

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Crus 46.1





e de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la co

• •

•

.

·

. . . •

.

•

• • . .

## Gemälbe

aus bem

Zeitalter der Kreufzüge.

Dritter Ebeil.

|  |   |   |  |    | 1 |
|--|---|---|--|----|---|
|  |   |   |  |    |   |
|  |   |   |  | ·  |   |
|  |   |   |  |    |   |
|  | • |   |  |    |   |
|  |   |   |  |    |   |
|  |   |   |  | ٠. |   |
|  |   | • |  |    |   |

# Gemälde

aus bem

# Zeitalter der Kreuzzüge.

carl Within Friedrich von Funck

## Dritter Theil:

die Kreuzfahrer und Saladin .

nach bem

Falle bes Ronigreichs Berufalem.

Konrad von Montferrat, Kaiser Friedrich I.

unb

Richard ber towenherzige.

# Crus 46.1

Harvard College Library
Riant Collection
Gir. of J. Rin debut Cooledge
and Archivert Cory Cooledge
Feb. 20, 1803.

## Inhalts = Anzeige.

|           |    | •                                                                                                                                                   | Seite. |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Borwort.  |    |                                                                                                                                                     | VII    |
| Abschnitt | 1. | Guropa nach dem Berluste von Jerufalem.  — Das Kaiserreich. — Frankreich und England. — Bluthe des Ritterthums. — Iugend Richards des Löwenherzigen | 1      |
| •         | 2. | Borbereitungen zu bem Kreuzzuge bis zu<br>bem Aufbruche ber Monarchen. — Kaiser<br>Friedrich I. — Die Könige von Frankreich<br>und England          | 23     |
| •         | 3. | Zustand von Palastina. — Conrad von<br>Montferrat. — Antunft ber ersten Kreuz-<br>fahrer.                                                           | 45     |
|           | 4  |                                                                                                                                                     | 74     |
| •         | 7. | Der Kreuzzug Raiser Friedrichs I                                                                                                                    | /*     |
| =         | 5. | Die Kreuzsahrer unter ihren verschiebnen Sauptern vor Affon                                                                                         | 128    |

| Abschnitt 6. |     | Der Kreuzzug ber Könige von Frankreich<br>und England. — Richard in Sicilien und | Seite. |  |
|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|              |     | Sppern                                                                           | 188    |  |
| •            | 7.  | Philipp August und Richard vor Afton                                             | 222    |  |
|              | 8.  | Richards erfter Feldgug in Palaftina                                             | 257    |  |
|              | 9.  | Richards zweiter Felbzug in Palaftina                                            | 831    |  |
| •            | 10. | Salabins und Richards lette Lebensjahre                                          | 372    |  |
| 1            | ,   |                                                                                  |        |  |
|              |     |                                                                                  |        |  |
|              |     |                                                                                  |        |  |
|              |     |                                                                                  |        |  |
|              |     |                                                                                  |        |  |
| ٠,٠,٠        |     |                                                                                  |        |  |
| . •          |     | ······                                                                           | '      |  |
|              | •   |                                                                                  |        |  |
|              |     | •                                                                                |        |  |
|              |     |                                                                                  |        |  |
|              |     |                                                                                  |        |  |
|              |     |                                                                                  | •      |  |
|              |     | or the                                                                           |        |  |
| ":           |     | • • • • • • •                                                                    |        |  |
|              |     |                                                                                  |        |  |
|              |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                          |        |  |

. . . . .

### Vorwort.

Dbgleich die in bem Vorworte zu bem zweiten Theile biefes Bertes angeführten Grunbe auf ben gegenwärtigen britten feine Anwendung bat ber Verfaffer bennoch geglaubt, bem erweiterten Plane, bem fie jur Entschulbigung bienen follten, auch ferner getreu bleiben ju muffen. wie bamals ber Mangel eines ausgezeichneten Charafters unter ben handelnden Personen nothigte, eine Reihe von Begebenheiten zu bem Begenstande feiner Darftellung ju machen : ichien ihm jest ber Reichthum bes Stoffes fich ber Form einer blogen Lebensbeschreibung gu verfagen. 3mar begreifen beibe Bande nur ben Beitraum Salabins; aber in Bemalben, welche bem Rampfe ber europäischen Bolter um ben Befit bes beiligen Bobens gewibmet finb, burfte ber mohammebanische Eroberer ben Belben bes Rreuges nur gegenüber fteben, nicht fie in ben Schatten bes hintergrundes gurud brangen.

Eben so wenig tonnte, bei ber Allgemeinheit ber gewaltigen Bewegung bes Abendlandes und bem Drange ber schnell auf einander folgenden Unternehmungen, bie Menge ber gleichzeitigen Begebenheiten bem lebenslaufe eines Ginzelnen unter driftlichen Fuhrern fich anschließen. Unter ben Bauptern ber Rreugfahrer treten Conrab von Montferrat, Raifer Friedrich I und Richard ber towenherzige fo ausgezeichnet bervor, baß jeber von ihnen bie erfte Stelle in einer befonbern Schilberung einzunehmen fich eignet, und in ben funf thatenreichen Jahren, welche auf ben Rall ber Stadt Gottes folgten, bieten bie von selbst sich bilbenden Abschnitte, bes Rriegs in Palaftina vor ber Untunft ber foniglichen Pilger, bes Zuges ber Deutschen und ber Abenteuer Richards reichen Stoff ju ber Ausführung bar. Doch nur in biefer beschrantten Zeit gebort bie Thatigkeit ber europaischen Monarchen ber Beschichte bes heiligen landes an und obgleich sowohl fie, als ber fuhne Befreier von Inrus fast immer, jeber fur fich, unabhangig banbeln, burchfreuzen boch ihre Wirkungsfreise einander fo baufig, baß bie getrennte Darftellung unaufborlich zwischen ben Rlippen laftiger Wieberholung ober bes Mangels an Klarheit fich wurde bin und ber treiben muffen. Dur in einem bas Bange umfaffenden Gemalde ichienen bie vereinzelten Begebenheiten fich zu einiger Einheit verbinden zu konnen. —

Ritterthum und Dichtfunft, ber romantische Beift ber Zeit und bie Fortschritte ber Bilbung fteben im Mittelalter mit ben Rreugzügen in ber mannigfachsten und vielfeitigften Wechselwirfung. Ein neuer Sporn, ber Trieb ber Ehre, befeelt bie regelmäßigen, burch Bucht und Ordnung ausgezeichneten Scharen und bie Furften, welche an ihrer Spige tampfen, konnen nicht, wie ihre Borganger, als bloße Pilgerhaupter betrachtet merben. Die Beherricher machtiger Staaten verlieren auf bem affatischen Boben nie bie Angelegenheiten ber Beimath aus bem Befichte, ihre Schritte werben daburch bestimmt und die Unternehmungen im Morgenlande bangen so oft von europäischen Berbaltniffen ab, bag ein fluchtiger Blick auf biefe, wenn gleich entfernten Begenftanbe bem Bangen nothwendig vorausgeben mußte.

Weniger fürchtet der Verfasser den Vorwurf, über die Schickfale der Kreuzsahrer Friedrichs auf dem langen Zuge durch die Länder des brzantinischen Reiches und des Sultans von Ikonium sich zu weitläuftig verbreitet zu haben. Zwar begegnen wir später nur einer geringen Anzahl dieser tapsern Krieger auf dem Boden von Palästina, aber der nie zu erschütternde Muth, die standhafte Ausdauer und die stets gleiche, seste Haltung des Kaisers und seines trefflichen Heeres werfen ein zu belles Licht auf den kriegerischen Charakter ihres,

von vielen ber gleichzeitigen Geschichtschreiber mit Unrecht übersehenen, Bolfes, um nicht in ber Bruft jedes Deutschen den lebendigsten Antheil zu erregen.

Als ber Erbe bes Ruhms Aller, bie vor ihm in bem Rampfe gegen ben Eroberer von Jerufalem geglangt hatten, bleibt gulett Richard allein auf bem Schauplage guruck und bie Nachwelt hat an feinen Namen bie Geschichte bes gangen Rreugzuges gefnupft. Rein, wenn auch an fich selbst wenig bebeutenber. Umstand, ber zu ber Zeichnung eines fo außerorbentlichen Charafters bienen fonnte, burfte als gleichgultig ubergangen werben, aber obgleich in ber gangen Bandlungsweise bes Ronigs, als heerführers ber Franfen, feine Eigenthumlichfeit fich beutlich genug ausspricht, murbe boch bie Schilberung berfelben, bloß auf fein Wirken und Streben in Dalaftina beschrankt, oft an bas Fabelhafte ju ftreifen schei-Mur bie Berbindung mit bem Gangen fonnte bem herausgehobnen Bruchstücke meniger Jahre ben Stempel ber Wahrheit aufdrücken und um die feltsame Mischung von Rraft und Schmache, von Große und Rleinheit, welche in ben Meußerungen eines unbiegsamen und boch manbelbaren Willens ben Beobachter eben fo oft abftoft als anzieht, ju begreifen, mar es nothig, auf bie Berhaltniffe ber Jugend Richards und feiner Ergiehung, so weit bie in biefem Punkte burftigen Nachrichten ber alten Schriftsteller reichen, einen

Blid zu werfen, ihn, zwar nicht mehr Schritt vor Schritt, boch bis an bas Enbe seiner Laufbahn zu begleiten.

Der Verfaffer hofft fein Verweilen in einem, feinem eigentlichen 3mede fremben Bebiete aus biefem Grunde rechtfertigen ju tonnen, aber er gesteht, bag es ihm schwer geworden ift, bie Borliebe, welche Sage und Dichtung ibm fur ben gepriesensten Belben ber alteren und neueren Romantif eingeflößt hatten, ber Bahrheit ber Beichichte jum Opfer ju bringen. Mit Bedauern fieht er sich genothigt, auf ben Reiz Bergicht zu leiften, ben bas Bilb bes gefeierten Ronigs, fo wie er in ber Meinung lebt, ber einfachsten Darstellung verleihen mußte, und er besorgt, vielleicht nicht ohne Grund, bag bie Lefer mit bemfelben unangenehmen Befühle, welches er bei bem Befragen ber Quellen empfunden bat, von einer Schilberung, bie ben gewohnten Vorstellungen von bem lowenfühnen Streiter nicht immer ent= fpricht, sich abwenden werden. Um so mehr bat er es fur feine Pflicht gehalten, burch eine forg= fältige Nachweifung ber unverwerflichen Zeugniffe glaubmurbiger Zeitgenoffen, und unter biefen befonders ber lobredner Richards, feine Angaben zu bewähren. -

Bei dem Umfange, den das Buch nach und nach erreicht hat, scheint es die Beifügung einer Karte zur Uebersicht des Schauplages der Begebenheiten zu erfobern. Es sind dazu vor einigen Monaten zwei gelungne Zeichnungen besorgt worben, aber ber Lob bes Herrn Verlegers hat ben Stich berfelben verhindert. Hoffentlich wird es jedoch möglich seyn, sie bei ber Erscheinung des in der Handschrift bereits fertig liegenden vierten und lesten Theils nachzuliefern. —

Die Bahrheit ber einzelnen Buge eines Bemalbes, welches einen Begenstand aus ber Beschichte langst verflogner Jahrhunderte schilbert, fann nur burch bie Quellen, aus benen sie geschopft worden find, nicht burch bie Perfonlichkeit beffen, ber fie jufammenfeste, verburgt merben. Diesem gebort nur bie Darftellung, welche ber öffentlichen Beurtheilung vorliegt. Der Verfasser hat baber bis jest weber fur nothig gehalten, noch vermieben, fich zu feiner Arbeit zu bekennen; aber er fonnte bem wieberholten bringenben Berlangen bes verftorbenen herrn Berlegers bas Berfprechen, fich ju nennen, nicht verweigern und um es zu lofen tragt er fein Bebenfen, feinen in ber wissenschaftlichen Belt wenig bekannten Namen biefem Vorworte zu unterzeichnen.

Im September 1823.

Rarl Wilhelm Ferdinand von Fund.

Curopa nach bem Berlufte von Jerusalem. — Das Kaiserreich. — Frantreich und England. — Bluthe des Ritterthums. — Jugend Richards des Lowenherzigen.

Das Königreich Palastina, von dem Helbenfinn und bem Glaubenseifer ber Streiter Chrifti an ber Rufte eines fernen Belttheils gegrundet, war acht und achtzig Jahre bindurch bas Biel ber Andacht und ber Stolz aller abend= landischen Christen gewesen. Als ein ihnen von Gott, wiebergeschenktes, unveraußerliches Eigenthum, als ein Bemeingut ber gefammten lateinischen Rirche, gehorte es nicht irgend einer Macht besonders an; jeder Gingelne Die Gewohnheit bes langen Behatte baran Untheil. figes konnte ben Berth bes theuer errungenen Rleinobs in ber frommen Berehrung ber Bolter nicht berabseben; aber in ber Gewohnheit, es in Gefahr zu wiffen, waren fie gleichgultiger gegen ben Beruf zu ber Bertheibigung beffelben geworben. Gie bachten fich nicht die Möglich= teit, es verlieren ju tonnen, und gleich einem Donnerschlage bei heiterm Simmel schreckte bie Nachricht von bem Unglude bes Lanbes ber Berbeigung fie aus ihrer unthatigen Bergeffenheit auf. In allen Gegenben ertonte bas Bebgefdrei über ben traurigen Untergang ber Stabt Sottes. Dit Aurcht und lauten Bormurfen flagte jeber

fich selbst und die ftrafbare Lauigkeit ber mit ihm Lebens ben an. Den Armen, wie ben Reichen, ben Niebern wie ben Sohen traf ber schmabliche Borwurf, und Alle bie gleiche Schuld \*). Ueber Alle war bas verbiente Strafgericht ergangen: benn Alle hatten, burch zeitliche Bortheile und Absichten verblendet, sich an dem Beilig= thume verfundigt, bas Grab bes Erlofers eine Beute ber Ungläubigen werben lassen. Der Glanz ber Kirche, ber Ruhm ber gefronten Saupter, Die Chre bes Ritter= standes hingen an der Erhaltung besselben, bas ewige Beil Aller war baran gefnupft. Traume und Gefichte verfundeten ben Born bes Mumachtigen, feinen Statthal= ter auf Erben follte ber Gram über bie Schmach bes entsetlichen Unfalls ins Grab geftredt haben \*\*). in bem Blute ber Beiben konnte bie Schanbe von bem driftlichen Ramen abgewaschen, nur burch bie schnelle Wiedereroberung bes geweihten Erbreichs ber Urm bes Rachers entwaffnet werben. Der Kreuzzug war in ben Bergen ber Bolter beschloffen und bie Monarchen stellten fich an die Spite.

<sup>\*)</sup> Nobiles et ignobiles, dives et pauper — — ceciderat enim super omnes timor et indignatio — — unanimes ad expeditionem Hierosolymitanam aspirabant. Chron. Godefridi monachi, in Freher. script. rer. Germ. T. I. p. 348. — Anon. de expeditione Asiatica Frid. I. Imp. in Canisii lection. antiq. (Antwerp. 1755.) T. III. p. 502. — Helmoldi chron. Slavor. etc. in Leibnitz script. rer. Brunsvic. T. II. cap. 26. 28. p. 675. 676. — Hermami Corneri chron. in Éccard. corp. histor. med. aevi, T. II. p. 785. Wilh. Tyr. contin. in Martene et Durand veterum script. et monum. collectio, Paris, 1729. T. V. p. 624. u. a. m.

<sup>\*\*)</sup> Urban III, er war jeboch schon tobt, als bie Rachticht nach Europa tam. Chron. Slav. l. c. p. 675. — Annal. eccles. a. 1187. c. 10. 12. T. V. p. 984. 985.

Aber ber Belttheil, welcher jum zweiten Dale gu ber Befreiung ber Stadt Gottes fich ruftete, war nicht mehr bas Europa ber ersten Kreuxfahrer; über bem Ritterthume, bas jest in voller Bluthe prangte, wehete nicht mehr ber Beift Gottfrieds und Tancreds, und neue Borfiellungen von Recht, von Freiheit und einer festen Geftaltung ber burgerlichen Berbaltniffe maren ju allen bindurchgebrungen. Die Jahrhunderte ber frankischen herrschaft in Ufien umfaffen augleich ben Beits raum bes beftigften Rampfes ber kaiserlichen Gewalt gegen bie Dacht bes romischen Bischofs, ber Befreiung ber nieberen Rlaffen ber Bevolkerung von bem Drucke bes Lebnwesens, und ber Berfeinerung ber Sitten so wie ber Fortschritte ber Aufklarung in ben ganbern bes Mittel= puntts von Europa \*).

So lange bie weltliche Macht ihre Rechte in ber geiftlichen gegrundet, bochftens in ihr eine Schranke ber Billir gefunden hatte, waren beibe Sand in Sand mit einander gegangen; aber feindlich mußten fie fich trennen. als die Rirche, ihre Anspruche immer weiter ausbehnend. Könige von ihren Thronen zu fturgen unternahm und burch die Kraft bes Bannstrahls und ber Interdicte bie Boller von ihren Regenten loszureißen vermochte \*\*). Gregor VII hatte burch bie Unabhangigfeit bes Priefterftandes und bie Chelofigkeit ber Diener bes Altars ben Grund ju bem ftolgen Gebaube gelegt, welches ber breifachen Krone die Herrschaft über die driftliche Welt verfichern follte. Dit unermubetem Gifer arbeiteten feine Nachfolger es zu vollenden, und bie Mannichfaltigkeit ber Berührungspunkte machten ben unmittelbaren Busammenftog mit ben Erben ber Reiche Karls bes Großen und

<sup>\*)</sup> heeren, Entwicklung ber Folgen ber Areugguge zc. G. 96.

<sup>\*\*)</sup> Deeren, ebenb. 6. 85. 86.

ber Ottonen unausbleiblich. Große Manner standen auf beiden Seiten an der Spise und mit der hochsten Ansstrengung wurde der erbitterte Streit gesührt; doch er diente nur den Sieg der romischen Gottesherrschaft zu verherrlichen. In der Kraft der Meinung gegründet, stand die Kirche unerschüttert bei jedem Angrisse außerer Sewalt, aber es bilbete sich eine im Stillen wirkende Macht, welche die Grundpseiler ihres Ansehens zu unstergraden drobete.

Freunde und Beforberer ber Gelehrfamteit hatten in allen Jahrhunderten fich auf ben europäischen Thronen ausgezeichnet, und unter ben berühmteften Rachfolgern bes Apostels erfreueten bie Wiffenschaften nicht felten fich eines besonbern Schuges und aufmunternder Unterflugung; aber nur in ben Gebieten bes Ruglichen ober bes Schonen wurde bem Geifte freier Spielraum gestattet, in bas perschlosine Reich bes Babren burfte er fich nicht magen. Den Schluffel zu biefem hatte bie Rirche fich vorbehal= ten, und fie bewahrte ihn mit argwohnischer Borficht. Jeber Schimmer bes Lichts, ber baraus hervorbrach, mußte fchnell erftictt, ben Monarchen als ein brobenbes Schrectbild, gegen bas fie ihren Arm nicht rafch genug bewaffnen tonnten, vorgehalten werben. Die Raifer aus bem bobenftaufischen Saufe waren bie erften, welche bie ihren Borgangern entgangenen Bortheile zu ichaten Friedrich 1 \*) scheuete bie Fortschritte ber Erkenntniß nicht: er rief bie Aufklarung gegen bie Anmaßungen bes beiligen Stuhls zu Bulfe und nur, wo biefer über eingebildete ober wirkliche Ungriffe auf bie driftliche Lehre feine Rlage erhob, zeigte ber Raifer fich als Wiberfacher gar zu breifter Reger \*\*).

<sup>\*)</sup> Deutscher Konig 1151, jum Raifer getront 1155.

<sup>\*+)</sup> Berber, Philosophie und Gefchichte, 26. VII. 6. 832.

Der Streit über Glaubenspunfte, ober Rirchenzucht konnte ihm nicht gleichgultig fenn, boch weit fraftigere Baffen bot ihm bas romische Gesetbuch bar. Allen Bol tern bes Abendlandes ehrwurdig, war es boch über ben vielen, oft einander widersprechenben, Borschriften bes herkommens und des Lehnwefens beinahe in Bergeffenbeit gesunken; aber eben, weil es bas lette nicht kannte, fcbien es ben von ber Abeleverfaffung gebruckten Stans ben die Morgenrothe ber burgerlichen Freiheit zu verbunbigen, und unter bem Schuse bes Raisers wurde zu Bologna bas Recht, welches als Grunblage zur Beftimmung ber Berhaltniffe ber Staaten, wie ber Einzels nen bienen follte, freimuthig gelehrt und mit Begierbe Bon ben Monarchen aufgemuntert folgten mit nicht geringerem Glücke die berühmtesten Hochschulen von Survpa bem Beispiele ber italienischen Schwester. Runft ber Bernunftschluffe, bisher faft nur an bem Ueberfinnlichen geubt, fant nun auch in ber Birklichkeit einen wirdigen Gegenstand und bie Biffenschaft gewann einen mvor nicht gekannten Einfluß, indem fie, aus bem geheimnisvollen Dunkel hervortretend, fich jest erft gemeins nugig zeigte. In tuezer Beit bob burch fie fich ein neuer Stand empor; der Ruf ausgebreiteter Kenntnisse glich den Rangel der Abkunft aus und offnete dem nicht ablich Gebornen auch außer bem Priefterthume eine Babn, welche zu den bochken Chrenftellen führen konnte. Belehrten, an ben Sofen ber Fürsten ausgezeichnet, theil: ten die Borgige bes Abels und ber Geiftlichkeit, und bie bochfte Burbe ber Schule ftand mit ber Ritterwurde in gleichem Anseben \*).

<sup>\*)</sup> De la Curne de Ste. Palayo, mem. sur l'ancienne chevalerie, T. II. Abichn. 5. S. 95, beutsche uebers. v. Kluber, B. I. S. 163. 168. Die Doctoren ber Rechte nannten sich equites légum und unterzeichneten doctor et eques.

nate geborchte, unter bem taiferlichen Gzepter, ben Ronigen von Arragonien ober einzelnen Bafallen; über bie Normandie, in Bretagne, über Burgund, über Guienne und Poitou, über Alandern, Champagne und Touloufe herrichten Bergoge ober Grafen, von benen jeber allein fich ftarter fublte, als ber von allen anerkannte oberfte Lehnsberr. Nur. wo eine allgemeine Angelegenheit fie unter feinen Fahnen verband, konnte biefer gegen Frembe als ein machtiger Monarch auftreten; in Frankreich felbst ftuste die Regierung ibr ungewiffes Ansehen fast nur auf die getheilten Bortheile ber Großen; Aber indem fie ber kleineren gehnbefiger und besonders ber immer mehr emportommenden Stadte fich annahm, knupfte fie burch eine weise Ausubung ber hochsten Gerichtsbarkeit die Sicherheit des burgerlichen Buftanbes an bie Ausbehnung ber koniglichen Gewalt und lentte ben gabrenben Freiheitstrieb bes Jahrhunberts gegen bie nachsten Unterbruder bes Bolks, Die fürstlichen Barone.

Das schwankenbe Berbaltniß dauerte fort, selbst nachdem ber machtigfte ber Bafallen, ber Bergog von bet Normanbie, fich eine Krone aufgesett batte. Wilhelm der Eroberer (im Jahr 1066) die Sprache und bie Sitten feines Baterlandes auf bie Insel ber Ungelfachfen verpflanzte, ichien jenfeit bes Ranals ein neues Frankreich sich bilben zu wollen, welches fruh ober spåt dem Throne bes alten den Umfturg brobete. Unruhen in England und Emporungen bes normannischen Abels lahmten ben Arm ber Konige; fie führten ben Rrieg nicht als unabhangige Staatshaupter, sonbern als fich auflehnende Basallen, und die turgen, auf die viersigtagige Dienstpflicht ber Grundbefiger beschrantten Relbzüge brachten feine bebeutenben Beranberungen hervor. So lange bie frangofischen Monarchen ben Titel ber Dbers herrschaft über bie Normanbie behaupten tonnten,

waren sie auch gewiß, in ber Anhanglichkeit ber Untersvasallen an ben hochsten Lehnsherrn und in ber Gifersucht ber übrigen Barone gegen ben gekrönten Mitbruber eine kräftige Stübe zu sinden, und indem sie klug jeden Kampf in eine Fehde zwischen machtigen Grundbesigern zu verswandeln wußten, traten sie in dem Amte des Vermittslers siets mit der Burde des Schiedsrichters auf.

Aber auch diese Lage der Dinge schien nach der Ersbebung des Hauses Anjou auf den Thron nicht langer bestehen zu konnen. Die großen Guter, welche Heinstich Plantagenet\*), der Enkel König Fulco's von Zerusalem, in die Schale legte, hoben alles Gleichges wicht auf. Mit seinen vaterlichen Herrschaften: Anjou, Louraine und Maine, vereinigte er die Normans die, das Erbtheil seiner Mutter; Eleonore, die geschiedne Gemahlin Ludwigs VII, brachte ihm die Lander der der aquitanischen Herzoge zum Brautschase \*\*) und nachdem er auch der Oberherrschaft über die Grassschaft Bretagne sich bemächtigt hatte \*\*\*), konnte er

<sup>\*)</sup> Sein Bater, Gottfrieb Plantagenet, ber Sohn König Fulco's, hatte sich mit Mathilben, ber Wittwe Kaiser Deinrichs V, vermählt, welche, als die Tochter Deinzichs I, Beauclerc, des britten Sohns Wilhelm des Exoberers, nach dem Aussterben der mannlichen Linie der normannischen Könige von England, Erbin der Normandie wurde.

<sup>\*\*)</sup> Eleonore befaß, als Erbtochter herzog Bilhelms X von Guienne, bie Lanbschaften Guienne, Poitou, Zaintonge, Auvergne, Perigord, Angoumois und Limoufin.

<sup>\*\*\*)</sup> Er hatte seinen britten Sohn, Sottfrieb, mit Conftantien, ber Erbtochter Conons ober Conans, bes
letten Grafen ober Perzogs von Bretagne, vermählt und
übte, als Bormund bes noch minberjährigen Paares, die
höchste Gewalt in dem Lande aus. Hume, 1. c. &. 249.

beinahe die Halfte von ganz Frankreich zu seinen Besthungen zählen. Unter seiner fast immer glücklichen, vier und dreisigigihrigen Regierung erreichte England den höchsten Gipfel seiner Größe im Mittelalter; er erweiterte die Grenzen des Reichs gegen Schottland, unterwarf die kleinen Herrscher in Frland und Ballis, und eine gerechte und weise Staatsverwaltung gewann ihm die Herzen seiner Unterthanen, indem sie ihn zugleich zu dem reichsten der abendländischen Könige machte.

Ein fo machtiger Bafall mußte fich versucht fublen, bem weit schwächeren Lehnsherrn bie bochfte Gewalt zu entreißen. Die Ginführung bes Schilbgelbes, einer Abgabe, burch welche bie Lehnbefiger fich von ber Leiftung verschnlicher Rriegsbienfte lostauften, setzte ihn in ben Stand, ein ftehendes Beer zu unterhalten; die in feinen Bafen blubenbe Schifffahrt erleichterte bie Berbindung zwischen feinen ausgebehnten Staaten, und ber Erfolg bes ungleichen Rampfes schien kaum zweifelbaft. Rranfreich mar (1180) auf ben schwachen gubwig VII ein jugendlicher Ronig gefolgt, bem weber ber Duth, noch bie Sabigkeit ju fraftigem Biderftanbe gebrach. Philipp II, von ber Dankbarkeit feines Bolks burch ben Beinamen Auguftus geehrt \*), ließ fich burch eine Uebermacht nicht fcreden, beren fcwache Seiten feinem Scharfblide nicht entgangen waren. Bon ben Ufern ber Imeet bis über bie Garonne binaus erftredte fich. nur von einem ichwachen Meerarme unterbrochen, bie lange Reihe ber Lander feines Gegners; bie Bereinigung

Chron. Alberici mon. in Leibn. accession. histor. Hannov. 1700, T. H. S. 368.

<sup>\*)</sup> Rigord. de gest. Phil. Aug. in prolog. in Du Chesne hist. Francor. script. ed. Paris. 1649, T. V. S. S. Mezeray, abrégé chronol. de l'hist. de France, Amsterd. 1682. 8. P. I. T. II. S. 685.

so vieler Lehne in Einer Hand wurde Frankreich in zwei Salften gespalten haben, die Berbindung französischer Provinzen mit einer fremden Krone restete ben Thron ber Capetinger.

Gewohnt, ihr nachstes Oberhaupt in ihrer Mitte gu sehen, ertrugen bie Untervasallen mit Unzufriebenheit die Entfernung bes toniglichen Bergogs ober Grafen; fie wollten nicht von bem gemeinschaftlichen Baterlanbe losgeriffen fenn. Dehr als einmal fand ber Beberricher von England burch ihre Anhanglichkeit an ben oberften Lehns= herrn fich in feinen Unternehmungen gehemmt, Rubes. puntte, wenn gleich nur von furger Dauer, unterbrachen einen Kampf, ber allein burch rasche Fortsetzung gelingen konnte und jeber Bergleich schwächte ben Nachbruck bes Angriffs, bis zulest Beinrich alle feine Entwurfe gerabe burch bie, welche fie am traftigften batten beforbern follen, burch feine eignen Gobne, vereitelt fab. ruhige Geift ihrer rankevollen Mutter war auf die Junglinge übergegangen. Dicht zufrieben mit ber Statthals terfchaft ber Provingen, ftrebten fie nach unabhangiger Berrichaft; ber altefte Bruber, Beinrich, und ber britte, Gottfried, gingen aus ber Belt, inbem fie ju offner Emporung fich rufteten und ihr Tob wurde Gewinn für ben ungluclichen Bater gewesen seyn, wenn bas unbiegfame Gemuth bes ftolgen Richard ihm nicht noch herbere Rrankungen vorbereitet hatte.

Bei ben ungleichartigen Verhaltnissen ber Monarchen und der Volker mußte auch der Krieg fast in jedem der europäischen Reiche eine andre Sestalt annehmen. Die deutschen Kaiser bedurften größerer Streitkräfte, sie suhre ten zahlreiche Heere über die Alpen und die Kunst der Feldzüge und der Schlachten bildete, im höheren Sinne, sich früher bei ihnen aus; der langwierige, oft unters brochene Streit, den die Könige von Frankreich und Engsland mit den Wassen in der Hand seit einem Jahrhunderte

gegen einander führten, war nicht ein Krieg zwischen ben beiben Staaten, sondern nur noch ein Kampf um die Rechte ber Bafallen und ber Krone, und indem fast immer nur kleine Daffen gegen einander fochten, gleicht er ben Bersuchen zwei feinblicher Burgherren, von benen ieber bem anbern ju ichaben trachtet, ohne boch, aus Furcht bor ber Einmischung machtiger Nachbarn, einen entscheibenden Streich zu magen. Gelbft Beinrich fab, nachdem er burch bie Emporungen feiner Gobne bas frühere Uebergewicht verloren hatte, auf biefe Art bes Rampfes fich beschränkt. Das Schwert tam felten gang anr Rube, boch bie einander burchfreugenden Bortbeile ber Theilnehmer ließen ben Krieg nie allgemein werben. Er murbe mit beftiger, aber ichnell vorübergebenber Er= bitterung an vielen Orten auf einmal, jedoch ohne Bufams menhang und oft um gang verschiebne 3wede geführt. und bie Geschichte besselben bietet fast nur eine Reibe unaufhörlich abmechselnber Angriffe, Ueberfalle, Bertrage und Rriebensbruche bar. Reine voraus berechnenbe Leis tung wurde zu den raschen Unternehmungen erforbert. teine mabre Kelbberrnfunft fonnte babei fich entwickeln. aber ber Zeitraum ift reich an einzelnen Thaten alanzenber Tapferkeit und helbenmuthiger Aufopferung. Ritterthum erhielt baburch in biefen ganbern einen boberen Schwung, benn ber Krieg felbst war zu einer Ritterfehde geworben.

Mitten unter ben Stürmen einer unruhigen Zeit entfaltete sich üppig die Bluthe der Dichtkunst und der Galanterie. In dem Kampse, der Frankreich zerstückeln sollte, verschmolzen erst die verschiednen Stämme desselben zu einem Bolke. Normannen und Provenzas len lernten einander kennen und auß dem gegenseitigen Tausch ihrer Borstellungen ging das eigentliche Romanstische des Zeitalters hervor. Die Sitten und die Sprache der nordischen Eroberer, welche dem fruchtbaren Reus

frien ihren Ramen mittheilten, batten in bem Umgange mit ben Sohnen bes Lanbes langst fich gemilbert, aber ber abenteuerliche Sang ber Seefahrer war ben eingewanderten Fremblingen geblieben. An die riesenhaften Seffalten bes Rebelmeers gewohnt und genahrt burch bie Dichtimgen ber heimath und ber wunderbaren Insel bes Gifes und ber Zeuerberge \*), gefiel ihre Ginbilbungefraft fich in bem Gebiete bes Ungeheuern und bes Formlosen. Sie batten tein Gefallen an bem Schmachten, an ber Beichheit bes Ausbrucks in ben Liebern ber sublichen Dichter, besto mehr aber an Geschichten von Abentenern bes Rampfs und ber Liebe. Inbem fie bie geregeltere Runft ber Limoufiner und ber Troubadoure fich eigen machten, brudten fie ihr ben Stempel ihres ernftes ren Sinnes auf und vorzuglich wurde ber Geschmack an Ritterromanen, ber, wahrscheinlich sarazenischen Ursprungs, burd bie Berbindung mit bem arragonifden Sofe nach ber Provence übergegangen mar, burch bie Normannen berrichend und von ihnen ausgebilbet.

In den perfischen und arabischen Mahrchen, welche die heimkehrenden Pilger aus dem heiligen Lande zurucksbrachten, hatte sich schon früher den Dichtern eine neue Welt phantastischer Gestalten aufgethan, eine zahllose lustige Bevolkerung in der Mitte zwischen himmel und Erde: das Reich der guten und der bosen Genien, der Riesen, der Zwerge, der Halbgotter, die sich in irdische Schonen verliedten, der Feeen, die den Rittern gewosgen waren, der mit Vernunft begabten Ungeheuer. Die strenge Rechtgläubigkeit, welche die Götterlehre der Grieschen und Romer zurückwies, nahm keinen Anstoß an den halb menschlichen Gebilden des Morgenlandes; Legenden von Rärtnrern und christlichen Wunderthätern verslochten

<sup>\*)</sup> Das Bertehr mit Island war bamals lebenbiger, als in ber fpateren Beit.

sich mit ber mohammebanischen Geisterwelt und bei ber gewohnten Bermischung bes Heiligen mit bem Sinnlichen, vereinigten die Borstellungen von bezauberten Schlössern, gefangenen Königstöchtern und sarazenischen Prinzessinnen sich mit den Zweden der Andacht. Der Orient war nun nicht mehr blos das Land der Heiligthumer, sondern anch der Boden der Wunder, der Geheimnisse, sondern anch der Boden der Wunder, der Geheimnisse, des Schausderhafts abenteuerlichen, welchem versährter Aberglaube und die Herensagen der Heimath sich leicht anschlossen, und die Einbildungstraft hatte ein weites Gesilde ents deckt, wo sie mit Freiheit walten und erschassen und, ohne ganz die Erde zu verlassen, doch über das Gewöhnsliche sich erheben konnte.

Mit dem beißen Glaubenseifer ber erften Rreunfab= rer mußte bas Ritterthum auch ben Ernft feines ur= fprunglichen 3medes verlieren; in bem Sohn ber Chre und ber Frauengunft bot fich ihm ein neues Biel bar. Die schwankenbe Erwartung bes Außerorbentlichen lieb ben Pilgerfahrten einen vorher nie gekannten Reis und immer, machtiger verbreitete fich jene fonberbare Stimmung. welche ben Charafter bes Zeitalters auf eine eigentbum= liche Beise bezeichnet. Dichtfunft und Galanterie mur= ben zu wichtigen Angelegenheiten ber Gefellschaft; in Deutschland, in Italien, vorzüglich in Frankreich und bem bamals gang frangbfischen England nahmen bie Großen ben lebhafteften Untheil an bem Ruhme und ben Schicksalen ber Sanger. Die frohliche Kunst verberr= lichte ben Glang ber Sofe und wie von fernber die Rit= ter zu ben Turnieren zogen, fo ließen auch berühmte Meifter bei offentlichen geften burch geubte Songleurs \*)

<sup>\*)</sup> Sanger ober Borlefer, welche bie Lieber ber Troubaboure vortrugen, gewiffermaßen bie Anappen ber fahrenben Dichter. Die Miniftrels, Menetriers (von Ministeriales), ursprünglich Spielleute der Ariegemust, begleiteten die Ge-

ihre Gebichte kunstmäßig vorlesen, burch bie Chore ber Miniftrels fie mit Mufit begleiten. Man feierte Wetts wiele ber Lieber neben ben Kampffpielen ber Rennbabn. und in ber Beimath ber Troubadoure bilbeten fich Soulen ber Galanterie und bes Gefangs, welche unter bem Namen ber Gerichtshofe ber Liebe\*) über rit= terliches Benehmen und über Dichterwerke, über zweis felhafte Kalle bes Ehrenpunfts und über Disverftanbniffe ber Liebenden, felbst über eheliche 3wifte als bochfte Beborbe entschieden. Der neu erwachte Beift bes Forschens und ber Prufung, von eblem, wenn gleich oft turgfichtis gem Gifer gur Reinigung ber Lehre beschworen und von ber talten Staatstunft bienftbar gemacht, bie Rechte ber Ritche und ber Throne zu ergrunden, außerte harmlofer auch feinen Einfluß auf bie muntern Bereine von Rits tern. Sangern und geehrten Frauen. Es entftand eine formliche Rechtswiffenschaft ber Galanterie, Die Regelu

bichte mit Musik. Histoire litteraire des Troubadours (von Millot.) ed. Par. 1774, T. I, disc. prelim. S. xxvII. De la Curne etc. Deutsche Ueberf. T. I. Abschn. 1. Rote, S. 297, und Abschn. 5. S. 172.

<sup>\*)</sup> Corte, ober Consistorio d'amore, Cour, and Parle-De la Curne 1. c. und fast ber gante ment d'amour. Abicon. 5. - Obgleich bie eigentlichen Gerichtshofe ber Liebe nur in Arragonien, Poitou, Touloufe und vorzüge lich unter ben Berengaren aus bem Saufe ber Grafen von Barcellona blubeten: fo beweifen boch bie jeux mit partis bes norblichen Frankreichs und ber beruhmte Gangers frieg auf ber Bartburg bei Gifenach, baf in allen gans bern die Bettftreite ber Lieber gu ben glangenoften Beften ber Bofe gerechnet murben. - Ueber bie Cours d'amour finbet man viele gute Radrichten in einem neueren Berfe: bie Minnehofe bes Mittelalters, Leipz. 1821, bas fic besonders durch sorgfältige Rachweisung der Quellen empfiehlt. D. f. besgl. Sallische allg. Bit. Beit. April 1822. No. 97. col. 769. f. f.

bes ritterlichen Berhaltens und ber hulbigung ber Schonbeit wurden mit großem Aufwande von Scharffinn in ben Tengonen ber Troubaboure, erortert und noch iebt besiben wir einige biefer Bechfelgefange, in benen ber Bis bes Dichters fich in ben-tunftlichften Kolgerungen und Schlussen versucht. Die feinen Unterscheidungen ber Schule mußten jum Maafftabe bienen, um Proben bet Treue und bes Entsagens ju wurdigen, die Grabe bes er= laubten ober bes ichulbigen Entgegenkommens zu bestimmen. Streitfragen biefer Art gehorten besonders por Die meibliche Gerichtsbant und balb bemachtigten auch bie Frauen fich ber entscheibenben Stimme in ben Berfammlungen: ihre Gegenwart belebte bas Trodine ber Untersuchung. ihre Sand theilte bie Preise bes Gesanges aus, wie ben Dank ber Turniere und ihre rege Theilnahme gab bem gefelligen Spiele bie Allgemeinheit einer offentlichen Gin= richtung \*).

In bem Munde ber Dichter gewann das Gemisch nordischer und gallischer Tone, welches man noch immer an den Hosen ber Kaiser und ber Konige von Frankreich und England horte, Wohllaut und eine seste Gestaltung, aber zugleich trennten auch die verschiednen Jungen sich von einander. Für alles, was über das gewöhnliche Leben hinausging, hatte bis jest die Bezeichnung in der Sprache der Komer gesucht werden müssen; für das Feine und Jartere, in der romanischen. Die Erlernung der ersten galt als eine nothwendige Bedingung der vornehmen Erziehung; das Romanzo des Südens war in Arragonien einheimisch, wie in Poitou und Tou-louse, aber selbst in dem ausgebreiteten Lande zwischen

<sup>\*)</sup> Crescimbeni, istoria della volgar poesia, Venez. 1781, 4. Vol. II. S. 18. — De la Curne, b. Uté. Méjdn. 5. — Hist. des troub. T. I. S. LXVII. U. T. II. S. 415. 425.

ber Loire und bem Rhein nur wenigen verständlich. Unter ber Regierung Philipp Augusts kamen bie Provenzalen mit den französischen Trouveres zussammen, in dem Hossager ber Hohenstaufen\*) begegeneten sie den schwäbischen Sängern. Ueberall wurde die Meisterschaft der Troubadoure anerkannt, doch erst in Italien erhielt ihre Sprache die vollendete Bildung; an den Usern der Seine lösete sie sich in der frankischen auf und in Deutschland war es der, durch die Lieder der Minnesinger gereinigten, allemannischen Mundart ausbehalten, den rauhen Kehlhauch der Bolksrede aus den Kreisen der Fürsten und der Großen zu verdrängen \*\*).

Bei allen Bolfern regte sich lebendig das Streben nach höherer Bildung; der Geist der Galanterie hob das Abstossende der Landesart auf, indem er gleiche Formen des Umgangs unter den höhern Stånden einsuhrte, und wie einst die Besanftigung des rauhen Kriegersinnes das Werk der Frauen gewesen war, so wirkte auch ihr natürliches Gesühl für das Schone und das Angemesne auf den Geschmack in der Dichtkunst. Aber die Lauterung der Begriffe hatte mit der Verseinerung der Lebensweise nicht gleichen Schritt gehalten. Der Maßstad des Rechten und des Kühmlichen, der den frommen Helden des früheren Jahrhunderts in der heiligkeit ihres Berufs sich von selbst darbot, war mit der alten Einfalt des andachtigen Geschils verloren gegangen. Ju nicht minder des

<sup>\*)</sup> Die Raiser aus bem schwäbischen Sause waren felbst Dichter in der provenzalischen Sprache. Crescimb. Vol. II. S. 10. 15. f. f. 185. 262.

<sup>\*\*)</sup> Bouterwed, Gesch. b. Poesse T. I. S. 31. f. f. S. 195, T. III, spanische, u. T. V, franzdissche Poesse. — Herber, Philos. u. Gesch. T. VII. S. 383. f. f. — Allg. Welthistorie, ed. 4. T. XXXVI. S. 455. f. f. — Eich: horn Gesch. b. Literatur, T. II. S. 169. f. f.

wundernswurdigen Thaten beseelte das, mit allem Zausber dichterischer Traume umgebne, irdische Ziel die ritzterliche Jugend der nachfolgenden Zeitalter, aber aus den überspannten Borstellungen von einer kaum erreichdaren Bortrefflichkeit entwickelte sich unvermerkt eine selbstgesschaffene, auf nur zu gewöhnliche Trugschlusse gestützte Sittenlehre. Die Erfüllung einer zur Standespflicht geswordnen Tugend schien bald auch in allem, wodurch die erste nicht unmittelbar verletzt wurde, stillschweigend eine ausgedehntere Besugniss mit sich zu bringen und nur noch in den Begriffen des Schicklichen erhielt sich die sittliche Wurde des Ritterthums.

Doch felbst in biefer Beschrantung feste fie bem Lafter einen Damm entgegen. Man schämte fich bes Schlechten, wenn man es auch nicht scheuete; bie wilbe Leibenschaft burfte nicht mit frecher Billfur schalten, bie niedrige fürchtete bas Urtheil ber Belt, und bas Bestreben, liebenswurdig zu erscheinen, banbigte ben roben Merkwurdig verschieben von ber Denkart und ben Unfichten ber erften Rreugfahrer zeichnet, in ber allge= meinen Bewegung ber europaischen Bolter nach bem Kalle von Jerusalem, ber Anftog ber Chre fich aus. Wenn auf ber feften Unterlage ritterlicher Rechtlichkeit bie gros Ben Eigenschaften Friedrichs I noch ftrablenber bers vortreten; wenn ber fuhne Chrgeig Conrabs von Montferrat, burch bas Beburfniß ber eignen unb ber offentlichen Achtung gezügelt, ben argerlichen Ausbruchen eigennütiger Selbstsucht gegenüber nie zu unebler Erwiberung fich binreißen laft: fo fpiegelt in bem Cha= rafter bes Konigs von England bie glanzenbe, wie bie Schattenseite bes spateren Ritterthums fich in ben scharf= ften Umriffen ab.

Indem er, ber Ehre eines unüberwindlichen Faust= kampfers nachjagend, seine hohere Bestimmung verkannte, erwarb Richard sich ben Ruf eines vollendeten Ritters

und, weniger burch wirkliche Rriegsthaten, ale burch, mit gleicher Berwegenbeit aufgesuchte und bestandene. Abenteuer, ben Beinamen bes Lowenbergigen. Durch bie Gunft bes Glude und ber Berhaltniffe auf einen Standpunkt erhoben, wo bie Augen und bie hoffnungen ber gesammten Christenheit fich auf ihn richten mußten, ftellt er bas Beitalter, auf welches feine Perfonlichfeit einen bauernden Ginfluß gewann, treffender, als einet ber mit ibm Lebenden bar. Durch feine Erziehung hats ten die Borurtheile bes Jahrhunderts fo fest mit feiner gangen Sinnesart fich verwebt, bag fie von feinen nas tutlichen Anlagen fcwer zu unterscheiben find. von bem Chrfurcht einpragenben Ginfinffe bes Throns in bem, bei bem Leben bes alteren Brubers ihm gum Erbtheile bestimmten, Lanbe feiner Mutter aufgewachsen, war der nachgeborne Pring von der Wiege an gewohnt worben, fich als unumschrantter Gebieter zu betrachten. Unter ber Leitung unerfahrner, ober eigemunigiger Ahhrer tonnten feine Rabigfeiten fich nur einfeitig ausbilben; er batte nur gelernt, was ihm angenehm bie Beit vertrieb. ober was feine Reugier reiste, und es gereicht ihm gur Ehre, daß er bei fo unvollkommner Anweisung bennoch in den Renntniffen, welche damals als ein Erfoberniß ber feinen Lebensart betrachtet wurden, nicht guruckgeblie Er fceint fie vorzuglich aus bem Umgange mit ben gablreichen, im Gefolge Eleonorens verfam= melten Eroubabouren gefchopft ju haben. Ihre Runft, von jeher in Poitou blubend, fand an ihm nicht nur einen eifrigen Berehrer und einen freigebigen Beschüser. fie medte felbft feinen Chrgeig ju eignen Berfuchen, in benen jeboch mehr bie Fertigkeit, als ber Geift feiner Rufter zu erkennen ift. In ben wenigen seiner Gebichte, welche ber Fleiß spaterer Sammler ber Bergeffenheit ent: riffen bat, fpricht mehr eine gereizte Empfindlichkeit, als Sefuhl ober Reichthum ber Einbildungsfraft ben Lefer an. Sie sind nicht Kinder der Begeisterung, sondern eines naturlichen Biges und eines spottenden Muthwillens, der häusig auch in treffenden Antworten sich verrath, aber, ohne von besserer Erkenntnis unterstützt zu seyn, eben so oft selbst das, was zu seiner Zeit für das heiligste ge= balten wurde, nicht unangetastet läst \*).

Den Ausschweifungen ber Sinnlichkeit ergeben \*\*), tonnte Richard burch bas eigentlich Romantische bes

\*) Man hat von ihm zwei Sirventen, bie eine, in Deutschland gebichtet, beginnt mit Rlagen über feine Gefangenschaft:

Ja nus hom pris non dira sa raison,
Adreitament se com hom dolent non;
Ma per conort pot il faire chanson.
Pro a d'amis, ma poure son li don
Onta i auron se por ma reezon

Soi fait dos yver pris. etc.

Bald aber geht sie in Unwillen über bie Saumseeligkeit feiner Basallen, bas Ebsegelb zusammenzubringen, über und schließt mit einer Anrebe an die Gebieterin. Die andre besehbet den Dauphin von Auvergne. Hist. d. troub. T. I. S. 58. 65. — Crescimb. Vol. II. S. 95. 96, vergl. mit S. 72, begeht einen Irrthum, indem ser den Konig Richard mit Richard von Cornwall, dem Sohn König Johanne, verwechselt.

## #) Er verfürzte baburch fein Leben. Medicorum

Rex et amicorum monitus audire salubres Aufugit, unde mala Veneris dum gaudia sano Praefert consilio, mortem sibi nescius adscit.

Will. Britonis Armorici Philippidos l. 5, bet Du Chesne, T. V. S. 156. 157. — Er raubte mit Sewalt die Frauen und Adchter freier Männer und überließ die Ungläcklichen, wenn sie ihm nicht mehr gesielen, der schwelgerischen Zugend seines Hoses. Mulieres namque et filias et cognatas liberorum hominum vi rapiedat, et concubinas illas faciedat et postquam in eis libidinis suae ardorem extinxerat, tradedat eas militidus suis ad meretricandum.

provenzalifchen Gefanges fich nicht angezogen fühlen, aber einen um fo boberen Reig hatte fur ihn bas Abenteuer= Seinem Geifte scheint ein Bilb ritterlicher Bolllice. tommenbeit vorgeschwebt zu haben, aber in ber Umgebung von ihm abhängenber Deifter und an bem eignen Sofe, wo icon bie Launen bes Knaben als Gefete galten, wo balb bie mit bem Bater Ungufriebnen fich gu bem Junglinge brangten, um burch bewunderndes Lob feine Sitelfeit fut ihre felbftfuchtigen Plane zu beftechen, fonnte er von dem, was recht und mahrhaft ehrenvoll ift, schwerlich richtige Begriffe fassen. Der allgemeine Sang ber Jugend, burch Geschicklichkeit in Leibesübungen ju glangen, murbe bei ihm burch ben Beihrauch feiler Schmeichler zu ber heftigsten Leibenschaft gesteigert. Bon Natur unerschrocken und mit ungewöhnlicher Duskelfraft ausgerüftet, verachtete er balb jeden Borzug, ber nicht Frube Siege in burch Starte bes Arms fich bemahrte. ber Rennbahn berauschten seine Gitelfeit mit ber Gin= bildung von einem Berbienste, welchem kein andres fich gleichstellen konne und bem nun auch alles erlaubt seyn muffe; weil er bie versuchteften Rampfer ber Tourniere aus bem Sattel gehoben hatte, hielt er fich fur ben erften belben feiner Beit. Des Wiberfpruchs ungewohnt, fab er bald in jedem, ber Aussuhrung eines augenblicklichen Einfalls entgegentretenben Binberniffe eine frevelhafte Beeintrachtigung feiner Rechte; bei jeber, vielleicht zufällis gen, ober unvermeiblichen hemmung feines Willens, loberte fein Born wuthend auf und nur die Chrfurcht

His et multis aliis injuriis populum suum afficiebat. Benedict. Petroburgens. II. S. 383. ed. Hearne, 2. T. 8. Der Berf. verbankt die Bekanntschaft mit diesem Schriftsteller, der früher seiner Ausmerksamteit entgangen war, ber zuvorkommenden Sate des herrn Berfasser der Geschichte der hohenstausen. — Rog. Hov. S. 681. 791.

vor ben Regein bes ritterlichen Gebrauchs konnte ihn zurückhalten, durch die Gewalt, welche ihm zu Gebot stand, seine, oft blutgierige Rachsucht an dem wehrlosen Einzelnen zu befriedigen. Die Dankbarkeit der Sanger hat sein Andenken mit dem verschönernden Glanze der Dichtkunst umgeben, aber ohne den Zaum, den die Aussübung einer bloßen Standestugend der gewaltthätigen Billkur eines nie mit sich selbst einigen Gemuths anlegte, wurde die allen Verhältnissen trogende Kuhnheit, welche den gekrönten Abenteurer zu einem Schreckbilde der Unsgläubigen machte, eher den Abscheu als die Bewunderung der Nachwelt erregen.

Borbereitungen zu bem Kreuzzuge bis zu bem Aufbruche ber Monarchen. — Kaifer Friedrich L. — Die Könige von Frantsreich und England.

In der Furcht, das Szepter Gregors ihren handen entgleiten zu sehen, hatten die Saupter der Kirche dem angestrengten Bestreben es sest zu halten, jede andere Rucksicht nachsetzen mussen, und so sehr ihnen auch die Erhaltung des heiligen Landes am Herzen lag, konnten sie doch die Hulse suchenden Botschaften aus Palastina nur durch Ermahnungsschreiben an die Gläubigen unterstützen. Der alte Streit war durch die Ausschnung Friedrichs I mit Alexander III nur auf kurze Zeit beigelegt worden; er erhob sich mit neuer Erbitterung unter Lucius III, und Urban III war im Begriffden Bannstrahl gegen den Kaiser zu schleudern, als der Lod am 19. October 1187 ihn übereilte.

Friedrich scheint jedoch die geistlichen Waffen bes Papstes weniger, als in der früheren Zeit, gefürchtet zu haben. Er hatte in Deutschland den mächtigen Serzog von Sachsen und Baiern, Heinrich den Lowen, bezwungen, in Italien sich mit den Lombardischen Städten verglichen, und sein altester Sohn, Beinrich, als Kaiser der Sechste seines Namens, führte schon jest den Titel Casar, und sollte durch den Brautschatz seiner Semahlin Constantia, der Erbin der normannischen

Könige aus Robert Guiscards Geschlecht \*), bereinst bie Krone beider Sicilien mit ber Nachsolge auf den Throsnen scines Vaters verbinden. Eine so surchtdare Gewalt machte den Nachsolgern Urbans eine mildere Staatstunst zur Nothwendigkeit; Gregor VIII bestieg mit friedlicheren Gesinnungen den Thron, und die Nachrichsten, welche aus Palastina einliesen, dienten ihm zur Versanlassung, die zweiselhaste Entscheidung des Streits dis zu einem gunstigern Zeitpunkte auf sich selbst beruhen zu lassen. Seine Regierung dauerte nicht volle zwei Mosnate, aber Clemens III, der am 20. December 1187 auf den Stuhl des Apostels erhoben wurde, blieb den Grundsähen seines Borgängers getreu.

Durch die Briefe ber Ordenshaupter und ber Pa= trigrchen von Berufalem und Antiochien wurden bie naberen Umftanbe bes Unglude ber morgenlanbifden Christen in Europa bekannt, aber bas Gerucht war ben ausführlicheren Nachrichten schon zuvorgeeilt und bei ber allgemeinen Stimmung bedurften bie Glaubigen kaum mehr ber Auffoberung bes Papftes. Mit großer Klug= beit waren bie Ausschreiben Gregors VIII abgefagt, um auf bie Menge zu wirken und boch, bei bem noch nicht beigelegten Streite, weber bie Machtigen zu belei= bigen, noch bem Unsehen ber Rirche ju vergeben. athmeten nichts, als Frieden und indem fie uber ben 3wiesvalt in ber driftlichen Gemeinde flagten, verbanden fie zugleich ben Eroft mit bem ftrafenden Borwurfe: "Nicht die Gunden ber Eingebornen von Valaftina allein." ruft ber beilige Bater ben Bolfern von Europa gu, "fon= "bern nicht minder unfre eignen haben bas fcmere Be-"richt über unfre Saupter gebracht. Ift nicht in ber "gangen Christenheit Mergerniß und Saber zwischen Ro-

v) Sie war bie Tochter Konig Rogers und Batereichwefter Konig Bilbelms II von Sicilien und Apulien.

"nigen, Furften und Stabten? D, gebet in euch, meine "Rinder, und thut Buffe, bamit wir nicht ferner uns "genothigt feben, mit bem Propheten zu klagen: ber "herr hat Urfach zu schelten, benn es ift feine Treue. "feine Liebe, fein Bort Gottes im Lande! \*) - Der "herr ift langmuthig, er eilet nicht zur Rache, er giebt "bem Gunber Beit, fich ju betehren. Er offnet felbft "ibm bie Gnabenthur, aber ewig verschlieft er fie bem "Berftodten, ber auf ben Ruf ffeines Erbarmens nicht "bort. Auch ench hat er fie aufgethan; o faumet "nicht einzutreten! - Bebentt, wie ihr in bie Belt ge-"tommen send und wie ibr wieder binausgeben werdet! "Gebet bas Enrige, gebet euch felbft! Sammelt euch "Schate im himmel, wo tein Roft fie verzehren, Die "Bosbeit fie euch nicht entwenden tann! Gott felbft "zeigt euch ben Weg; ihr follt bas verlorne Erbtheil "wieder erobern! Das ift fein Bille, ben er euch durch "ben Dund seiner Diener verfündigt. -- Bollt ihr mes "niger für ihn thun, als die Ungläubigen gegen ihn "gethan haben? - Richt jum erften Dale hat er bas "Land ber Berbeißung ben Reinben feines Namens "preis gegeben, aber ftets hat er es wieber zu Gnaben "angenommen. — Sebet, er will fein Bolt nur prufen, "ob es auch freudig bie Gelegenheit zur Bergebung feiner "Sunden ergreifen werde!" \*\*) Bollstandiger Ablaß bes gleitete biefe Ermahnungen und auch bie zeitlichen Bors theile, ber Befreiung von Abgaben und Binfen und bes Schutes ber Guter, wurden ben Kreugfahrern mabrend ber Dauer bes Buges verfichert. Gin befonbrer Kafttag in ben nachsten funf Sahren und offentliche Gebete erhos ben bie Reierlichkeit ber Unternehmung, Die Carbinale

<sup>\*)</sup> Sofea, Cap. 4. 23. 1.

<sup>\*\*)</sup> Annal. eccles. a. 1188. c. 15. p. 986.

gaben bas Beispiel außerordentlicher Bugübungen und nes ben den papstlichen Legaten erhielten auch die sammtlichen Bischofe den Auftrag, das Kreuz zu predigen. Alle Rechtshändel wurden bei der Strafe des Kirchenstuchs auf sieben Jahre vertagt und der romische Hos erlaubte, wenigstens stillschweigend, die Erhebung einer allgemeinen Beisteuer zu dem Kriege, des sogenannten Saladinssahenten, auch von den geistlichen Gütern.

Ueberall fanden die Boten des Papstes für ihren 3weck schon eingenommene Gemuther, der durch die Zeit geschwächte Eiser war mit erneuerter Kraft wieder erwacht und, weniger durch weltliche Angelegenheiten abgeleitet, loderte er, bei den Predigten der Bischofe von Straß-burg und Luttich seuriger und allgemeiner, als unter den andern Bolkern, in der frommen Gesinnung der Deutschen auf. Es konnte nicht mehr die Frage seyn: was geschehen solle? sondern nur: wie es auszusühren sep? und die Blicke Aller richteten sich auf den Kaiser.

Friedrich hatte sich noch nicht erklatt, aber er legte ben Schritten bes Papstes kein hinderniß in den Weg. Er schried auf den 27. Marz 1188 nach Maynz einen Reichstag aus, den er einen Gottestag, Curia Dei, nannte; Clemens III hatte alle Anordnungen Gresgors bestätigt und bot willig die Hand zum Frieden, indem er den Cardinal=Bischof, heinrich von Albano, als seinen Legaten, mit den ausgedehntesten Bollmachten zu der Versammlung schickte. Der Kaiser machte nun seinen Vorsah bekannt, sich in Person an die Spise der Kreuzsahrer zu stellen. In seinem acht und sechszigsten Jahre zeichnete Friedrich sich noch durch die ausgerichstete Haltung und den sessen Gang eines kräftigen Mans

<sup>\*)</sup> Anon. Canisii, T. III. p. 502. 503. — Chron. Slavor. 1. c. p. 676. — Barre, Gefch. v. Deutschland, aus bem Frangos. übers. Leipz. 1750. 4. G. 817.

nes aus; noch blitte das Feuer eines Jünglings aus seis nem Auge; über seine schon geformten Jüge war der Ausdruck wohlwollender Heiterkeit verbreitet, und das vom Alter gebleichte Haar seines Hauptes und des starken Bartes gab ihm ein majestätisches Ansehen, das durch die Spuren jugendlicher Farben, die von seinen gebräunsten Wangen noch nicht ganz verschwunden waren, noch mehr gehoben wurde. Ein unwiderstehlich hinreisendes Gesühl von Ehrsurcht, Freude, Rührung und heiligem Eiser ergriff die Zuschauer, als der bejahrte Held sich dem Altar nahete, das Areuz aus den Handen des Bischofs zu empfangen \*); sein zweiter Sohn, der junge herzog Friedrich von Schwaben, empfing es nach ihm und gegen siedenzig der vornehmsten geistlichen und welts lichen Fürsten solgten seinem Beispiele \*\*).

Mit Bligesschnelle flog das Gerücht von dem Entsschlusse des Kaisers durch alle Lander der Christenheit, und mit verdoppeltem Eiser drangten Hohe und Riedere sich zu dem heiligen Beginnen. Ueberall ertonte der Ruf zu dem Schwerte; umwürdig, dereinst ein Erbetheil im himmel zu sinden, hießen Alle, die sich nicht rüsteten das Erbeheil! Gottes den Handen der Ungläubigen zu entreißen. Selbst die bisher sich bedacht, vielleicht an der Bahrscheinlichkeit des Erfolgs gezweiselt hatten, eile ten freudig zu den Wassen, da der mächtigste der christlichen Monarchen, das Haupt der abendländischen Welt, der Sieger in so vielen Schlachten, ihnen voranzog \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Radevicus, bei Urstis. E. 556. - Barre 818.

<sup>\*\*)</sup> Godofr. mon. l. c. p. 349.

<sup>\*\*\*)</sup> Fridericus Imperator peregrinationis voto se alligat et per totum imperium, nec non et per universum orbem eadem vota et studia effervescunt. Chron. Turonense, bei Mart. et Dur. T. V. p. 1030. — Anon. Canis. p. 503.

Bon einem folchen Auhrer ließ fich alles hoffen und er felbft mußte vor allen Unbern zu ber großen Unters nehmung fich berufen fuhlen. Stalien, Deutschland und bas suboftliche Frankreich gehorchten ihm, er hatte bie Gewalt ber machtigen Bafallen gebrochen und Rube im Raiserreiche gestiftet. Die nordischen Berricher und bas benachbarte Polen erkannten bie Soheit feiner Burbe; fein altefter Sohn, auf beiben Seiten ber Alpen gum Ronige gefront, tonnte in feiner Abwesenheit bie Regieming führen und ber Papft mar mit ihm einig. Bu bem irdischen Ruhme Friedrichs fehlte nichts mehr, als bie Befreiung ber Stadt Gottes, Die ihm zugleich Die bochfte ber Rronen, bie himmlische, verburate. Gollte er biefe, und mit ihr zugleich ben Gipfel weltlicher Ehre fich ent= geben laffen? ba er noch bie volle Kraft mannlicher Jugend in sich fühlte, seine letten Tage in trager Rube hinbringen? und vielleicht baburch felbft schulbig werben an ber vergeblichen Aufopferung ber Bluthe von gang Europa, an bem Mislingen bes heiligen Berkes? Dhne eitle Einbildung burfte er fich fagen, bag teiner, fo wie er. es auszuführen im Stanbe fen. Ihm war ber Drient fein gang frembes gand, er batte in seiner Jugend ben beutschen Ronig Conrad babin begleitet, er kannte bie Schwierigkeiten bes Buges, aber auch bie Mittel, fie au besiegen, die Fehler ber Anführer schwebten beutlich feiner Erinnerung vor; um fo eber tonnte er fie vermeiben und ihm allein war es moglich, bie 3wietracht eigen= nubiger Leibenschaften ju banbigen und Ginheit in bie Unternehmung zu bringen. Bo Er auftrat, mußte jebes andre Unsehen sich beugen. Der allgemeine Drang. ber Bolter war nicht zu hemmen; Er allein vermochte ihn zu zügeln und zum Glud zu führen.

Er hatte bas Gelübde nicht leichtfinnig abgelegt und mit weiser Thatigfeit bereitete er sich, es zu lofen. Bon allen Kanzeln prebigten Bischofe, Beltpriefter und Monche

bas Kreuz und alle Bugen, welche fie ben Laien auflegten. batten auf die Ballfahrt Begiebung. Der Ablag und bie Befreiung von weltlichen Strafen lodten Denfchen jeber Art, aber Friedrich wies alle, auf diese Beise Uns geworbene gurud. Er wollte ein tapfres, mohlausgerus ftetes heer nicht burch lieberliches Gefindel verberben, es nicht burch unnusen Troß wehrlos machen. Durch Erfahrung belehrt, bag auch bie befte Mannsaucht bem Mangel nicht wiberfteht, nahm er teinen Krieger an, ber nicht mit tuchtigen Baffen berfeben war und wenigs ftens brei Dart Gilbers ju feinem Unterhalte bei fich hatte \*); ben Reichen befahl er, fo viel baares Gelb, als fie aufbringen konnten, mitzumehmen und von ben Sutern ber Burudbleibenben wurben ansehnliche Steuern erhoben. Ueberzeugt, dag unnothiger Aufschub nur ben Gifer ichmachen und mahrscheinlich ben Berluft ber wenigen in Sprien noch übrigen Plate nach fich gieben wurbe, batte er feinen Aufbruch von Regensburg auf bas Ofterfest bes folgenben Sahres festgesett und bie Gegend von Presburg gum allgemeinen Sammelplate bestimmt, aber er wollte auch gegen Ungläubige fich keinen unredlichen Rampf erlauben. Beinrich, Graf von Diez wurde mit einem faiferlichen Schreiben an Salabin geschickt, um bie Burudgabe bes beiligen Kreuges und die Raumung von Palastina von ihm ju fobern, im vorauszusehenden Falle ber Beigerung aber ihm auf ben erften November bes Jahres 1189 im Namen ber gangen lateinischen Christenheit ben Rrieg anzufundi= gen \*\*). Andre Botschaften gingen an ben Konig von

<sup>\*)</sup> Anon. Canis. S. 504. "Im fich zwei Jahre lang unterhals ten zu können." Dazu schätte man also biese Summe für hinreichenb.

<sup>\*\*)</sup> Die alten Schriftsteller schreiben ben Ramen bes Botschafters balb: Diex, balb: Diech, ober Dier; Galletti, Allg.

Ungarn, an ben griechischen Kaiser und nach Isonium ab; in Osen und in Constantinopel sollten sie die Besdingungen des Durchzuges festsehen und dei der beskannten Eisersucht der seldschuktidischen Sultane gegen die drohende Macht Saladins, hosste Friedrich den Beherrsscher von Klein=Usien, wenn auch nicht zu einem öffentslichen Bundnisse mit den Kreuzsahrern, doch zu stiller Begünstigung ihres Unternehmens zu bewegen.

Eine zweite, in Goslar gehaltne, Bersammlung ber Stände beschäftigte sich mit den nothwendigen Bersus gungen zur Erhaltung der inneren Ruhe\*). Im ganzen Reiche wurde bei der Strase des Kirchenbanns allgemeisner Friede ausgerufen; alle Fehde mußte auf der Stelle beigelegt oder die Entscheidung auf sieden Jahre hinaus verschoben werden. Die Raubschlösser unruhiger Burgeherren ließ der Kaiser niederreißen und auch auf das unterdrückte Bolt der Ebräer erstreckte sich seine Fürsorzge: er erinnerte sich der Bersolgung, welche die Juden von den früheren Kreuzsahrern erlitten hatten, und tras

Beltgesch. T. LIII. p. 547, schreibt: Diez. — Matthaei Paris, monachi Albanensis historia maior, ed. Lond. 1648, fol. p. 146. 147. — Ymagines historiar. autore Radulfo de Diceto, bei Selden, hist. Anglicanae script. X. Lond. 1652, fol. p. 640. — Die Annal. eccles. a. 1188. c. 17 — 19, u. a. theilen bie Briese mit, welche ber Raiser und Salabin einander sollen geschrieben haben.

<sup>\*)</sup> Beinrich ber Lowe erschien bei bieser Bersammlung in Person; er war schon früher von der Reichsacht losgesprochen worden, hatte aber die verfallnen Lehngüter noch nicht wieder bekommen. Der stolze Herzog zog eine freiwillige dreijährige Entsernung aus Deutschland dem ihm angedotnen Bergleiche vor und schiffte, nachdem er eidlich gelobt hatte, während des Kreuzzuges das Reich nicht zu beunruhigen, nach England über. Seine Gemahlin, Mathilbe, war eine Tochter König Deinrichs II.

bie fraftigsten Magregeln, um abnlichem Unbeil vorzus beugen.

In Rurnberg empfing er eine Botschaft aus Con-Seine Abgeordneten waren bort anfangs Isaak Angelus batte mit Kälte aufgenommen worden. nach ber Niederlage bes Emporers Branas \*) fich balb wieber seinem Sange zur Beguemlichkeit überlassen. Er brachte die Zeit wit müßigen Belustigungen und eben so mußigen, felbst von seinen Unterthanen verspotteten, Ans dachtbubungen hin und alles, was seine trage Rube ftoren konnte, war ihm verhaft. Die Furcht vor ben Franken bewog ihn jedoch, einen vornehmen Staatsbes amten, ben Logotheten Johann Dufas \*\*), nach Rurnberg abzusenden und mit biesem schloß Friedrich über bie Berpflegung des Areuzheeres in den byzantinischen Staaten eine bestimmte Uebereinkunft \*\*\*). Auch aus Itonium erhielt er gunftige Rachrichten: fein Gefandter, Gottfrieb von Wiesenbach, melbete ihm, bag ber alte Rilibsche Arflan II fich bereitwillig gezeigt habe, ben driftlichen Ariegsvolkern ben Durchzug und einen freien Markt zu

<sup>\*)</sup> Semdlbe u. f. w. t. II. Abfon. 9. S. 321. — Nicetae Choniatae annal. Inteinifo in Historia rer. in Oriente gestar. Francof. ad M. 1587, fol. 164, col. 3, 165, col. 2.

<sup>\*\*)</sup> Nicet. fol. 165. c. 2, nennt ihn: Logothet ber Boten. Rach Du Fresne du Cange, Glossar. voc. Logotheta: Oberauffeher ber Posten, jugleich aber auch mit ber Aussfertigung kaiserlicher Berordnungen beauftragt.

<sup>•••)</sup> Die Kreuzsahrer sollten bas Rauchstuter für die Pferbe, Obst, Jugemuse und holz "ohne Beschäbigung der hauser", alles übrige aber zu bestimmten Preisen gegen baare Bezahs lung geliefert bekommen. Der Jusah scheint anzubeuten, daß den Kriegern erlaubt wurde, sowohl die Baums und Gartens früchte, als auch die Wiesen und die Borräthe von Stroh zu benuzen, so wie auch das nottige holz zu fällen. Anon. Canis. p. 504.

gestatten und daß eine Botschaft ihnen entgegen tom= men werbe, um bie Bebingungen fest gu fegen \*). Ungarn mar ber Erzbischof von Manng, Conrab von Wittelsbach, mit großen Freundschaftsbezeugungen ems pfangen worden und hatte feine Schwierigfeit gefunden, nicht nur über die Ungelegenheiten bes Rreuzzuges, fon: bern auch über bie Bermablung ber Tochter bes reichen und machtigen Konigs Bela mit bem jungen Bergoge von Schwaben einen zwiefachen Bertrag abzuschließen. Alle Borbereitungen waren nun vollenbet, ber Papft übernahm bie Ausgleichung eines von neuem zwischen ben Ronigen von Frankreich und England entftanbnen Bwiftes und Friedrich ging, nachbem er feinen Sohn, ben Ronig Beinrich, jum Berwefer bes Reichs ernannt und ihm ben Erzbischof von Coln als Rathgeber jugeordnet hatte, icon in ber letten Balfte bes Darges nach Regensburg ab, um von bort aus unter ben gludlichsten Borbebeutungen ben Bug nach bem Morgenlanbe an= autreten.

Die leicht bewegten Gemuther ber Franzosen auf beis ben Seiten bes Kanals waren burch die Nachricht von bem Untergange des christlichen Heeres bep Tabaria mächtig aufgeregt worden. Der Erzbischof von Canters bury ließ in Wallis von allen Kanzeln das Kreuz predis gen; die Templer und die Hospitaliter rüsteten sich mit Macht, ihren bedrängten Brüdern in Palästina Hulfe zu bringen, und Viele vom hohen und niedern Abel, besons bers in England, schissten ohne weitere Borbereitung sich

<sup>\*)</sup> Rach Otto de S. Blas, c. 31, ben Urstis. t. I. S. 213, famen bie Gefanbten von Ikonium nach Deutschland; es ift aber nach allen Umftanben wahrscheinlicher, baß sie, wie ber Anon. Canis. S. 516, ergahlt, erft in Abrianopel bei bem Raiser eintrafen.

ein, um mit ben Orbensrittern ben Rubm ber erften Waffen zu theilen. Aber bennoch wurde ber Kreuzzug nicht fo fonell zur Bolfsfache, als in Deutschland. Der. nach bem Tobe ber Pringen Beinrich und Gottfried, über bie Aussteuer ber Bittme bes ersten und über bie Bormundschaft fur ben unmundigen Arthur, ben Sohn Gottfrieds, von neuem ausgebrochne Streit ber beiben Donarchen, feffelte die allgemeine Aufmerksamkeit. foberte bie Berrichaft Berin, welche feine Schwester Margaretha bem finberlos verftorbnen Seinrich bem Jungern augebracht hatte, jurid, erbot fich jedoch, fie ber zweiten Schwester, Alice ober Abelheib, ber Braut bes gegenmartigen Thronfolgers, Richard, jum Leibgebinge abzus Die Pringeffin wurde an ben englischen Sof geschickt, aber ber alte Konig verzögerte, ohne einen Grund anzugeben, die Bermablung feines Sohnes und schiffte felbst nach Bretagne über, um die Stanbe biefes Landes, welche Conftantien, bie Mutter Arthurs, als bie Erbtochter ber vorigen Beberricher, fur ihre Bebiete= rin erkannten, jur Unterwerfung ju gwingen. Bu gleis cher Beit entblogte Richard bas Schwert, indem er; als Bergog von Aquitanien und Graf von Poitou, bem Konige von Frankreich bie Lehnspflicht verweigerte.

Philipp hatte ben Angriff vorausgesehen; schnell geruftet kam er seinen Gegnern zuvor und nothigte sie zu
einem Bergleiche und zu der Bezahlung der Ariegskoften. Er wurde jedoch seine Bortheile nicht lange haben behaupten konnen, wenn Bater und Sohn einig geblicben
waren. Die Entdeckung der Absicht Heinrichs, dem
jüngeren Prinzen, Johann, mit der Hand Alicens ein
unabhängiges Kurstenthum in Frankreich zu versichern,
trieb den ungestumen Richard in die Arme des Lehnsherrn,
bem er die Basallentreue ausgesagt hatte und seine, sowohl durch den glänzenden Empfang als durch den Ruhm,
ben er in den zu Paris angestellten Kampsseien sich erwarb, geschmeichelte Eitelkeit machte ihn zu bem warmssten Freunde bes Königs von Frankreich\*). Der argzwöhnische Vater rief ihn zu sich und nöthigte ihn, durch einen erneuerten Sid sich zum Gehorsam zu verpflichten; aber Richard, dadurch nur noch mehr ausgebracht, kehrte nach Poitou zurück und foderte nun mit Troß die Vollzziehung seiner Vermählung, die Krönung bei Heinrichs Leben und die Mitregentschaft in allen Ländern desselzben\*\*).

Der Streit erbitterte fich in Aurzem so heftig, baß nur noch bas Schickfal ber Baffen ihn entscheiden konnte. Philipp, ber ihn wahrscheinlich befordert hatte, ruftete sich; ganz Frankreich theilte sich in zwei Parteien und in allen Provinzen bereiteten die Anhänger ber Einen ober der Andern sich zu dem Kampse, als ploglich bei dem allgemein verbreiteten Gerüchte von dem Fall der Stadt Gottes den erhisten Gegnern das Schwert aus den Händen sank.

Der abenteuerliche Seist ber Nitterfahrten war auf einmal in dem französischen Abel erwacht und selbst die Monarchen wurden von dem Strome der Meinung sortzgerissen. Der Erzbischof von Tyrus, von einem Legaten des heiligen Stuhls begleitet, kam über die Alpen, um im Frankreich und England das Kreuz zu predigen; der Papst billigte die Schritte des englischen Oberhirten und Philipp erklärte öffentlich seinen Entschluß, in Person

<sup>\*)</sup> Die Geburt eines Prinzen, (bes nachherigen Rönigs Lubswigs VIII, geb. d. 5. Sept. 1187) wurde mit Aurnieren und andern glanzenden Luftbarkeiten gefeiert. Rigord, Du Chesne t. V. S. 24. — Richard fand so großes Gefallen an dem Aufenthalte in Paris, daß er von Philipp II sich gar nicht trennen wollte und felbst in Einem Bette mit ihm schlief.

<sup>\*\*)</sup> Er berief fich auf bas Beispiel seines alteren Brubers, ber auch bei bes Baters Leben gekront worben war.

nach bem heiligen Lanbe überzugehen. Ohne bes Ba= ters Einwilligung fur nothig zu halten, hatte Richard, vor Allen zuerft, bas Gelübbe in bie Sanbe bes Erzbischofs von Tours abgelegt \*) und Beinrich, schon seit bem Tobe bes beiligen Thomas zu einem Kreuzzuge verpflichtet, überzeugte fich, bag er ber endlichen Erfüllung feines Berfprechens fich nicht wurde entziehen tonnen. weltliche Krieg burfte bas heilige Werk nicht langer binbem, ber Konig von England mußte in eine friedliche Busammenkunft mit feinen Gegnern willigen und ber Ergbischof von Aprus predigte in der Gegenwart beider Philipp legte auf ber Stelle bas rothe Rreut, Monarchen. bas Beichen bes Gelübbes, an, fein Nebenbuhler verftanb fich erft nach langen Unterhandlungen bagu und nachbem er ben übereilten Entschluß feines Sohns burch einen leichten Borwurf gerügt hatte \*\*). Bur Unterscheibung nahm er ein weißes Rreug; Philipp von Flandern und bie Rieberlander wahlten bie grune Farbe und bie vornehmften Bafallen beiber Reiche folgten ihren Lehnsherren.

In der besten Eintracht bereiteten jest beide Könige sich zu dem Zuge. Zuvorkommend boten sie einander die hand, um während ihrer Abwesenheit die Ruhe ihrer Staaten zu sichern. Mit Klugheit und Borsicht wurden die nothigen Anstalten im Innern getrossen und gemeinschaftliche Bothschaften an den Kaiser, nach Ungarn, nach Constantinopel und an die italienischen Machte abgesertigt.

<sup>\*)</sup> Matth. Par. a. 1188. S. 145. — Rad. Dic. l. c. S. 636. — Chron. Ioh. Brompton, abbatis Iornalensis, bei Selden, S. 1148. — Chron. Gervasii, monachi Dorobornensis, b. Selden, S. 1511.

<sup>\*\*)</sup> Rach Matth. Par. 8. 146, machte heinrich ben Anfang; Gervas. S. 1520, fagt aber ausbrücklich bas Gegentheil. — Brompt. S. 1148. 1151. — Rad. Dic. S. 636.

Der König von Sicilien, Wilhelm II, ber vorher ben Kreuzsahrern die hafen der Insel und Apuliens verschlossen hatte \*), hob das Berbot auf und schickte seine Flotten aus, um das Meer von den tunesischen Seerdubern zu reinigen; die Freistaaten von Pisa und Genua, durch ben Papst ausgesöhnt, versprachen Schiffe zur Uebersahrt und alle Umstände schienen die rasche Ausführung zu begünstigen, als plogisch Richards unruhiger Geist ihr ein unerwartetes hinderniß in den Weg legte.

Um bas Vergehen eines Vasallen zu züchtigen, hatte er einen hausen von Soldnern gemiethet und der Muthwille der Kampflust verführte ihn nach der leichten Besiegung des Schuldigen zu einem willkurlichen Bruche des
seierlich verkündigten Gottesfriedens \*\*). Ohne Veranlassung übersiel er die Städte Cahors und Moissac in
der Grafschaft Loulouse und verheerte das Land eines
ruhigen Nachdars mit Feuer und Schwert \*\*\*). Der
Graf Raimund V suchte hülse bei dem gemeinschaftli-

<sup>\*)</sup> Er wollte bie Kreuzsahrer nicht aufnehmen, weil viele von ihnen in die Dienste seines Gegners, des griechischen Kaisers getreten waren. Alb. mon. 1. c. 8. 369. — Chron. Turon. 8. 1080. 1031. — W. Tyr. cont. 1. XXIII. cap. 32. 1. c. S. 624.

<sup>\*\*)</sup> Alb. mon. 8. 877. — Gervas. S. 1535. — Der Bafall, Galfried von Lusignan, ist wahrscheinlich ber Bruber König Guibos, ber aus Palastina zurückgekehrt war und bald nachher seinen zweiten Kreuzzug antrat. — hume, S. 302, übergeht bei ber einseitigen Darstellung dieser Begebenheiten die wichstigsten Umstände mit Stillschweigen.

<sup>\*\*\*) 3</sup>wei seiner Ritter, welche Raimund, als Geißel für einen von Richard verhafteten Unterthanen ber Grafschaft Toulouse, angehalten hatte, wurden auf Philipps Befehl sofort in Freiheit geseht. Rad. Dic. S. 639. — Garvas. 1535—37. — Matth. Par. 146. u. a.

den Lehnsheren, aber Philipp erhielt auf seine Beschwerde keine genugthuende Antwort, und sobald er, zur Schadzloshaltung für den Grafen von Zoulouse, sich einiger Schlösser in Berry bemächtigt hatte, brachen Bater und Sohn, jeht wieder einig, mit ansehnlicher Kriegsmacht in das Innre von Frankreich ein. Doch ein Verlust, den Richard erlitt und der allgemeine Unwille der Bölker mäsigten den Eiser der Streitenden. Im November 1188 vereinigten deine Könige bei Bonmoulins sich zu der gesgenseitigen Jurusgade der genommenen Plätze; nur Richard verweigerte hartnäckig die Käumung von Cahors und als sein Vater selbst darauf bestand, trat er plöhlich auf Philipps Geite und leistete ihm freiwillig den dis das hin versägten Lehnseid.

Durch bie Bermittlung bes neuen Legaten, Johann von Anagni, wurde auf bie Beit bes nachften Ofterfestes abermals eine Busammenkunft bei la Ferte Bernard befcloffen. Philipp wiederholte feine vorigen Anerbietungen, verlangte aber jugleich fur feinen Freund und Bas fallen, Richard, die endliche Bollziehung ber Berbindung mit Alicen und die Berficherung ber Erbfolge in allen Die Billigkeit Diefer Borfcblage Staaten Beinrichs. mußte allen einleuchten und die englischen Barone felbft brangen in ben Konig, fie anzunehmen; aber ber gefrante te Bater opferte ber Borliebe fur feinen jungften Sohn Johann bie Rube feiner letten Tage auf. Er durfte bie Bedingungen nicht grabezu verwerfen, aber er suchte burch unbedeutende Ausflüchte Beit ju gewinnen und Richards auflobernder Born über bie Unmagung bes Les gaten, ber ben Streit burch einen Dachtspruch enbigen wollte, machte ber Unterbandlung ein Ende \*).

<sup>\*)</sup> Beinrich hatte bie Bermittlung des Papftes gesucht und ber Legat, der jest auf feine Geite getreten war, drohete Phis

Dief gebeugt burch bie Reindfeeligfeit feines Gobns. ber fest mit bem frangosischen Ronige verbunden blieb. griff Beinrich noch einmal zu ben Baffen, aber bas Glud war von feinen Sahnen gewichen. Nach bem Berlufte feiner festen Stabte in Touraine und Maine fab er end= lich boch zu einem Bergleiche fich genothigt, in welchem er nicht nur bie vorher abgelehnten Borschläge annehmen, fondern fich auch zu ber perfonlichen Leiftung ber Lebuspflicht und zu ber Bezahlung von zwanzig taufend Mark Silbers verfteben und bie Stadte Dans und Tours gum Unterpfande ber Erfüllung seines Bersprechens in Philipps Sanden laffen mußte. Gemobnt, bei jebem Friedensschlusse bie Bedingungen vorzuschreiben, unterzeichnete er, in feinem Stolze und in allen feinen Empfindungen gefrankt, in ben letten Tagen bes Junius zu Colombiere \*) bie bemuthigende Urkunde, und er gewann baburch nicht einmal die Ausschnung mit bem Erben seiner Krone. Schon gefahrlich frank wurde er nach bem naben Schloffe Chinon gebracht und die Nachricht, daß auch fein Liebling, Johann, im Begriff gewefen war, fich ju emporen, brach ihm das Gerz. In dem Alter von kaum acht und funfzig Sabren befchloß er am 6ten Julius 1189 fein, bis auf bie letten Ungludbfalle, ruhmvolles Leben. Gin filles Leichenbegangniß feierte in ber Abten Fonteprauld bie Beisetzung eines Konigs, ber, von ben Monarchen bes festen Lanbes gefürchtet, burch weise Ginrichtungen

lipp II und bem Prinzen mit bem Banne. Der König ants wortete ihm spöttisch, seine Rebe rieche nach Sterkingen; Richard aber konnte nur mit Mühe von personlicher Michards lung bes Legaten abgehalten werben. Rad. Die. S. 644. — Brompt, S. 1142. — Gervas. S. 1544. — Alb. mon. S. 374. 377. 378.

<sup>\*)</sup> Sei Tours. — Ann. eccl. a. 1189. c. 2. — M. Par. S. 151. — Alb. mon. S. 878.

seine Unterthanen begischt und, indem er den Eingriffen bes römischen Safes kuftig miderstund; die Harte der Ragdgeseige milberte und das jum Wortheil der Krone eingesührte Strandrucht abschaffte, über die Vorurtheile seiner Zeit und über die Raubsucht underer Fersten sich gleich erhaben gezeigt hatte.

Auf die Rachricht won ber tobtlichen Krankheit feines Baters war Richard nach Chinon geeilt, aber er tam ju fpåt und reuig fich felbit anklugend, konnte er ben Unblick bes nur von wenigen treuen Dienern umgebnen Leichnames nicht ertragen \*). Bon Gewiffensvorwurfen gemartert; glaubte er nur burch bas Werbienst bes Kreuzanges ben gurnenben Schatten bes beleibigten Baters verfohmen au fonnen und mit bem gewohnten Ungeftum brang ier jest auf Die Befchleunigung eines Unternehmens, welches blog burch feine Schutt verzogert worben mar. Er ernemerke in einer Busammentunft gwischen Gifors und Chaumont ben Avenndschaftsbund mit Philipp, ins bem er bie Lehnspflicht wegen feiner frangbfifchen Staaten leiftete und bufur bie verpfandeten Stabte gueud befam ; bie Cone von Bezeich ! wurde zum Sammelplage ber Beere beftimmt und Die beiden Rirften trennten fich mit bem Berfprechen, gegen bas Enbe ber Kaftengeit bes nathften Sabres (1190) bert eingutreffen.

Noch immer über seine Emporung nicht beruhigt, sah ber neue König mit Unwillen auf alle, die ihm das bei geholsen hatten, nur die Diener ber borigen Reglezrung fanden bei ihm eine freundliche Aufnahme. Er rechnete ber Gegenpartei ihren Widerstand als ein Berzbieust an, aber seine Empfindungen zeichneten zu jeder Beit mehr durch heftigkeit als durch ihre Dauer sich aus, und sobald die Erzbischöfe von Canterbury und von

<sup>\*)</sup> Hume, S. 304. - Matth. Par. 151. - Brompt, 1151.

Rouen ibn von bem Berbrechen, burch bie Erhebung ber Baffen gegen seinen Bater ben Frieden bes Gelibbes gebrochen zu haben. losgesprochen batten, fcbien auch feine Reue vergessen m fenn. Er eilte nun von feiner Erbschaft Befit zu nehmen; in Rouen umgurtete er fich mit bem Schwerte ber normannischen Bergoge, schiffte bann gu Barffeur, fich ein und flieg am 13. August bei Dorte: wouth and Land. Gleich nach bes Laters Tobe war auf feinen Befehl bie verwittmete Konigin Eleonore aus ber Gefangenschaft, welche ihre rantenvolle Gemutbeart ihr zugezogen hatte, entlaffen und gur Stattbalterin von England ernannt worben ; bem Prinzen Johann bestätigte Richard nicht nur ben Titel und bie Guter eines Grafen von Moreton, fonbern er beforberte auch bie Bermablung beffelben mit ber Erbin von Glocester und schritt bann eilig zu ber Unterfuchung bes koniglichen Schapes in Winchester. Er war noch beschäftigt, ben, feine Erwartung weit übertreffenden Reichthum an Verken und Ebelfteinen, an tafbarem Gerath, an gemuntten Gelbe und an Golde und Gilberftangen aufzeichnen und fortbringen au lassen \* ). als bie Nachricht von unbekentenbem Unruben in Ballis von neuem feine Campflust rege machte. Rur burch bie bringenben Borftellungen feiner Mutter konnte er bewogen werben, nach London au geben \*\*),

. .

<sup>\*)</sup> M. Par. S. 152, u. Brompt. S. 1156, gehen allein bas gemunzte Golb und Silber auf neunmal hunderttausend Pfunde (librarum) an. Rach D. Cange gloss. V. libra, bezeichnet dieser Ausbruck einen sehr verschiedenen Werth, der jedoch ungefähr zwei Ducaten in Golbe nicht überstiegen zu haben scheint. Die Summe ist groß genug', wenn man auch nur hen geringeren Werth aminmit, und darunter waren die in Rouen, in Angers, in den übrigen Provinzen bereits in Beschlag genommnen Schähe nicht mitgerechnet.

<sup>\*\*)</sup> Gervas. S. 1549.

wo er am 3. September mit großem Gepränge feine Krosnung seierte. Das durch verschwenderische Pracht ausgeszeichnete: Fest endigte traurig für die israelitischen Zusschwert, die, wegen ihrer Zudringsichhöder von den königslichen Hofbebienten gemishandelt, von dem Pobel, der bieses für ein Zeichen ver urlauden Plünderung hielt, nicht nur in den Strüßen, sonden unch in den Hausen, wo. sie Schut sechsten, wohner Innde niedergemetelt wurden. Das Blutdad danerte in Loudon bis zum solzgenden Morgen, aber noch stuckterlicher wuthete die Bersfolgung der Inden in den Produktischer würhete die Bersfolgung der Inden in den Produktischer Wusterliche der Stadt folgte dem Beispiele det andern und iden ganzen Wustritte.

Richard ließ zwar einige der Schuldigen hinrichten, aber selbst dieses Beispiel blied ohne Wirkung: bem viele der hoberen Beamten, nach den Schägen der reichen Handelseute begierig, schlossen die Augen bei den Austsschweisungen der Menger und der König, bloß mit den Bordereitungen zu. dem Kreuzzuge beschäftigt, nahm sich nicht Zeit, die Angelegenheiten seines Landes zu ordnen \*). Der harnadige Widerspruck der Mönche gegen die Erzhebung des Zehnten verzögerte die nöttigen Rüstungen; der ungehause Auswand bei der Krönung und unregels

<sup>\*)</sup> Funfhundert israelitische Familien, die zu York sich in ein komigliches Baus gestüchter hatten, boten dem wuthenden Bolte verzeichne dem jetogiste Edsegeld und starzten endlich in wilden Berzweislung Um Franzen und Rinder und zulest sich selbst in die Flammen der brennenden Gedaude. M. Par. S. 154, 157.

— Rad. Dic. S. 647. — Brompt. S. 1160, 1171. — Die Berbrecher wurden nur wegen des angelegten Feuers, nicht wegen des Wordes der Judin veruntheilt. Rogerst Hovedeni annalium pars posterior, in Ker. Anglicar. seript, post Bedam praecipui, auct. Henr. Saville, Francof. 1501. fol. S. 657.

mäßige Wirthschaft batten schon jest einen Theil ber ererbten Reichthumer venschlungen und balb fab ber Ronig, um feinen Schat gu ergangen, zu eben fo außererbentlis chen als mitunten bauten Dufregeles fich gezwungen. Mit brudenber Strenge wurden bie Lieferungen von Gelb und Pferben betrieben und bie bamit Beauftragten erlaubten fich bie-schnadesten Erweiffungen. Die Aufscher ind Richter in den: Provingen verloven ihre . Stellen und nur burch reiche Defer fonnte Die Wiebereinsebung erlangt werben. Am Sofe felbft mar alles fin Gelb felle Schenkungen, Krongitter, "Aemter und Anmartichaften, Burben und Bevorrechtungen, murben, an ben Deiffbietenben verkauft \*.). Richard felbst spottete aber ben seltsamen Markt, ben er eroffnet hatte; "ich kann Denfthen verjungen,". sagte er lachend zu ben Umstehenben; inbem ber Bifchof von Durham bas Schwert einer erkauften Grafichaft von ihm empfing, "ich habe aus einem alten Priefter einen jungen Grafen gemacht." \*\*) Dem Roeige von Schottiund erließ er gegen gehn taufent Rart Silbers bie Cehnspflicht, ju melder iheinrich H ihr gentungen hatte und als alle biefel Mittel moth nicht hinreichteli. nahm er gut eben fo ifchablichen, ale menig febrenvollen Scheinverhandlungen Kine Bufflicht: Bein Rangler ,: Wile helm Longchamp, ju bem bischöflichen Stuhle von Eln beforbert und in Rom mit bem Auftrage eines papfilichen Legaten ausgerüftet, follte burch biefe Burben bem ihm jugebachten wichtigen Amte eines Reichsvermefere in England noch mehr Unfehen geben, aber gegen bie Bezahlung einer betrachtlichen Gelbsumme war auch bem" Bifthofe

<sup>\*)</sup> Quicumque volebant, tam fua, quam aliena bona a Rege emehant. Brompt. S. 1162. — Gervas. S. 1551. — Rog. Hov. S. 657.

<sup>\*\*)</sup> Matth. Par. S. 154.

von Durham die Aegentschaft versprochen worden. Um diesen zu befriedigen, mußte Wilhelm sich zu einer scheins baren Theitung seiner Gewalt verstehen und wenig Einigskeit ließ sich von zwei Statthaltern erwarten, von denen nur der Eine das Vertrauen seines Oberherm besaß und mit den geheimen Vollmachten desselben versehen war \*). Glüdlicher wurden die Ansprüche anderer Großen beseitigt: die Königin Eleonore wollte ihren Sohn dis nach Sicilien begleiten, der Prinz Iohann mußte schwören, die nachsten drei Jahre auf dem festen Lande zuzubringen \*\*) und der Erzbischof von Canterbury bereitete sich, mit einem großen Gesolge nach Palastina zu wallsahrten.

Philipp II, war nicht weniger thatig gewesen, bie nothigen Anstalten zu treffen und schon im Monat October kommte er seinem Bundsgenossen melben, das nichts ihn hindern wurde, zu der gesehten Zeit auf dem Sammelplage einzutressen. Richard versprach dasselbe, aber so wohl die Ausrustung der Schiffe, welche die Westespisse von Europa umseegeln sollten, als auch die Beistreibung der Gelder, die er zu brauchen glaubte, hielten ihn länger auf, als er gedacht hatte. Er ging zwar noch im December 1189 nach Gravelingen über, doch schon in Pont de Remy den Abbeville, wo er mit dem Könige von Frankreich und dem Grafen von Flandern zusammen kam, gestand er die Nothwendigkeit eines längeren Ausschubs \*\*\*). In den letzen Zagen des Jahres

<sup>\*)</sup> M. Par. S. 154, 155, Brompt, S. 1167, ff.

<sup>\*\*)</sup> Auf Eleonorens Berwenbung erließ er gu feinem Schaben ihm nachher biefen Gib. Brompt. S. 1171.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Gervas. S. 1564, foll die Tobeskrankheit der Semahlin Philipps, Elisabeth, diesen Aufschub veranlaßt haben; aber sie war schon den 15. März 1189, also lange vorher, ehe der König diese Botschaft nach England schicke, gestorben und

erließen die beiden Könige eine gemeinschaftliche Erklärung, in welcher sie ihren Entschluß, mit dem Anbeginn des Sommers aufzubrechen und zugleich die Bedingungen des zwischen ihnen geschlossenen Friedens und Freundschaftsbundes ihren Bolkern bekannt machten.

Sie hofften bie voransgegangnen: Kreuzsahrer auf bem kurzeren Bege der Seereise einzuholen und fast zusgleich mit ihnen in Palästina anzukommen. Philipp soute in Genua italienische Schisse, Richard in Marseille die aus den Häsen Englands, der Normandie, Bretagne und Guienne ausgelaufnen Fahrzeuge besteigen. Um die Zeit des Johannissestes 1190 empsingen sie seierlich die Pilgerstasche und den Stad und stellten in den Feldern von Bezelap sich an die Spisse ihrer Heere. Mit kriegerischem Gepränge und brüderlich vereint traten die beiden mächtigsten Könige des Abendlandes den langen, gesahrvollen Zug an; die Lyon blieben sie bei einander, sier aber trennten sie sich, um, jeder für sich, den Beg nach den zur Einschissung bestimmten Orten fortzuseten.

tann baber tein hindernis des Aufbruchs gewesen senn. Rigord, l. c. S. 20. — Will, Brito, S. 73. — Alb. mon. S. 379.

3.

Justand von Palästina. — Conrad von Montferrat. — Antunft ber ersten Areusfahrer.

Als ein ritterliches Wagniß hatte Conrad von Montferrat bie Rettung bes ichon an bie Unglaubigen vertauften Tyrus versucht und es war ihm gelungen, ben ersten raschen Angriff bes Gultans ju vereiteln \*), aber unmöglich konnte er bamals schon von ber trofflosen Lage ber Dinge in Palaftina einen richtigen Begriff haben. Dit bewundernswurdiger Kraft hatten in früherer Beit bie Franken bes Morgenlanbes von ben schwerften Unfallen fich erhoben; burch bie Gefahr vereinigt, zeigten fie am Ranbe bes Berberbens fich ftets ben Feinden am furcht= barften und auch nach ber Schlacht von Tabaria murbe noch nicht alles verloren gewesen fenn. Selbft in bem letten übelgeleiteten Rampfe waren bie Rrieger mehr burch Mangel und Erschöpfung, als burch bas Schwert befiegt worben, bie Mauern ber festen Stabte, welche ben tura kischen Reiterschaaren ein schwer zu überwindendes hinberniß entgegensetten, tonnten bie Fortschritte bes Eroberers wenigstens aufhalten und mit Recht burfte Conrab hoffen: bag bie Beberricher von Antiochien und Eria

<sup>\*)</sup> Gemalde u. f. w. t. II. Wifchn. 9. G. 328 ff. .

polis, bie Orbensritter und bie noch übrigen Barone in bem ihnen von ihm erhaltnen Bufluchtsorte mit ben Trum= mern bes geschlagnen heeres fich zu ber Befreiung bes Beiligthums vereinigen wurden. Aber langft hatte bie Swietracht ber Parteien alle Unhanglichkeit an bas Bater= land unter ben Christen aufgelofet; eine einzige Rieber= lage reichte bin, bas ichon in feinen Grunbfeften erichut= terte Staatsgebaube vollig zu gertrummern. gaben bie Großen, bie es ftugen follten, bas Gemein= schaftliche auf, keiner magte einen Bersuch, bas noch nicht Berlorne zu vertheidigen; ber Patriarch und bie Borfteber ber Orben, burch ihre Burben vor Allen be= rufen an bie Spige ju treten, bachten nur auf bie Sicherhelt ihrer Personen und ihres Eigenthums, und das von feinen Fuhrern verlagne Bolf, an einigen Orten bas Opfer eines ohne Ordnung versuchten Biberftanbes, mußte burch ben Berluft feines Beerbes bie Freiheit und bie Erhaltung ber Guter ber Dachtigen bezahlen.

Die Berichte, welche einige ber Oberen nach Europa fchidten, schilbern bas allgemeine, hoffnungelos : unthatige Bergagen mit ben lebendigften Farben. "Unfern Jam= "mer auszusprechen, mangeln mir bie Borte," fchreibt ber Pfleger Terricus, ber, wie es scheint, mabrend ber Gefangenschaft Gerharbs von Ribesfort bas Umt eines Großmeisters ber Templer verwaltete, an die Bruber bes Orbens nach England. "Bir find vernichtet. "Konigreich Jerusalem ift nicht mehr. 3wei bunbert und abreißig Ritter hat ber Berfolger ber Chriften hinrichten "laffen; bie gange Maffe ber wehrhaften Bevolkerung von "Palaffina ift niebergehauen ober in Ketten. Kaum ba-"ben mit mir ber Graf von Tripolis und einige Benige "fich gerettet. Afton, Joppe und bie wichtigften Stabte "baben sich bem Keinde unterworfen, bie noch ubrigen, "von Bertheibigern entblogt, werben fich nicht lange hal-,ten tonnen. Babllofe Schwarme ber Unglaubigen be"beden bas Land; bis iber Terusalem hinaus, selbst bis "Saza wimmelt es von ihnen, wie von Ameisen. Schon "ift auch Tyrus eingeschlossen und nichts vermag der "Buth des Verderders zu widerstehen, wenn Gott nicht "seinem Volke schleumig einen Retter schickt »)."

Bei biefer ganglichen Unthatigfeit ber Saupter reichte bie Erfahrung weniger Bochen bin, um den Markgrafen gu überzengen, bag er vergebens auf bie Bereinigung ber noch übrigen Rrafte von Palaffing gerechnet habe. beinabe unüberwindliche Abtalon opferte fich fur ben gefangnen Ronia auf und bie Gelbftsucht ber Befehlshaber ber Stadt Gottes versagte fich aller Gemeinschaft mit bem fremben Pilgerfürsten. In ihren, weniger als bie Stabte bes gandes entblogten, Feftungen bilbeten bie geiftlichen Ritter eine Dacht fur fich und warteten auf bie Sulfe ihrer europaischen Bruber; Boemund III und fein Cohn, Boëmund von Tripolis \*\*) hofften burch Lossagen von ber gemeinschaftlichen Sache fich im Befit ihrer Lander ju erhalten, und bie aus ber Schlacht ent= tommnen Barone hielten in Tripolis ober in entlegnen Bergichloffern fich verstedt, um bei ber erften Gelegen: beit burch einen Bertrag mit bem Gultan ihre beweglichen Reichthumer in Sicherheit ju bringen. Alle hatten ben Staat aufgegeben, bie Behauptung von Tyrus mar ihnen gleichgultig geworben und bas Baterland hatte für fie fo ganglich allen Berth verloren, bag außer ben Stief= fohnen bes ungludlichen Raimunb \*\*\*) auch nicht Giner

<sup>\*)</sup> Annal. eccl. a. 1187. c. 4. S. 981. — Rad. Dic. S. 635. — Gervas, S. 1502.

<sup>••)</sup> Rach bem letten Billen bes finberlos verftorbnen Rais munb erbte Boëmund von Antiochlen die Graffcaft Atipolis.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Shine Cfcivas, ber Erbfürstin von Gallilda und Tabaria.

sich entschloß, zu ber Bertheihigung ber einzigen noch nicht verlornen Stadt bes Königreiches beizutragen.

Unter so traurigen Berhaltnissen tonnte bie Erwerbung eines Besisthums in dem dem Berderben preis ges gebnen gande wenig Locenbes haben. Es war vorausauseben, bag Salabin bie Eroberung von Palastina nicht unvollendet laffen wurde. Reine Pflicht band ben euros paifchen Felbherrn an ben Boben, ben er nur gufallig betreten batte; sein Wort war durch die Abwehr des ersten Angriffs ber Keinde geloset und der Gultan bot ibm. nebst ber unentgeltlichen Befreiung bes alten Markgrafen. Reichthumer an, welche die Aussichten bes wenig beauterten Furften weit überftiegen. Conrab batte, obne Nachtheil feines Rufs in irgend einem fichern Safen bie Ankunft ber Kreugfahrer erwarten konnen; aber bie Bur= ger von Tyrus hatten ihr Schidfal in feine Banbe ge= legt. Bon ihren naturlichen Beschützern aufgeopfert, batten fie mit unbedingter Buverficht ihre Stadt, ibr Eigenthum und ihre Personen ihm übergeben, und seine ritterliche Ehre erlaubte ihm nicht, bie Bebrangten im Augenblicke ber größten Roth ju verlaffen. Er machte ihnen bie Antrage bes Sultans, ber bloß ben Befig bes Plates foberte und ben Ginwohnern freien Abzug mit allen ihren Gatern jugeftant, jugleich aber bem Befchishaber bie Schuld bes Beden Bar Laft legte, welches feine Weigerung über bas Bolt bringen-wurde, befannt und perhehlte ihnen nicht, daß sie auf keinen Entsat rechnen burften; als aber alle fich freudig entschlossen zeigten. unter bem von ihnen selbst gewählten Führer, ber schon einmal das Loos der Knechtschaft von ihnen abgewendet batte, ben letten Blutstropfen für die Bertheidigung bes paterlichen Beerbes ju vergießen, gab er gerührt ihnen fein Bort, Glud und Unglud mit ihnen ju theilen\*).

<sup>\*)</sup> W. Tyr. cont. l. xx111. c. 29. S. 622. - Bernardi

Sie brachten ihm willig ihre Schate ju ber Unschaffung ber nothigen Vorrathe von Lebensmitteln und Baffen, und mit unermubeter Thatigfeit arbeiteten fie an ber Ausbefferung und Verftartung ber Festungswerte. Conrad ofnete ben Ausgewanderten aus ben burch Ber= trag übergegangnen Stadten ohne Unterschied bie Thore bon Tprus und die Flüchtlinge, welche bier Schus und Unterhalt fanden, unterzogen fich freudig ben Anordnuns gen eines Befehlshabers, beffen Beisviel ihren Muth aus ber tobtlichen Erftarrung bes erften Schredens wedte. Er ubte fie fleißig in ben Baffen und bildete fie in regelmaßige Scharen, benen er fabige Anführer gab. Seine Racht erhielt baburch einen nicht unbeträchtlichen Bumachs. aber die Menschlichkeit foberte auch die Aufnahme einer Menge von Beibern, Kindern und Behrlofen, welche bie Bertheibigung ber Stadt nothwendig erschweren muß: ten, und kaum eine Frift von fechs Wochen wurde bem Rarfgrafen zu ben notbigften Unftalten vergonnt.

Saladin hatte, die Entschloffenheit des europäischen Fürsten zu wenig achtend, ben Bertriebnen zum Theil Tyrus, als den nachsten Seeplag, zum Ziele ihrer Bandrung angewiesen; seine Rustungen zeigten, daß er ben begangener-Fehler einsah \*). In der Ehne des nahen Atton versammelten sich von allen Seiten seine Ariegszolster; sein Bruder Abel führte ihne das heer zu, wels des vor Ierusalem gestanden hatte, der Prinz Daher undte mit zahlreichen Scharen von Halep vor, die ägyptische Flotte von vierzehn Galeeren und einer Menge größerer Fahrzeuge ging auf der Rhede vor Anker, und das bereits fertige Geschüts wurde auf die Schiffe gelas

thesaurarii liber de acquisitione terrae sanctae, c. 167. bei Murat. script. rer. Ital. t. VII. S. 802.

<sup>\*)</sup> Abulfeda, edit. Schultens, c. 29. S. 47.

ben. Des ganzen Landes Meister, konnte ber Eroberer eine Macht in Bewegung setzen, gegen welche Conrabs Mittel nur hochst unbebeutend erschienen; zu schwach, sich in das Feld zu wagen, vermochte bieser die Berennung ber Stadt nicht zu hindern, und in den beiden ersten Tagen des Novembers 1187 schlossen die Ungläubigen Tprus zu Wasser und zu Lande ein \*).

Mit weit geringeren Rraften hatte ber Gultan bie feftesten Plate zu freiwilliger Unterwerfung gefchreckt und faft überall war es ihm gelungen, bie Vortbeile ber Befeblshaber von ber Sache ber Einwohner zu trennen. Much jest versuchte er noch einmal bas bisber so wirkfame Mittel, er ließ ben alten Markgrafen, Conrabs Bater, von Damastus abholen; bie in Serufalem zuruckgebliebnen Chriften wurden in bas Lager geführt und, ale Stlaven gefeffelt, auf eine Unbobe geftellt, um ben Belagerten bas Schickfal, welches ihrer martete, in ber Rabe ju zeigen. Durch einen Abgeordneten erneuerte er ju gleicher Beit bie fruberen Anerbietungen und auch die Drohung, ben gefangnen Greis an die Maschi= nen ju binben. Aber Conrab antwortete mit Festigleit: er betrachte bie Stadt als ein ihm von Gott anvertraues tes Pfant, er habe fie im Namen ber driftlichen Dos narchen in Befit genommen und weber Drobungen noch angebotne Bortheile konnten ihn bewegen, fie au übergeben. Das Bolt ftimmte ihm freudig bei und ber Bo: te tehrte, über bie ungewohnte Entschloffenheit ber Rranten erstaunt, in bas Lager gurud.

Salabin saumte nun nicht langer, ben Befehl zum Angriffe zu geben; schon am folgenden Morgen begans

<sup>\*)</sup> Bohadin, edit. Schultens, c. 37, S. 75. beutsche Uebers. in Schillers Sammlung histor. Memoiren, Abth. 1. t. III. cap. 35. — Abulf. c. 27. S. 43. — Bern. thes. c. 168. S. 803. W. Tyr. cont. l. XXIII. c. 39. S. 621. 622.

nen fiebengehn große Dafchinen ihre Steinmaffen gegen bie Mauern zu schleubern und bie agyptische Flotte fperrte ben hafen. Conrab ließ fich baburch nicht fcpreden: er hatte bie Bertheibigung nach feinen Mitteln berechnet. Seine hoffnung flutte fich auf die Abneigung ber turtis ichen Geschwader gegen ben Belagerungefrieg, und er bielt bie Rettung ber Stadt fur moglich, wenn es ihm gelange, ben einzelnen Angriffen zu wiberfteben und bie Bertheibigung in bie Lange ju ziehen. Rur ben Mangel fürchtete er bei ber Menge ber Behrlofen, welche aus ben Borrathshäusern ernahrt werben mußten. gegen biefen gefährlichen Feind zu fichern, hatte er bei Beiten Bevollmachtigte mit ansehnlichen Gelbsummen nach Tripolis geschickt, welche bort eine Rlotte ausruften und ibm die Gemeinschaft mit bem Meere und bem torn. reichen Eppern wieder eroffnen follten.

Seine eigne Seemacht beschränkte fich auf bie bei= ben von Conftantinopel mitgebrachten Kriegsschiffe und auf bie bloß zur Ruftenfahrt und zum Fischfange eingerichteten Kahrzeuge ber Ginwohner. Er ließ eine Anzahl bon biefen au fogenannten Gifenbarten ober Barbo= ten \*) ausruften, aus benen, inbem fie an bem feichten Strande binliefen, geubte Bogenschuten, burch Schirm= wanbe pon ausgespannten Sauten gebedt, bie gegenfeitige Unterftugung ber feindlichen Flotte und bes Landbeeres erschwerten. Um nicht burch tagliches garmichlagen bie nothwendige Rube ber Abgeloseten ju unterbrechen, hielt er ftets in ber Stadt bewaffnete Abtheilungen in Bereitschaft, bie sofort jeden bedroheten Punkt verftarten fonnten, und fo wohl zu Baffer als zu Lande leitete er alle Unternehmungen in Person. Die wieberholten Stur= me murben gludlich abgeschlagen und haufige Ausfalle

<sup>\*)</sup> D. Cange gloss. voc. Barbota.

hinberten bie Belagerer, in ber Rabe ber Mauern Fuß au fassen \*).

Mit Verdruß sah ber Sultan alle seine Versuche mislingen; fein heer schmolz unter ber fruchtlofen Unftrengung und bie Krieger begannen mismuthig zu werben. Der Monat November und bie Balfte bes Decembers maren verstrichen und noch konnte er keines errungnen Bortheils fich ruhmen. Aber bie turfischen Gefangnen in ber Stadt hatten Mittel gefunden, ihren Freunden anzubeuten, bag bie Borrathshaufer balb erschopft fenn wurden, und Salabin ichmeichelte fich, bie Belagerten in Rurgem burch Sunger gur Uebergabe gu zwingen. In ber That wurde in Tyrus ber Mangel schon sehr lebhaft gefühlt; so sparsam man auch bie Lebensmittel austheilte, so war boch vorauszusehen, bag fie nicht lange mehr reichen konnten, und ber Muth ber Burger begann au wanken. Mit taglich steigenber Ungebuld fab Conrab ber Flotte entgegen, welche von Tripolis fommen follte: nach langem Barten erhielt er endlich bas verabrebete Beichen und funbigte jest ben Ginwohnern ibre nabe Erlosung an.

Allgemeiner Jubel verbreitete sich in ber Stabt. Fast die ganze Bevolkerung eilte auf die Dacher ber Hauser; alle richteten mit Sehnsucht ihre Blide auf das Meer und fleheten zum himmel um Schutz und eine glückliche Schiffsahrt für ihre Retter. Und nicht lange harrten sie vergebens: am fernen Horizonte zeigten sich zählreiche Seegel und ein frischer Seewind führte sie im raschen Fluge naher. Bald konnte man auf den Wimppeln die christlichen Kreuze deutlich unterscheiden und mit Freudengeschrei begrüßten die Belagerten den willkommp

<sup>\*)</sup> Bern. thes. c. 168. S. 802. — W. Tyr. cont. c. 29. S. 622.

nen Anblick, als ploglich ein Sturm fich erhob und vor ihren Augen bas befreundete Geschwader nach allen hims melsgegenden gerstreuete \*).

Dit stummer Berzweiflung wenbeten bie Setauschten von bem traurigen Schauspiele fich ab. Betaubt von bem furchterlichen Schlage, ber bicht an bem beinahe erreichten Biele alle ihre Soffnungen zertrummerte, gaben fie fich und ihre Stadt verloren, ihr Muth mar gebrochen und alle Kraft jum Wiberstande gelahmt. Doch in bem Augenblide bes Bergagens trat ber Markgraf mit rubiger Saltung in ihren Areis und indem er ben Berluft ber Flotte beklagte, verwies er ihnen ihren Aleinmuth. fen baburch noch nicht alles verloren, fagte er, und unter Gottes Beiftand hoffe er fie zu retten, aber er fobre unbebingtes Bertrauen von ihnen. Seine Borte floften ben Riebergefchlagnen neue Buverficht ein; ohne nach feinem Borhaben ju forschen, befolgten fle mit ftiller Ergebung jeben feiner Befehle und er bereitete fich nun ju ber Ausführung eines Unternehmens, welches er als bas lette gewagte Mittel sich aufgespart hatte \*\*).

Das ihm nicht verborgen gebliebne Berständniß ber Sefangnen mit dem Sultan mußte ihm bienen, die Feinde durch falsche Nachrichten zu täuschen und leicht fand das Gerücht Glauben, daß er im Stillen entschlossen sep, die Stadt ihrem Schickfale zu überlassen und mit seinen beiden Galeeren die Flucht nach Europa zu verzuchen. Er wartete jedoch, die Maßregeln der Feinde ihn überzeugten, daß alle ihre Anstalten dahin gingen, sein Entkommen zu hindern. Ihre besten Kriegsschiffe

Bern. thes. c. 167. S. 802. — W. Tyr. cont. c. 29. 30.
 S. 622.

<sup>\*\*)</sup> W. Tyr. cont. c. 30. S. 622, 623, — Bern. thes. c. 168. S. 802.

legten fo nabe als moglich sich an die durch eine Rette gesperrte Ginfahrt bes Safens und leichte Bachtfabne freuzten unaufhörlich auf ber Rhebe. Das Gelingen bes Bagftudes bing allein von bem Gebeimniß ab, Conrad burfte bie Burger über bas Gerücht von feiner Flucht nicht beruhigen; aber fo fest ftand ihr Butrauen au bem Führer, bem fie ihr Beil übergeben hatten, baß fie felbft bei feinen Borbereitungen im Safen nicht an ihm irre Un einem finstern Abende ließ er ploglich bie gange mehrhafte Mannichaft unter bie Baffen treten und theilte fie in zwei Salften, von benen bie eine in tiefer Stille bie Befatung ber Mauern verboppeln, bie andre bis auf weiteren Befehl in Bereitschaft ftehn bleiben mußte. Er beftieg nun unter absichtlichem Gerausch bie Schiffe und gebot, ben Safen zu offnen. Sofort brans gen funf Galeeren ber feindlichen Borbut binein; Conrab hinberte fie nicht, aber er ließ hinter ihnen bie Rette wieber vorziehen, und von der Menge der kleinen Kahrzeuge umringt mußten bie in bem engen Raume eingeschlognen Sarazenen fich ergeben.

Noch in berselben Nacht wurden die eroberten Galeezen mit tyrischen Seeleuten bemannt, und mit dem Ansbruch des Tages lief der kuhne Feldherr an ihrer Spige aus dem Hafen und lieferte den vor Anker liegenden Schiffen, die von dem Schickal ihrer Gefährten noch keine bestimmte Nachricht hatten, eine siegreiche Schlacht, in welcher die ganze Seemacht des Sultans theils in die Hande der Christen siel, theils zerstreuet wurde. Saladin war auf den Hohen am Ufer ein Augenzeuge des Berlustes seiner Geschwader; er sah, daß der Markgrafihm entkommen war, aber er tröstete sich, ihn jeht entstent zu wissen, und schnell entschlossen, besahl er auf der Stelle einen allgemeinen Sturm. Der Augenblick, wo die Einwohner, von ihrem Ansührer verlassen, sich ohne Oberhaupt sahen, sollte die Stadt in seine Hande liefern,

und er hatte nicht mit Unrecht auf die Abwesenheit bes Befehlshabers gezählt. Durch bie Gegenwart bes Gultans angefeuert ben Schimpf ihrer Flagge zu rachen, bemachtigten bie Turfen fich bes außeren Grabens und brangen bis an die Hauptmauer vor, wo sie fogleich die Sturmleitern anlegten. Doch in bem Augenblicke borten fie auch Conrabs Weldgeschrei in ihren Ruden. Er hatte voraus bebacht, bag Salabin ben Zeitpunkt feiner Abwesenheit zu einem Angriffe mablen murbe. Sobald er die Niederlage ber feindlichen Klotte entschieden fab. war er auf einem leichten Sabrzeuge gurudgeeilt; er erreichte gludlich ben Safen und ohne fich aufzuhalten, brach er mit ber bereitstehenben Schar aus bem nach= sten Thore hervor. Die Sturmenden, burch ben unerwarteten Angriff geschreckt, ergriffen bei bem Unblick ber Fahne bes gefürchteten Felbherin, ben fie weit auf bem Meere entfernt glaubten, in wilder Uebereilung die Plucht. Sie ließen mehr als taufend Tobte auf bem Plate und Salabin, nach bem Berlufte feiner Schiffe jest felbft den Mangel fürchtend, verbrannte ichon am folgenben Morgen feine Maschinen und führte bas Beer nach Damastus zurud. Der Eroberer von Jerufalem, ju Baffer und gu Canbe gefchlagen, mußte ben glorreichsten feiner Feldzüge burch eine gescheiterte Unternehmung beschließen und Conrad feierte am ersten Tage des Jahres 1188 burch ein frohes Dankfest zu gleicher Beit feinen zwiefachen Sieg und bie Befreiung von Trus \*).

Mit geflügelter Eil verbreitete sich burth gang Spz rien die Nachricht von dem unmöglich geglaubten Erfolge

<sup>\*)</sup> W. Tyr. cont. c. 30, 31, S. 623, 624, Bern. thes. c. 168, S. 802, 803, — Bohad, c. 38, S. 76, — Abulf, c. 27, S. 43, — Anon. Canis. S. 501, 502,

und, wie aus einem betaubenben Schlummer erwachenb, faßten bie Eingebornen wieber Muth und Soffnung Durch ihre eigne Kraft, von einer befferen Butunft. wenigen abendlandischen Kriegern unterstügt, war ber gewaltige Urm bes Berberbers, gegen ben aller Biber= fand vergebens ichien, gelabmt worden. Nur ein Rub= rer wie Conrab, hatte ben Berlagnen gefehlt, um bie Schmach von ihrem Saupte zu wenden. Als ein von Gott gesenbeter Retter war er in ber letten Roth ihnen erschienen, um ber Buth ber Berftorer Ginhalt zu thun; er hatte nicht an ber Tapferkeit ber Franken verzweifelt und fie von neuem fiegen gelehrt. Bon allen Bungen wurde fein Rame genannt, fast ber gange Ueberreft ber aus ihrer Beimath pertriebnen driftlichen Einwohner verfam= melte fich unter feinen Sahnen und bie Ungludlichen, bie in ber Knechtschaft schmachteten, blidten von fern auf ihn als auf ben Einzigen, ber vielleicht noch ihre Reffeln brechen konne. Die Reinde bes driftlichen Namens überfiel wieber bie alte Aurcht vor ber unüberwindlichen Rraft bes Bolkes, bas fie auf immer vernichtet geglaubt hatten. Salabin erfuhr mit Berbruß, bag er auf einen neuen Relbaug fich bereiten muffe; er verfagte bem gefahrlichen Gegner nicht langer bie Auswechslung bes alten Markgrafen und ber Greis, mit Chrenbezeugungen entlaffen, kehrte noch in bem Laufe bes Sahres in bie Arme feines Sohnes zurud \*).

Conrab hatte, sobald bie See frei geworben war, ben Erzbischof von Tyrus abgeschickt, um bem beiligen Bater und ben gektonten Sauptern bes Abendlanbes bie

<sup>\*)</sup> Bohad. c. 51. S. 90. — Nach Hist. Hierosolymitana, bey Bongarsius t. I. S. 1156, wurde ber alte Markgraf gegen einige gefangne Türken ausgewechselt. — W. Tyr. cont. c. 84. S. 627. u. Bern. thes. c. 171. S. 306, nennen ihn besons bers, nachdem sie die Freilassung bes Konigs berichtet heben.

Rothwendigfeit fcneller Unterflügung an bas Berg gu legen und ihnen augleich ein treues Gemalbe von ber Lage der Dinge zu entwerfen. Besonders wendete er beshalb fich an ben Raifer Friedrich, von bem er and balb bie Buficherung fraftiger Sulfe erhielt. Bis ju ber Ankunft berfelben hoffte er ben Franken bie wich= tige Seeftabt, welche bie ju Baffer eintreffenben Pilger unmittelbar auf ben Schauplat bes Kampfes verfeten tonnte, au erhalten. Seine Dacht vermehrte fich taglich. burch bie um ihn zusammenftromenben Ausgewanderten, bie bis jest im Gebirge ober in entlegnen Schlupfwinkeln fich verborgen gehalten hatten. Alle erkannten in ihm bas von Gott auserwählte Ruftzeug, fie vor ber Gewalt ber Beiben zu bewahren und die Burger von Ty= rus vergotterten ben Belben, bem fie Leben und Freibeit und die Rettung ihrer Frauen und Kinder vom Berberben schuldig waren, ber jest, unermubet um ihre Sicherheit beforgt, zugleich burch eine milbe und weise Regierung fie vor ben Drangsalen eines herrnlofen Buftanbes schütte. Sie batten ihn voll Bertrauen ju ihrem Oberhaupte gewählt, die gange gablreiche Bevolferung gehorchte ihm mit Ehrfurcht und Liebe und alle beschworen ibn, sich ihnen gang ju geben, ber Furft bes geretteten Zyrus, ber Konig ber Franken au werben.

Anr bie noch übrigen Großen von Palastina, zum Theil durch die voreilig mit dem Sultan eingegangnen Berträge, noch mehr aber durch innere Beschämung zusrückschalten, wollten sich ihm nicht nähern. Der einzige, der mit ihm in ein freundschaftliches Berhältniß trat, war der neue Graf von Tripolis, der Sohn des Fürsten von Antiochien. Die andern alle, selbst die besseren, sahen in dem, was er gethan hatte, nur zu deutlich, was sie hätten thun sollen; seine bloße Gegenwart in ihrer Nähe enthielt einen krankenden Vorwurf ihrer eignen Kleinmuthigkeit und um nicht vor dem Befreier von

Thrus errothen zu muffen, schloffen fie lieber bem von ihnen felbft verachteten Patriarchen Beraflitus fich an \*). Conrab fab mit Schmerz bie alten Spaltungen fich erneuern und feine einzige Soffnung blieb auf bie abend= lanbischen Monarchen und besonders auf ben Raiser gerichtet, mit bem er, fo weit die Entfernung es guließ, ein fchriftliches Berkehr unterhielt. Aber menigftens noch ein wolles Jahr mußte bis ju Friedrichs Untunft verftreichen und gablreiche Pilgerscharen von ungeftumem Glaubenseifer getrieben, rufteten fich, nach bem beiligen Lande überzuschiffen. Rur zu gut tannte ber Markgraf die Unbesonnenheit dieser schwarmerischen Abenteurer; er burfte fich nicht ber Gefahr ausseben, von ihren ohne Renntnig ber Umftanbe gewanten, wenig überlegten Un= ternehmungen fortgeriffen zu werden und er war bem Bolke, bas mit voller Zuversicht feiner Fuhrung fich anvertraut hatte, schulbig, es nicht bem anmagenden Trope hochfahrender Untommlinge preis zu geben. Leicht konnte er voraussehen, bag bas Oberhaupt ber lateinischen Rirche bes Morgenlandes ben größten Theil ber mit bem Borbergegangnen unbekannten Pilger an fich ziehen murbe. 3mar war Eprus bie einzige, jest noch in Palaftina bestehende driftliche Dacht, aber bie Ansbruche bes Patriarchen grundeten fich auf einen Titel und Conrad fuhlte, bag auch er eines außeren Zeichens beburfe, um bem berrschsüchtigen Priefter bas Gleichgewicht halten zu ton= Benn er einigen Ginfluß auf bie Rreugfahrer ge= winnen wollte, mußte er ihnen nicht als bloger Felb= berr, sondern als das haupt eines, wenn gleich nur fleinen, Staats entgegen treten. Der laut wieberholte Bunfc bes von allen verlagnen Bolfes batte ibn an bie

<sup>\*)</sup> Conrabs Brief an ben Erbifchof von Canterbury, Annal. eccl. a. 1137. c. 8. S. 983. — Rad. Dic. S. 642, 643.

Spite gefiellt, er hielt sich fur berechtigt, die bescheidne Burbe eines Fürsten von Tyrus anzumehmen und mit freudigem Juruf leisteten Burger und Eingewanderte ihm ben hulbigungseid \*).

Salabins Bolfer hatten ben Rrieg burch bie Eroberung von Jerufalem beendigt geglaubt, mismuthig faben fie, daß die Beit der Rube fur fie noch nicht getommen war. Um die Krieger zufrieden zu ftellen, mußte ber Sultan einem großen Theile berfelben auf eine beftimmte Beit bie Rudtehr in bie Beimath gestatten. Er wendete unterdeffen feine gange Gorgfalt auf die Ausruftung von Atton, aber zugleich versammelte er mit feiner gewohnten Thatigkeit ein neues heer und schon in ber Mitte bes Marges (1188) fab er fich im Stanbe mit bemselben in bas Relb zu ruden. Er sendete eine farte Abtheilung feitwarts, um bas fefte Schloß Raucheb am See Ziberias zu belagern; mit bem Refte feiner Dacht zog er durch bas Thal von Balbeck am Aluffe Letane binauf und erfchien ploglich vor Tripolis. Der Graf Boëmund fuchte Gulfe in Thrus und Conrab fchidte ihm ohne Berzug, nebst breibundert vor kurzem aus Sicilien angekommnen Rittern auch einen Theil feiner eignen Mannichaft gur Unterflugung, aber er glaubte, bie bedrohete Stadt auf einem furgeren Bege, als burch bid verftartte Gegenwehr befreien zu konnen. ben Gultan bort beschäftigt wußte, brach er ploglich nach ber Gegend von Baifan auf, nahm burch einen gludlichen Ueberfall die Burg Apherbala und wendeit fich nun rafch gegen bas heer, bas vor Raucheb ftant.

<sup>\*)</sup> Rad. Dic. S. 648. 656. — Brompt. S. 1175. — Gervas. S. 1564. 1566. — Matth. Par. S. 149. — Radulphi Coggeshale Abbatis Chron. terrae sanctae, bri Mart. et Dur. t. V. S. 573. — Chron. Turon. S. 1031. 1082. — Chron. Slavor. l. III. c. 35. S. 681,

Die Turken erlitten eine blutige Rieberlage, in welcher ihr Anführer auf bem Plate blieb und ihre Fahne in die Hande ber Sieger fiel, und Saladin, jest in seinem Rucken bebroht, hob eilig die Belagerung auf und zog sich nach bem Schlosse der Aurden zuruck, um hier die Ruckehr ber Bolker von Mosul und Halep zu erzwarten \*).

Bei jedem Beginnen fand er fich burch ben kubnen Gegner gehemmt, beffen anfangs wenig geachtete Dacht bie Klippe geworden mar, an welcher er nun icon zum ameiten Male Schiffbruch litt. Er mußte furchten, in Berufalem ben Grengftein feines Glud's gefunden gu baben; feitbem in ber gebeiligten Stabt ber Ragarder seine bis babin siegreiche Fahne webete, batte teine seiner Unternehmungen ihm gelingen wollen und bei bem Bu= ftromen ber Pilger konnten leicht bie Rrafte bes unerichrodnen Relbberen zu einer furchtbaren Starte anmachfen. Nicht ohne bange Beforgniß richteten bie Blide bes Eroberers fich auf die Zukunft. Ein brobendes Ungewitter thurmte in ber Ferne fich gegen ihn auf. Friedrichs Botichaft ihm ben Rrieg antunbigte, batte bas Gerucht von ber gewaltigen Bewegung ber europai= fchen Bolfer fich uber gang Borber = Afien verbreitet und bie Vorlaufer bes allgemeinen Aufftanbes ber Chriften langten ichon in Menge in ben Safen von Tyrus und Dripolis an. Sie verfundigten ben Entschluß bes gefeierten Beherrschers ber Abendwelt, in Derson nach bem Drient überzugeben und ben Thron ber Franken glangen= ber, als er jemals geffanben hatte, wieber aufzurichten. Der Rame Friedrichs I wurde auch an ben entlegen= ften Ruften mit Chrfurcht genannt; ber Ruhm feiner

<sup>\*)</sup> Bohad. c. 39. S. 76. 77. — Abulf. c. 29. S. 44. — Bern. thes. c. 170. S. 805.

Beisheit und seiner unwiderstehlichen Kraft im Felbe ersicholl von neuem auf allen Lippen, und Saladin fürchtete vor allem den niederschlagenden Eindruck, den der bloße Gedanke an einen Kreuzzug des mächtigsten Beherrschers der Christenheit auf die Gemüther der mohammedanischen Bolker machen mußte.

In abschreckenber Deutlichkeit ftellten biese brobenben Aussichten fich bem Geifte bes Sultans vor und jeber feiner folgenden Schritte zeigt, bag feine berfelben ihm entgangen war. Er fab, bag er auf einen furchterlichen Sturm fich gefaßt machen muffe, aber er ließ beshalb ben Duth nicht finken. Die Entlegenheit ber Orte gewahrte ibm noch eine lange Frift und er hoffte, burch geheime Unterhandlungen in Conftantinopel und in Itonium ben Bug bes Raifers, wo nicht ju bemmen, boch aufzuhalten. Dringenber schien ihm die Gefahr von ber in feiner Rabe fich bilbenben Dacht. Die Lage von Tprus feste bie über bas Meer tommenben Rreuxfahrer in ben Stand, Palaftina und Damastus von ben nordlichen Provinzen abzuschneiben und ihn selbst baburch zu nothigen, entweber feine Dacht zu theilen ober Salep und bie Lander bes Euphrats bem burch Rlein = Uffen vordringenden Landheere ju überlaffen. Et magte jeboch nicht, bie lette Stadt bes frankischen Konigreichs noch einmal mit Gewalt anzugreifen, er wußte nur zu gut, baß er hier einen gang anbern gubrer gegen fich hatte \*), als ben ichwachen Guibo ober bie uneinigen Rurften bon Defopotamien, aber er hoffte einen gludlichern Erfolg von feiner alten Magregel, die Rrafte feiner Feinbe au trennen. Die langere Gefangenschaft bes Ronigs konnte ihm keine Bortheile bringen, wohl aber bie Bereinigung beffelben mit ben Baronen von Palaftina, bie

<sup>\*)</sup> Bohad. c. 51. S. 91. — Abulfeda, c. 35. S. 55.

noch immer von bem Markgrafen sich entsernt hielten. Guibo machte keine Schwierigkeit, durch einen feierlichen Sid allen Ansprüchen auf die Krone von Jerusalem und das Land seiner Borsahren zu entsagen, und nachdem er und die mit ihm von Damaskus gekommnen Bazrone in die Hande des Sultans ewigen Frieden beschwozren hatten, wurden sie in der Stille entlassen und mit sicherm Geleite nach Tripolis gebracht\*).

Salabin schien weniger auf bas Gelübbe bes Konigs, als auf die Zwietracht, welche bie Wieberer= icheinung beffelben unter ben Chriften erregen wurbe, gu rechnen; um aber auch bem Markgrafen bie Berbindung mit bem nordlichen Fürstenkhume abzuschneiden \*\*), unternahm er einen Bug gegen Antiochien. Am 26. Junius verließ er fein Lager bei Emefa und vereinigte fich bei ben Thoren ber eisernen Brude mit bem Prinzen Daber, ber von Salep ausgezogen mar. Die in ber Mitte liegenden Stabte wurden theils burch Unterhand= lung, theils burch Bertrag genommen. Boëmund III wagte nicht in bas Felb zu ruden, auch ber Graf von Tripolis blieb unthatig und Conrab allein tonnte die Kortschritte des Sultans nicht hindern, der nun volle Muße gewann, ben hartnadigen Biberftand ber feften Grengschlöffer ju befiegen \*\*\*). Er beunruhigte jeboch

e) W. Tyr. cont. c. 35. S. 627. Bern. thes. c. 171. S. 806; Serharb von Riebesfort taufte sich burch einige Burgen ber Templer, und hum frieb von Toron burch bie ihm noch übrig gebliebnen Schlöffer in ber Gegenb von Carach los. Mit bem Könige wurden funfzehn vornehme Ritter entzlassen. Hist. Hieros. l. c. S. 1155.

<sup>4+)</sup> Bohad. c. 89. S. 76.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Schickfal bes Schloffes Bachas, welches mit Sturm genommen wurde, schreckte ben Befehlshaber von Burgia ober Bergujah nicht ab, fich bis auf ben letten Augenblick

bie Sauptstadt selbst nicht und nachdem es ihm gelungen war, durch die Besetzung von Tortosa, Laodicea und Oschibele die Gemeinschaft zwischen Antiochien und Tripolis zu hemmen, gewährte er dem geängsteten Fürsten einen Frieden, in welchem er ihm die Schlösser, welche nicht Lehne von Jerusalem gewesen waren, nachz dem er ihre Mauern hatte niederreißen lassen, zuruck gab, dagegen aber den ganzen Landstrich zwischen dem Meere und den Flussen Akkar und Orontes behielt.

Seine Absicht war nur zu gut erfüllt: die Handels= schiffe von Aprus und Tripolis mußten von nun an in bie bobe See geben, um nach Antiochien zu tom= men und nicht ohne bie Bebedung bewaffneter Galeeren burften fie bie beschwerliche Sahrt magen, aber auch zu Lande follte bem Markgrafen jeber Beg, fich weiter auszubreiten, versperrt werben. Um biesen 3med ju er= reichen, durfte Saladin feinen Rriegern teinen Augenblid ber Erholung gonnen. Er hatte die Bruberefohne Rurebbins nach ihrer Beimath entlaffen muffen; als man ihm aber vorschlug, auch ben übrigen Bolfern einen Urlaub zu gewähren, antwortete er: "bas Leben ift furz und bie Butunft ungewiß \*)." Weber die bem Dusel= mann beilige Beit bes Ramaban, noch bie ungunftige Bitterung bes Novembers konnten ihn abhalten, die im Frühjahre mislungne Unternehmung auf Raucheb von neuem zu versuchen und bie von den Rittern bes hoss pitals befette Burg Saphat ju belagern. Er griff bie

su wehren, und er entging bem Tode ober ber Stlaverei nur durch die Großmuth des Siegers, der, von dem Ungluck des tapfern Mannes gerührt, ihn mit den Seinigen nach Antiochien schickte. Bohad. c. 45. S. 85. Die beiden Schlösselagen auf dem linken Ufer der Orontes, zwischen Antiochien und Apamea.

<sup>\*)</sup> Abulf. c. 29. S. 46.

beiben Plate mit großer Uebermacht und solchem Eifer an, baß er selbst an Festtagen ben Kriegern keine Ruhe gestattete und unter ben heftigsten Regengussen bei Nacht in Person die Aufstellung seiner Maschinen leitete. Dennoch gingen die Schlösser erst nach zwei Monaten auf Bedingungen über, und ihr Entsat wurde möglich gewesen seyn, aber Conrads Vorschläge fanden in Tripolis kein Gehör, und er allein sühlte sich nicht stark genug, gegen den Sultan in das Feld zu rucken.

Alle Berhaltniffe begannen nach ber Rudtehr ber Gefangnen von Damastus fich anders zu gestalten. Guibo's erfte Gorge mar gewesen, fich von bem bem Gultan geleisteten Gibe lossprechen zu laffen \*); er nannte fich von neuem König von Jerusalem, aber bie um ihn versammelten Barone konnten ihm nicht mehr, wie eh= mals, bie Aufgebote ihrer Bafallen zuführen. Unsehen, ohne ein anbres Gefühl, als Mitleid einzuflogen, harrte ber fleine Sof mit Gehnsucht auf bie Viele vorausgeeilte Pilger famen Hulfe aus Europa. noch im Laufe bes Jahres 1188 an und ber Patriarch trat fogleich mit ihnen in Unterhandlung. Die ersten, größtentheils Staliener, die nur einzelnen, von ihnen felbst gewählten Unführern folgten, verschoben, ohne sich auf eine Unternehmung einlaffen zu wollen, bebachtig ihren Entschluß bis auf bie weitere Entwicklung ber Begebenheiten, und bie Orbensritter bilbeten, wie gewöhnlich, eine Partei für fich. Als aber im nachsten Fruhjahre (1189) gablreiche Schiffe von ber mitternachtlichen Rufte Deutschlands, aus Norwegen und von ben schottischen Infeln eintrafen, fant Beraklins weniger Schwierigkeit, sie für seine Plane zu gewinnen. Unbekannt mit bem Borbergegangnen und überhaupt mit ber Lage ber

<sup>\*)</sup> Hist, Hieros. S. 1163.

Dinge, trugen die nordischen Abenteurer kein Bebenken, bem vertriebnen Könige, bessen Reich sie wieder erobern wollten, und dem Haupte der Kirche von Palastina sich anzuschließen und Guido glaubte nun wieder als Obersberr gebieten zu können. Er ließ dem Markgrafen erklären, daß er gesonnen sen, in kurzem den Feldzug zu erössnen und dis dahin in seiner Stadt Tyrus seinen Ausenthalt zu nehmen \*).

Conrad hatte bem Papfte und bem Raifer Frieb= rich von bem Zustande von Palastina genaue Rechenschaft abgelegt, die Bichtigkeit bes von ihm ben Chriften erbaltnen Seeplates wurde von beiden anerkannt und er felbst batte so beutliche Beweise von ber Untüchtigkeit Guibo's und ber eigennutigen Befchranktheit feiner Umgebungen erhalten, daß er unmöglich fich entschließen tonnte, ihnen bas Pfand bes Gelingens ber funftigen Areughuge, die Sicherheit eines auf ihn vertrauenben Bolles preis zu geben. Er antwortete ben Abgeschickten: ihn binbe keine Lehnspflicht, wohl aber fein ben Burgern gegebnes Wort; er habe bie von Allen verlagne Stadt ben Sanben ber Ungläubigen entriffen und beberriche fie im Ramen ber europäischen Monarchen; es ftebe baber nicht einmal in feiner Gewalt, fie willfürlich einem anbern abzutreten, aber er sep erbotig, bie Unternehmungen ber Rrengfahrer aus allen Rraften gu unterfithen. Suibo. über bie Beigerung entruftet, brach eilig mit feiner gangen Dacht auf, um Tyrus mit Gewalt zu nehmen; ba aber bie Einwohner fich jum Biberftande bereiteten, machte er in einiger Entfernung Salt und foberte bie Entlaffung ber im vorigen Jahre angetommnen ficilianischen Schiffe. Conrab ertheilte fo wohl biefen, als ben nach

<sup>\*)</sup> En sa cité, W. Tyr. cont. 1. XXIV. c. 1. S. 628. — Bern. thes. c. 171. S. 806. Bohad. c. 51. S. 91.

ibnen eintreffenden Pilgern ohne Beigerung die Erlaubniß gur Abfahrt. Ihre Angahl wuchs mit jedem Sage; awei Flotten, die eine, von funfzig Seegeln aus Friesland und Danemart, und bie andre, von fieben und breißig wohl ausgerufteten flanbrifden Schiffen, gingen in bem Bafen von Inrus vor Unter und aus bem mittaglichen Franfreich, aus England, aus ben frangofischen Provingen Richards, aus Champagne und Burgund kamen nicht mehr bloße Abenteurer, sondern auch vornehme Bannerherren mit ihrem regelmäßig geordneten Kast alle versammelten sich um ben ver-Gefolge an. triebnen Konig und bas Beer, an beffen Spige er fich gestellt fab, bilbete in furzem eine nicht unbeträchtliche Macht; aber anftatt gegen bie Unglaubigen etwas zu unternehmen, nothigte Guibo burch feine feinbfeelige Stellung auch ben Markgrafen, fich in Tyrus eingefcbloffen zu halten \*).

Die Unthätigkeit ber Kreuzsahrer gewährte bem Sultan volle Muße, seine Bertheibigungsanstalten zu vollenden. Alle unbedeutende Schlösser, welche den Feinden zu Stützunkten dienen konnten, wurden auf seinen Bezsehl geschleift, die Berke der größeren Städte hingegen, und besonders der Seeplate, sorgsättig ausgebessert und durch neue Anlagen versickte. Er bereisete die ganze Küste und den größten Theil des innern Landes, untersuchte in Person den Justand der Festungen, musterte die Bertheidiger derselben, stellte fähige Ansührer an ihre Spitze und ließ die Vorrathshäuser mit Lebensmitteln, Bassen und Rriegsbedürfnissen aller Art füllen. Die längste Zeit verweilte er in Akkon; unter seinen Augen wurde dieser, schon von den Franken trefslich ausgerüstete Platz zu einer beinahe unüberwindlichen Vormauer von

<sup>\*)</sup> Bern. thes. c. 171. S. 807.

Jernsalem umgeschaffen. Salabin ernannte ben friegeersahnen Emir Bohabin Karakusch zum Befehlshaber
ber zahlreichen, aus ben tapfersten Abtheilungen bes
heeres gezognen Besahung und empfahl ihm strenge
Kriegszucht und bie unermübetste Bachsamkeit, indem er
zugleich bei ber ersten Bewegung ber Christen ihm zu hülfe zu eilen versprach.

Für alles, was menschliche Kunft und leblose Bertzeuge vermögen, um ber Gewalt ben fraftigften Biberftand entgegen zu feben, hatte Salabin mit kluger Borficht geforgt; aber mit Bekummerniß fab er bie Unzufriedenheit feiner Bolter: Die Dauer bes langwierigen Rampfes batte fie ermubet und nur gezwungen führten bie Rurften Defopotamiens ibre Scharen über ben Euphrat, um einen Streit auszufechten, ber nur bem entfernten Dberhaupte, nicht ihrem eignen Beerbe Ge fahr zu broben schien. Die Gefühle ber Ehre waren bem roben Saufen fremb, Belohnungen und Strafen, felbft bie hoffnung reicher Beute konnten nur auf Augenblice wirfen; ben Beift ber Beere, ber allein bie Felbauge entscheibet, vermochte bei ben Muselmannen nur ber Glaubenseifer zu weden und tein Mittel burfte verfaumt werben, biefe machtige Triebfeber in Bewegung zu feten. In allen Bethäusern seines weiten Reiches schilberten bie Imame auf bes Gultans Befehl mit ben abichredenbffen Farben bie Buth ber Chriften und bie Gefahren bes Islams, mabuten bie Starten auf gur Rettung bes Glaubens an ben einigen Gott und feinen Propheten, bie Schwachen, burch ihr Gebet ben Schut bes herrn ber heerschaaren auf bas Schwerdt bes Beschützers ber reinen Lebre herab ju rufen. Salabin felbft gab bas Beispiel ber ftrengften Unterwerfung unter bie Vorschriften bes Rorans. Seft an bem Buchftaben bes Gefetes baltenb, theilte er feine Beit zwischen Unbachtsübungen und bie wichtigen Beschäftigungen bes Regenten und bes

Mit punktlicher Gewiffenhaftigkeit beobachs Heerführers. tete er bie anbefohlnen Stunden bes Gebets; wenn er au Pferbe mar, stieg er ab, um mit großer Inbrunft biese beilige Pflicht zu erfullen; wenn ber Augenblick ibn in ber Rathsversammlung überraschte, mußte jede Angelegenheit bem boberen Berufe nachstehen. In jeber Stun= be ber Erholung murbe ber Rabi Bohabin, ber im vorigen Jahre ihm fein Wert von bem beiligen Kriege überreicht batte und von ber Beit an ihn nie wieber verließ, gerufen, ihm aus bem Koran vorzulesen; wenn am Tage fich bazu teine Duge fant, brach ber fromme Kurft fich ben Schlaf ab, um noch in ber Nacht feinen Geift an ben erhabnen Worten bes gottlichen Buches zu ftarfen. Auf Reifen mußte Bohabin ihm ftets gur Geite bleiben, felbst im Getummel ber Schlacht hielt ber Borlefer hinter bem Reitertreffen, um auf ben ersten Bint bereit gu fenn \*), und nie verfaumte ber Gultan eine Gelegenheit, bas Andenten beiliger Manner zu ehren ober an ihrem Grabe zu beten. Die außeren Uebungen ber Gottfeelig= keit scheinen zulett bei ihm zum Bedurfnisse geworben zu fenn, aber indem er bie Unbacht ju einer Staatstugenb erhob, gewohnte er sich auch, jeben, ber minber ftreng an den Sayungen der rechtgläubigen Schüler des Dichafei bing, als einen gefahrlichen, ober boch wenig zuverläffigen Unterthanen zu betrachten.

Die nach und nach auf zwolf bis funfzehntausend Mann angewachsne Masse ber Kreuzfahrer war endlich

<sup>\*)</sup> Bohad. l. II. c. 89. S. 77. 78, u. l. 1. c. 7. S. 14. 15; beutsche Ueb. Kap. 7. — Ein berühmter Gottesgelehrter aus Mebina, ber im Geruch ber heiligkeit stand, mußte ihn überall begleiten und seine Unterhaltung gewährte bem Sultan Rath, Segen und Freube. Abulf. c. 29. S. 48. — Auf ber eiligen Reise von halep nach Damaskus wendete ber fromme Fürst sich von bem Wege ab, um eine Wallsahrt nach ben Grabern

ber Unthatigfeit in bem Lager zwischen Eprus und Sibon überbruffig geworben und verlangte, gegen bie Ungläubigen geführt zu werben. Guido mußte fich entschließen, nicht nur einen Rriegerath zu versammeln, sondern auch ben Markgrafen bazu einzulaben. Conrab hielt die Dacht ber Chriften fur ftark genug, ben An= griffstrieg auf bas heer bes Gultans, welches ein festes Schloß in ber Gegend von Paneas belagerte \*), au beginnen, aber er erschraf, als ber Konig feinen Borfas erklarte, mit ber Belagerung von Afton ben Unfang zu machen. Rur unbesonnener Eifer und vollige Unbekanntschaft mit ber Lage ber Orte und ber Dinge konnten bie Anführer zu einem Unternehmen verleiten, bem Con= rab mit Rachbrud fich widerfegen zu muffen glaubte. Er ftellte ben Sauptern bie Unmöglichkeit vor, mit ihren geringen Rraften bie weitlauftige, mit festen Bollwerten umgebne, mit allen Borrathen reich versebene Stadt, beren Befatung allein um vieles ftarfer war, als bie Bahl ber Angreifenden, burch einen Sanbftreich ju neh= men \*\*). Der Gultan, fagte er, ftebe in ber Rabe ben

Omars II, (Abbalaziz, bes achten Chalifen aus bem hause ber Ommiaben, im Jahre 719 in Maharat bei Emesa begraben) und bes Bunderthäters Abu Zakaria zu machen. Abulf. 1. c. — d'Herhelot, bibliothèque orientale, art. Omar u. S. 40. 689.

<sup>\*)</sup> Bern. thes. S. 807. u. W. Tyr. cont. c. 85. S. 627, nennen es la Roche Guillaume; Bohad. c. 50. S. 89. 90, n. Abulf. c. 29. S. 47; Schiakyf Arnuhn.

<sup>\*\*)</sup> Ein Schriftfeller, ber in Palastina gegenwartig war, ober wenigstens wahrend der Belagerung von Affon dahin kam, Galfried Vinisauf, (Itinerarium Regis Richardi et aliorum in terram Hierosolymorum, in Thom. Gale historiae Britannicae, Saxonicae etc. script. XV. Oxon. 1691. fol., aus welchem Bongars. unter den Titel: historia

Chriften gegenüber, die Rachricht von ihrem Aufbruche werbe vor ihnen in Atton eintreffen und Salabin ihnen auf bem Juge folgen. Im offnen Felbe burfe bie frantische Tapferteit nie bie Angahl ber Zeinbe furchten, aber bie erfte Regel bes Rriegs erfobere, fich ben Ruden frei zu halten, nicht muthwillig zwischen einer furchtbar ausgerufteten Stadt und einem überlegnen Beere fic einschließen zu laffen. - In eine regelmäßige Belages rung fen nicht ju benten. Die gange Dacht, welche bie Rreugfahrer zusammen bringen tonnten, reiche bei weitem nicht bin, die Feftung auf ber Landseite zu umgeben und nothwendig mußten erft bie Streitfrafte bes Gultans vernichtet seyn, ebe man einen so wichtigen Plat ans greifen tonne. Man folle suchen ben Feind zu einer Schlacht zu bewegen, aber nicht in ber Gegend von Atton. Durch einen Sieg über bie Unglaubigen wurden bie vorausgeeilten Kreuzfahrer am glorreichsten ihren 3wed erfullen, ben europäischen Konigen, Die fich zu ber Befreiung von Palastina rufteten, ben Rampfplat ju bereiten; bie Eroberung von Atton tonne allein bem machtigen Beere bes Raifers gelingen, bas, nach zuver-

Hierosolymitana ein Bruchstück in seiner Sammlung ausgenommen hat,) giebt Guid o's heer zu siebenhundert Rittern und neuntausend Mann Fußvolk an, edit. Gale, l. 1. c. 26. S. 267, bei Bong. S. 1163. — Die Ritter mit ihrem Gesolge können auf drei die viertausend Mann Reiteren ges schäftet werden; doch ist es schwer, die Anzahl zu bestimmen, da unausschörlich kleine Berstärkungen zu Schisse ankamen, aber auch nicht alle Pilger als Streiter gelten konnten. Bohad. c. 56. S. 99, giebt den Franken zweitausend Mann zu Pferde und dreißigtausend zu Fuß; ein Beweis, daß sie nicht stark waren, da er jederzeit ihre Kräste vergrößert. W. Tyr. cont. S. 618 versichert, die Besahung sey viermal so stark gewesen, als das Belagerungsheer.

läßigen Nachrichten, bereits in ben byzantinischen Staas ten angetommen sen \*).

Conrab hoffte burch biefe gegrunbeten Borftellungen bie Anführer von ihrem unüberlegten Borbaben gurud gu bringen und er schloß, indem er fie beschwor, nicht in einem vergeblichen Unternehmen bie Rrafte ihrer tapfern Streiter fruchtlos aufzureiben, fonbern unverzüglich ben Rrieg im offnen Felde zu beginnen; aber er wurde balb gewahr, bag bie Rathgeber bes Konigs nicht ohne ge= beime Absichten auf ihrem Borfage beharrten. In bem brudenben Gefühle bes nachtheiligen Berhaltniffes, in welchem ihr Dberhaupt, ohne einen Außbreit ganbes fein nennen zu konnen, fich ben abendlanbischen Monarchen gegenüber befinden wurde, betrachteten fie bie vorausges tommnen Vilger als einen verlornen Saufen: bas leicht mögliche Berberben ber Fremben war ihnen gleichgultig und fie trugen tein Bebenten, ben guten Billen berfelben ju einem gewagten Berfuche ju misbrauchen, beffen Dislingen Guibo's eigne Lage nicht noch mehr verschlim= mern und nur ben Untergang ber Kreugfahrer nach fic ziehen konnte.

Der Patriarch und Gerhard von Ridesfort, welche die Entschlusse bes Königs lenkten, hatten den Einwursen des Markgrasch keine gleich gewichtigen Gründe entgegen zu setzen, aber um die Menge hinzureißen, sind keine Gründe nothig. Ausgesprengte, von aller Wahrsbeit entblößte Gerüchte hatten längst die Gemuther vorsbereitet: Saladin sollte bei Antiochien einen schweren

<sup>\*)</sup> Brief bes Pflegers Theobalb an ben Papft vom 27. August 1189, bei Rad. Dic. S. 648. — Brompt. S. 1163. — W. Tyr. cont. l. XXIV. c. 1. S. 628. — Godefr. mon. S. 350, — Oliverii Scholastici hist. regum terrac sanctae. cap. 58, in Éccardi corp. historicum med. aevi, Lips. 1723. fol. t. II. S. 1389. 1390.

Berluft erlitten, ber Sultan von Itonium mit bem Chalifen von Bagbab fich gegen ihn verbunben, ber Beberricher von Moful mit allen Emiren in Mefopo= tamien bie Sahne ber Emporung aufgepflangt baben und von bem letten Beere bes geschwächten Reindes tein Angriff, von seinen Stabten tein bebeutenber Biberftanb zu erwarten feyn; wohl aber konnten andre Unglaubige bes mankenden Throns fich bemachtigen, wenn die Chriften nicht eilten ihren Untheil in Befit ju nehmen und nur übler Wille, ober vielleicht gar ein geheimes Berftandniß mit Salabin follte ben Wiberfpruch bes Markgrafen veranlagt haben \*). Unter folden Borausfehungen fand bie eitle Prahlerei Guibo's und Gerharbs bei bem großen Saufen, bem fo oft unverschamte Dreiftigkeit fur Buverficht ber Bahrheit gilt, nur ju leicht Glauben und ber schlaue Patriarch wußte geschickt bie Leibenschaften fur feine Plane aufzuregen. Er reizte bie Sabsucht ber nor= bischen Rrieger burch bie Aussicht auf bie ungetheilte Beute einer reichen Stadt; Die frangofische Eitelkeit, welche ben Gewinn eben fo wenig verschmabete, fant fich burch bie Borftellung geschmeichelt, ben wichtigften Seeplag von Palastina vor ber Ankunft ber Deutschen zu erobern, und bie Italiener konnten auch unter ben Rabnen bes Rreuges ben 3wift ber Ghibellinen und ber Guelfen, ber Unbanger Friedrichs ober bes Papftes nicht vergeffen. Raum batte ber taiferlich gefinnte Erzbischof von Ra= venna fich fur bie Meinung bes Markgrafen erklart, fo flimmte ber geiftliche Oberhirt ber Difaner mit ben Mit Ungestum brang jest bie Mehrzahl auf ben Bug gegen Afton; bie hofpitaliter, obgleich bamit

<sup>\*)</sup> Der Rapellan Rabulphs v. Diceto, Wilhelm, ber nach Palastina gegangen war, schreibt seinem Gonner, bem Detan von London, treuherzig biese Lagergerüchte, als guverläffige Rachrichten. Rad. Dic. S. 641, pergl. mit S. 654.

nicht einverstanden, burften sich nicht ausschließen und Conrad ging, von dem Erzbischofe, von hugo von Zabaria, bem Stiefsohne Raimunds, und von den Benigen, welche ihm getreu anhingen, begleitet, mis= muthig nach Tyrus zurud \*).

Dit schmerglichem Berbruffe fab er bie Gelbstsucht ber Parteien, welche ben Thron von Jerusalem umge= flurzt hatte, auch im Unglud unverbesserlich, breifter als jemals ihr Saupt erheben, um alle Aussichten auf eine beffere Butunft im erften Reime zu erftiden. Bon ben Einheimischen, welche nur ihre eigne Dhnmacht abhielt, ihn bes Berraths zu beschuldigen, angefeindet und felbft ben Pilgern verbachtig gemacht, richtete er feine Soffnungen allein auf die Ankunft des Kaisers. Bor dem personlichen Ansehen bes großen Mannes mußte bas Ge= schrei kleinlicher Selbstsucht verstummen, vor der Burbe bes erhabensten Monarchen ber Abendwelt jede eingebildete Sobeit verschwinden und ber Rrieg, burch ben erften Felbherrn bes Sahrhunderts geleitet, balb bie besonnene Richtung annehmen, von welcher mit Ueberzeugung ber gludlichfte Erfolg fich hoffen ließ. Bis babin, bis Frieb: rich in Palaftina auftreten wurde, glaubte ber beleidigte Kurft burch bie Behauptung bes von ihm geretteten einzigen Plages, wo bie Kreuzfahrer einen festen Stugpunkt finden konnten, ber auten Sache am besten zu bienen.

<sup>\*)</sup> The obalbs Brief an ben Papft, l.c. — Conrads Brief an ben Kaiser, turz vor ber Belagerung von Akton geschrieben, Godefr. mon. S. 850. — Desselben Brief an ben Erzbischof von Canterbury, vom 20. September, Rad. Dic. S. 642, u. Annal. eccl. S. 984; ber Brief wirb hier unter bem Jahre 1187, cap. 8. angeführt; ba er aber erst im März 1189 nach England kam und von der Freilassung Guido's spricht, kann er nicht vor 1188 geschrieben seyn.

4.

## Der Kreuzzug Kaiser Friebrich I.

Durch die Kortschritte der Berfeinerung der Sitten was ren bie europaischen Stamme feit bem Beitalter ber erften Rreugfahrer im Teugeren einander naber gekommen und noch einmal verband bie allgemeine Aufregung nach bem Berlufte ber Stadt Gottes fie zu bemfelben gemeinschaft= lichen 3mede; aber nicht minder abstechent, als gegen bie Belben bes fruberen Sahrhunderts, tritt in bem Streben ber einzelnen Bolfer bie Berschiebenheit ihres Charaftere bervor. Der abenteuerliche, burch bie Berhalt= niffe ber Beimath genahrte Rittergeift ber Frangofen hatte in bem überfinnlichen Schimmer bes beiligen Borhabens auch mit Macht ihre, ihnen vorausgegangnen Baffenbruber ergriffen, aber ernfter und mit festerem Schritte feben wir biefe, von bem ihnen eigenthumlichen Ginne für bas Tuchtige und in ber Wirklichkeit Anwendbare geleitet, bem Biele entgegen ftreben, welches nur eine bobere Schidung ihrer ichon banach ausgestrecten Sand au entruden vermochte.

Bor allen Unternehmungen ber Kreuzsahrer zeichnet ber Jug t Deutschen unter ihrem Kaiser burch Plans mäßigkeit er Anlage und ber Aussuhrung und burch eine mit Nachbruck behauptete Ordnung sich aus. Frieds rich wollte nicht, wie seine Vorganger, burch ungeheure, sich seibst hindernde Massen den Drient überschwemmen; er wollte ein ausgesuchtes Heer dahin führen und wehrte den Schwarmen von Andachtigen, denen seine Anstalten überslüssig schienen, nicht, den Rhein abwarts zu ziehen und an der Nordsee auf danischen oder niederlandischen Fahrzeugen sich einzuschissen. Bon mehr als hundertstausend Vilgern, welche diesen Beg gewählt hatten, kamen nur wenige nach Palästina. Ein Theil von ihnen soch an der Küste von Portugal gegen die spanischen Sarazenen, viele kehrten nach Deutschland zurück, die bei weitem größere Anzahl aber wurde durch Krankheiten und in unnügen Gesechten an den Landungsplätzen ausgerieden, ebe sie das Ziel ihrer Wallsabrt erreicht hatte \*).

Auf verschiednen Straßen führten unterdessen die beutschen Fürsten ihre Bolker nach der ungrisch en Grenze; die Basallen von den Gütern des Kaisers und seiner nächsten Berwandten versammelten sich dei Regensburg und in der Mitte des Aprils 1189 \*\*) traten sie, über dreißigtausend Mann stark, von denen die Halfte aus einem Kern auserlesner Reiteren bestand, unter der eignen Jührung des Kaisers ihren Jug an. Er hatte das schwere Sepack auf der Donau einschiffen lassen und dem Lause bieses Stroms folgend, nahm er auf dem Bege nach Bien die Abtheilungen verschiedner weltlicher und geistzlicher Staaten auf. Aber schon mußte er häusige Klagen über die Ausschweifungen der Pilger vernehmen; eine Stadt \*\*\*), die, freilich unbesugt, von ihnen Begzölle

<sup>\*)</sup> Godefr. mon. S. 351, 354. — Gorner. S. 785.

<sup>24)</sup> Sleich nach bem Ofterfeste, welches auf b. 9. April siel. Tagenonis, decani Pataviensis, descriptio expeditionis Asiaticae Friederici Imp. bei Freher t. 1. S. 407. Der Berf. machte im Gesolge bes Bischoss Dietpold von Passau ben Kreuzzug mit und erzählt als Augenzeuge.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Anon. Canis. S. 505, nennt fie Rutufia; vielleicht Rautern.

gefodert hatte, war verbrannt worden und in Bien übersließ die Menge sich der wilbesten Schwelgerei. Friedrich hielt gleich nach seiner Ankunft eine strenge Rusterung, er erklärte die Uebertreter der Gesetze der Mannszucht für unwürdig, das Grab des Erlosers zu befreien und fünshundert der Schuldigen wurden schimpslich aus dem Lager verwiesen \*).

Der Herzog Leopold von Desterreich, ber, so weit sein Gebiet reichte, ben Kaiser mit großen Ehrenbezeugungen begleitet hatte, blieb an ber Grenze zuruck, um sich zu dem Zuge, den er zur See antreten wollte, zu rüsten, aber schon warteten Abgeordnete des Königs Bela, um das erhabne Oberhaupt der Kreuzsahrer zu bewilltommen. Der Kaiser seierte das Pfingstfest in Presburg und theilte dann den Ansührern des ganzen in dieser Gegend zusammengekommnen Heeres den Plan des Zuges dis zu der Uebersahrt nach Afien und die Maßregeln, welche er für nothig hielt, zu ihrer Besolgung mit. Eine strenge Berordnung über die Mannszucht wurde bekannt gemacht und die Kursten sowohl als die Masse der Pilger mußten sie beschwören \*\*).

Ueberall auf bem weiteren Juge burch Ungarn fanden bie Kreuzsahrer Beweise von der freundschaftlichen Fürssorge des Königs, die Wege waren geebnet, die Brücken in Stand gesetzt, die Borrathshäuser mit Lebensmitteln gefüllt und in jedem Bezirke wurde der Kaiser von den Bischöfen und den vornehmsten Beamten mit Ehrerbietung empfangen. In einiger Entsernung von Gran kam der König selbst an der Spitze von tausend Rittern ihm entzgegen und führte ihn mit großem Gepränge in die Stadt. Die Bewirthung war des Glanzes und der feinen Sitte

<sup>\*)</sup> Chron. Slavor. c. 29. S. 677.

<sup>\*\*)</sup> Godefr. mon. S. 352, - Anon. Canis. S. 506, u. a.

eines ber prachtigften und gebilbetften Sofe in Europa wurdig \*). Die Konigin hatte fur ihren erhabnen Gaft ein toftbares Gezelt verfertigen laffen, bas einem beweglichen Pallaste glich und, wenn es auseinander genommen war, auf brei Bagen gelaben werben konnte. Inwendig mit Banden von Scharlach und mit reichen Teppichen verziert, enthielt es verschiebne abgesonberte Gemacher und in bem einen berfelben ein Bett und einen Stuhl von Elsenbein, die so wohl burch die kunstliche Arbeit, als burch ben Berth ber Stoffe und bie Stickerei ber Decken allgemeine Bewunderung erregten. Gie iberreichte bem Raiser bieses Geschent bei ber Reier bes Berlobniffes ibrer Tochter mit bem Bergoge von Schwaben; glanzenbe Fefte wechselten vier Tage lang mit ben Beluftigungen ber Jagb, boch wurden auch bie ernfteren Ungelegenheiten ber Regenten nicht vergeffen. Friebrich theilte bem Ronige feine Beforgniß über bas Ansbleiben ber Rachrichten von feinen Gefandten in Conftantinopel mit und von einem vornehmen ungrischen Sofbeamten \*\*) begleitet gingen ber Bischof von Dunfter und ber Graf Ru= pert von Raffau mit einem anfehnlichen Gefolge babin ab, um bem Raifer Sfaat bie nabe Antunft bes Rreux beeres zu melden und ihn um bie Erfüllung bes zu Rurnberg gefchlofinen Bertrags zu erfuchen. Ronig Bela begleitete in Perfon bas faiferliche heer bis an bie Grenze feiner Staaten; überall ließ er bas Futter für bie Pferbe und bie Lebensmittel unentgeltlich liefern, vornusgeschickte Bevollmachtigte forgten, bag auch alle übrige Bedürfnffie um billige Preise zu bekommen waren

Godefr. mon. S. 852. — Anon. Canis. S. 506. — Chron. Slav. c. 29, S. 677. — Corner S. 785. 786.

<sup>\*\*)</sup> Tageno, S. 408, nennt ihn: Comes Ungariae nomine Lectophorus; mahricheinlich ein Amtetitel.

und nachdem die beiben Monarchen bei Belgrad von einander Abschied genommen hatten, wurde dem Kaiser noch eine Reihe mit Ochsen bespannter und mit Mehl beladner Wagen nebst vier Kamelen, welche reiche und nügliche Geschenke trugen, im Namen seines gastfreien Freundes vorgeführt; Friedrich hatte ihm die sammtlichen, von Regensburg mitgebrachten Schisse zurud geslassen\*).

Un ben Ufern ber Same fliegen bie bohmischen Rreugfahrer zu bem Beere, welches bier acht Tage lang Bei ber von bem Raiser angestellten großen Mufterung wurde es in verschiedne Abtheilungen ge= ordnet und nach einer genauen Bablung belief fich bie Starte beffelben auf hundert und funfzig taufend moblausgeruftete, ftreitfabige Rrieger, von benen ber britte Theil bie Reiteren ausmachte \*\*). Friedrich, über ben trefflichen Buftanb ber Einzelnen, wie bes Sanzen erfreuet, stellte Rriegsspiele an und fchlug fechszig Junglinge von Abel, die noch als Anappen ober Baffentrager bienten, ju Rittern. Bugleich erneuerte er aber auch bie Borfchriften über bie Mannszucht und hielt ftrenges Ge= richt über bie Schuldigen. 3wei bem Beere folgenbe Sandelsleute, die fich Plunberungen erlaubt batten, wurben hingerichtet und vier Schilbknappen, ale Rriebensftorer, burch ben Berluft ber rechten Sand beftraft.

<sup>\*)</sup> Helmold. (Chron. Slav. c. 29. S. 677.) fciáth ben Werth ber Geschente auf 5000 Mart; Corner S. 786, auf 5000 Florenos, wahrscheinlich Goldgülden.

<sup>\*\*)</sup> Anon. Canis. S. 506. — quinquaginta millia militum, worunter jeboch auch die Reisigen mit begriffen senn muffen, et centum millia armatorum ad bella valentium. Chron. Slav. l. c. — Corn. S. 785, giebt biefetbe Anzahl an, vers sett aber die Musterung nach Presburg; wahrscheinlich jedoch wurde sie hier gehalten, well die Bohmen erst bei der Sawe angekommen waren.

Die Pilger hofften auch in Gervien eine freunds schaftliche Aufnahme zu finden, aber eine Abtheilung von funfbunbert Mann, welche nach Futter ausgegangen mar. fab plotlich fich von ben Einwohnern überfallen und wurde mit betrachtlichem Berlufte gurudgetrieben. Doch schon am folgenden Tage erschien einer ber Fürften bes ganbes \*), um ben Born bes Raifers zu verfohnen. Er schob bie Schuld ber Feindseeligkeiten auf ben unglud= lichen Misverstand rober Gebirgsvoller, und ihm folgten balb noch andre Saupter ber Servier, Die Lebensmittel und Geschenke mitbrachten und, indem fie Rrieben, bie nothige Bufuhr und einen freien Martt versprachen, qu= gleich fich ju Fuhrern burch ihre Befigungen erboten. Sie hielten Bort; bas heer fant felbst bie Bege in gutem Stande, boch erreichte es erft nach einem beschwers lichen Buge burch walbigte, an trinkbarem Baffer arme Segenben bie Grenaftabt Riffa.

Roch immer batte ber Kaiser keine Nachricht von seinen Gesandten, aber gleich bei bem Eintritt in bie Provinzen des griechischen Reiches konnte er fich von dem übeln Willen ber byzantinischen Regierung überzeugen. Nirgend fanden bie Krengfahrer Lebensmittel, nirgend gebefferte Strafen; bie Dorfer ftanben leer, bie Borrathe waren weggeführt, die Dablen gerbrochen, Die Bruden abaetragen. Berhaue fperrten bie Engpaffe und umberftreifende bewaffnete Saufen zeigten fich von allen Seis Bum Glud batte bas heer Dehl auf Bagen bei fich und in ber Mitte bes Julius gaben bie Wiesen bin= langliche Beibe fur bie Pferbe. Die ftrenge Ordnung auf bem Buge und beim Autterholen hinderte jeden bes beutenden Berluft und nur einzelne Abftreifende wurben Opfer ihrer eignen Unvorsichtigkeit.

e) Dux Graeciae, nach Chron. Slav. S. 677; vielleicht verbotten ans: Rasciae.

Kriebrichs Bothschafter hatten ihn nicht warnen konnen, aber bald erhielt er burch die einheimischen Dber: haupter Aufschluß über ein , fo feinbliches Betragen. Drei vornehme Landbefiger tamen mit großen Borrathen von Lebensmitteln und ansehnlichen Beerben von Schlachts vieh in bas Lager und überbrachten augleich ben Untrag ber beiben machtigften, ichon langft mit Ifaat Angelus im Rriege begriffnen Furften Gerviens und ber Bals lachen, Peter und Ufan, ihr gand von bem meftlichen Raiferreiche zur Lehn zu empfangen und fich mit bem Beere ber Rreuzfahrer zu vereinigen, wenn es Constanti: nopel angreifen wollte. Um ihren Borfcblag zu unter: ftuben, entbedten fie bem Raifer bie Berhaftung feiner Gefandten. Ifa at hatte Anfangs ben von bem Logo: theten Dufas in Nurnberg geschlofinen Bertrag ge: nehmigt und benfelben Staatsbeamten, nebft noch einem Andern, Andronifus Rantatugen, nach ben Greng: provingen abgeschickt, um bas Mothige zu beforgen. bie Antunft ber Gefandten aus Itonium, welche fich in bas Lager ber Deutschen begeben wollten. erregte bie Beforgniffe eines im Gefühl ber eignen Unwurdigkeit argwohnischen Sofes. Die Turten wurden in Conftanti; nopel festgehalten und als nun Dutas und Ranta: fugen, burch einen Befehlshaber an ber Grenze, ben bie lateinischen Schriftstellerzu einem Bergoge von Branbit ober Brundufium \*) machen, eingenommen, in ihren Berichten die Macht ber Pilger bochft gefährlich schilberten, glaubten bie Rathgeber bes schwachen Alleinherrschers nur burch einen Bruch bes feierlich belraftigten Bunb:

<sup>\*)</sup> Godefr. mon. S. 352, Chron. Slav. c. 30. S. 678, Corner S. 786. Tageno S. 407. Anon. Canis. S. 506, sprechen sammtlich von einem Dux Brundusii ober de Brandiz und von einem Orte Brundusium in ber Gegend zwischen B.els grab und Rissa. Bielleicht meinen sie Pristina, Pristendi ober Protupia, und wenn der Besehlshabet

nisse sich retten zu konnen. Isaat ließ Friedrichs Botschafter ins Gefangnis werfen und verwüstete seine eignen Provinzen, und wahrend er in ber Eil ein heer versammelte, bot er überall bas Landvolk auf, ben Bug ber Kreuzsahrer zu hindern \*).

Der Kaiser vernahm mit heftiger Entrustung die schimpsliche Behandlung feiner Gesandten, aber er ließ auch im Jorne sich nicht zu übereilter Rache hinreißen. Er antwortete den servischen Fürsten freundlich, aber mit Emst: "er sey nicht ausgezogen, ein christliches Reich zu "besehden, sondern das Heiligthum aller Gläubigen von "dem Joche der Abgötter zu befreien. Er habe nichts "verlangt, als friedlichen Durchzug durch die byzantinischen "Staaten; er werde, wenn man ihm diesen versage, "mit Gewalt sich den Weg zu bahnen wissen, aber sein "Ziel sey Jerufalem und nicht Constantinopel." Dieselbe Erklärung wurde während der sechs Tage, welche er in Rissa verweilte, in der ganzen Gegend bekannt gemacht.

Mit weit größerem Rechte, als vierzig Jahre früher unter Conrad und Ludwig, klagten jest die Kreuzfahrer über die Treulosigsteit der Griechen und leichter, als jenen, würde ihnen die Eroberung der Hauptstadt geworden seyn; aber ganz anders benahmen sich die beiden Kaiser, als ihre Vorganger. Manuel hatte sich auf Krieg und Frieden gefaßt; er bewahrte den letzen, indem er durch seine trästige Haltung den Franken. Chr-

vines biefer Orte zugleich bei der Klotte angestellt war, konnte er auch wohl den Titel Dux suhren. — Ricetas, der ausschhrlich von diesen Begebenheiten handelt, weiß von keinem Dux Brundusii.

Nicet. fol. 186. vol. 3. -- Chron. Slav. c. 30. S. 678.
 Anon. Canis. S. 507. g. g.

furcht einflößte. Seine Anstalten zwangen die Pilger zu einer Mannszucht, welche ihre Anführer nicht zu behaup= ten vermochten und bie, von biefen felbft gerühmte trefliche Berpflegung, welcher fie, fo lange fie nicht zuerft ben Frieden brachen, in ben griechischen Provingen fich er= freuten, wiberlegte bie von unbefriedigter Raubgier er= Dhne sich jum Kampfe befunbnen Beschulbigungen. reitet zu haben, reigte Ifaat burch feine Reigheit felbft Die gefürchtete Dacht, ber er teinen Biberftand entgegen au feten vermochte. Nur bei Bunberthatern und Propheten suchte er Rath; ein schwarmerischer Monch, Do si = theus, hatte ben Untergang ber Deutschen in Bulgarien geweiffagt, und ploglich voll Buverficht zeigte ber Raifer an einem Renfter bes blacherner Palaftes fich bem Bolke, indem er ein Gebund vergifteter Pfeile in ber Sand hielt und fich großsprechend vermaß, mit biefen Baffen bie Barbaren bes Rorbens von ber Erbe zu ver= tilgen \*). Geine Baghaftigkeit verrieth fich jeboch gleich wieder in ben Befehlen, welche er bem Oberhaupte ber Befahung von Philippopel, bem Geheimschreiber Nicetas \*\*), ertheilte. Balb follten bie Reftungswerte Diefer Stade in ben Stand gefett werben, eine langwie= rige Belagerung auszuhalten; balb geschleift, bamit fie bem Feinde nicht jum Stutpunkte bienen konnten. in ber Gil jusammengebrachtes heer unter bem Proto = ftrator, Dichael Ramnges und bem Groß : Do = meftitus bes Decibents, Alexins Buibo, aog fic unterbeffen nach Bulgarien; ben Unführem mar porgeschrieben, teine Schlacht ju wagen, aber ftets bem Dilgerheere jur Seite ju blewen, jebe fich von bemfelben

<sup>\*)</sup> Nicet. fol. 165. 4.

<sup>- \*\*)</sup> Derfelbe, ber diefe Begebenheiten als Augenzeuge und Theil: nehmer befchrieben hat.

entfemende Abtheilung anzugreifen und so es nach und nach auf zu reiben. Das größte Vertrauen stügte Ifaat jedoch auf drei hinter einander liegende, start besetzte Gebirgspaffe, die, durch Verhaue und vorgezogne Graben befestigt, für unüberwindlich galten \*).

Ohne burch biese feindseeligen Unstalten fich ju einer Berletung bes Friedens reigen ju laffen, brach Friedrich am 30. Julius von Riffa auf. Er hatte bas heer in abgesonberte Maffen getheilt, bie, mit bem Gepad in ber Mitte und ftets in gefchlogner Ordnung, ben umberschweifenden leichten Schwarmen keine Bloke gaben. Da fie alle Ginen Beg nahmen, fette jebe berfelben fich einen Zag fpater in Bewegung. Der Raifer batte forgfältig bie Gegend erkundet und umging ohne Berluft ben erften Pag; als ber Bergog von Branbig. ber ben zweiten befest batte, bie Deutschen vorbei ziehen fab, griff er fie im freien Belbe an und wurde nach eis nem hartnackigen Gefechte übermaltigt. Der Krieg hatte nun begonnen und ber herzog von Schwaben eroberte an ber Spipe bes Vortrabs ben britten Engpag mit filmender Sand. Gine weite, fruchtbare Ebne ofnete fich jest vor ben Rreugfahrern; bas heer hatte burch Rrantheiten viel gelitten und Friedrich verfagte ben Kriegern nicht langer die Erlaubniß, in bem feindlichen von ben Einwohnern verlagnen bande Beute zu machen. Strenge Befehle follten ihm für bie Erhaltung ber Lagewerbnung burgen, aber bie Musschweifungen ber Plindernden nothigten ihn bald, die Bugel der Kriegs= zucht fraffer wieder anzuzieben.

<sup>\*)</sup> Bielleicht die Paffe von haffan Baffa Palanta und bei Cliffura zwifchen den Fluffen Niffam aund Morama, und in dem Theile des Gebirges hamus ober Baltan, welcher den Namen Argentaro führt. Friedrich tonnte die beiben ersten umgehen, wenn er von Niffa feinen Weg westlich über Protupia (Pretup ober Artup) nahm.

Muf ben furchtsamen Isaak hatten indessen biefe nachbrudlichen Dagregeln ben gewunschten Einbrud gemacht: er entschloß fich zu unterhandeln und ersuchte ben Gesandten bes Konigs Bela, ber ben Bischof von Dunfter nach Conftantinovel begleitet batte, um feine Bermittlung. Bei Circuige \*) tam biefer mit ben bygantinischen Abgeordneten im Lager an. Die Griechen schienen jeboch nur Beit gewinnen zu wollen, indem fie ben Bormurf bes gebrochnen Bertmas burch Gegenbes schuldigungen von fich abzuwenden suchten. "Ihr Raifer," fagten fie, "habe bebentliche Barnungen erhalten, welche "ihn nothwendig gegen bie Absichten bes Ronigs von "Deutschland mistrauisch machen mußten. "ihn verfichert, bas Biel bes vorgegebnen Kreuzzuges fem "bie Eroberung ber hauptftabt bes Romerreiches, und "bie Erhebung best jungen herzogs von Schwaben auf "ben geheiligten Thron Conftantine. Die Berbindung "mit bem alten Reinde bes Raiferthums, bem normannis "ichen Beherricher von Sicilien, mache allerbings "Friebrichs Gefinnungen verbachtig; wenn ber beutsche "Ronig wirklich nichts weiter verlange, als ben Durchaug, "fo tonne ibm biefer nur unter ber Bebingung geftateet "werben, bag er bem Raifer bie Sulbigung leifte, ben "Bergog von Schwaben nebft feche ber vornehmften "Fürften und Bifchofe feines Deeres als Geifeln über-"liefere und fich anbeischig mache, bie Salfte ber gu er-"obernben ganber bem romischen Reiche abzutreten". Briedrich, über bie thorichten Unmagungen eines, ibm bem Range nach, aber nicht an Macht gleichen Monarchen, ber von ihm eine Sandlung foberte, welche Da = nuel nie ben abenblanbischen Ronigen zugemuthet, bie

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich in bem Canbfchatat Rirteli, beffen vornehmfte Stadt Philippopel ift.

Alexius blog von ben nicht gekronten Sauptern bes erften Kreuzzugs erlangt hatte, eben fo erftaunt ale ents ruftet, bebachte jeboch, baß feine Gefanbten noch in ber Sewalt des bundbruchigen Berrichers maten. brudte feinen Unwillen und antwortete talt :- " Er fende "es unnothia, feine ju Durn berg gedebne und burit "feine Botfchafter betraftigte Erklarung noth einmal gu "wiederholen; er habe bei bem Durchzuge Dies'ffrengfes "Mannszucht behauptet und alle feine Bufagen redlich eta "füllt, aber feindlich angegriffen, fen er gut Rothwebe "gezwungen worben. Auf eine " neue Unterhandlung "tonne er nicht eingeben, fo lange feine Gefandten gegen "Treue und Glauben in Conftantinopel verhaftet maren. "Erft mußten biefe, mit Anftand entieffen Au ihm gurud-"gekehrt senn; bann werde er sich bereitwillig zeigen "alles zu thun, was Gottes und des Reichs Ehre et "foderten." Gine abnliche Etflarung Reg etbem Befehls haber bes griechischen Beeres übergeben, mit bem Bufates baß er nichts, als friedlichen Durchjug berlange, jeben Berfuch aber, ibn baran zu hindern; mit gewaffneter Band zu vereiteln entfchlbiffen fen \*).

Er war unterbessen langsam burch Rumelien vorgeruckt. Am 25. August kam er bei Philippopolis an; er fand den Ort von den vornehmsten Einwohnern verlassen, nur armes Bolt und die zahreichen urmenischen Kausteute, welche der Handel zu Wiltburgern machte und die, den Papst für das Oberhaupt ihrer Lirche erkennend, sich den abendländischen Christen verwandt glaubten, waren zurückgeblieben. Friedrich ließ die, mit großen Borrathen versehene Stadt bloß besetzen; das heer bezog außerhalb derselben ein Lager. Die bis-

<sup>\*)</sup> Tagen. S. 408. — Godfr. mon. S. 853. — Nicet, fol. 165. 4. — Chron. Slav. c. 31, S. 678.

ber erlaubte Brandschatung wurde unterfagt und eint regelmäßige Berpflegung eingerichtet, aber bie burch bie Beutg ber Proving bereicherten Krieger begnügten fic nicht mehr mit ber gewöhnlichen Nahrung. offnen Martte ber Armenier waren Bein, Del, Fruchte und feinere Speifen für Gelb ober gegen Taufch in Hebers fluß gu haben \*), und in dem Beitraume von langer als amgi Monaten, welche bas Beer bei Philippopel gubrachte, gingen bie leicht erworbnen Schate faft gant in die Sande ber ichlauen Sandelsleute über. Roifer fah fich genothigt, Die Gefete ber Mannegucht mit erneuertem Rachbrud ju fcbarfen. Die überwiefnen Schuldigen murben mit unerbittlicher Strenge gerichtet; Rauber mußten obne Gnade ben Tob leiben; auf anbre Berbrechen maren torperliche Buchtigungen, auf gewalt: thatige Lieberlichkeit ein schimpflicher Schlag ins Geficht und Ausstellung am Pranger gesett. Dennoch war es picht moglich, ben gebeimen Ausschweifungen überall bu feuern und voll Berdruß über die laftige Bergogerung wurde , Friedrich fich mit Gemalt Bahn gemacht haben, wenn nicht bas Schickfal feiner Gefandten ibn betunmert hatte. ..

Sorgfältig vermied er noch immer jeden Schritt, ber ben Griechen zu gegrundeten Beschwerden hatte Unslaß geben können. Die Sicherheit des Lagers machte die Wegnahme eines sesten Schlosses in der Rabe noths wendig, aber der Kaiser begnügte sich, es bloß zu ber

<sup>\*\*)</sup> Ein Disse, toftete fanf, ein Wibber brei, auch wohl nur zwei Denare. Gold, Silber, seibne Stoffe, gestickte Teps piche wurden zu ben niedrigsten Preisen weggegeben. Anon, Canis. S. 511. Die Armenier kauften alles auf, und um so viel theurer ließen sie sich ausgesuchte Speisen bezahlen. Man gab acht Ochsen für ein gemästetes huhn. Chron. Slav. c. 31. 9. 678.

feten, und als eine nach Vorrathen ausgegangne Partei ein am Wege liegendes Kloster geplundert hatte, ließ er, außer den Lebensmitteln, alles zurückgeben und die Ursheber des Randes hinrichten. Sben so trug er auch Sorge, als Krankheiten, die im Lager ausbrachen, und herbstliche Regengusse ihn nothigten, einen Theil des heeres in die Stadt zu verlegen, durch bestimmte Answeisung der Wohnungen den Bürgern die Last der Einsquartierung zu erleichtern "); doch die Beweise seiner spiedlichen Gesinnungen versehlten ihren Zweck, sie galten dem Hose des eingebildeten Psaak als Beichen der Schwäche.

Der Protostrator hatte Friedrichs Erklarung nach Constantinopel geschickt und um neue Borschriften gebeten; anstatt der Antwort erhielt er einen harten Berweis über den Aufschub des schon zu lange verzögerten Angriffs; der ihm doch vorher ausdrücklich untersagt worden war, und zugleich den gemessen Befehl, die Deutschen aus Philippopel zu vettreiben. Die Ausschrung war nicht leicht; eher konnte der Bersuch gelingen, das Areuzheer

<sup>\*)</sup> Godofr. mon. S. 353. — Imperator omnia, quae promissa fuerant, ita fideliter custodivit, ut nulli de exercitu nec per vim, nec per furtum, nec per rapinam aliquid obtinere permiserit. Chron. Slav.c. 31. S. 678. — Et haec acies tam insignis nec primam similem visa est, nec habere sequentem. At ne molem tantam confusi ordinis turbaret seditio, in partem ternam totus secessit exercitus; prima Duci Suaviae, postrema Imperatori, media summariis et sarcinarum custodiae deputatur. Praecedit acies ad delicias intuentium prudenter digesta; nam nec simul nec sparsim, sed per turmas incedunt, et num plures sint, qui partibus imperent, unus tamen universitatem moderatur. Hist. Hieros. S. 1160. — Bohad. c. 69 — 71. S. 121 — 125. D. 126. S. 94 — 96.

einzuschließen. Die griechischen Anführer machten bazu ben Plan, indem sie die entfernten Passe besetzen, sich unvermerkt näherten und einer starken Abtheilung, welche, wie sie wußten, nach Lebensmitteln ausgehen sollte, den Rückzug abzuschneiden suchten; aber ihre Bewegungen wurden durch die Armenier verrathen und sie sielen in ihre eigne Schlinge. Durch den unerwarteten Widerstand überrascht, erlitten sie eine schimpsliche Riederlage und wurden aus allen ihren Stellungen vertrieben. Die slüchtigen Scharen ließen kaum an dem Finsse Vardar\*) sich aushalten und die Ansührer glaubten sich erst an der Grenze von Albanien sicher, nachdem sie hinter sich das ganze Land verwässet hatten

Bon nun an übte Friedrich feine Schonung mehr. Der Bergog von. Schwaben gerftreuete bie noch umber= freifenden Saufen von Goldnern und brang bis in bie Gegend von Thessalonich vor, wo ein andres griechis fches Geer sich versammelte. Es wich vor ihm zuruck und hinderte ihn nicht, eine Dege fester Plate que ger= fieren und bas gange gant zu brandschapen. Die Stadt Berrhoea \*\*) murbe ber Plunberung preis gegeben. bie übrigen unterwarfen fich und schickten Lebensmittel und andre Bedurfnisse an Die ihnen angewiesnen Orte. Der Bug bes jugenblichen Unführers sicherte ben Ruden und die Seiten bes Beeres; fobalb er gurud getommen war, bereitete ber Kaifer fich ju bem Aufbruche von Philippopel, und zu feiner Beruhigung trafen auch feine, endlich aus Conftantinopel entlagnen Gefand: Durch Dicetas munblichen ten im Lager ein \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bei Achrida in Epirus. Nicet. fol. 166. 1.

<sup>\*\*)</sup> Veria, westlich von Salonichi.

<sup>\*\*\*)</sup> Tagen. S. 408 u. 410, in bem mitgetheilten Briefe bes Raifers an ben Bergog Leopolb von Defterreich, nennt aus-

Bericht von der letzten Riederlage erschreckt, hatte I saak nicht nur sie in Freiheit gesetzt, sondern auch in alle koderungen der Kreuzsahrer gewilligt; doch eine Prophezeiung, daß Friedrich das nächste Ostersest nicht überleben wurde, beruhigte ihn wieder und nur die Borstellung, daß er sich eines Berständnisses mit den Ungläubigen verdächtig machen wurde, konnte ihn bewegen, die Botsschafter in Begleitung seiner Bevollmächtigten zurückt zu schieden.

Ihre Antunft murbe im Lager als ein Seft gefeiert. Mehr als breitaufend Ritter zogen in voller Ruftung ihnen entgegen und fo balb fie ben Bug von fern erblich= ten, begeüßten fie ibn, indem fie ihre Langen fcwangen und ibre Scheitroffe tunqualten. Die Abgeordneten Sfaute, ber Logothet Dutas und vier vornehme hofbeamte, von' benen einer bie Stanbeszeichen eines Sebaftos trug, geriethen bei biefen friegerischen Bewegungen in Berlegenheit; ne fürchteten bie Rache ber Deutschen fur bie unauftanbige Behandlung, welche Friedrich & Gesandtschaft in Constantinopel erfahren hatte, aber ber Bergog von Schwaben rebete fie boflich an, entschuldigte ben lauten Tumult burch ben Gebrauch seiner Landsleute, auf biese Weise ihre Frende zu bezeigen, und um jebe Beforgnig ju heben, befahl er ben Rittern. bei ihren Uebungen Schild und Lange abgulegen. bald bie Fremden im Lager angefommen waren, ließ er

brudlich ben Kag Simonis und Jubae, 28. October, mo das heer nahe bei Philippopel stand. Rach Godefr. mon. S. 355 u. Chron. Slav. c. 31. S. 678, sollen die Gesandten erst in Abrianopel angesommen sepn; es erhels let aber aus dem Zusammenhange, das diese Schriftsteller von später nach Constantinopel geschickten Abgeordneten sprechen.

thnen anständige Quartiere anweisen; die befreieten Botsschafter aber führte er gleich zu seinem Bater. Die Rrieger brangten sich, sie zu sehen; sie glaubten nun alle hindernisse des Kreuzzuges gehoben und die Luft ertonte von dem frohen Geschrep: Hutte ist, Herre, dyn Tach!

Friedrich empfing bie Wiebergekommnen mit einer Umarmung und foderte bann von ihnen einen ausführlichen Bericht. Mit Unwillen vernahm er, bag man fie nicht nur geplundert und in Feffeln gefchlagen, fonbern baß ihnen auch bei ihrer Lostaffung taum die nothburftige Befleibung, nicht aber bie geraubten Sachen gurud gegeben worben waren. Auf feine forgfaltige Ertunbigung nach ber Stimmung bes byzantinischen Sofes lecte ber Bifchof von Munfter ibm bie überzeigenoften Beweife von ben feinbseeligen Gefinnungen bes Raisers und feiner Umgebung vor. Man hatte tein Mittel unverfucht gelaffen, das Bolt gegen die Deutschen aufzubringen. allen Rangeln wurde auf ben Befehl bes Patriarchen ber Rrieg gegen sie geprebigt; bie Donche riefen bie Rache bes Simmels berab auf bie Barbaren, bie gekommen maren, burch bie Grauel tegerischer Irrthumer bie Tempel ber rechtalaubigen Rirche ju entheiligen; fie priefen bas Berbienft, bie lateinischen Abtrunnigen von ber Erbe au vertilgen, als ben ficherften Beg gur Geeligteit, und um auf alle Sinne zugleich zu wirken, zeigten fie an ben Altaren rebenbe Gemalbe, auf welchen niebergeworfne Dilger unter ben Sufen ber Pferbe über fie megreitenber griechischer Rrieger abgebilbet waren. Auch von einer geheimen Unterbanblung Salabins mit bem byzantinischen Sofe hatten bie Gefandten fich bestimmte Nachrichten ju verschaffen gewußt und beutlich ging aus allem hervor, bag, wenn auch die Furcht jest bie Griechen au friedlichen Borschlägen nothigte, ihrer Regierung boch auf teinen Fall gang ju trauen und befonbers bei ber Ueberfahrt nach ber affatischen Rufte die größte Borsicht nothig fenn wurde \*).

So vorbereitet gab Friedrich ben Abgeordneten Ifaats Gebor. Er empfing fie boffic und erwartete ibre Antrage; nachbem aber ber Logothet erflart batte, bag fie getommen maren, ben Bertrag von Rurnberg ju beftatigen, nahm er mit ernfter Burbe bas Wort. "Ihr fend angefebene Manner," fagte er, "und Große "bes Reichs; fur Euch fpricht bie Deinung, bag Ibr "reblich fend und Euer Schwur fonnte mir genugen, "aber Erfahrungen haben mich belehrt. Dier flebt bet "Botichafter vor mir, ber in Nurnberg bie Bedingun: "gen unterzeichnete; Er muß am besten wissen, warum "ber feierlich beschworne Bertrag nicht gehalten worben "ift. 3ch febe in bem Borgefallnen nur ben Unterschied "wischen ben ftolgen Berficherungen bes Raifers und "seinen Sandlungen. Benn ich binfort noch seinen Un= "erbietungen trauen foll, muß er mir beffere Burgichaften "geben, als fein bloges Wort. Er wiffe aber, bag ich "feiner nicht bedarf. Mit ber Bulfe Gottes werbe ich "mein Borhaben ohne ihn ausführen und alle weitere "Unterhandlungen find unnothig. Bunfcht jedoch mein "Bruber Ifaat, Euer herr, mir noch Borfdlage ju "thun, fo vergeffe er nicht, baß ich ihm vollig gleich "ftehe. 3ch bin romifcher Raifer und Auguftus, wie "Er, ja mit großerem Rechte, benn mein ift bie Saupt: "fabt ber Belt. 3ch bin Beherricher ber Romer, Er "nur ber Romifden \*\*). Geit breifig Jahren trage

<sup>\*)</sup> Rad. Dic. S. 642. — Anon. Canis. S. 514. — Bohad. c. 75. S. 129, 180.

<sup>\*\*)</sup> Anon. Canis. S. 512. — Tagen. Brief des Bischofs Diet: pold an den herzog von Desterreich, S. 409. Non Romanorum, sed potius Romaniorum moderator.

nich bie Kaiferkrone, keine Macht ber Erbe hat gewagt "sie mir zu bestreiten, und ich werde von meinem Bruber "Isaak kein Schreiben annehmen, wenn nicht, wie es "sich gehort, meine Würbe barin ausgebrückt ist und ehe "er nicht wegen bes, in der Person meiner Gesandten verzisehten Rechtes der Bolker mir volle Genugthuung gezugeben hat."

Die Griechen erblaßten, als er biesen Punkt berührte; boch Friedrich beruhigte sie, indem er hinzusette: "Seyd "ohne Furcht! Sedermann weiß, wie unwürdig Euer Herr "meine Abgesandten behandelt hat, aber ich will Euch "bafür nicht büßen lassen. Es ist nicht Sitte der Deuts "schen, die geheiligten Rechte eines Botschafters zu vers "gessen und ich nehme als ausgemacht an, daß Ihr Aufs "trag habt, meinen Gesandten den vollen Ersat des "ihnen schmählich geraubten Eigenthums zu versichern." Dut as mußte gestehen, daß sie dazu nicht bevollmächtigt wären, und er wurde nun nebst seinen Bezleitern ohne weiteren Bescheid entlassen. Ein bald nachher überbracht tes Schreiben Is saats, welches bloße Höslichkeitsberzeugungen und einen Glückwunsch zu der Ankunst auf kaiserlichem Boden enthielt, blieb gleichfalls unbeantworfet.

Friedrich setzte unterbessen seinen Bug ohne sich auszuhalten fort; er ließ eine starke Abtheilung bischöftizeher Bolker als Besatung zurück; mit ber Hauptmacht traf er am 1. December bei Abrianopel ein \*). Da bie vorgerückte Jahrszeit ihn nothigte, die Ueberfahrt bis zum: Frühlinge zu verschieben, sorgte er, ben Pilgern ruhige Winterquartiere zu bereiten. Die Stadt war von

<sup>\*)</sup> Anon. Canis. S. 513.—Rach Godofr. mon. S. 353, brach ber Kaifer um bas geft ber h. Caecilia (ben 22. Novbr.) ron Philippopel auf; nach Tagen. S. 409, schon ben 5., vielleicht nur ber Bortrab unter bem Perzoge von Schwaben.

ben Sinwohnern verlaffen und bie griechischen Krieges voller hatten fich nach ber Rufte gurud gezogen; um fo mehr erfoderte die Sicherheit so wohl bes Aufenthalts, als ber Bufuhr, ben Befit ber feften Plate bes Landes. bergog von Schwaben lenfte bie Unternehmung, er erfocht einen glanzenden Sieg über ein heer turkischer Solbner, welches mehr als vier taufend Tobte auf bem Schlachtfelbe ließ und indem er bie ftrengste Mannszucht beobachtete, bewog er fast alle betrachtliche Stabte, von Rikopolis an ber Donau bis an die Gestade bes fdwargen und bes aegaeischen Deeres, von ihm einges feste Befchlohaber anzunehmen \*) und fich gutwillig zu ben verlangten Lieferungen ju verpflichten. Mur bas mit Borrathen aller Art reich verfebene Demotifa, von ber sarazenischen Besatung feines Schloffes beherrscht, verwarf die Auffoberung und erfuhr bas traurige Schickfal eines mit Sturm eroberten Plates. Die Sieger fanden hier einen folden Ueberfluß an Lebensmitteln, daß bas heer fechs Bochen lang baraus verpflegt werden fonnte.

Bei ben raschen Fortschritten ber Deutschen begann boch endlich ber schwache Isaak an ber Untrüglichkeit seiner Wahrsager zu zweiseln. Er erlaubte ben noch imsmer in Constantinopel aufgehaltnen Botschaftern des Sultans von Ikonium ihre Reise fortzusehen und schiekte neue Abgeordnete mit Friedensvorschlägen nach Abrianopel. Iher zugleich erhielt ber Kaiser auch ein Schreiben des Konigs Bela, welches ihn um die Entlassung der mit dem heere ausgezogken Ungarn ersuchte. Friedrich trennte sich ungern von den tapsern Kriegern, aber er wollte keine Gezwungne unter den Fahnen des Kreuzes; doch nur ein Theil der Basallen Bela's verließ ihn: die größere Anzahl

<sup>\*)</sup> Soon hier findet man burch ben Ordnungsgeift des Raifers Plagcommandanten eingeführt.

Die Bundigkeit der Urkunde wurde der Prufung einer Bersammlung von Rechtsgelehrten unterworfen, nachher von beiden Theilen beschworen und, nach einem feierlichen Gottesbienste in der Sophienkirche, verdürgten funshundert der vornehmsten Staatsbeamten und der Obrigkeiten der Hauptstadt, durch einen in die Hande des Patriazchen abgelegten Sid, sich für die getreue Erfüllung der Bedingungen.

Die gewöhnlichen gegenseitigen Geschenke besiegelten bie neue Freundschaft \*) und Friedrich tonnte fich enb= lich zur Ueberfahrt bereiten. Er schickte Abgeordnete voraus, um bie Schiffe zu übernehmen und nachdem bie persprochnen Geißeln angekommen waren, fette bas Beer am 1. Marz und ben folgenden Tagen fich in Bewe-Der Bug wurde, ungeachtet bes noch fpat aung \*\*). eingefallnen Winterwetters und ber mangelnben Beibe, mit größter Rube vollbracht und bei Gallivolis waren im voraus die beften Unstalten getroffen. Ifaat, ftets von feiner Burcht beherricht, hatte jest die bringenoften Befehle gegeben, alles anzwordnen, was funf Monate früher ihm manche Sorge und seinem Lande die Drangfale bes Rrieges erfpart haben murbe. Sieben und zwangig Galeeren und funfzehnhundert fleinere Sahrzeuge erwarteten die Rreugfahrer an der europäischen Rufte. Charfreitage, ben 23. Marg, ging ber Bergog Schwaben mit ber erften Abtheilung nach Afien über,

neunhundert. - Nicetas, f. 166. 2, fpricht nur von febr vielen Geißeln und nennt barunter; belli iudices.

<sup>\*)</sup> I fa a t schickte bem Kaifer Friedrich vier Centner Silber= manze und ein kunftlich mit Golb ausgelegtes Gebund Pfeile und empfing bagegen andre Geschenke. Nicet. 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Tagen. S. 411. — Rach Anon. Canis. S. 516, b. 27. Rebruar.

am 26, die zweite unter best herzoge von Meran. In und am Dage nach Ostern die dritte unter ven Besehr ien des Kaisets. Friedrich blied am Usez, die der lette der Anechte eingeschifft war. So lange seine Galeere das Gestade im Gesicht behielt, hallten ihr die Sies gestine der am Strande aufgestellten griechischen Musses oder nach und als er seinen Fuß auf den assatischen Boden seite und sein ganzes Geer ohne allen Unfall glinklich angekommen sah, rief er freudig aus: "Seyd getrost, meine Brüder, Gott ist mit uns!"

Dbaleich ein vor turgem eingegangnes Schreiben bet Sonigin Sib vila Ibn Dor ber Bintertift bes brantinis schen, hofes warnte und felbft beukliche Beweise von einer gebeimen Berbinbung I fa all mit bem Eroberer von Berufalem enthielt, glaubte Friedrich boch mit nichts mehr von den Griechen zu befünchten zu haben und um ben bei ber Bieberfahrt Bewiefmen Gifer im bes lobnen, fcbiette et fcom bier bie Geifel gurud und bebielt bloß einige von ihnen zu ben wietbigen Anschrungen bes Buges bis en die Grenge bei fich. Auch bie ibitischen Bothschafter beurlaubten fich von ibm, um nach Itunium voraus zu geben. Die Befongung ber unthigen Lebensmittel bielt ihn nicht langer, als, swei. Zage aufz bas heer batte von feiner Einschiffung bie faunntlichen gubre werte gegen Saumthiere: vertaufcht und domite nun fofort ben Burg burth Ratollen antreten. Der Bog führte gleich aufgegaf. bund werig fruchthale Gebirges gegenden, mo die Pilger von ihren mitgebrachten Borrathen leben mußten, welche an jedem Orte, wo fie einen hinnichenden Dartt fanbest, burch mene berfest wurden. Co erreichten fie nach einem, dutch bie im Fruffahre 

all at it is it is a state of

e) Bei biefer befand fich ber Bifchof von Paffan und fein Dechant, ber Gefchichtschreiber Mageno. Tagen. S. 411.

angefdwollnen Strome beidwerlichen, Buge unter abmechfelnbem Mangel und Ueberfluß am 21. April bie Gegend von : Philabelphia \*). Der Befehlsbabtr ber Proving tam ihnen entgegen und erfuchte, indem er bie nothigen Bieferungen in bas Lager ju ftbiden verfprach, ben Raifer, bas heer nicht burch bie Stabt gieben gu laffen. Die Lebensmittel tamen an, als aber bie Dilger nicht nur, wie ies in bem Bertrage ansgemacht war, bie Biefen und Futterfrauter, fonbern anch bie Gaats felber bicht unter ben Mauern abmabeten und bie Barner fic baneger auflehnten, entftanb ein Befent, in welchem auf beiden Geiten Blut floß. r. Die Anflichrer fchrieen , wie gewöhnlich, über Berrath und foberten Befeht Die Grabt an flurmen, aber Friedrich fund bei naberer Unterfus thung, bag bas Unrecht auf beiben Seiten meniaftens aleich max. . Er :nahm bie Entschulbigungen bes Statthalters em und beftrafte: bie bige ber Geinigen, bie gar gu raft bereit, waren, von ihnen felbft veranlagte Beleibigungen mit bem. Schwerbte gut rachen \*\*). ::

Bed Pierapolis betraten die Arenzsahrer bas türkische Gebiet; sie fanden die Gegend: von den Ginwohnern werlassen und schon vorher hatten einzelne Rauberbanden sie unterwegs beumruhigt, doch zu Lasdicea. Des wurden sie gastfrei aufgenommen, und Abgeordnete bes Beherrschers von Ikonium kamen ihnen entgegen und erboten unter großen Freundschaftsversicherungen sich ihnen zu Fahrern. Die Pilger machten ein Paar Rast-

20 1 2 2 2 2 1

<sup>+)</sup> Allah Soneber, am Bufe bes Gebirges Bobbag, bes alten Imolus, Bufching.

<sup>\*\*)</sup> Anon. Canis. S. 517. — Godefr. mon. S. 355.

<sup>\*\*\*)</sup> Hierapolis, jest: Pambukkalesi. — Laodicea am Lykus, jest: Eskihissar. Bush. Der Masander, Skara Minder, scheint die Grenze gemacht zu haben.

tage, um fich mit Beriathen auf ben befihmerlichften Theil ihres Weges zu verfehen. Kahle Zelfengebioge und unfruchtbare, burch bie falgigeem Ausbunftungen bes Bobens verbbete Gefibe lagen vor : ihnen \*) und rauberifde Stamme banfeten in ben wenigen verftedten Grim. ben, wo die Ratur nicht pang erstaurt zu fenn schien. Friedrich pronte ben Bug mit Borfichet bas Pregvoll nahm bas Gepact in bie Mitte, bie Reiterei ging jum Abel voraus, jum Theil machte fie ben Nachtrab und beiter bie Seiten ber langen Reihe. Bo flieg bad Beer über bie vorberfte Bergkette in ein, an grimer Beite reiches Thal binab, wo es jum ersten Male bis Gezelte turtomannischer Stamme, bie hier ihre gabireichen Beet ben ausammengebracht hatten, erblickte. Die Pilger wollten über fie berfallen, aber Friedrich geffattete es nicht. Dem mit bem Gultan gefchlofinen Bunbe getren, verlangte: er. blog reblichen Rauf und lief. bie Biebotrien ungehindert weiter ziehen.

Mit solchem Nachoruck behauptete er: die Mamiszucht, daß keiner der Krieger nach Plunderung abzustreifen wagte und so fest fland dus Bertrauen der Krenzsahrer auf die Weisheit ihres Oberhauptes, daß, als bald nachbet die Arentosigkeit der Turken sich deutlich verrieth, boch kein Pilyer die Gewissenhaftigkeit des Kaisers zu taden sich erlaudte. Friedrich hielt streng sein dem Sultan gegedenes Wort; aber der alte Killess die Arellan besah nicht mehr Ansehen genug über seine undankbaren Sihne, um sie zu ber Erfüllung des Bindwisses anhalben zu können. Er hatte ihnen ansehnsiche Kander ubgetreien und sich dies die höchste Gewalt mit dem Gultanstivel vorbehalten \*\*), doch der alteste von ihnen, Koth bed din

<sup>\*)</sup> Terra horroris et salsuginis. Anon. Canis. S. 517.

<sup>\*\*)</sup> Im Sahre 1190, De Guignes, hist. générale des Huns, des Turcs etc. Paris, 1766. 4. t. II. p. 2. l. XI. S. 51.

Dag jet Gid a fir mit ber Abeilang ungefrieben, brang fich ihm zum Mitregenten auf und wahrstbeintich besorgt, baff ihm von bem Berbimbeten feines Baters bie noch nicht befastigte Macht wieder entriffen werben tonnte, fuebte er bie Kreugfahrer burch; Berrath ju Grunde ju richten .... Babrend bie Gefandten in feinem und bes Bultans Ramen bent Kaifer Dier lebhafteften Berficherungen ibred guten Billens, wiederhalten, whegelte en bie Emira bes Lembes auf, bes beer ber Ragarder in ber Galamufte and bem unmirthharen Gebirge ju vertib gen. Schon in ben erften Zogen zeigten fich bewaffnete Scharen in ben Benafchluchten; ibre Angabl murbe immer ffarter und balb wagten fie Angriffe auf ben Rachtrab ober einzelne Abtheilungen. Bei ben baufigen Trennungeng welche bus Bedurfnig ber Beibe nothwendig machte litt bas beer im Einzelnen manchen Berluft. Für bit Meinschen hatten Vorrathe mitgenommen merben tonnen aber nicht fur bie Pferbe und ber Beg verlor fich amis fiben nadten Rebenmaffen, wo alles Leben ber Matur aufgehort zu baben ichien. Die Gufe ber ermatteten Roffe gerfplitterten an bent goeligten Beftein, viele fauten traft Ibbi unten bem Reiter ju Boben und ber Genug, bes falgigten Daffers erhähte noch die Duglibes nie an foldemben Duffes: Bon ber Bise und bem beschwerlichet Bune erschapft, fliegen enblich bie Rrieger in ein, von eis vem thinen, Fluffe' erfrifchtes Abal binab, wo boch eint gen Grun ibre, baran faum mehr gewöhnten Augen er freueten aben bie Dammerung best nachften Morgens geigte ihnen ichte Sigelreihe : übergimelche ihr Beg fie ichtren meste. mit bichten Schwarmen ber Feinbe befehl Minimum 1 . The 10. 

Du Fresne du Cange, historia Byzantina, Par. 1680, fol. t. I, Familiae Byzantinae, S. 955, nennt ben alten Gultan: Rilidiche Arelan III. Rach Abulfeda e. 37.5. 57; war er ber Bweite feines Namens.

Friedrich ließ, noch ehe ed gang bell wurde, die Bezeite bis auf bie vorberften Maben abbrechen unb binter benfelben burres Geftzauch angunben, beffen Rauch Die Gegenftande verbarg. Er felbft bliebimit einer Mbtbeis lung im Sinterbalte, wahrend bie andern amster bem Derjoge von Schwaben, fich zum Amariff bur higel bereis teten. Die Türken glaubten bas Lauer verlieffen und bie nadften Scharen eilben jur Mindeming, abber fie. fanben ben Tob unter bem Schwerbte, ber Anieger wie platich aus ihrem Beuftede hamerbrachen. Ber Bergog batte unterbellen : nach einem, hartnachigen Befehle ibie Snach erflurmt. Die getremte Racht ber Keinbumuihochte wicht ibm au wiberfteben; fie floben mit folder Elt. bag Biele ibre Pferbe tobteten, um : au Rug fich in bie Berafchluchs ten ju retten. Als Bufdattes hatten bie: Befandten bolt Stonium: bem Befethte beigewohnt; fie tamen igleich nachber zu bem Roifer, ihm zu bem Siege aber umrubige horben Gite me winfchen, bie bem Gultan ben Gebora fam verfagten und nur burch Gewalt, im Baume ges balten merben tonnten. , 3br Gebieter, festen bie Bath: schafter bingar, marbe bie Buchtigung ber Rauber, bie baufig fein eignes Land verheert batten, mit Frembe A Section of the Control of the Cont erfabren.

Doch wenige Tage nachher erschienen bleisemblichen Horben von neuem in einer unfruchtbaven Gegend, wo auf der Einen Seite stehende Gewässer; und der Anderri, schroffe Felsen den Weg versperrten. Sie hatten eine Höhe besetzt und indem sie durch Kriegsnusse und wildes Geschrei die Pilger zum Kampse heraussoderten, suchtun sie zugleich ihnen den Ruckweg abzuschneiden; dach Friedrich kam ihrem Angrisse mit solcher Schnelligkeis zwor, das ihre Niederlage in wenig Minuten entschieden war. Erst, als sie auf der Flucht die Anhöhen hinan eilten, konnte man von ihrer Anzahl sich überzeugen. "Die Berge," sagt ein gleichzeitiger. Geschichtschreiber,

ifchienen tebenbig geworben zu fenn. \*)." Die Deutschen machten große Beute, doch Brobt und Futter für bie Pferbe waren die ersten Gegenstände; nach welchen die ausgehungerten Krieger griffen.

.. Rach watte ber Kaiser bie Beblichkeit ber turkischen Gesandten nicht bezweifeln wollen, aber ber Weg, ben fie bie Dilger fuhrten, ichien niehr nach bem Immern bes Lanbes, ale mach ber füblichen Rufte sich zu lenken und bas flete Busammentreffen mit bem Feinde auf bem nach theiligsten Boben mußte nothwendig Argwohn etregen. Die ungebobnten Gebirgswege batten falt alle Saums thiere zu Grunde gerichtet, ein großer Theil ber Reites rei war unberitten und mehr als einmal schon mußte bas Aleisch ber lahm gewordnen Pferbe ben Kriegern gur Rahrung bienen. Gie fanben fich abermals in einem eng eingeschlofinen Thale, wo fie keinen anbern Ausgang, als einen tiefen, gewundnen Sohlweg vor fich faben. Friedrich überzeugte fich balb, bag ber Bag von ben Reinden befest mar; er ließ in ber Racht einem Gefang: nen in fein Belt führen und unter Bebrobung mit ber Lobesftrafe bei ber geringften Unwahrheit, foberte er eine genaue Beschreibung ber Gegend von ibm. Der Einte warf fich zitternb zur Erbe nieber und gestanb, bag mehr als breißig taufend Mann an ber oberen Munbung bes hohlweges ftanden und auf der Sobe eine Menge großer Relfenflude : aufammen gebracht batten, um fie auf bie Durchziehenben binab zu rollen. Ramen felbft bie Chris ften binburch : fo wurden fie jenfeits eine mafferlose Bufte finden. Es fubre zwar noch ein andrer, aber ein hochst beschwerlicher Beg über ben Ramm bes Gebirges, feste ber Gefangne bingu; aber er mage nicht, ihn vorzuschlas Wolle jedoch ber Kaiser ihn mablen, so konne er geni.

<sup>\*)</sup> Anon. Canis. S. 518.

binnen zwei Lagen eine fenchtbare, mit Stablen und Doffem befaete Cone erreichen.

Friedrich entschloß fich turg. Bum Erftaumen ber Sesanbten wendete bas heer am folgenben Morgen fic links und erstieg bas Gebirge in ber Richtung gegen Itonium. Der Raifer felbft ging mit einer Abtheilung noch weiter feitwarts, um ben Bug ber größeren Daffe gur beden, aber auf bem Ruden ber Bergtette wurde er vom den herbei eilenden Burken mit fo überlegner Macht ans gegriffen, bag er nach Unterflubung ichiden mußte. Der herzog von Schwaben tam gerabe zu rechter Beit, um bas Gefecht herzustellen und nach einem heftigen Rampfe wurden die Feinde gurud getrieben. Der junge Fried: rich war burch einen Langenftof im Sefichte verwundet worben; fein Bater umarinte ihn mit frendiger Beftigleit: "biefe Narbe entstellt bich nicht," rief er, "fie ift ein "Ehrenzeichen, fie beweifet, daß bu bich nicht geschond "baft."

Bon ber Sobe hinab begruften bie Rrieger freudig bas bevolkerte Thal; aber bas Gebirge mar auf biefer Seite viel fchroffer, als auf ber anbern; mehr als faufenb Pferbe fturgten in die jaben Abgrunde binab, viel Ges pad ging verloren und bas Beer, burch bie fast ununterbrochnen Gefechte und ben Mangel an Lebensmitteln ents fraftet, bedurfte einiger Erholung. Auch bie feindlichen Stamme waren bes fruchtlofen Kampfesikberbrufig, fie bofften jedoch noch ein ansehnliches Lofegelb ju erpreffen. Ibre Anführer kamen in bas Lager, um barüber zu unters handeln. "Sie waren," fagten fie, "unabhangige Baup-"ter und bienten um Golb. Wer fie am besten bezahlte, "mit bem hielten fie es und fie versprachen, bie Chriften "nicht weiter zu beunruhigen, wenn ber Raifer ihnen "gleich jest bas Gelb geben wollte, bas am Ende boch "mit ber übrigen Beute in ihre Sande fallen muffe." Friedrich fab vorber, bag bie Bewilligung einer, duch nur maßigen Summe alle anderen Stämme zu ahwichen Foberungen aufreizen wurde; er wies ben Borfchiag mit ber kurzen Antwort ab: "Ein einziger Silberling sep ihm "an theuer, um von Raubern ben Frieden zu erkaufen."

Die Gesandten von Itonium begannen jest um ihre Sicherheit beforgt gu werben; ob fie gleich noch immer behaupteten, daß weder fie, noch ihre Gebieter um Die Reindseeligkeiten ber Gebirgevoller gewußt batten, lag ihr Betrug boch nur ju offen am Tage, Gie ichoben Die Schuld auf einen Misberftand bes Emirs von 38: barteh, bem alten Philomelium, bem biefe Stamme untergeordnet maren und ber fie gleich gurud rufen folle, sobald er von den mabren Absichten des Gultans unter-Friedrich, ber bie Abgeordneten richtet fenn würde. jest nur noch als gefährliche Runbschafter betrachtete, war frob, ohne Berlegung bes offentlich noch nicht aufgehobnen Bunbniffes fich ihrer entledigen ju konnen und gewährte ihnen bie Bitte, mit feinem Dollmetscher ju einer Unterhandlung nach Philomelium abzugehen. Doch taum bort angekommen, ließen fie burch einen Bothen unter bem Borwande, bag ber Statthalter fie verhaftet babe, fich entschulbigen und zugleich um bie Rachfenbung ihres Gepack bitten. Alle Umftebende erhoben fich gegen die Zumuthung, aber Friedrich (prad): ababen sie auch als Berrather sich gezeigt, so find sie nboch auf Drug und Glauben gekommen; an ihrem Gi-"genthume will ich mich nicht bereichern," und er befabl. es ihnen unangerührt ju überschicken. ....

Er hatte auf die Freundschaft des Sultans gerechnet; und fand ihn feindlich geruftet. Eine solche Macht durften die Kreuzsahrer nicht in ihrem Ruden lassen und bas heer setze sich gegen Philomelium in Bewegung. Die Turken glaubten die von Entbehrungen und dem beschwerlichen Zuge geschwächten Pilger leicht zu überzwinden; sie ruckten breist ihnen in das Keld entgegen,

aber fie wurden fchnell gurud getrieben und bie Deutschen brangen mit ben Flüchtlingen in die Thore. Die gange Racht hindurch bauerte der unordentliche Kampf, am Morgen batten bie Feinde Philomelium geraumt. Debr ale funftaufenb Zurten lagen auf ber Bablitatt. aber in geringer Entfernung fant ein machtiges Beer. welches bie aus bem Treffen Entronnenen aufnahm, und ben Christen brobete eine Belagerung in ber eroberten Die barin gefundnen Lebensmittel reichten taum auf einen Zag bin; nur ein neuer Sieg konnte bem einbrechenden Mangel abbelfen. Aber auch in der umliegenben Gegend hatten bie Feinde alle Borrathe vernichtet ober weggeführt und ihre leichten Geschwaber umschwarmten von allen Geiten bas heer mit folder Uebermacht, bag die spärliche Nahrung für Menschen und Thiere nur durch blutige Gefechte erkauft werden konnte. Muthlofig= feit riff in bem Lager ein, einzelne Reige gingen zu ben Ungläubigen über, Andre, an ihrer Rettung verzweifelnd legten fich, mit ausgebreiteten Armen ein Rreug bilbenb, unthatig am Wege nieber. Der Raiser suchte bie niebergeschlagnen Gemuther burch die Erinnerung an ihre Ueberlegenheit aufzurichten. Ihr feht, sagte er, daß die Zurten vor uns weichen; ber Sieg ift uns gewiß, fo bald es uns gelingt, fie zu ereilen. Die Nachricht, baß Rothbebbin felbft in ber Nabe fen, gab ibm Soffnung, es balb babin zu bringen und in dem Thale bes Sees Bei Scheher \*) wurde fein Bunfch erfüllt. Die Strafe jog nicht weit von bem sumpfigten Ufer fich an einer Anbobe binauf; ber Bergog von Schwaben konnte von oben bas feindliche Lager übersehen und bie Bes wegungen in bemfelben verriethen ihm die Absicht ber Zurten. Er tebrte fonell jurud und fiel bie Daffe,

<sup>\*)</sup> Zwiften Isbarteb unb Rogni.

welche im Begriff war, sich auf bie Abtheilung feines Baters zu werfen, mit fo gludlichem Erfolge von ber Beite an, bag er fie trennte und ben größten Theil ber: felben in ben Moraft fprengte. Die Uebrigen ergriffen eilig die Alucht und die Chriften schlugen rubig ihr Lager auf.

Kriedrich verhehlte fich jedoch nicht, bag bas heer in feiner gegenwartigen Berfassung nicht im Stanbe fer, ben Bug nach Palastina fortzuseten. Die Rrafte waren erschöpft, die Kleider gerriffen, und nur wenige Pferde Wenn auch bie beutschen Ritter, an noch brauchbar. ben Rampf ju Bug gewohnt, bie turfifche Reiterei nicht scheueten: wie follten fie in ihrer ichweren Ruffung ben weiten Beg gurudlegen? Nothwendig bedurften bie fammtlichen Rrieger einiger Erholung, um fich ju ftarten; bie Baffen und bie Bekleidung mußten ausgebeffert ober burch neue erfest, und vorzüglich erft tuchtige Pferde Bu bem Allen fehlten in ber verangeschafft werden. beerten, unfreundlichen Proving, wo das Beer ftand, bie Mittel. Die Sauptmacht ber Feinde war noch unbefiegt; es ließ fich porber feben, bag ber Gultan, mit Galabin einverftanden, alle feine Rrafte zur Bernichtung ber Rreugfahrer aufbieten murbe. Auf ber anbern Seite bemiesen Die Beispiele Konig Conrabs und fo vieler fruberen Unternehmungen bie Gefahr eines Rudzugs aus biefen Begenben. Wie einft von ben Streitern Gottfriebs, mußte jest von ben Deutschen erft bie Dacht bes Bes berrichers von Natolien gebrochen werben, ebe fie magen burften an bie Befreiung ber heiligen Orte gu benten und mas, wenn auch von allen Anbern verfehlt, bem Rubrer bes erften Kreuzzuges moglich gewefen war, bas burfte ber ritterliche Raifer fich auch gutrauen.

Er faßte ben tuhnen Entschluß, grabe auf die Saupt= fabt bes Gultans loszugeben. Aber jebe Bogerung ichwachte feine Rrafte, er tonnte ben Pilgern nur Einen Rafting erlauben. Co war ber 13. Dan, ber erfte Sag des Pfingfefeftes. Friedrich ließ einen feierlichen Gottebs bienft halten; in einer falbungevollen Prebigt ermahnte ber Bifchof von Burg burg bie berfammelten Streiter pur Ausbauer und jum Gebet und verhieß ihnen ten Sous Gottes und bes Beschützers bes Ritterthums, bes beiligen Georg. Rach ihm bielt ber Kaiser eine furge Anrede an die Krieger: ",,ich will Euch nicht verbergen," fagte er, "was boch in furgem tein Gebeimniß mebr "fenn wirb. Rach fichern Rachrichten haben wir Morgen "von bem heere, welches ber altefte Cohn bes Gultans "in Derson anführt, einen Angriff zu erwarten; aber "wir werben es fchlagen, benn Gott ift mit uns. "getroft und folgt genau ben Befehlen Gurer Anführer: "Eure Tapferteit tenne ich." Diefe wenigen Worte wirt: ten mit feuerfangender Rraft. Alles Ungemach und felbft ber gegenwartige Mangel waren vergeffen; nach ber Sitte ibres Landes Mimmten Die Deutschen ben Rriegs= gefang an \*) und tehrten in ihre Gezelte gurud, um mit ben noch übrigen geringen Borrathen fich zu bem morgens ben Tage zu ftarten, boch nur Benige hatten noch ge nug, um fich fatt effen zu tonnen.

Mit dem ersten Strahl der Sonne feierten die sammtlichen, im Lager anwesenden Priester das Messopser und viele von den Kriegern empfingen andachtig das heilige Abendmahl. Friedrich hatte bemerkt, das die Feinde; den Kern der christlichen Macht an der Spisse vermuthend, gewöhnlich ihren größten Nachdruck gegen die nachfolgens den Scharen richteten; er anderte daher seine Schlachts vrdnung. Aus den dischossischen Bollern bildete er das

<sup>\*)</sup> De more Alemannico, Anon. Canis. S. 521. Bei vielen Selegenheiten erwähnen die atten Schriftsteller dieser Sitte der Deutschen.

porberfte Treffen; biefes rechts und links weit überfligelub, folgten in angemegner Entfernung und in gleicher Sobe Die zweite und britte Abtheilung, von ihm felbft und von dem Herzoge von Schwaben angeführt \*). Den Bwischenraum zwischen beiben hinter-berg erften Linie nahm bas Gepad ein und fleine Saufen von Fugvolt und. Reiterei maren beftimmt, es gu beden; bie Bogens ichugen und Steinwerfer ichloffen, faffelformig aufgefiellt; fich ben außerften Flugeln bes Beeres an. In biefer, forgfaltig behaupteten Ordnung jogen Die Pilger langfam burch eine weite Ebne, welche fie von ben Reinden trenn: te. Reine Wohnung, fein Gewaffer, tein Sigel und fein Baum unterbrach bie tobte Ginformigfeit ber unab: sehlichen Alache, aber bie Deutschen maren voll Muths und erhoben in wechselnben Choren ihren balb geiftlichen, halb friegerischen Gefang, ben Beiftand Gottes, ber fie bis hieber geführt batte, zu erfleben.

Sie waren kaum einige Stunken in Bewegung, als fie von Weitem die turkischen Scharen in vollem Anzuge erblickten. Zahllose Schwarme kamen von ben, in der Ferne jest sichtbar werdenden Anschen herab und in einem voraus eilenden leichten Geschwader, welches die Stellung der Pilger zu beobachten schien, glaubte man die Fahne des Sultans zu unterscheiden. Der Kaiser befahl, den Zug ununterbrochen sortzuseigen; er wollte erst die Entwicklung der Absichten des Feindes erwarten und bald zeigte sich, daß er sie richtig beurtheilt hatte. Die Türken wichen dem ersten Tressen aus indem sie ploglich eine allgemeine Wendung links machten. Friedzich schieden von Schwaben aber, zur Unterstützung des recht

<sup>. \*)</sup> Eine ftaffelformige Stellung, beren Spige bie Mitte bilbete. Anon. Canis. S. 521.

ten Mügelb:: sich hinter dem Gepäel worg zu ziehen. Sohn berankommen sah, gab er seinen Gohn berankommen sah, gab er seiner eignen Ahlbeilung die Zeichen zur Schlächt. Koth bed din hatte sich vorgestellt, das die Christen bloß ihren Zugin in geschlosener Ordnung fortzusehen versuchen würden mid er schweichtelbischie stehen zu durchbeechen. Die Australlens von der Stiterihrer Beihen zu durchbeechen. Die Australlens von der Bildung ihrer Massen beschäftigt waren, in Unsernung, aber die Ueberlogenheit der Menge stiederich auf sie eind und nur durch der junge Friederich auf sie einden, words nur durch der junge Friederich auf sie einbruch, wogriffen sie von allen Seiten die Jucht. Koth bed din wurde im Gedränge vom Preede gewinsen und nur die Arene seiner Beibwache rettete sint das Lebere.

Das Schladtfelb war mit ben Leichen ber Reinde bebedt; wher furchterlich litten, bei eintem minder beträchte lichen Benkufte, bie Chriften in ber ausgeborrten Gone. wo fein Grafhaine fur bie vollig etschöpften Pfeibe woß; burch bei Mangel an Baffer. Das Getimmel der Schlacht batte ben Sand bes verbrannten Bobens in die hobe gewirbelt und finftre Staubtbolfen billten bei jeber Bewegung Freunde und Feinde in undurchdrings fiche Recht. Er ied Licht mufite die Ruchsesten milite mfen j. war wefahrlithebis Berirron zu verhaten, ober feine Moglichteit, Bebensmittel ju erhalten, geigte fich ihme Bei ber untentidbiidten : Obial ibes Dutftes fichten bie Rueger nicht gleich ben Bunger; von ber giftbenben Bise bes Mittags ledgenb, trithton fle gierig bas Blut ber erfclagnen Werde. Der Raffer fah es:und wendete geribit feinen Blid fur Gete, bennoch burfte er ihnen noch feine Rube gonnen. Berfprengte Schwarme waren auf ben Rachtrab gestießen, fie mußten erft wurud getrieben; bas Benad und bie:Rrunten in Githerbeit gebracht mers ben. Bin Gemanglung einer Banenburg wirde eine Berzäunung von in einander gefiechtnen Stungen um das Lager gezogen und eine unruhvalle, tourigen Macht, ohne alle Erquidung für Menschen und Pferde, folgte auf den fiegreichen Tag.

... Um Morgen mußte bie Reiterei ben gooften Theil ibrer noch übrigen Streitroffe gurudlaffeng, bie eblen Thiere hatten in ber Schlacht ihre letten Riafte ange ftrengt und konnten bem Seere nicht mehr foigen. Rad einem beschwerlichen Buge erblickten bie Rrieger enblich gin sumpfigtes Baffer und fo fcbicht: es mar, menoffen fie es doch als einen foftlichen Trant. Lind einiges Graf wuchs in ber Nabe, aber bie Benfthen hatten teine andre Rahrung, als bad Fleisch gesthlachteter. Pferbe und Laftefel; um es in ber von Baumen und Geftrand entblogten Gegend ju roften, verbrannten fie Rleiber und Sattel. Alle Borrathe maren so rein antgezehrt, bag felbst ber Raiser und die vornehmften Anführer nur mit biefer armfeeligen Roft ihr Leben friften kometen. Dennoch erfoberte bie Nothwenbigkeit einen. Bafttag au: biefer unwirthbaren Stelle. Die ermatteten Wilger vermochten nicht ben Bug fortauseben und bie Dietes gewannen baburch Beit, fich wieber ju fammeln. Gie glaubten bem Mangel und dem hunger, die fie ihre alten Bundegenoffen nannten, bie vollige Bernichtung ber nagerenischen Fremblinge überlaffen zu tonnen und begnungen fich, bem Lager, bas fie von allen Seiten untichwitten, jebe Sulfequelle abzuschneiben. Rothbebbin bielt fith bes Erfolgs fo gewiß, daß er lieber ein Lifegelb von ben Deutschen nehmen, als bie Bente, welche bei ihnten qu erwarten war, mit ben rauberifiben Stammen ber Rims komannen theilen wallte. Er fchiefte Abgebronete an ben Raifer, - welche ibm., gegen die Erlegung von breifigtaus fend Goldfluden und die Abtreftung ber driftlichen Staat ten in Armenien, freien Abaug und einen breitägigen Markt anboten. Ariedrich borte fie :: unbig ... und

er:

ÅE ZE E E

机油面工作 k.:r

Pira =

A 公里 # 1 A. S. M. S. E.

W. INE MAR W.

hizane,

A. Takete

E PRESSE

IS SEED IN

15. 12. 100 E

BEIFE

i Ma

A STATE OF THE REAL PROPERTY.

· R &

P. SERE A. 5 MM

4 il **3** 

\* \* \*\*

· 1828

1 × 3

, F = 24

112 128

Seise a

RES. SARE .

18 B

T. Branch of

\*

o gebe er ungehindert und empfange 1 bes heilands feinen Lohn ichon in Beigen muß von ber Spreu gefonbert ann und bas große Bert gelingen, fo unter uns find, bie Gott und fein ge= erlaugnen. Um unfrer Diffethat willen 18 schwere gaften aufgelegt, aber er erber Buffertigen. Roch Ginen, nicht haben wir vor uns, aber im Bertrauen tigen werben wir ihn bestehen. Morgen b in bem Thiergarten bes Gultans mein bie reiche Stadt, welche vor Euch liegt aren Gefilbe, welche Ihr von fern über-: Euch für alle ausgestandnen Drangfale And auf die Krieger verfehlte bie mann= eit bes Raifers ihren Eindruck nicht, aber fich ermattet und nicht ohne schwere Bes als er am Abend in feinem Sezelte bie en folgenben Zag ertheilt hatte, fagte er n Bertrauten, welche bei ihm zuruck ge-, inbem er, von ber Unftrengung erichopft, fich nieberließ: "Gelingt es mir mit Got Rorgen ben Thiergarten zu erreichen, bann. i noch alles gut geben." imtlichen Bischofe hielten Gottesbienft; fle 3 fraftige Predigten und Berbeigungen gu Dauer auf und beschäftigten bie Gebanten urch lebungen ber Anbacht. Ginigen From: n bem letten Gefechte bet beilige Georg tlangenbreißen Roffe fichtbar geworben fenn, Briedrich noch bie anbern Anführer icheinen terftust zu haben. Um fruhen Morgen brach 1 amei Abtheilungen auf, bie Gine von bem Anbre von bem Bergoge von Schwaben ge-; wenige Gepad und bie Menge ber Kranten

Dhalpta Cis a hae mit ber Abeilang ungefrieben, brang dich ihm : sutn Mitpegenten auf; und wahrscheinsich besorgt, Daß ihm bon bemy Berbundeten feines Baters bie noch wicht befaffigte: Macht, wieder entriffen werben eldante, futbte mi. big Kreugfahrer bord: Berrath ju Grunbe gu richten.: Babrend bie Gefanhten in feinem und bes Bulente Rannen bent Kaifer Dieglebhafteften Berfichetunigen eihres mutett Billens wieberhalten, wegegette en bie Emira bed Lanbes auf, bas i ber Dagarder it ber Galamuse and bem unmirthharen Gebirge au vertit Schon in ben erften Zagen zeigten fich bewaffnete Scharen in bett Benefchluchten; ibre Angabl murbe immer Barter und halb wagten fie Angriffe auf ben Rachtrab ober einzelne Abtheilungen. Wei ben baufigen Drennungenty welche bus Beburfniß ber Beibe nothwendig machte, Litt bas Beer im Einzelnen manchen Berluft. Gur bie Meischies batten Vorrathe mitgenommen werden tonnes, aber nicht für die Pferde und ber Weg verlor fich zwie Aben nachten Reifenmaffen, wo alles Leben ber Ratur aufnebort zu baben ichien. Die Gufe ber ermatteten Roffe Beffein, viele fanten kraft dod unter bem Reiter ju Boben und ber Genug, bes folisieten Baffers erhabte Woch die Dual des frie au folden ben Duffes: An ber Gige und bem beschwerlichen Bune erschüpft, fliegen endlich bie Rrieger in ein, van ein mem theinen Butffe, erfrifthtes, Abal binab, wo boch with ges Gritte ihre baran fanm mehr gewöhnten Mugen er freueten caben bie Dammepung best nachften Morgens geigte ihneninde , Schnelreibe it übergimelche ihr Weg fie ichten mester mit bichten Schwärmen ber Reinbe befehl Minimum .

<sup>-</sup> Du Fresne du Cange, historia Byzantina, Par. 1680, fol. t. I, Familiae Byzantinae, S. 355, nenfit ben alten Gultan: Kilidsche Arstan III, Rach Abulfeda c. 37. S. 57; wat er der Bweite feines Namens.

Friedrich ließ, noch ebe ed gang bell wurde, bie Sezette bis auf big vorderften Maben abbrechen und : binter benfelben burres Geftrauch angunben, beffen Rauch bie Gegenftanbe verbarg. Er-felbft bliebenit einer Abtheis ling im Sinterbalte, wahrend bie andern , minter bem Gerzoge von Schweben, fich zum Angriff bur higel bereis teten. Die Zurken glaubten bas Lager verleffen und bie nachften Scharen eithen zur Dinbemma , aber fie, fanben ben Tob unter bem Schwerbte. ber Anieger ; bie platich and ihrem Benftede hemerbrachen. Der Bergog batte unterbeffeit nach einem bartnactigen Befahle bie Singel erflirmt. Die getremte Racht ber Feinbaminochte nicht ihm m wiberfteben; fie floben mit folder Gil. bas Biele ibre Pferbe tobteten, um gu Rug fich in bie Bergfchluchs ten au retten. Als Bufdatten batten bie: Befanhten voll Stonium bem Gefeihte beigewohnt; fie tamen igleich nachber zu bem Raifer, ihm zu bem Giege aber unrubige borben Giftet sie wirnschen, bie bem Sultan ben Gebore fan verfagten und nur burch Gewalt, im Raume aes halten werben bonnten. . 3hr Gebieter, festen bie Batha schafter bingu, wurde bie Bichtigung ber Branber, bie baufig fein eignes Land verheert batten, mit Frembe the second of the erfabren.

Doch wenige Tage nachher erschienen ble:seindsichen horden von neuem in einer unfruchtbaren Gegend, wo auf der Einen Seite stehende Gewasser; auf der: Andern, schroffe Felsen den Weg versperrten. Sie hatten eine Bohe besetzt und indem sie durch Kriegsmusis und wilder Geschrei die Pilger zum Kampse heraussoderken, suchtun sie zugleich ihnen den Ruckweg abzuschneiden; doch Friedrich kam ihrem Angrisse mit solcher Schnelligkeit zwor, daß ihre Niederlage in wenig Minuten entschieden war. Erst, als sie auf der Flucht die Anhohen hinan eilten, konnte man von ihrer Anzahl sich überzeugen. "Die Berge," sagt ein gleichzeitiger Geschichtschreiber,

"ichienen lebendig geworden zu fenn. \*)." Die Deutschen machten große Beute, doch Brobt und Futter für vie Pferbe waren die ersten Gegenstände; nach welchen die ausgehungerten Arieger griffen.

.. Rach patte ber Kaifer bie Beblichkeit ber turkischen Gesandten nicht bezweifeln wollen, aber ber Weg, ben fie bie Pilger fuhrten, schien mehr nach bem Innern bes Banbes, als mach ber füblicher Rufte fich au lenken und bas kete Ausammentreffen mit bem Reinde auf dem nach theiligsten Boben mußte nothwendig Argwohn etregen. Die ungebahnten Gebirgewege batten faft alle Saums thiere zu Grundt gerichtet, ein großen Theil ber Reites rei war unberitten und mehr als einmal schon mußte bas Aleisch ber lahm gewordnen Pferbe ben Rriegern gur Rahrung bienen. Gie fanben fich abermals in einem eng eingeschloßnen Thale, wo fie keinen anbern Ausgang, als einen tiefen, gewundnen Soblweg vor fich faben. Friedrich überzeugte fich balb, bag ber Dag von ben Feinden befest war; er ließ in ber Racht einen Gefang: nen in fein Belt ficheen und unter Bebrobung mit ber, Tobesstrafe bei ber geringsten Unwahrheit, soberte er eine genaue Beschreibung ber Gegend von ihm. Der Turke warf fich zitternb zur Erbe nieber und gestanb, baf mehr als breißig taufend Mann an der oberen Munbung des hohlweges ftanden und auf der habe eine Menge großer Felfenstude ; zufammen gebracht batten, um fie auf bie Durchaiebenden binab zu rollen. Ramen felbft bie Chris ften bindurch : fo wirden fie jenfeits eine masserlose Wifte Es fubre zwar noch ein andrer, aber ein bochft beschwerlicher Weg über ben Ramm bes Gebirges, feste ber Gefangne hinzu; aber er wage nicht, ihn vorzuschlagen. Bolle jeboch ber Raifer ihn mablen, fo fonne et

<sup>\*)</sup> Anon. Canis. S. 518.

binnen zwei Tagen eine fruchtbare, mit Stablen und Dorfem befaete Ebne erreichen.

Friedrich entschloß fich turg. Bum Erftaunen ber Gefanbten wendete bas heer am folgenden Morgen fich links und erftieg bas Gebirge in ber Richtung gegen Itonium. Der Raifer felbft ging mit einer Abtheilung noch weiter feitwarts, um ben Bug ber größeren Daffe gu beden, aber auf bem Ruden ber Bergfette murbe er vom den herbei eilenden Burten mit fo überlegner Macht ans gegriffen, bag er nach Unterftubung fcbiden mußte. Der herzog von Schwaben tam gerabe zu rechter Beit, um bas Gefecht herzustellen und nach einem heftigen Kampfe wurden die Reinde gurud getrieben. Der junge Fried: rich war burch einen gangenftof im Gefichte verwundet worden; fein Bater umarinte ihn mit freudiger Beftigfeit: "blefe Narbe entstellt bich nicht," rief er, "sie ist ein "Ehrenzeichen, fie beweifet, daß bu bich nicht geschond "baft."

Bon ber Sobe binab begruften bie Rrieger freudig bas bevolkerte Thal; aber bas Gebirge mar auf biefer Seite viel fchroffer, als auf ber andern; mehr als faufenb Pferbe fturgten in die jaben Abgrunde binab, viel Ges pad ging verloren und bas Beer, burch bie fast ununter= brochnen Gefechte und ben Mangel an Lebensmitteln ents fraftet, bedurfte einiger Erholung. Auch die feindlichen Stamme waren bes fruchtlofen Kampfestifiberbrufig, fie bofften jeboch noch ein ansehnliches Losegelb'su erpreffen. Ihre Anführer kamen in bas Lager, um barüber zu unters hanbeln. "Sie waren," fagten fie, "unabhangige Saup= "ter und bienten um Gold. Ber fie am besten bezahlte, "mit bem hielten fie es und fie versprachen, bie Chriften "nicht weiter zu beunruhigen, wenn ber Raffer ihnen "gleich jest bas Belb geben wollte, bas am Enbe boch "mit ber übrigen Beute in ihre Sande fallen muffe." Friedrich fab vorber, bag bie Bewilligung einer, auch nur mäßigen Summe alle anderen Stamme zu ahnlichen Foderungen aufreizen wurde; er wies ben Borfchlag mit ber kurzen Antwort ab: "Ein einziger Silberling sep ihm "zu theuer, um von Räubern den Frieden zu erkaufen."

Die Gesandten von Itonium begannen jest um ibre Sicherheit beforgt zu werben; ob fie gleich noch im= mer behaupteten, daß weder fie, noch ihre Gebieter um bie Reindfeeligkeiten ber Gebirgevoller gewußt hatten, lag ihr Betrug boch nur zu offen am Tage. Gie schoben Die Schuld auf einen Disberftand bes Emirs pon 36= barteh, bem alten Philomelium, bem biefe Stamme untergeordnet maren und ber fie gleich gurud rufen folle. sphalb er von ben mabren Absichten bes Gultans unter= richtet fenn murbe. Friedrich, ber bie Abgeordneten jest nur noch als gefährliche Runbschafter betrachtete. war frob, ohne Berlegung bes offentlich noch nicht auf= gehobnen Bunbniffes fich ihrer entledigen ju tonnen und gewährte ihnen bie Bitte, mit feinem Dollmeticher ju einer Unterhandlung nach Philomelium abangeben. Doch taum bort angekommen, liegen fie burch einen Bothen unter bem Bormande, bag ber Statthalter fie verhaftet habe, sich entschuldigen und zugleich um die Rachfenbung ihres Gepads bitten. Alle Umftebenbe erhoben fich gegen bie Jumuthung, aber Friedrich (prach: phaben fie auch als Berrather fich gezeigt, fo find fie nboch auf Sru, und Glauben gekommen; an ihrem Gis "genthume will ich mich nicht bereichern," und er befahl, es ihnen unangerührt zu überschicken.

Er hatte auf die Freundschaft des Gultans gerechnet zund fand ihn feindlich gerustet. Eine solche Dacht durfzten die Kreudsahrer nicht in ihrem Ruden lassen und das heer sehte sich gegen Philomelium in Bewegung. Die Turken glaubten die von Entbehrungen und dem beschwerlichen Zuge geschwächten Pilger leicht zu überzwinden; sie rudten dreist ihnen in das Feld entgegen,

aber fie wurden fcnell gurud getrieben und bie Deutschen brangen mit ben Aluchtlingen in die Thore. Die gange Racht bindurch dauerte ber unordentliche Kampf, am hatten die Feinde Philomelium geraumt. Morgen Rebr ale funftaufend Turten lagen auf ber Babiftatt, aber in geringer Entfernung fant ein machtiges Beer, welches die aus bem Treffen Entronnenen aufnahm; und ben Chriften brobete eine Belagerung in ber eroberten Die barin gefundnen Lebensmittel reichten faum auf einen Zag bin; nur ein neuer Sieg tonnte bem einbrechenben Mangel abbelfen. Aber auch in ber umliegenben Gegend hatten bie Reinbe alle Borrathe vernichtet ober weggeführt und ihre leichten Geschwaber umschwarmten pon allen Seiten bas Beer mit folder Uebermacht, baff Die fparliche Rabrung fur Menschen und Thiere nur burch blutige Gefechte erkauft werden konnte. Mutblofig= feit riß in bem Lager ein, einzelne Feige gingen zu ben Unglaubigen über, Andre, an ihrer Rettung verzweifelnd legten fich, mit ausgebreiteten Armen ein Rreug bilbenb, unthatig am Wege nieber. Der Raifer fuchte bie niebergeschlagnen Gemuther burch bie Erinnerung an ihre Ueberlegenheit aufzurichten. Ihr feht, fagte er, daß die Turten vor uns weichen; ber Sieg ift uns gewiß, fo bald es uns gelingt, fie ju ereilen. Die Nachricht, baf Rothbebbin felbft in ber Nabe fen, gab ihm Soffnung, es balb babin zu bringen und in bem Thale bes Sees Bei Scheher \*) wurde fein Bunfch erfullt. Die Strafe jog nicht weit von bem sumpfigten Ufer fich an einer Anbobe binauf; ber Bergog von Schwaben tonnte von oben bas feindliche Lager überfeben und bie Bes wegungen in bemfelben verriethen ihm die Absicht ber Turten. Er tehrte fonell jurud und fiel bie Daffe,

<sup>\*)</sup> Zwishen Isbarteh unb Rogni.

Sest endlich konnten auch bie Boten bes Berjogs bon Schwaben ben Raiser erreichen und er feierte fast in bem namlichen Augenblide feinen zwiefachen Gieg. weit von ben Thoren tam ber junge Friedrich ihm entgegen und führte ihn unter bem Freuderuf ber Pilger in die eroberte Stadt. Schrecklich hatte bas Schwert in ben Strafen gewuthet, ebe die Unführer bem Morben Einhalt thun konnten, aber am Abende mar die Ordnung hergestellt und bie Rrieger burften in voller Sicherheit fich ber lange entbehrten Rube überlaffen. Bei ber eiligen Flucht der Einwohner hatte nur ein kleiner Theil ihrer Roftbarkeiten gerettet werben konnen; bie Deutschen fan= ben außer ber fehr beträchtlichen Beute an Gold, Gilber, Rleinodien und reichem Berath, einen Ueberfluß an Betreibe, Bem und Del und, was ihnen besonders willtommen war, eine Menge von Pferben, Efeln und Maulthieren. Go wenig hatten bie Turken ben Berluft von Benium fur moglich gehalten, bag in bem Schage bes Gultans ber Werth von mehr als hunderttausend Mark Silbers zuruck geblieben war und in bem Pallafte Rothbebbins lagen noch unangerührt zehntausend Mark in baatem Gelbe, ber Preis, um welchen Salabin bas Bundnig bes ehrgeizigen Prinzen erkauft hatte \*).

Auf ben folgenden Tag ordnete ber Kaiser ein alls gemeines Danksest an; die Bischofe lasen mit seierlichem Geprange bie Messe und predigten zu großer Erbauung ber Pilger über eine Stelle ber heiligen Schrift, in welscher ber Rame ber Stadt Itonium vorkommt \*\*).

<sup>\*)</sup> Die abenblanbischen Schriftfteller versichern bieses ausbrucklich. Bohad. c. 69. 70. S. 119 — 121 (beutsche Ueb. c. 65. 66. S. 93 — 95.) nimt es als bekannt an, indem er den Frieden bes Sultans mit dem Raiser einen Abfall nennt.

<sup>\*\*)</sup> Aus cap. 14. ber Apostelgeschichte.

Mit Thranen ber Freude und ber Andacht priefen die Rreugfahrer ben Allmachtigen, ber fich feiner Streiter erbarmt, aus Gefahr und Bergweiffung fie munberbar errettet hatte. Gie fchamten fich ihres Rleinmuths und ertannten mit Ehrfurcht bie Beisheit ihres Raifers, ber, burch tein Drangsal erschüttert, ihnen in ber hochsten Roth ben Sieg verhe fen und glanzent fein Wort gelofet Rein Sinbernig fcbien ihnen nun noch bentbar, welches unter einem folchen Rubrer nicht leicht zu übetwinden fenn mußte. Nach vierzig Tagen fast ununter= brochner Entbehrungen und Leiden faben fie pleglich fich im Ueberfluß aller Bedurfniffe. Gie erinnerten fich ber Ergahlungen ihrer Bater und ber Berichte ber Griechen von ber furchtbaren Macht bes Suttans von Itonium und von ber wilben Tapferkeit seiner Bolker, und in ber Mitte ber Sauptftabt bes gefährlichen Feindes feierten fie jest ben driftlichen Gottesbienft! Dit frober Buvetficht bereiteten fie fich, ben Rest bes ihnen nicht mehr versperrten Beges gurud ju legen und bei einem noch herrs lichern Dankfefte hofften fie, nun balb am Altare bes beiligen Grabes mit ber Palme ber Ballfahrt zugleich bie himmlische Krone und die Krone bes bochften irbischen Ruhmes zu empfangen.

Auch ber Kaiser durste, indem er tief bewegt sich vor dem Regierer der Welten demuthigte, mit zufriednem Bewußtseyn auf seine vollbrachten Thaten zuruck sehen. Bas vor ihm kein christilicher Heersührer zu unternehmen gewagt hatte, hatte er ausgeführt. Rur den Helden Gottsrieds war der Zug durch die Länder des Sulatans von Rum gelungen; Ihm gehorchte die Hauptstadt des mächtigen Monarchen. Aus der Blüthe aller Bolker Europa's war das Heer der ersten Kreuzsahrer zusammenz gesetzt und dennoch bedursten sie der Hülse des griechischen Kaisers, um Nicaea zu erobern; mit seinen Deutsschen allein hatte Er durch die bnzantinischen Staaten

fich bie Bahn gebrochen, bie Macht bes treulofen Gultans gelahmt und tein Berrath, feine Berabwurdigung verbun= kelte ben Glang seiner Siege. Bis an bie Grenzen von Palastina fand er er jest nur befreundete ganber ju burchziehen und bie Nachrichten, welche er aus Tyrus erhielt, berechtigten ihn au ben frobesten Erwartungen. Conrad von Montferrat, ber Gobn eines bem Rais ferstamme ber Sobenstaufen ergebnen Saufes, batte ibm ausführlichen Bericht von bem Buftande ber Chriften im beiligen ganbe erftattet \*). Bablreiche Pilger aus Europa waren bafelbft angekommen, fie batten Bortbeile über die Reinde errungen und waren von dem beften Beifte befeelt. Dur Gins fehlte ibnen, und biefes Gingige tonnte allein Friedrich ber beiligen Unternehmung geben: Eintracht. Der boberen Leitung bes Kaifers ber Abends welt mußten alle ohne Wiberspruch fich unterwerfen. konnte, so balb er an ber Spige feines siegreichen Beeres in Sprien auftrat, mit Gewißheit auf eine machtige Berftartung burch bie Borausgegangnen rechnen und Dies mand burfte bort gegen ibn ein unabhangiges Anseben geltend machen. Die Konige von Frankreich und England batten ibre Staaten noch nicht verlaffen, ihre Ruftungen noch nicht vollendet; ehe fie nach Palaftina tamen, mußte bas Schidfal ber Stabt Gottes entschieben fenn. Alles vereinigte fich, ber beutschen Tapferkeit, ber beutichen Ausbauer ben Ruhm ber zweiten und ber glanzenbs ften Eroberung von Serufalem ju verfichern.

Rothbebbins Stolz war burch bie wieberholten Nieberlagen gebrochen; er warf sich in die Arme seines Baters, aber beibe fanden sich so von allen Mitteln entsblößt, daß sie allein von der Milbe des Siegers ihre Rettung hoffen durften. Schon am zweiten Lage ers

<sup>9)</sup> Godefr. mon. 8. 850, theilt Conrabs Briefe mit.

schien eine bemuthige Gesanbtschaft vor ber Sabt, nicht mehr, ben Frieden anzubieten, sondern ihn zu erfleben. "Der Gultan," fagten bie Botichafter, "fen ftets bem Bertrage treu geblieben, aber ein perfuhrter Sohn und ummbige Große batten bie Schwäche seines Alters gemisbraucht, um die bochfte Gewalt an fich zu reißen. Gie bereueten jett ihre frevelhafte Thorbeit, die Regierung fen wieder in ben Sanden Rilibiche Arslans und et hoffe, Friedrichs Chelmuth werbe nicht ihn fur bie Sould eines icon bart bestraften Uebermuthigen bugen Der Kaiser batte ben Antrag erwartet und bie Entscheidung schon vorber bei fich beschloffen. Gein Biel war die Befreiung der Stadt Gottes, die Eroberung eines affatischen Konigreichs konnte seinen Chrgeis nicht reigen, bie Griechen hatten fich von aller Berbindung mit ibm jurud gezogen und waren auch nicht im Stande, bas entfernte Land zu behaupten; er wollte baber bem Gultan seine Sauptstadt zuruckeben, aber er glaubte, burch bie Art, wie es geschabe, ben Gindruck ber Furcht bei ben Turten lebendig erhalten zu muffen. Er erinnerte bie Abgeordneten mit kräftigen Worten an das beschworne Bundniß, an die Gewissenhaftigkeit, mit welcher er bem Bertrage nachgekommen sep, an seine Langmuth bei ben ersten Spuren ihrer Treulosigkeit. "Ich verließ mich auf das Wort eines Fürften," fagte er, "aber bas Golb bes "Sultans hat fich als Schladen bewährt, feine Redlichkeit "als Trug. Er hat unfer Butrauen burch hinterlift, "unfern Frieden burch Reindfeeligkeit, unfern guten Bils "len burch Sag erwibert und nun er fieht, bag mit uns "ein machtiger Gott ift, ber uns ben Sieg verlieben, bet "bies Land und biefe Stadt in unfre Sanbe gegeben bat, "will er fich noch auf bie alte Freundschaft berufen! "Belche Burgichaft fann er mir geben, bag er es jest "aufrichtig meint?" Die Gefandten erklarten, fie hatten Befehl und Bollmacht, jebe Bebingung, welche ber Sieger vorschreiben wurde, ohne Widerrebe zu unterzeichnen und ihm selbst die Auswahl der Geißel anheim zu stellen. "Ich glaube," erwiderte der Kaiser, "Euer Unglud wird die beste Burgschaft Eurer Treue senn, doch weil der "Sultan sich auf meine Großmuth verläßt, soll auch diese "Hoffnung ihn nicht tauschen. Ich verlange nichts, als "die Verpsegung meines Heeres, so lange es in seinen "Staaten verweilt, freien Handel mit seinen Unterthanen "und die Lieserung der mir nothigen Pserde. In allen "übrigen Punkten bleibt es bei dem im vorigen Jahre "geschloßnen Vertrage."

Die Turken hatten weit hartere Vorschriften gefürchtet; mit freudigem Danke versprachen sie alles was der Kaiser soderte. Ichn vornehme Emire und eben so viele der reichsten Grundbesiger wurden ihm als Geißel ausgeliefert, und der Sultan so wohl, als Kothbeddin schickten ihm und dem Herzoge von Schwaben kostdare Geschenke. Auch das Bolk zeigte sich über den Frieden dankbar erfreuet. Die Ausdunstungen der vielen Leichen, welche die Lust verpesteten, hatten die Krieger schon am vierten Tage genothigt, ihre Wohnungen in der Stadt mit dem Lager im Thiergarten zu vertauschen und hier brachten die Landleute so viele Pferde, Lastthiere, Lebensmittel und Waaren zum Verkauf, daß jeder mit allem, was er bedurste, sich überstüssig und wohlfeil versorgen konnte.

Um 26. Man brach das heer die Gezelte ab, um ben Bug nach Urmenien anzutreten \*). Der Weg

<sup>. \*)</sup> Die Grenzen von Rlein : Armenien scheinen ursprünglich zwisschen ben Fluffen Seihan und Dichihan, bem Iris und Pyramus ber Alten, und bem Gebirge Taurus einges scholffen gewesen zu seyn, aber sie wurden gewöhnlich durch das Kriegsgluck bestimmt und erstreckten sich abwechseind über einen größeren ober kleineren Theil von Cilicien. Chmals

führte durch fruchtbate Ebnen und an vollreichen Stabten vorüber, wo die Deutschen überall einen wohl versebenen Markt fanden. Einige rauberische Stamme, welche zwei: felhafte Absichten verriethen, zogen fich zurud, sobald bie turfischen Beifel fie mit bem geschlognen Bundniffe befannt gemacht hatten und tein hinderniß ftorte die Ordnung bes Zuges. Aber neue Beschwerben warteten ber Pilger in ben verschlungnen Bergfetten bes Taurus. Sie fanden hier fast gar keine Lebensmittel und nur sparfame Beibe und litten in der Site der ber Mittagsseite zugekehrten Abhange zwiefach burch ben Mangel an Waffer. Die Stabt garenda, welche fie am vierten Tage erreichten, gewährte ihnen einige Erholung und nachdem fie ihre Borrathe erganzt hatten, bereiteten fie fich ben bochften Ruden bes Gebitges ju überfteigen.

An der Grenze kam eine Botschaft des Fürsten von Siz oder Klein = Armenien ihnen entgegen, dem Kaiser die Ehrfurcht und die Unterwerfung ihres Gebieters zu bezeugen, der, ein Mitglied der lateinischen Kirche, sich als einen Basallen des abendlandischen Reiches betrachtete. Die Gesandten übernahmen die Führung des heeres und freudig sahen die Pilger sich durch den Andlick der christe

waren die chriftlichen Fürsten des Landes dem griechischen Kaisserthume unterworfen; nach Manuels Tode hatte der mächstigste von ihnen, Robin oder Rupin vom Berge, der zu Siz oder Sis herrschte, sich unabhängig gemacht und sein Gebiet dis Tarfus ausgedehnt. Die lateinischen Schriftseller nennen ihn den Fürsten von Stbilia, wahrscheinlich die versderben Aussprache von Belad Sis, das Land Sis. Der Bruder und Nachfolger Aupins war Leo, nach dem das Land auch Belad Lion genannt wurde. Gegenwärtig gehört es zu den Bezirken von Abana und Merasche, oder Alasdulat Ili. — Nach Tagen. S. 415, soll Leo die Gesandeten an den Kaiser geschickt haben; doch scheint Rupin im Jahre 1190 noch am Leden gewesen zu seyn.

waren in der Mitte. Nicht mehr, als tausend Reiter konnten noch in voller Rustung zu Pferde ausrucken und der Zug bewegte sich langsam, den geringen Araften der Schwachen angemessen. Bon allen Seiten umschwarmten zahllose Hausen von Turken die dicht geschlosine Masse; sie bekränzten in einem weiten Halbkreise die Ebne, aber durch die seite Haltung der Deutschen geschreckt, wagten sie keinen Angriss und am Abend lagerte das Heer sich in dem Thiergarten, wo die Areuzsahrer nach langer Beit zum ersten Male gutes Basser und reichliche Weide fanden.

In der Nacht ergoß sich ein so heftiger Regen, daß die Erschöpften, die so lange nach dieser Erfrischung gesschmachtet hatten, jetzt vor den heradsallendem Strömen sich kaum zu bergen wußten. Doch mit der Dammerung brach sich das Gewölk und strahlend ging am Morgen des 18. May die Sonne auf. Die Pilger drängten sich zu dem Gottesdienste und eilten dann, ihre durchnäßten Gezelte abzudrechen. Sie bereideten sich muthig zu dem Kampse, von dem ihr Schickal abhing. Alles sollte unter ihnen gleich seyn: mo zwei Brüder sich sanden, trennten sie sich, um, der Sine unter dem Kaiser, der Andre unter dem Herzoge zu sechten; wer noch einige Lebens; mittel hatte, theilte sie mit dem Nachdar, "denn," sagten sie, "Morgen haben wir Uebersluß, oder wir bedürsen nichts mehr"\*).

Friedrich behielt ben Kampf gegen bas turkische Geer sich selbst vor, ben Angriff auf die Staat übertrug er seinem Sohne; bem Gepack konnte er keine Bebeckung zurücklassen. Ebe die beiben Haufen sich in Bewegung setzen, rief er ben Herzog noch einmal zu sich und erzinnerte ihn, daß er nicht im Stande seyn wurde ihn zu

<sup>,</sup> Anon. Canis. S. 524.

unterstügen, aber auch keine Unterstügung von ihm erwarte. Alles hange von der eignen Alugheit der Befehls; haber ab. Kein Ansubrer solle erlauben, daß die Krieger mit Beute=machen oder Gesangnen, selbst nicht bei den Gesallnen oder Verwundeten sich aushielten. Auf gesschlosnes, ununterbrochnes Vordringen komme alles an. In diesem Augenblicke meldete man ihm eine Botschaft, des Sultans. Der Kaiser empsteng sie an der Spige seines heeres; da aber die Turken nur unbestimmte Austräge hatten, wies er sie mit der Antwort ab: "Wenn Guer "herr aufrichtig den Frieden wollte, würde er meinen "Gesandten, den er treulos ins Gesangnis geworsen hat, "in Freiheit gesetzt und Euch die gehörigen Vollmachten "ertheilt haben."

Dhne Berzug gab er nun bas Beichen jum Aufbruch und indem er fich feitwarts menbete, rudte ber Bergog gegen bie Stadt vor. Muf halbem Bege begegnete biefem ber Dollmeticher, ben bie turtischen Botschafter mit nach Philomelium, genommen hatten. aus dem Berhafte entfommen und berichtete: in Itanium herriche die fcredlichfte Bermirgung, ber größte Theil ber Einwohner fen auf ber Flucht begriffen und außer ber Reiterei bes Sultans habe bie Stadt nur wenige Bertheibiger. Der Herzog beschleunigte nun feine Schritte, doch balb fah er aus ben geoffneten Thoren eine ihm weit überlegne Macht hervorbrechen. Die Turten suchten fich auf ber Ebne auszubreiten, aber fie hats ten nicht Zeit ihre Schlachthaufen zu ordnen und menbes ten nach einem furgen Gefechte ben Ruden. Der Bor= trab ber Deutschen feste ihnen nach, boch von bem burchionittnen Boben aufgehalten und om Fuße ber Mauer mit einem Sagel von Pfeilen empfangen, mußte er weie den und von ben Feinden, Die fich wieder gefammelt batten, bart verfolgt, marf er in Unordnung fich auf bas nachrudenbe Fugvolt. Die vorberften Saufen liegen

wogenden Stroms untersuchen; er war selbst hinausgeritten und von der Nachtwache und der Hise des Tages ermüdet, wünschte er sich durch ein Bad zu erfrischen. Er legte seine Rüstung ab und warf sich in den Flus, Als ein geschickter Schwimmer achtete er der sprudelinder Wellen nicht; aber plöglich sahen seine Begleiter ihn sinken. Er arheitete sich wieder empor und ein Ritter, der ihm nachgeschwommen war, ergriff ihn, aber beide, geristhen in einen Wirbel des Stroms, der sie aus einander ris. Ein Zweiter, der sich mit dem Pserde ins Wasser gesworfen hatte, drachte den Kaiser ans Land, aber schon ohne Leben \*).

Das Erstarren bes tobtlichen Schredens bei ber ente fehlichen, taum moglich geglaubten Nachricht labme fürche terlich die frohe Bewegung im Lager ber Deutschen Die Leiche bes geliebten, wie ein boberes - Befen vembrten Dberhauptes, welche jest nach Seleugia geführt murbe, bewies ben Ariegern bie traurige Gemisheit und gun erft überließen fie fich ben Busbruchen ibres Schmerzes. Gine Racht ber Thranen, bes Webes und bes Bergagens folgte auf den lauten Jubel bes Tages und jeger ber folgenden erhöhete bas Gefühl bes unerfetlichen Berluftes, Das heer hulbigte mit bem größten Theile ben Anführer gmar bem Bergoge von Schwaben, ben alle; als ben Dherfeldherrn anerkannten, aber icon bei Rarytus 773) bestiegen einige ber Großen bie bort gefundnen /Schiffe um nach bem hafen von Sanct Simenn überzufahren, Die Uebrigen festen au Lande ben Weg nach Uns

<sup>\*)</sup> Anon. Canis. S. 526. Rach Anbern foll er noch einige Btans ben gelebt haben. Wahrscheinlich hatte ihn ein Schlogfins im Waffer getroffen.

<sup>+)</sup> Curicum, Kurku, ein kleiner hafen zwiften Setencia und Zarfus. Mannert, t. III. p. 2. S. 73.

tiochflen fort; fie erreichten ohne Unfall ober Berluft biefe Stadt am 23. Junius und mit traurigem Geprange zogen fie zu bem Dome bes heiligen Petrus, wo ber junge Friedrich bie Gebeine seines Baters nieberseste \*).

<sup>\*)</sup> Bon Friedrichs Kreuziuge handeln, außer Tageno und dem Anon. bei Canisius, am ausschhrlichsten: Alberic. mon. S. 380. ff. Friedrichs Schreiben bei Urstis. S. 560 — 562. — Otto de St. Blas. idid. c. 34. 35. S. 215 ff. — Nicetas fol. 65. 66. — Cornerus, S. 735 — 788, — Chron. Ursperg. S. 229. — Chron. Slav. c. 28 — 34. 8. 676 — 680... — Godefr. mon. S. 352 — 357. — Matth. Par. — Hist. Hieros. u. a.

5.

Die Kreugfahrer unter ihren verschiebnen hauptern vor Atton.

Deun Monate lang hatte unterbeffen fchon ber erneu= erte Kampf in Palastina gewuthet. Das driftliche Beer fand vor Afton und bie Drangfale, welche bie Pilger . por biefer Stadt erbulben mußten, erinnern an bie Bes lagerung von Antiochien burch bie erften Kreugfahrer. So wie bamals, fochten bie verschiednen Bolfer unter ibren besondern Dberhauptern, aber feiner hatte ben Gin= fluß erlangt, ben Gottfrieb von Bouillon über feine Rampfaefahrten ausübte und fein Abbemar mar unter ibnen, um burch bas Unsehen ber Rirche bie ftreitenben Meinungen au bem gemeinschaftlichen 3mede au vereinis Misgunft und Gelbstsucht hatten ben Martgrafen von Montferrat aus ben Berathungen ber Beerführer verbrangt; Guibo, ber in feiner Einbildung an ber Spibe bes Gangen ju fteben glaubte, fant fchnell ju ber untergeordneten Stufe binab, welche feine geringen Sabig= Leiten ihm überall anwiesen und bie fchlaue Gewandtheit bes Patriarchen eignete fich beffer, eigennütige Leiben= icaften ju irgend einem Entschluffe aufzureigen, als mit Umficht und Rraft bie Ausführung ju lenten. Es mar ibm gelungen bie Saupter zu ber Belagerung von Afton au überreben, aber feine Zeigheit, bie ibn von bem

Schauplage ber Gefahr entfernt hielt \*), machte ihn in ben Augen ber Krieger verächtlich und seine Gewalt über bie Gemuther scheint mit jedem Tage geschwunden zu seyn.

Dit feder Zuversicht war bie übereilte Unternehmung beschlossen worden und mit Jubel und der Hoffnung auf einen leichten Sieg hatten Guibo's Scharen in der Mitte bes Julius 1189 bas Lager bei Enrus perlassen. Selbftvertrauen murbe burch gludliche Gefechte gegen bie Abtheilungen, an beren Spite ber Sultan, fie ju beoba achten, vorgerudt war, noch erhoht \*\*). Ein Berfuch. fie burch eine funftliche Bewegung zwischen Paneas und Sarpbend einzuschließen, mistang burch bie Uebereilung eines türkischen Reiterhaufens, ber zu früh angriff, und ber Beg nach Affon ftand ben Pilgern offen. Salas bin hatte nicht glauben wollen, bag ihre Absicht auf biefen Ort gerichtet fenn tonne; er vermuthete irgend einen andern Plan und zog fich zurud, um die Entwicklung besselben abzuwarten. Bu feinem Erstaunen erhielt er am 26. August bie Rachricht, bag bie Franken fich gegen ben Dag Ratur gewenbet hatten und ihr Bortrab fcon bei Azzib gesehen worden sen. Sogleich ergingen nun an alle Abtheilungen bes turtifchen Beeres bie Befehle jum Aufbruch, big Belagerung eines Schloffes bei Paneas wurde aufgehoben und ohne bes Rachts zu richen. eilte ber Gultan an ber Spige feiner leichten Reiterei nach bem Thale Sephoris, um bort, auf bem alten Sammelplage ber Chriften, feine Dacht zu vereinigen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Rach Vinis. I. I. c. 42. S. 279, fam er erft im Augnst des folgenben Sahres im Sager an, boch scheint er es auch früher von Zeit zu Zeit besucht zu haben.

<sup>\*\*) 3</sup>wischen bem 4. und 23. Julius, Bohad. c. 52. 54. S. 91 - 95.

<sup>\*\*\*)</sup> Sarphend, ehemals Sarepta, zwischen Sibon und ber Munbung bes Rasemiesch. — Ratur ober Rawatyr,

Schon am 28. lagerte er fich an ber Suboftseite von Alton bei Cheruba, wo er Guibo's Stellung auf bem hugel ber Betenben von fern erblickte \*).

Die Mauern von Akkon erheben sich, beinahe im Oreieck, auf ber nördlichen Spise eines kleinen Meerbussens, ber in einem Umkreise von ungefahr zwei beutschen Meilen zwischen dieser Stadt und dem am Fuse des Carmels gegenüber liegenden Haïpha \*\*) sich in das Land erstreckt. Der Eingang in den gegen die Nordzwinde gedeckten, aber doch, wenigstens zu jener Zeit, gezgen die Stirme des Winters nicht hinlänglich gesicherten Dasen wurde durch einen nahe liegenden Felsen und ein auf demselben errichtetes Festungswerk, den sogenannten Fliegenthurm, vertheidigt. Nur an der gegen Nordosten gekehrten Grundlinie des Dreiecks war die Stadt von der Landseite zugänglich; mehr als der dritte Theil der beiden

ein bei bem weißen Borgebirge, Cap blanc, burch ben Felsen gehauener Weg. — Azzib ober Etbippe, ein Flecken am Meere, nordlich von Akton. — Sephoris, Saffuri, zwischen Akton und bem See von Genezareth. Jacob von Bistry, c. 29. bei Bongars. S. 1068. — Mannert, t. IV. H. 1. S. 359. 360. — Maunbrell, in Paulus Sammlung der merkwürdigken Reisen in den Orient, t. I. S. 69. — Büssching.

e) We das Rloster des h. Mitolaus gestanden hatte. Bokad. c. 56. S. 99. — Bern. thes. c. 171. S. 806. — W. Tyr. cont. l. XXIV. c. 1. S. 628. — Rach Rog. Hov. S. 660, hatte Guido diese Stellung den 23. August genommen, nach Vinis. c. 26. S. 267, schon am 18. Die Entsernung von The rus beträgt kaum zehn Wegstunden.

<sup>\*\*)</sup> Auf ben Karten gewöhnlich: Dipha, und zu Ancrebs Beisten die hauptstadt von Galilda. Dem Werke des Benetianers Rarinus Sanutus, Secreta sidelium crucis, ist in der bongarsischen Sammlung, t. II., ein Plan von Atton beisgefügt, der, obwohl schlecht gezeichnet, doch über die Angriffe der Belagerer einiges Licht giebt.

Schenkel wurde burch bas nabe Meeresufer beschütt, und obgleich unterwegs burch bas nicht unbetrachtliche Gefolge zweier Bruber, bes Bischofs von Beauvais und bes Brafen von Dreur, verftartt, hatten boch bie Chriften zwischen dem rechten Alugel ihres Lagers und ber Rufte eine weite Strede unbefett laffen muffen, welche fie blog durch häufig abgeschickte bewegliche Haufen beobachten konnten \*). Den Einwohnern blieb badurch noch immer bie Gemeinschaft mit bem ganbe offen und Salabin machte fogleich einen Angriff auf die Templer, bie bem Beftabe am nachften ftanben, um mabrent bes Befechts in die Stadt zu bringen und fich von bem Buftande ber Er fand alles in ber beften Befatung zu unterrichten. Berfaffung, und nachdem er von einem Thurme bie Stels lung ber Franken überschaut und mit bem Befehlshaber von Atton die nothige Abrede genommen batte, fehrte er in fein Lager gurud, um einen Plan auszuführen, burch ben er in furgem bas chriftliche heer ju Grunde gu richten boffte.

Die Franken hatten die Stadt bis jest bloß berennt, ihre verschiedenen Lager standen noch in ziemlicher Entfernung von den Mauern an dem Abhange der von den Gebirgsketten des innern Landes gegen die Ebne sich herabsenkenden Sügelreihen und seit dem leicht zurückgestniebnen ersten Angriffe waren nur unbedeutende Gesssechte vorgefallen. Saladin beschloß, so lange es ihm möglich seyn wurde, auch ferner ein Haupttressen zu verzweiden; aber zahlreiche Abtheilungen besetzen die nach dem Thale von Akkon sich führenden Straßen und in wenisgen Tagen sahen die Franken sich auf allen Seiten von einer großen Uebermacht eingeschlossen. Noch ware es

e) Patrouillen und Felbwachen. Conjectis vicissim per turmas copiis, urbis aditus armati observant. Vinis. c. 28. S. 269.

Beit. gewesen, ben übereilten Entwurf aufzugeben und, burch eine rasche Wendung, auf einem der versperrten Punkte sich Luft zu machen; aber Guido wußte, wie gewöhnlich, sich zu nichts zu entschließen und blieb auch da noch unthätig, als die Besatzung plöglich zum Ansgriffe überging und durch wiederholte Aussälle die Besatzgerer zum Ruckzuge auf die kaum verlassenen Anhöhen

zwang.

Der schwach besetzte Umtreis wurde baburch noch mehr erweitert, bie Lage bes burch fleine Gefechte und: Mangel an Lebensmitteln gefdwachten Beeres mit jebem Tage gefährlicher; boch ebe Salabin noch ju einem Baupttreffen feine gablreichen Gefchwaber verfammett hatte, ftellte die Ankunft einer machtigen Berftarfung aus Europa bas Gleichgewicht wieder ber. Ein heer von Bafallen des Raiferreiches, von bem beutschen Ronige Bein= rich abgeschickt, war nach einer gludlichen Geeteife gu Thrus gelandet. Bum Unglud tamen bie Dilger gu fruh, um, wie es ihre Abficht gewefen mar, ju ben gab=: nen bes Raifers ober bes Bergogs von Schwaben ju fto= fen. Dhne ein gemeinschaftliches Dberhaupt anzuerkena: nen, gehorchten fie ihren einzelnen Subrern, bem Martgrafen von Ferrara, bem Grafen von Gelbern, bem Ritter Jacob von Avesnes und andern vornehmen Bannerberrn und alle glaubten burch bie Eroberung von Afton ber gemeinschaftlichen Sache ben wichtigften Dienft au leiften. Das Schwert babnte ihnen schnell ben Bea au bem Lager ber Franken, wo fie mit großer Freude em= pfangen wurden. Die Belagerer tonnten nun bie Stadt enger einschließen und begannen mit Rachbrud ben Sturm auf die Mauern. Salabin, um bas Schicffal ber Befagung in Gorgen, mußte fich jest zu bem Treffen ent= schließen, bas er turz vorher mit größerem Bortheil ber fleinern Ungabl batte liefern tonnen. Ungeachtet ber an= gekommenen Bulfevolker batten bie Chriften bennoch fich

nicht gang bis an bas Meer ausbehnen konnen, und ber nicht angelehnte rechte Flugel ber Templer war ber schwächfte Puntt ihrer Stellung. Rach biefer Seite rich: tete Salabin feine beften Rrafte, inbem er am Freitage ben 15. September mit feiner gangen Dacht bas frantis fce Lager angriff; boch erft am folgenben Morgen gelang es ihm, nabe am Ufer burchzubrechen und frische Boller in die Stadt zu werfen. Die Site bes Mittags trennte bie Streiter und man ichloß einen Stillftanb auf einige Stunden, ben bie Ermubung beiber Theile bis zu bem Abend verlangerte. Um britten Tage scheinen bie Chriften ben Angriff begonnen zu haben. Gie übermal= tigten auf verschiedenen Punkten bie Linien ber Reinde; aber ein Ausfall ber Befagung, bie ihnen in ben Ruden gieng, nothigte fie, eilig jum Schute ihres Lagers jus rudzutehren \*).

Dieses morberische Gesecht, in welchem auf beiben Seiten viel Blut floß, giebt ben Maßstab zu allen Folzgenben. Die entschiebene Ueberlegenheit ber Franken im Kampfe, die Kraft ihres guten Willens und ihres unersschrocknen Muthes und alle ihre Anstrengungen scheiterzten sortbauernd an den Nachtheilen einer unglücklich geswählten Stellung. Das Belagerungsheer sollte zugleich die Belagerung beden. In der Mitte zwischen der Stadt und dem Lager des Sultans hatten die Ansührer sich eisnen Kampsplatz gewählt, auf dem sie jedesmal unterlies gen mußten. Sie konnten nie auf der einen Seite zum Aressen ausrücken, ohne die andre einem übermächtigen

<sup>\*)</sup> Brompt. S. 1163. — Corner. S. 789. — Chron. Slav. c. 36. S. 682. — Alb. mon. S. 882. 388. — Chron. Turon. S. 1031. 1032. — Abulf. c. 80. S. 48. — Bohad. (c. 57. 58. S. 101. 102.) fest ben Anfang bes Areffens auf ben Freitag, ben 1. Ofchaban 585, welches ber 14. sepn wurde, aber ein Donnerstag. Der 15. September fällt auf einen Freitag.

Feinde bloß zu geben und bei jedem gludlichen Erfolge, ber ihre Tapferteit kronte, faben fie burch einen Anfall im Ruden fich auf ber Bahn bes Sieges gehemmt und alle errungenen Bortheile ihren Sanden entriffen. nicht bloß fur ben Kampf, auch fur bie Berpflegung bes Beeres entsprangen fur Die Chri, en Die verberblichften Folgen aus ber unbesonnenen Bail bes Rriegsschauplas Bes. Das gand, welches binter ihnen lag, gehorchte ben Turfen und Salabins leichte Schwarme bielten bie Paffe fo gut befest, bag felbft bie Gewinnsucht ber Banbelsleute nur felten Gelegenheit fand, unbedeutenbe Borrathe burchzubringen. Die Erhaltung bes Beeres bing allein von ber Bufuhr gur Gee aus bem gurftenthume Antiochien und ber Insel Cypern ab, und fast unaufborlich waren bie von ben Pilgern mitgebrachten Galeeren unterweges, um die Lastichiffe in ber hoben See zu beden. Der Sultan bingegen konnte fich bequem aus bem frucht= baren Tegypten verforgen und bie Ruftenfahrt, welche an ber Mordseite ben Chriften burch bie von ibm eroberten Seeplate zwischen Antiochien und Tyrus gesperrt mar, ftand awischen Joppe und ben Munbungen bes Dils feinen Kahrzeugen ohne irgend ein Sinderniß offen. agnytische Alotte fant in ben Safen von Afton und Baipha eine fichre und bequeme Buflucht, aus welcher fie bie Landung einzelner Schiffe hindern konnte. Geschwaber ber Franken batte keinen naberen Ort, nach einer langen Geefahrt fich auszubeffern ober gegen Starme Schut ju fuchen, als Tyrus, und sobalb es fich von ber Rhebe entfernte, borte auch alle Bufubr auf.

In kurzer Beit riß bei ber jett mehr als breifach vermehrten Anzahl ber Kreuzfahrer bas fürchterliche Uebel bes Mangels ein. Der Eifer ber zulet Eingetroffenen hatte ihnen nicht erlaubt, sich auf lange mit Lebensmitzteln zu versehen; sie glaubten zu einer wohlgeleiteten Uns

ternehmung gekommen zu seyn, und sanden, daß sie nicht Belagerer, daß sie, ohne des Schuhes fester Mauern und Thurme sich zu erfreuen, im eigentlichen Verstande die Belagerten waren. Schon in den ersten Tagen nach der Schlacht sühlten sie sich so hart gedrängt, daß die Führer sich entschließen mußten, den Beistand des Mannes zu suchen, dessen Rath sie verächtlich abgewiesen hatten. Sin leichtes Fahrzeug täuschte glücklich die Wachsamkeit der Feinde und brachte ein demuthiges Schreiben Guisdo's nach Tyrus, in welchem der bedrängte König seine Uebereilung eingestand und den Markgrafen dringend zur hülfe aufsoderte \*).

Nur zu genau und früher, als es sich erwarten ließ, sah Conrad alles Unglud, welches er von der unklug begonnenen Unternehmung vorausgesagt hatte, erfüllt; aber er verschmähte die kleinliche Genugthuung der Schabenfreude. Der Landgraf von Thüringen, Ludwig der Fromme, war mit einem zahlreichen Gefolge vor kurzem bei Tyrus angekommen. Boll guten Willens, doch nicht von dem blinden Sifer der Andern hingerissen, wollte er erst von der Lage der Dinge sich unterrichten, aber die Gefahr der von den Türken eingeschlossenen Bolker soderte schleunige Unterstützung. Dhne zu saumen, schiffsten Ludwig und Conrad sich mit dem Erzbischose von Ravenna ein und schon am 23. September stiegen sie mit einer wohlausgerüsteten Schar von tausend Reitern und zwanzigtausend Mann Fußvolk bei Akkon ans Land \*\*).

<sup>\*)</sup> Rex — — ad dominum Marchionem et Archiepiscopum et alios milites, quibus factum ejus displicuerat, legatos transmisit, deprecans, ut ad facti sui imperitiam respectum non haberent, sed quia angustiae ei erant undique, in continenti subvenirent. Brief bes Prafecten Theobalb an ben Papst. Rad. Dicet. S. 648.

<sup>\*\*)</sup> Theobalds Brief, l. c. — Coggesh. chron. terr. s. c. 34. S. 574. Der Berf. hatte lange in Palastina sich aufs

Erst am vorigen Tage war ein letter Versuch ber Christen, sich durch einen allgemeinen Angriff Luft zu maschen, mislungen. Sie hatten mit der Buth der Verzweislung gesochten, aber doch zuletzt der Uebermacht ersliegen mussen, als der Sultan in Person die am entsernstessen stehen sehnen Scharen zum Kampse für den Glauben aufrief und an der Spige von hunderttausend Mann die Schlacht siegreich endigte.

Die Franken erwarteten einen Angriff auf ihr Lager, aber Salabin machte keinen Bersuch, ben errungenen Bortheil zu verfolgen. In allen seinen Feldzügen verräth sich durch die Art des Kampses, welche er wählte, die größte Ausmerksamkeit auf den Charakter und die personslichen Sigenschaften der ihm gegenüberstehenden Befehlsshaber. Auf die Unsähigkeit der christlichen Anführer rechenend, hatte er dis jeht ihr Heer immer enger eingeschlofzsen; bei der ersten Nachricht von der Ankunft des Markzgrafen, dessen kuhnen Unternehmungsgeist er fürchtete, sehen wir ihn nach einem ersochtnen Siege und dei der entschiedensten Ueberlegenheit der Streitkräfte plöglich zu einer beinahe surchtsamen Behutsamkeit übergehen \*). Er ließ sogleich alles schwere Gepäck in Sicherheit bringen und beschränkte sich auf den Bertheibigungskrieg, indem

gehalten und war mahrend ber Belagerung von Jerusalem in ber Stadt eingeschloffen gewesen. Er schrieb sein Wert vor bem Jahre 1228.

<sup>\*)</sup> Die arabischen Schriftsteller nennen ben Markgrasen stets mit ausgezeichneter Achtung. "Ein großer Mann, burch Alugheit und Tapferkeit ausgezeichnet, und ein eifriger Vertheibiger seines Glaubens;" Bohad. c. 57. S. 91. beutsche Lebers. c. 48. S. 74. "ber klugste und tapferste ber Franken," ibid. c. 80. S. 185, oder nach ber beutschen Uebers. c. 75. S. 107: "ein sehr verschlagener, kriegerischer Mann." — Abulf. erwähnt seiner nie ohne ben Beisat: ben Gott versluche! weil er den Musulmannen der gefährlichste war.

er sein Lager abbrach und in einiger Entfernung rudwarts eine burch die ortliche Lage befeffigte Stellung bezog.

Der Reft bes Monats verftrich unter taglichen, nichts entscheidenben Gefechten. . Conrad und Ludwig fuhl: ten die Rothwendigkeit, vor allem erft Ordnung in bem Beere einzuführen, jeber Abtheilung bie Stelle, welche fie befeten und bie Punkte, wohin fie bei einem Angriffe bes Sultans ober bei einem Ausfalle ber Befahung fich Nichts von bem allen war wenben follte, anzuweisen. bis dahin geschehen und eine noch größere Perwirrung erregte bie Menge bes jum Theil armen und unbewehrs ten Bolkes und ber Pilger, die ohne Anführer und ohne ben Fahnen eines ber machtigern Baupter anzugeboren, nach Palaftina geftromt waren, um als Golbner zu bie-Das driftliche heer war burch bie noch immer ankommenben Abenteurer bis auf hunderttaufend Ropfe angewachsen, aber nicht mehr als viertaufend Streiter zu Pferbe, bie unter ihren Bannerherren fochten und fich burch Geborfam und Kriegszucht auszeichneten, bilbeten Niemand bekummerte sich um bie ben Rern beffelben. Uebrigen und unter selbstgewählten Sauptlingen, die kein auf bie Lehnsverfaffung gegrundetes Anfeben über fie ausubten, fich felbst überlaffen, zwang bas Beburfnig bes Unterhalts fie zu ben schablichsten Ausschweifungen. Con= rab und Ludwig nahmen einen Theil ber herrnlofen Vilger in Sold, bie vornehmften Anführer folgten ihrem Beifpiele und fobalb fie bas Lager burch einen rings um baffelbe gezogenen Graben gegen ben erften Anlauf ber Feinde gefichert hatten, wurde von ben fammtlichen Sauptern einmuthig bas Treffen beschloffen.

In ben erften Morgenstunden bes 4. Octobers \*\*)

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 31. S. 271.

<sup>\*\*)</sup> Rad Brompt. S. 1168, am 3., nach Bohad. c. 60. S. 103, ben 21. Dschaban, 5. October. Theobalb, ber unter ber

stellten die Kreuzsahrer sich in Schlachtordnung. Sie hatten sich in vier Haufen getheilt: in dem ersten sochten die Franzosen und die Hospitaliter an der Seite des Konigs, der zum Zeichen des Oberbefehls sich das Buch des Evangeliums vortragen ließ; den zweiten bildeten die deutschen und italienischen Basallen des Kaisers unter dem Markgrafen von Montferrat und dem Erzbischose von Ravenna; den britten, dem die Pisaner sich angesschlossen hatten, sührte der Landgraf von Thüring en und der vierte bestand aus den Templern, ihren Soldenern und den Basallen ihrer Güter aus verschiednen Lanetern. Jacob von Avesnes und Almerich von Lussignan blieben zum Schuze des Lagers zurück.

Salabins Macht mar, ohne bas Rugvolf und bie Befabung von Afton, allein an Reiterei ber gefammten Unabl ber Chriften gleich. In feinem Beere fochten, außer seinen nachsten Bermanbten und ben vornehmften Dienern bes Staats, bie Fürsten von Moful und Ginbicar aus Nurebbins Stamme, Die machtigften Emire ber Rurben und ber Turkomannen und fast alle Beberrs fcher ber fleineren Staaten von Defopotamien und Sprien. Er felbft hatte feinen Plat auf einer Unbobe genommen, wo er bas Schlachtfelb überfeben konnte, und ber fromme Glaubenslehrer Ifa mußte ibm ftets gur Der Rampf entspann sich balb mit ges Seite bleiben. waltiger Erbitterung. Siebenmal schickte ber Gultan fris iche Abtheilungen in bas Gefecht und fiebenmal fab er fie gurudgetrieben. Doch noch batte feiner von beiben Theis len bedeutende Bortheile gewonnen, als ber Anführer bes rechten Flugels, Zatobbin Omar, gewahr wurde, bag Die Templer eine vor ihnen weichenbe Schar unvorsich-

Abtheilung bes Erzbischofs von Ravenna socht und als Augenz zeuge und Aheilnehmer den meisten Glauben verdient, nennt den 4.3 Rad. Dic. S. 648.

tig verfolgten. Sogleich mußten auf seinen Befehl bie außerften Abtheilungen an ber Rufte fich gurudgieben, um bie Feinde burchzulaffen und fie, wie bei Zabaria ben Grafen von Aripolis, abzuschneiben. Er erreichte feine Abficht, aber ber Gultan, ber von weitem bie rudgangige Bewegung fab, glaubte feinen Reffen in Gefahr und schidte ibm einige feiner beften Reiterhaufen ju Bulfe. Raum hatte bie gegenüberftebenbe Abtheilung ber Frans fen biefes bemerkt, als fie mit voller Daffe fich auf bas geschwächte turfische Mitteltreffen warf. Das Augvolf begleitete bie Pferbe im Laufe, und in wenigen Minuten war Salabins Schlachtlinie burchbrochen. Die Buns besvoller aus Mesopotamien mußten ben Borwurf bes Unglude tragen, welches ber Brrthum bes bochften Befehlshabers veranlagt batte; aber ber Rebler mar nicht mehr zu verbeffern. Gin Theil bes rechten Rlugels murbe burch bie Alucht bes Mitteltreffens mit fortgeriffen und in bem jest nicht mehr vortheilhaften Kampfe gegen bie Templer fant Tatobbin fcmer verwundet vom Pferbe. Bergebens eilte ber Sultan an ber Spige eines leichten Reitergeschwabers von einem ber fliebenben Saufen gu bem anbern, vergebens borte man fein: Auf! fur ben Blauben Dobammebe! erichallen, umfonft verfcwens bete er Drohungen und Berbeigungen; nichts konnte bie Erschrodenen aufhalten. Gie eilten in wilber Berwirrung nach ber Brude von Tabaria und viele glaubten fich taum in Damastus ficher \*).

Der Mangel an leichter Reiterei hinderte Die Chrisften, ihren Sieg zu verfolgen; fie hatten bas turtische

<sup>\*)</sup> Bohad. c. 60. S. 105 — 107. — Abulf. c. 30. S. 48. — Theobalb bei Rad. Dic. S. 649. — Brompt. S. 1163. — Coggesh. c. 34. S. 574. — Bern. thes. c. 171. S. 807. — W. Tyr. cont. c. 1. S. 628. Vinis. c. 29. S. 270. Reg. Hov. S. 660. — Chron. Slav. c. 36. S. 682. u. a.

Lager genommen und felbft bas Gezelt bes Gultans er= obert, aber noch ftand ber linke Flügel ber Feinde, ohne, wie es icheint, von ber Abtheilung Guibo's viel gelitten gu haben. Die Rubrer bes driftlichen Mitteltreffens muß: ten bie Nachsegenben gurudrufen, weil Salabin feine noch übrigen Scharen gegen ben Konig vorführte und auch, nachdem Gerhard von Ribesfort auf bem Plate geblieben mar, ein Theil von Latobbins Blugel fich wieber sammlete. Der Rudzug gefchab in ber beften Orbs nung, bis ein blinder, über ein entlaufnes und von ben Anechten versolgtes Pferd entftandner garm eine plogliche Berwirrung verurfachte. Einige Abtheilungen glaubten einen fliehenden Saufen ju fchen und eilten in Unord= nung bem Lager zu, bie Turken hingegen, baburch ermuthigt und burch funftaufenb Mann von ber Befatung berftartt, magten noch einen Angriff. Sie murben gwar gurudgetrieben, aber ber ansehnliche Berluft, ben bie Franken noch in biesem letten Augenblicke erlitten, ma-Bigte bie Freude über ben Erfolg bes bis babin fo glucklichen Tages.

Die Hauptmacht bes Sultans war nach allen Seizten zerstreuet; er mußte Ausschreiben nach ben entferntessten Orten schieden, die Flüchtigen zu sammeln, und nur die dringenbsten Aufsoberungen bei Allem, was einem Musulmann heilig ist, konnten sie zur Rücksehr bewegen \*). Mit einem so entmutheten Heere durfte Salabin kein neues Treffen wagen, und alle Umstände schienen die Christen einzuladen, die Bekagerung auszuheben und den ihnen allein vortheilhaften Angriffskrieg fortzusetzen. In dem Kriegsrathe waren barüber die Stimmen getheilt. Die Nachtheile der Stellung vor Akkon hatten selbst bei dem glänzenden Siege sich nur zu entscheidend bewährt;

!

<sup>\*)</sup> Boh. S. 107. 108, ergabit biefes gang unbefangen, inbem er ju gleicher Beit bem Sultan breift ben Sieg gufdreibt.

ber Eroberung ber Stadt faben bie Franken fich noch um nichts naber gekommen, fie erfoberte nothwendig noch langwierige Anstrengungen. Die eigentliche Belagerung war noch gar nicht angefangen. Salabin batte fich in fein feftes Lager bei Cheruba und von ba bis nach Ges phoris gurudgegogen; follte man ihm Beit laffen, neue Rrafte zu sammeln und, wie zuvor, bie Chriften einzufoliegen, fie abermals auf ben Bertheibigungefrieg zu befchranten? Jest ftanb bas Land ihnen offen, fie tonnten nach einer andern Seite fich wenden und ben Sultan nothigen, aus feiner Stellung hervorzukommen, ihnen im offnen Felbe ju begegnen. Bar es flug, sich freiwillig in der von beherrschenden Anboben umgebnen Ebne von Affon einzusperren? fich ber Gefahr auszuseben, burch hunger und Mangel aufgerieben ju werben, ober in ben verveftenben Ausdunftungen ber mit Leichen bebectten Gefilbe, bie zwei Monate hindurch den Sunderttaufenden jum Rampfplage gebient hatten, umzukommen ? wichtigften Grunde sprachen gegen die Fortsetzung bes ohne Ueberlegung begonnenen Unternehmens, aber eigen= nubige Rebenzwede, Giferfucht und furzfichtige Gitels. feit fiegten über bie Stimme ber gefunden Bernunft; anflatt bas beer bes Sultans aufzusuchen, beschloß bie Rebrheit, por Afton fteben ju bleiben, und ber Sieg, ber fo viel Christenblut gekoftet hatte, war vergebens erfocten worden.

Der Anblick ber Flagge des Kreuzes auf einer Flotte von leichten Fahrzeugen, die wenige Tage nach der Schlacht sich an der Kusse zeigte, bestärkte die Franken in ihren raschen hoffnungen. Der Cifer für die Bestreiung des heiligen Landes war in Europa mit solcher Gewalt wieder aufgelodert, daß die Pilger, welche dem Zuge der Monarchen vorauseilten, einander in den Seeflädten drangten, um, sobald sie zu einer beträchtlischen Zahl angewachsen waren, sich zu gemeinschaftlicher

Heberfahrt zu vereinigen. Unter bem Schuge weniger Saleeren batten funfhundert Ritter und zehntaufend Mann zu Fuß \*) fich einem Geschwaber kleiner Schiffe anvertraut und mit gunftigem Binbe gludlich bie fpri= fchen Geftade erreicht. Die Anführer ber Chriften em= pfingen mit Freude bie willtommnen Gafte, aber fie schickten bie Fahrzeuge fogleich zurud, um aus ben apu= lischen Safen neue Borrathe zu holen. Sie waren jest ben Mauern naber gerudt, bie Flotte ber Deutschen und ber Danen beobachtete ben Safen und um fich felbft gegen einen Ueberfall gut ichugen, gogen bie Belagerer auf ber Seite ber Stadt von ber Seefufte bis an ben Meerbusen einen zweiten Graben. Dit besondrer Borficht wurde überdem noch ein zum Bau ber Maschinen ausgefuchter Plat befestigt und alles follte mabrend bes Binters vorbereitet werben, um mit bem Ginfritt ber bef= feren Jahrezeit bie eigentliche Belagerung mit bem groß= ten Nachbrud zu beginnen.

Die Anordnungen waren verständig, aber sie konnten bem Grundubel eines an sich sehlerhaften Beginnens nicht abhelsen. In dem verschanzten Lager wurde zuerst der Mangel an Sezelten fühlbar; die Krieger, ohne Obbach dem Winde und dem Regen ausgesetzt, erkrankten häusig und viele starben, ehe sie noch ihr Schwerdt mit den Ungläubigen hatten messen können. Die Zusuhr, alsein zur See möglich, begann dei dem herannahenden Winster seltner und unsicher zu werden und am allerschwersten war das Bedursniß des Holzes zu befriedigen. Rur mit grossen Kosten konnte es über das Meer herzugebracht werden und den Armen mußte jeder irgend brennbare Stoff dienen, ihre Speisen zu kochen und sich auf Augenblicke zu erwärmen \*\*).

<sup>\*)</sup> Aus allen europäischen ganbern, von Danemart bis Apulien; Vinisauf, c. 31. S. 271.

<sup>• \*</sup> Vinis. c. 31, S. 271. — Rog. Hov. S. 661.

So verstrich unbenust eine kostbare Beit, welche Salabin anwendete, fich mit raftlofer Anftrengung gum neuen Rampfe ju ruften. Er beunruhigte bie Chriften nicht in ihrem Lager; die Nachricht von der Ankunft des bentschen Raifers ju Abrianopel, welche fein Sohn Daber ibm aus Salep mittheilte, nabm feine gange Thatigleit in Anspruch. Er hatte bie alten Sanbelsverbindungen von Alexanbrien erneuert, seine Schiffe fanden in Conftantinopel bie freundlichfte Aufnahme und er erhielt felbst von der Nachgiebigkeit des streng-anbichtigen Ifaat die Erlanbnig, in den Mauern von Bygang eine Mofchee einweihen und in ber rechtglaubis gen Sauptstadt bes driftlichen Raiferthums ben mobam= medanischen Gottesbienft feiern ju laffen \*). Der Botfcafter, ber mit ben gurudfehrenben Gefanbten Gala= bins nach Damastus getommen war, überbrachte zwar ein mit bem goldnen Giegel versehenes Schreiben. in welchem "ber an Gott, ben Deffias, glaubenbe, von Bott gefronte. fiegreiche Raifer, ber machtigfte, unüberwindlichfte Selbfiberricher ber Griechen" mit Beringschabung bon ber Macht bes beutschen Konigs sprach \*\*), aber bas Eingeständniß bes erzwungenen Durchzuge und bie mundlichen Erzählungen ber Begleiter bes Abgeordneten fanben in gu offenbarem Biberfpruche mit ben prablerischen Berficherungen Ifaats, um nicht bie lebhafteften Beforgniffe bei bem Gultan zu erregen.

<sup>\*)</sup> Salabin hatte schon im Jahre 1181 mit bem hofe von Constantinopel Frieden geschlossen, Renaudot hist. patriarcharum Alexandrinorum Jacobitarum, Paris 1713. 4. S. 524, seit turzem aber die Unterhandlungen erneuert. Brief bes Caspellan Wilhelm bei Rad. Dic. S. 642. Das Schiff, welches das heilige Gerath und ben Schmuck der Moschee nach Constantinopel führen sollte, war von den Genuesern genommen worden.

<sup>4)</sup> Bohad. c. 75. S. 190, theilt ben Brief mit.

Er fchidte fogleich ben Rabi Bobabin nach Bagbab, um bem Beberricher ber Glaubigen, bem Chalifen Refir lebin illa, Die Gefahr ber Lehre bes Prophes ten porzustellen; andre Botschaften eilten nach Defo= potamien und bis über ben Tigris hinaus, um bie Furften ber entfernteften Lander zu ber Stellung von Bulfevolfern aufzufodern, und Unterhandler begaben fich nach Conftantinopel und Ikonium. In den naber lies genben Provingen betrieb ber Gultan in Perfon bie Rus ftungen mit einem Eifer, ben felbst feine burch Sorgen und übermäßige Unfpannung erfcutterte Gefundheit nicht schwächen konnte. Der Bau neuer und bie Bernichtung unbrauchbarer Festungswerte mußten schleunig vollendet werben; Pferbe murben aufgekauft, bie Beughaufer mit Waffen und Kleibungen, die Speicher mit Lebensmitteln gefüllt; die agyptischen Werfte ließen neue Schiffe vom Stavel laufen und in allen Stabten übte bie junge Mann= Schaft sich fleißig in ben Baffen.

Ein stehendes Lager in dem Thale Sephoris, zu welchem Salabin nach kurzer Abwesenheit stets wieder zurücklehrte, beobachtete fortbauernd die Bewegungen der Christen. Bon Zeit zu Zeit trafen die von beiden Theilen ausgeschickten Parteien auf einander, es sielen auch einige blutige Gesechte vor, von Erfolg war jedoch allein ein Seetreffen, welches die nordischen Schiffe, die auf der Rhede keinen sichern Standpunkt fanden, nach dem Hazsen von Tyrus trieb und den Geschwadern des Rils den Meerbusen öffnete \*). Sine schon bereit gehaltne Berstärtung und ansehnliche Borrathe konnten nun ohne Gesahr der Besahung zugeführt werden, und der Sulztan, jeht nicht mehr um ihr Schicksal besorgt, durste gezgen das Ende des Jahres seinem Heere eine kurze Erdo-

<sup>\*)</sup> Am 1. ober 2. Rovember 1189. Coggesh. c. 34. S. 534. — Vinis. c. 33. S. 273. — Bok. c. 64. S. 118.

Der vom Regen erweichte Boben bins lung gestatten. berte die Unternehmungen ber Franken und ber Binter verfirich unter Borbereitungen jum Angriff und fleinen Recereien, wobei, wie es gewöhnlich bei langem Berweis len auf Einer Stelle ju geschehen pflegt, die Rrieger von beiben Seiten einander tennen lernten und oft mitten im Rampfe innehielten, wenn irgend ein außerer Segenftanb ihre Aufmerksamkeit auf fich jog. Sie wußten fich eins ander verftandlich ju machen, begrußten fich als Befannte und es gieng zulett fo weit, bag man Frangofen und Zurten im Spiele vermifcht fab, bag, wenn bei bem Cis nen Poften Dufit gehort wurde, ber gegenüberftebenbe einen Stillftand fcbloß, um an ber Freude Theil ju neh-Die Rinber aus ber Stadt und aus bem Lager liefen in bas Belb, um ben Gefechten guzufeben, unb eis nes Zages vereinigten fich zwei Parteien, von benen feine bie andre hatte jum Beichen bringen tonnen, bie Knas ben einen Zweitampf halten ju laffen. Bon jeber Seite wurden zwei ber Muthigften gewählt und Freunde und Reinde fchloffen als friedliche Bufchauer einen Rreis um fie. Die fleinen Rampfer rangen eine Beit lang mit gleis den Rraften, boch als gulest einer ber turfifchen Rngs ben feinen Gegner niebergeworfen hatte und ibn nun als feinen Stlaven in Die Stadt führen wollte, mare balb ein blutiger Streit entstanben, wenn nicht ein driftlicher Reiter als Schiederichter bagwischengetreten mare, inbem er ben Ueberwundnen fur einen im redlichen Rampfe Gefangenen ertlarte und ihn um zwei Golbstude lostaufte \*).

Der Kampf wurde jedoch burch biese Zwischenspiele nur unterbrochen, nicht aufgehoben, und beibe Theile schlugen sich mit der heftigsten Erbitterung, so oft sie in größeren Massen gegen einander ausruckten. Bu gleicher

<sup>\*)</sup> Boh. c. 59. S. 103.

Beit arbeiteten bie Franken mit großem Gifer an ben Das fcbinen, welche bie Stadt befturmen follten. Der Landgraf von Thuringen, bie Genuefer und verschiebne ber ans bern Rurften ließen auf ihre Roften brei große Thurme ers bauen, bie, mit in Effig getrantten Sauten, mit feuchs tem Thon und einem Neuwert von Stricken überzogen. fowohl vor bem Berbrennen, als auch gegen ben Burf ber Steinschleubern gefichert ichienen. Die übrigen An= führer verbanden fich zu ber Anschaffung von Mauerbres dern und fonst noch nothigen Geschüten und alle Unftalten zu einer regelmäßigen Belagerung wurben mit ber größten Gorgfalt vorbereitet. Doch einen noch wichtiges ren Dienst, als burch bie Erbauung bes Thurms, leistete ber Landgraf ber gemeinschaftlichen Sache, inbem er burch fein Anseben und seine Borftellungen bie Spaltung amiichen ben verschiebnen Parteien beilegte. Guido ver= fobnte fich mit bem Markgrafen von Montferrat, in= bem er ihn als unabhangigen Furften von Tyrus und ber noch zu erobernden Bezirke von Sibon und Berptus anerkannte, und Conrad verpflichtete fich ba= gegen, bie jest erft moglich gewordne Belagerung von Afton aus allen Rraften zu beforbern \*). Er übernahm fofort ben fcwierigen Auftrag, bas Beer, bei bem um bie Beit bes Ofterfestes 1190 von neuem ber Mangel einzureißen brobete, mit frischen Borrathen zu verseben. Um mit feinen Schiffen, bie wahrend bes Binters auf bas Trodne gezogen worben waren, zu entfommen, mußte er bem feindlichen Geschwaber eine Schlacht anbieten, boch fobalb er bie bobe See gewonnen batte, spannte er alle Segel auf und erreichte ohne Berluft ben Safen pon Entus.

Salabin, von ben Bewegungen ber Chriften un-

<sup>\*)</sup> Hist. Hieros. S. 1167.

terrichtet, rudte in ben erften Tagen bes Mans wieber auf bie Boben von Tell Raifan vor. Aus allen Ges genden fliegen gablreiche Gulfevolfer gu ihm und er trug Sorge. Die Reinde von bem brobenden Bumachfe feiner Dacht burch ben Augenschein ju überzeugen. Er ritt ies besmal mit glangendem Gefolge unter Trompeten = und Paukenschall ben von fern und nah Ankommenben ents gegen und faft täglich konnten bie Franken aus ber Ferne bem Geprange einer prachtigen Beerschau gufeben. Rurften aus bem Saufe Rurebbins waren unter ben Erften, welche bem gemeinschaftlichen Dberhaupte ibre Reiterscharen zuführten, bie Emire aus Desopotamien und Sarien, bie Stattbalter von Aegypten trafen nach einanber ein und die Stamme ber Bufte vereiniaten fich mit Auch ber Beherrscher ber Gläubigen und ber erbabne Divan zu Bagbab hatten ben Botschaftern große Berfprechungen gemacht, aber ber Sultan nahm bie Summe von zwanzigtaufend Golbstüden, für weiche fie fich bei bem Sanbeloftande verburgen wollten, nicht an und behielt blog bie mitgetommnet Feuerwerfer nebft einigen mit Raphta belabnen Kameelen.

Die beiben Heere blieben nicht lange ruhig einanber gegenüber; verschiedne blutige Treffen wurden im Ansfang des Mays geliefert, aber die Türken konnten das verschanzte Lager der Kreuzsahrer nicht überwättigen und diese sahen stets durch Ausställe der Besatzung sich gehindert, die errungnen Bortheile zu versolgen. Mit unermüdeter Ausdauer setzen sie jedoch unter den beständigen Angriffen des seindlichen Heeres die Belagcrungsarbeiten sort und es gelang ihnen, einen Theil des Stadtgrabens auszufüllen und dicht unter der Mauer Fuß zu fassen. Ihre drei Thürme singen nun an, auf einer kunstlichen Borrichtung von Walzen und Raderwerk sich von der Stelle zu bewegen. Die Besatzung, bei dem Ausbleiben der durch widrige Winde zurückgehaltenen Jusuhr aus

Megypten burch Mangel erschopft, verlor bei bem Unblide ber furchtbaren Raschinen ben Muth und erbot fich. gegen freien Abzug mit ihrem beweglichen Bermogen bie Stadt zu übergeben. Aber fo ermunicht auch ben Saup= tern ber Belagerer ber Antrag fommen mußte, scheinen fie boch nicht Gewalt genug über bie Pilger gehabt zu haben, um ben Bertrag ichließen ju tonnen. Die Daffe bes Bolks wollte fich bie Plunderung eines Plages nicht nehmen laffen, in welthem fie große Reichthumer vermus thete, und bie Bedingung bes freien Abjugs murbe ber= weigert \*). Boll Berzweiflung beschloffen nun die Tur= ten, fich bis auf ben letten Blutstropfen ju wehren. Alles, mas, wenn auch burch bas Gefet verboten, auf irgend eine Art ben Sunger ftillen konnte, wurde gufam= mengebracht, um als Nahrungsmittel verzehrt zu wers ben, und mit heißer Gehnfucht richteten bie Blicke 211s ler fich auf bas Deer, bas ihnen allein Rettung bringen konnte.

Aber auch die Christen fanden bald Ursach, ihre eis gennühige Harte zu bereuen, und nicht geringere Noth, als in der Stadt, herrschte im Lager. Die noch übrigen Borrathe wurden in kurzer Zeit aufgezehrt und der Markzgraf, der den Ersat aus fernen Gegenden zusammendringen mußte, konnte nicht gleich in den ersten Tagen zuzuckkommen. Bald vermochten die erschöpften Krieger nicht mehr, die zwiefache Unstrengung des täglichen Kamzpses und der harten Arbeit bei den Maschinen auszuhalsten. Muthlos versagten sie ihren Führern den Gehorsam, und wie gewöhnlich der rohe Hause die Schuld der eigenen Thorheit auf Einzelne, am liebsten auf Abwesende wirft: so schrie auch die Menge, welche die Uebergabe verschmähet hatte, jest stürmisch über Verrath. Ihr aufz

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 33. S. 273. Coggesh. c. 85. S. 575.

gereizter Argwohn ergriff blindlings ben erfien Gegenftand, ben man ihr vorbielt, und die Gegner Conrabs konnten ibm feine Ueberlegenheit noch nicht verzeihen. Er follte blog einen Borwand gefucht haben, bas Beer ju verlaffen, um es burch Sunger ben Unglaubigen in bie Sanbe zu liefern. Much feine Freunde; der Landgraf Ludwig, ber Graf von Geldern und ber Bifchof von Beauvais, blieben nicht verschont. Die finnivseften Erbichtungen fanben Glauben: ein tobtlich verwumbeter Rite ter follte befannt haben, biefe Rurften hatten breißigtaufend Bpgantinen und hundert Mart Golbes von bem Sultan empfangen; ber Landgraf besonbers fen burch ein Beident von wilben Thieren, Die jedoch keinem Denfchen zu Geficht getommen waren, bestochen worben \*). Die Maffe ber gemeinen Krieger und bes herrnlofen Eroffes wollte unter Sauptern, von benen fie fich verkauft glaubten, nicht langer bienen. In wilbem Aufruhr, an bem jeboch bie regelmäßigen Scharen feinen Untheil ges nommen zu haben icheinen, bemachtigten bie Emporer fich ber Schiffe, um nach einer fernen Rufte zu entfliehen. Sie wurden burch bas faragenische Gefchmaber an bas Ufer gurudgetrieben und ploglich schwieg ber Tumult, als Die Poften von ben Anboben melbeten, bag am fernen Horizonte eine Menge von Segeln fichtbar wurde. Rafch au bem entgegengefesten Meugersten übergebend. brachen Die noch eben Bergmeifelnden in ben frohlichsten Jubel aus, indem fie mit lautem Gefchrei bie Treue bes Markgrafen priefen und ben Lafterern, bie ihn hatten ver-Dachtig machen wollen, mit Berwunfchungen Rache brobeten.

Aber die Freude war von kurzer Dauer; Die Dfts

<sup>\*)</sup> Rad. Dia. S. 655. Er follte vier Rameele, zwei Leoparben und einen Fallen bekommen haben.

winde ber Jahregelt \*) erschwerten bie Laubung und balb tonnte man auf ben mit ben Bellen tampfenben Schifs fen beutlich bie aanptischen Wimpel unterscheiden. bergeschlagen fehrten bie Rrieger in ihr Lager gurud; nur Die Bachter behaupteten fortbauernb, bag fie bie Flagge bes Areuges erkannt batten und nun zeigte fich auch Conrabs Geschwaber, bas zugleich mit ber faragenischen Alotte auf ber Bobe von Atton eingetroffen mar. be Theile bereiteten fich jur Schlacht und Salabin ließ in bemfelben Augenblicke bie Berschanzungen ber Chriften mit überlegner Gewalt angreifen. Der Kampf bauerte bis in die Racht mit gleicher Seftigkeit au Baffer und ju Banbe; julest murben bie turtifchen Reiterscharen gurudgetrieben und beibe Algtten erreichten ihren 3med. Conrad verlor ein Kriegsschiff und eroberte zwei feind= Er konnte bas Ginlaufen ber Aegypter liche Kahrzeuge. in ben Meerbusen nicht hindern, aber er hatte die Lans bung ber mitgebrachten Borrathe an Lebensmitteln und Baffen gludlich gebedt \*\*).

Auf einen Monat war jest bas driftliche heer versforgt; Conrab fegelte nach Tyrus zurud, um nene Borrathe herbeizufuhren, und froben Muthes erneuerten

<sup>\*)</sup> Sie wehen vom Marz bis zum Innins und machen bie Schifffahrt unsicher. Volney, voyage en Syrie et en Egypte, t. I. S. 297.

<sup>\*)</sup> Rach Vinis. c. 36. S. 275, am Sonnabend nach himmels fahrt, ben 5. May; nach Coggesh. c. 36. S. 575, ben Tag vor bem Pfingstfeste, ben 12. May; nach Boh. c. 68. S. 118, ben 3. Junius, welches auch wahrscheinlicher ist. Ein andres Gesecht scheint am 12. May vorgefallen zu sepn, mit welchem jene beiden Schriststeller dieses verwechseln. Bohad. l. c. S. 119, und Abulf. c. 30. S. 48, schreiben den Tegyptern den Sieg zu, die Abendländer den Christen; beide Theile erwähenen jedoch der verlornen Schisse.

bie Kreugfahrer ben Angriff auf die Stadt. Als bewege liche Bollwerke von fechezig Ellen in ber Breite und bie Mauern überbobent, rudten bie brei ungeheuern Thurme immer weiter vor. Salabin batte ben Pringen Das ber mit ben geschickteften Reuerwerfern nach Afton geschidt, aber alle Berfuche, bie brobenben Maschinen gu gerftoren, icheiterten an ber unverbrennlichen Dede, mit welcher fie befleibet maren. Enblich gelang es einem Scheidefunftler aus Damastus, eine Raffe gu bereis ten, welche bie Birfung bes griechischen Feuers noch ver-Durch große Berbeigungen aufgemuntert, stårken sollte. warf er feine kunftlich zugerichteten Topfe fo geschieft, baß jum Entfegen ber Rreugfahrer erft ber eine und banh auch bie beiben anbern Thurme in Rlammen aufgingen. Alle Berfuche jum Lofden waren vergebens und in ber Beit von einer halben Stunde faben bie Chriften bie Frucht ber unausgeletten Arbeiten eines gangen Binters in Afche vermanbelt.

Selbst mit bem größten Aufwande konnte ber Berluft nicht vor dem Ende bes Sommers erfest werden. Die Fireften hatten bas Bimmerholz und alles, was zu bem Bau nothig war, pon ben Infeln bes mittellanbi: ichen Meeres tommen laffen, ihre Mittel waren erschopft und bei ber allgemeinen Niedergeschlagenheit ber Pilger burften fie auch nicht auf neue Unftrengungen rechnen. Die Rrieger hatten fich mit folder Buverficht gefchmeis delt, in wenigen Tagen bas Biel ihrer beharrlichen Auss bauer gu erreichen, bag bie fo ploglich vereitelte Soffnung ihnen aun allen Duth nahm. Sie flagten, bag man fie auf einen Puntt geführt habe, wo fein Entrimen moglich fen, wo fie nun leben ober fterben mußten, wo ihr ganges Dafenn von ben ungewiffen Bufallen ber Deerfahrt abhange. Die Befummerniß ber Geele wirfte auch auf ihre korperlichen Rrafte, und Krankheiten, welche in ber Sige bes Julius ausbrachen, rafften bie Menfchen gu Tausenben hin. Der Genuß ungesunder Nahrungsmittel beförderte die Ansteckung unter der Masse der Armen, aber das bösartige Fieber verschonte auch die Gezelte der Reichen nicht. Biele der tapfersten Ritter und der vornehmsten Barone sanken nach einem kurzen Krankenlager ins Grab. Der Landgraf von Thuringen ließ sich nach Cypern bringen, um eine gesundere Lust einzuathmen, aber seine zerrüttete Gesundheit erlaubte ihm nicht, wieder zu dem Heere zu kommen; er starb auf der Ruckreise nach Europa.

Durch ben Tob ihrer Anführer fanden gange Bolfers schaften fich ohne Oberhaupt; die größeren Daffen theils ten fich in einzelne Saufen und balb rif unter ben, burch fein Band ber Beimath und ber Lehnspflicht mehr gezus gelten Scharen bie traurigfte Berwirrung ein. Alle Rriegs= zucht losete fich auf, die Lebensmittel konnten nicht mehr mit Ordnung vertheilt werben, jeder nahm, so viel er Der Borrath, ber auf eine Boche reichen follte. wurde in menigen Stunden verschwendet und ohne Scham burch Raub an bem Baffenbruber erfest. Des morgenben Tages ungewiß, trugen die Krieger ihr noch übriges Geld zu ben Spielbanten ober verschleuberten es in ben robesten Ausschweifungen. Die uppige Lebensweife in Suibo's Sauptquartiere \*) hatte ein gefahrliches Beis spiel gegeben; auch bas Bolf wollte sich feine Entbebrungen gefallen laffen. Es verfagte ben Subrern, feine Bedurfniffe nicht befriedigen konnten, ben Gebor-Dhne Befehl verließen ausammengerottete Banben ibre Fahnen, um bas feindliche Lager anzufallen, und eben so eigenmächtig kehrten sie bei unerwartetem Biberftande ben Ruden. Bergebens bemuhten fich bie Feld-

<sup>\*)</sup> La firent bones lices (lactities). W. T. cont. I. XXIV. e. 1. S. 628.

berren, wenigstens im Rampfe noch einige Regelmäßigfeit ju erhalten, vergebens iprach ber Patriarch ben Bann über bas unbefugte Berlaffen ber Linie; alle Orbnung und alle Sitte bes Kriegs hatten aufgehort. cobstage, ben 25. Rulius, brach eine formliche Emporung "Bir wollen feine feigherzigen Saupter!" fcbrie bas berrenlose, verbungerte Bolf, bas in verwirrtem Ges tummel bie Ebne bebedte. 3weitausend Reifige versammleten fich und ließen bie Befehlshaber fragen: sie ihnen Brod geben konnten? Auf die verneinende Antwort schlossen fie fich bem Fugvolke an. Done Führer, ohne beutliche Borftellung ihres Beginnens, jeber nur mit fich felbft beschäftigt und wie von einem unaufhaltsamen Triebe blindlings fortgeriffen \*), walgte bie tobenbe Menge fich burch bas Gefilde und fturate fich mit folder Buth auf ben rechten Flugel bes feindlichen Lagers, baß Abel, ber Bruber bes Gultans, ber bier ben Oberbefehl führte, kaum schnell genug fich selbst retten konnte \*\*). Die Turten geriethen in Die furchterlichfte Berwirrung, fie faben fich überfallen und gaben schon alles verloren. Auch ein Theil des Mitteltreffens batte im ersten Schreden bie . Flucht ergriffen und Salabin murbe bie vollständigfte Rieberlage erlitten baben, wenn bie unentschlognen Saupter ber Pilger mit ihren regelmäßigen Scharen bem fturmenden Saufen gefolgt maren.

<sup>\*)</sup> Vinoit furor consilium, rationem impetus, imperium multitudo. — — Dux agminis nullus, sibi quisque miles, sibi ductor. Vinis. c. 40. S. 278.

<sup>\*\*)</sup> Rach ben lateinischen Schriftstellern war es Aatobbin, Calabins Resse; aber Bohabin, ber am besten unterrichtet seyn konnte, nennt (c. 73. S. 125.) ausbrücklich ben Bruber bes Sultans, al Abil, besgleichen Abulf. c. 31. S. 49. Beibe sezen die Begebenheit auf den 20. des zweiten Oschumab, den 26. Julius 1190.

Da aber in der Stellung ber Franken keine Bewegung zu seben mar, erholten bie Feinde fich balb von ib= Abel hatte hinter einer Anbobe bie rer Bestürzung. Rluchtlinge gesammelt; Salabin an ber Spise seiner Damluchen eilte von einem Alugel jum anbern mit bem Geschrei: Auf, fur ben Glauben! und orbnete bie Rrieger jum Angriff feines eignen Lagers. Unbefimmert um alles, mas noch geschehen tonne, batten bie Bilger fich in ben Gezelten gerftreuet und vor allem querft nach ben Lebensmitteln gegriffen. Gobald ihr Sunger gestillt war, fingen fie an ju plunbern. Biele, benen ausge= fuchte Speisen, selbst geistige Gettante \*) in bie Banbe gefallen waren, legten ihre Baffen ab, um mit Bequem= lichkeit in bem lange entbehrten Genuffe zu schwelgen. Best mit furchterlichem Geschrei von ben gurudtebrenben Turten angefallen, vermochten fie teinen Biberftanb gu leiften. Tausenbe wurden zwischen ben Gezelten und auf ber regellofen Klucht, wo bas Fugvolt ben fcnellen Pferben ber Rachsebenben nicht entgeben konnte, nieberge= bauen. Funf Reihen von Tobten fab ber Geschichtschrei= ber Bohabin, all er auf bem Schlachtfelbe antam; fie bezeichneten bie Ausgange bes Lagers und bie vorberfte reichte bis bicht an Abels Belt, Auf bes Gul= tans Befehl murbe leinem bas Leben geschenft, er wollte feine Gefangne, er wollte bie Chriften vernichten, und fie felbst geben ihren Berluft auf mehr als zehntausend an. Blog ein Theil ber Reifigen entfam und ein fleiner Saufe von Fugvolt, im Angefichte bes Lagers von ben Keinden umzingelt, wehrte fich mit bem Duth ber Ber-Die Befehlshaber, als hatten fie gern fich ameiflung. port ber unruhigen Daffe befreiet gefehn, rubrten fic

<sup>\*)</sup> Boh. I. c. wagt nicht mit Gewisheit zu entscheiben, ob man nicht in einem geheimen Belte Abels auch Wein gefunden habe. Der Ueberseher c. 69. hat diese Stelle auchgelaffen.

nicht, bis endlich ein Priefter, Rabulph von Sauterive, Archibiakonus von Colchefter, über bie harthere zigkeit ber Führer entruftet, eine Kahne ergriff und bie Eingeschlofinen befreite \*).

Durch bie Borrathe, welche Conrad, wenn auch nicht im Ueberfluß, von Beit zu Beit in bas Lager fcbickte, fonnten wenigstens bie bringenbften Bedurfniffe gestillt merben \*+) und bas unbandige Bolt, burch feine Nieberlage gebeffert, febrte wieber jum Geborfam gurud. Seinrich, Graf von Champagne, ber in ben letten Zagen bes Julius mit einer Berftartung von zehntausenb Dann por Atton eintraf, fand es nun leichter, die Ordnung berguftellen. Er übernahm bie oberfte Leitung ber Angelegenheiten, welche früher ber Landgraf und Jacob bon Avesnes abwechselnd geführt batten. Um ben tragen Suido, ber in seinem Sauptquartiere unthatig mit mußigen Bergnugungen die Beit hinbrachte, bekummerte fich Riemand. Seinrichs Ankunft brachte wieder einiges Leben in die Unternehmungen der Kreugfahrer. Man erfubr, bag, ungeachtet aller Bemuhungen Galabins, bie Befahung zu erneuern und fie mit frischen Borrathen au verforgen, bennoch von Beit au Beit auch in ber Stadt brudenber Mangel berriche. Einige faregenische Schiffe hatten fich ted unter Beinrichs Gefchwaber gemifcht und gludlich ben hafen erreicht, anbre, burch ver iprochne Belobnungen ermuntert, versuchten bei Racht fich an ben driftlichen Bachtfahnen vorbei zu schleichen und liefen freiwillig auf ben Strand, so bald fie fich verfolgt

<sup>\*)</sup> W. T. conf. c. 5. S. 630. 631. — Bern. thes. c. 72. S. 807. — Cogg. c. 36. S. 575. — Vinis. c. 40. S. 278. — R. Hov. S. 679. — Boh. c. 73. S. 125—128. — Ahulf. c. 31. S. 49.

<sup>\*\*)</sup> Jac. Vitr. c. 98. S. 1121. Quod non nisi per manus Marchionis a Tyro victualia venalia haberent, etc.

faben; aber ihre Labungen konnten ber Roth immer nur auf wenige Tage abbelfen, und ba Salabin fich wieber nach Chernba gurudgezogen hatte und bie Franken nur burch ftarte Abtheilungen leichter Reiterei beobachten ließ, ichmeichelte Beinrich fich mit ber Soffnung, glud= licher als feine Borganger bas Biel fo langer fruchtlofer Aufopferungen, dem vergebens icon Strome von Chriftenblut. gefloffen maren, noch vor ber Antunft ber euros paischen Monarchen zu erreichen. Anftatt mit ber noch ungeschwächten Rraft ber Neuangekommnen ben Gultan im Relbe aufzusuchen, eilte er, bie Stadt, wie vorber. enger einzuschließen, aber bie Belagrungetunft jener Beit mufite ben Wiberstand fester Mauern nur burch bie Wirfung funftlicher, auf ber Stelle errichteter Daschinen gu bezwingen, und alles, mas ber Graf von Champagne thun konnte, beschrankte fich auf ben Bau neuer bemeglicher Thurme, an benen er mit bem größten Gifer arbei ten ließ.

Salabin gewährte ihm bazu volle Dufe: bie Gebanten bes Reindes ber Christen waren auf einen andern Puntt gerichtet, auf bie wieberholten Siege Friedrich's über ben Gultan von Itonium. In fürchterlicher Rabe 30g bas Ungewitter beran, bas lange von fern ibm ge= brobet hatte. Durch ein freundschaftliches Bertehr, melches er mit ben Rurften von Urmenien unterbielt, und burch bie Rumbschafter ber Statthalter feiner nordlichen Lanber mar er genau von allen Umftanben unterrichtet. Er wußte, bag bas taiferliche heer, ohne bas Rugvoll au gablen, an Reiterei noch zwei und vierzigtausend Mann ftart, fich bereitete, uber bas Gebirge in bie Ebne pon Darfus berab zu fteigen, und noch weit mehr, als bie Anzahl ber Feinde, fcredten ihn ber Ruf bes Beerfubrere und bie ftrenge Mannegucht ber Deutschen. fceuer Bewundrung fdilberten Galabins Berichters ftatter bie mufterhafte Ordnung bes Buges. "Die aus-

"bauernbe Standbaftigkeit ber Rrieger unter Beschwerlich: "feiten jeber Art überfteigt allen Glauben," fcbrieb ibm ber Befehlsbaber von Erruhm, einer Stadt am Eus phrat in ber Rabe von Camofat. "Gie erlauben fich "feine Ausschweifungen und ber Raifer ubt mit so gewals "tiger Sand bie Gerechtigkeit, bag tein Ansehen ber Pergfon bie Uebertreter ber Gefete von ber Strafe befreien Einem folden Gegner hatte . Salabin noch nicht gegenüber gestanben und mit ber bangften Befummernig beobachtete er ben lahmenben Einbrud, ben ber bloke Rame des Kreuzbeeres und des furchtbaren Beherrs foers ber Abendwelt auf feine Bolter machte. ben Augenblick kommen, wo fie zaghaft ihn verlaffen An Biberftanb in offnem Relbe burfte er gat nicht benten; er verzweifelte an ber Behauptung von Palaftina \*), unb, gleich bem Atabeg, von ber ummittels baren Berbindung mit Aegypten abgefchnitten, mußte er bann bie fcmelle Berfplitterung feines machtigen Reiches Rur eine bobere Macht konnte ihn schüten und feinem gunftigen Geftirn vertrauend, ermannte er fich, bie theuer erkauften Eroberungen nicht kleinmuthig aufzuges ben, ben Rampf wenigstens zu versuchen. Der Bufall bes Glude, ber ibn aus fo mancher Noth gerettet, ibn von Rurebbins Macht befreiet batte, fonnte auch jest bie Gefahr von ihm abwenden; und er hatte fie schon abgewendet, benn Friedrich war nicht mehr.

In einem außerorbentlichen, zur Berathschlagung über die bringenbsten Maßregeln, über ben Zweifel: ob man bei halep ober hinter ben Mauern von Damastus ben Feind erwarten solle? versammleten Divan erwielt ber Sultan bie Nachricht von dem Tode des gefürchtteten Segners. Dhne sich den Ausbruch einer unanstän:

<sup>\*)</sup> Abalf. c. \$1. S. 49. - Boh. c. 70. S. 121 - 125.

bigen Freude zu erlauben, pries Salabin ben munberbaren Schut bes Allmachtigen, aber alle Mufulmannen fühlten sich mit frober Zuversicht belebt. Gie verzweifels ten jest nicht mehr an bem gludlichen Ausgange eines Rampfes, in welchem bie gewaltige Band Gottes fo schwer bie Berachter ber Lebre seines Propheten getroffen. batte. 3m Lager ber Christen bingegen berrichte tiefe Rie= bergeschlagenheit, besonders unter ben Deutschen, aber fie batten nicht Beit, ihrem Rummer nachzuhangen. Durch Die Taubenpost war die Nachricht schnell nach Afton getommen und bie Einwohner gaben burch Ausfalle aus allen Thoren tagliche Beweise ihres neugestartten Duths. Sie richteten besonders ihre Absicht auf Beinrichs Das fchinen, und taum hatten biefe in ber Mitte bes Gens tembers fich in Bewegung gefest, als es ben Reuerwers tern gelang, fie gleich ben vorigen in die Afche au legen. Gine unerfetliche Beit von mehr als acht Bochen hatte ber Graf von Champagne über ber Erbauung feines Thurms verloren, bie Berbefferung bes Schabens überflieg seine Krafte und nach zwei Monaten saben bie Kreugfahrer fich wieber auf bem Punkte, wo fie bei Beinrichs fo viel verfprechender Ankunft geftanben batten.

Der herzog von Schwaben war unterbeffen mit bem heere ber Deutschen bei Intiochien angekoms men \*). Turkische Stämme beunruhigten es auf dem Buge und auch die Treue der armenischen Fürsten schien nach dem Tode des Kaisers zu wanken. Deinoch ers reichte Friedrich ohne beträchtlichen Berlust die Hauptskadt Bosmunds III, der ihn mit aufrichtigen Freundschaftss bezeugungen aufnahm. Die Basallen des Kaiserreiches

e) Am 21. Junius tam Aageno zu St. Simeon an, wohin er von Auritum übergeschifft war, Freber. t. I. S. 416.

waren burch keine Lebnspflicht an ben Cobn bes gemeinschaftlichen Oberhauptes gebunden, verschiedne ber Gres Ben batten theils die bequemere Fortfetjung ihrer Dilgerfabrt au Baffer vorgezogen, theils felbft ben Rudweg nach Europa angetreten. Die Erschöpfung ber Uebrigen bestimmte ben Bergog, ihnen in Antiochien eine turge Etbolung au gonnen; aber Krankheiten, Die gleich bei ber Anfunft unter ben Deutschen ausbrachen, verlangerten feinen Aufenthalt auf zwei Monate und in biefem verbangnifvollen Beitraume gieng fein ganges Beer gu Grunde. Die Rube nach ununterbrochnen Dubfeligfeiten und noch mehr bie Unmagigfeit, mit welcher bie Rrieger in bequemen Quartieren fich bem lange entbebrten Genuffe traftiger Rabrungsmittel überließen, vermehrten bas Uebel und es griff balb mit einer fo furchtbaren Gewalt um fic, bag in wenigen Tagen bie uppige Sauptftabt und bie umliegenden Dorfer zu einem weiten Krankenhause Des himmelsftrichs und ber Lebensart ungewohnt, erlagen bie Fremben ohne Rettung ber verheerenben Seuche, welche bie Eingebornen verschont zu haben ideint. Gleich ber erfte Anfall ber Krankheit benahm alle hoffnung ber Genefung und bie Rrafte ber Gefunden reichten kaum noch bin, ben Opfern bes Tobes bie leute Rubeflatte au bereiten. Selbst ertrantt, fab Ariebrich bas treffliche beer, bas fieggefront jest nabe am Biele fanb, . hulflos vor feinen Augen hinfterben. Auch viele ber vor= nehmften Anführer fanden in ber erften Stabt bes fpris fchen Bobens ihr Grab. Der Bifchof von Burgburg beschloß fein thatiges Leben in Antiochien; andre lies ben fich nach ber Infel Coppern bringen, aber nur menige kamen zurud und als Friedrich endlich, ba gegen bas Ende bes Augusts bie Buth bes Uebels allmalig nachaulaffen begann, fich jum Aufbruch bereitete, fonnte er taum noch taufend Ritter und fiebentaufend Dann feines tapfern Augvolfes muftern.

In Uebereinstimmung mit ben Sauptern bes Belagerungsbeeres batte er bie Abficht gehabt, burch eine Uns ternehmung gegen Salen Die Dacht bes Gultans qu. eis ner Theilung ju zwingen. Salabin fürchtete nichts fo febr, als einen Angriff auf biefer Seite, und in bet bringenben Berlegenheit, entweber ben wichtigften feiner Sees plate fich felbft überlaffen ober bie Berbindung mit De= fopotamien aufgeben zu muffen, verfammelte er einen Divan, in welchem beschloffen wurde, ein neues Deet in ben norblichen Gegenden gufammen zu ziehen. . Aber noch maren bie Sulfsvoller aus ben entfernten Provingen bes Sigris und bes Chaboras nicht beran gefommen und Friedrich murbe vor ihnen bie Daffe erreicht baben, wenn nicht ber traurige Buffant feines heeres ibn bei Antiochien gurud gehalten batte. Geine Dacht mar su febr gefchmolzen, um nachher noch gegen bie Scharen, melde unterbeffen bei Salep fich versammlet batten, eine Unternehmung zu magen, und er fab, bag er, zu fcmach. allein zu handeln, nur noch burch bie Bereinigung mit ber Maffe ber Pilger ber gemeinschaftlichen Sache nublich merben tonne \*).

e) Chron. Ursperg. S. 279. — Otto de S. Blas. c. 35. S. 215. — Alb. mon. S. 287. — Godefr. mon. S. 357. — Tagen. S. 416. — Chron. Tur. S. 1033. — Corner. S. 783. — Brompt. S. 1165. — Coggeshale, Chron. Anglican. bei Mart. et Dur. t. V. S. 814. — Chron. Slav. c. 34. S. 681. — Vinis. c. 44. S. 280. — Rog. Hov. S. 679. — Bohad. c. 80. S. 185 — 137. — Abulf. c. 31. 32. S. 49. 51. Ungeachtet ber güttigen Gründe, welf die in ben angeführten Stellen einzeln enthalten sind, werfen bennoch die Anhanger Guido's und Richards unter den lateinis schen Schriftsellern dem Markgrassen als ein Berbrechen vor, daß er den herzog von Schwaben beredet habe, sich mit dem heere vor Akton zu vereinigen. Roch härter würden sie ihn getabelt haben, wenn er den beutschen Fürsten davon zusückge-

Conrab, ber ihm entgegen gegangen mar, bestärtte ihn in biefem Borfage. Der Befit von Afton mar als lerdings eine nothwendige Bedingung ber Biebereroberung Rur ber gu fruh begonnenen Unternebs mung batte ber Markgraf wibersprochen; jest bauerte bie Belagerung schon langer als ein Jahr, fie mar ju febr ein Lieblingsentwurf aller Anführer, eine feste Borstellung aller Areugfahrer geworben, um nun noch bavon abzus 3mdr hatten die Chriften noch immer fich feines in bie Angen fallenben Bortheils ju rubmen, aber auch bie Stadt fonnte nicht mehr in bem vorigen Buffande fenn. Ihre Thurme maren erschuttert, ihre Befahung ges fo oft auch Salabin ihr Berftarfungen schickte, seine Schiffe nahmen ftets eine noch großere Uns zahl von Kranken ober zum Kampfe Unfahigen wieber mit gurud \*). Atton mußte endlich boch ben fortgefets ten Angriffen erliegen, und wenn es felbst bis zu ber im nachften Frubjahre mit Gewißheit zu erwartenben Antunft ber Konige von Frankreich und England fich halten follte. fo wurde boch jest bie Aufhebung ber Belagerung ein unverzeihlicher Fehler, ein ichimpflicher Berrath an ber gemeinschaftlichen Sache ber Christenbeit gewesen fenn.

١

halten hatte. — Binisanf, bessen Leichtgläubigkeit in allem, was er nicht als Augenzeuge erzählt, sobalb es bie Segner Anibo's betrist, selbst bas Sinnioseste wahrscheinlich sindet, versichert sogar, Conrad sep don dem Sultan mit sechzigtaus send Byzantinen erkauft warden, um den herzog von Schwaben aus der Segend von Halen zu entsernen. Man sieht bei Bohabin, l. c., wie gut Saladin von der Stärke des deutsschen heeres unterrichtet war. Rur als Juwachs der Macht der Belagerer konnte es ihm seht noch schaden, und er würde eber Geld geboten haben, es von Akton entsernt zu halten, um so mehr, da Friedrichs Ansehen keine Uneinigkeit stiftete, sondern im Gegentheil die streitenden Parteien vereinigte.

<sup>\*)</sup> Abulf. c. 32, S. 50.

Der Sultan hatte dann Zeit gewonnen, den Schlussel von Palastina von neuem zu einer unüberwindlichen Fesstung auszurüsten, das Blut so vieler Tausende ware umsonst vergossen, dadurch auch nicht einmal der Vortheil einer beschädigten Maner für die abendlandischen Monarchen errungen worden.

Conrab hielt felbft auch bie Eroberung ber Stabt burch bie gegenwartig vor berfelben versammelten Pilger nicht für unmöglich. Das Uebergewicht hatte wahrend ber Dauer ber Belagerung fich mehr als einmal auf ihre Seite geneigt und nicht bas Schwerdt ber Reinbe. fonbern Uneinigkeit und Mangel an Ordnung es ben Chris ften wieder entriffen. Den tapfern Scharen, bie ans als len ganbern ber Abendwelt ber gemeinschaftliche 3med hier ausammengeführt hatte, fehlte nichts, als ein von 21s len anerkanntes Oberhaupt. 3wietracht und Gifersucht berrichten nicht bloß unter ben Subrern, auch bie Rrieger bon verschiedenem Stamm beobachteten fich gegenfeitig mit feindseliger Sesinnung und es war bei ber zunehmen= ben Erbitterung mit jebem Tage ju furchten, bag fie bas Schwerbt gegen einanber entblogen murben. Seit bem Tobe bes Landgrafen von Thuringen hatten bie Deuts feben auf alle Art fich gurudgefest gefeben, vielleicht auch burch manche Ausschweifungen bagu Anlag gegeben. Durch bie Unfunft bes Grafen von Champagne, bem neunzehn Grafen und vornehme Bannerberren aus ben frangofischen Provinzen Philipps und Richards folgten, war bas Anfeben ber einen Partei fo überwiegenb verstärkt worben, bag man bie Rampfgefährten, für welche tein machtiger Beschützer sprach, taum noch einiger Rudsicht werth hielt. Ihre tiefe Trauer um ben Tob bes Raisers beleidigte die frangofische Gitelkeit und mit schlecht verhehlter Schabenfreube faben bie Deutschen bie Maschinen, mit welchen Beinrich bie Stadt erobern wollte. in Flammen aufgehen. - Gewiß wurden von beiben Seis

ten bie Rlagen, so wie die Borwürfe übertrieben, aber alle Schriftsteller gestehen die völlige Bernachlässigung der Krieger ein, die in der Bersammlung der Fürsten keinen Fürsprecher mehr hatten, für die bei der Austheilung der Lebensmittel Riemand sorgte und die besonders in den Krankenhäusern nur mit außerster Schwierigkeit Aufnah: we fanden \*).

Als der Sohn des Kaisers, als der Bruder des Eriben der hochsten Krone der abendlandischen Christenheit und als einer der vornehmsten Fürsten Deutschlands mußte der Herzog von Schwaben sich zum Schutz seiner gedrückten Landsleute berufen sühlen; als Haupt der sämmtlischen Pilger aus dem Kaiserreiche erwartete ihn eine, sein ner Wirde angemeßne Stelle in dem Heere vor Akton und er durfte sich Ansehen und Sinsluß genug zutrauen, um dem hochsahrenden Uebermuthe der französischen Ansschwere Schranken zu seinen und der angemaßten Gewalt des Grasen von Champagne, der mehr seiner nahen Berwandtschaft mit den Königen von Frankreich und Engsland \*\*), als seiner persönlichen Fähigkeit den Oberbesehl in dem Heere verdankte, das Gleichgewicht zu halten.

Bur Unterstützung Bosmunds III gegen die bei Salep versammelte Macht ließ Friedrich vierhundert Bitterfahnen zurud und brach mit dem Reste seines Eleis nen heeres am 3, August von Untiochien auf. Constad sichte ihn über Laodicea an der Meerestüste hin so geschickt, daß er den Feldherren des Sultans, die ihm unterweges auslauesten, gludlich entging. Aus Tripos

<sup>\*)</sup> Vinis, c. 42, 44. S. 279. 280. — Jac. Vitr. S. 1085. — Much Vertot, t. I. S. 294, raumt biefes ein.

<sup>••)</sup> Seine Mutter, Maria, die Semahlin heinricht le Large (ber Freigebige), Grafen von Champagne, war die alteste Rochter Konig Ludwigs VII. und Eleonorens, und folglich eine Stieffcwester sowohl Philipps II, als Richards.

lis melbete er ben frankischen Befehlshabern seine nabe Ankunft, aber die Nachricht wurde übel aufgenommen; ber Graf von Champagne und die französischen Gros gen fürchteten bas Ansehen des kaisersichen Prinzen und Gnido's Partei den Einstuß, den Conrad durch die Deutschen gewinnen wurde \*).

In bem Drange ber Begebenheiten war bie faum überlebte Bergangenheit in ben Sintergrund gurudgefuns ken und unter ben neu erwachten Soffnungen bas Bes tragen ber Barone von Palastina nach ber Rieberlage von Tabaria vergeffen worben. Gie hatten in bem Rampfe vor Afton wieder Butrauen zu fich felbst gewonnen und bie kluge Bescheibenheit bes Markgrafen, ber nie bes Ges schehenen erwähnte, sohnte fle endlich mit ben Berbienften bes Bremblings aus. Weber Juneigung noch Pflichtge= fühl konnte sie an einen Konig fesseln, ber wiber ihren Billen fich ihnen aufgebrungen und bas Berberben über ihr haupt gebracht hatte; mit in ber Beschamung über ibre eigne Baghaftigkeit waren fie: nach feiner Loslaffung au ibm gurudgefehrt, aber bas Unglud batte ibn nicht gebeffert und fie mußten fich endlich überzeugen, baff. wenn Jerusalem wieber erobert und ber Thron von Das laffing von neuem errichtet wurde, boch unter einem folden Oberhaupte ber Staat nicht lange werbe besteben Bonnen. Ihre Blide richteten von felbft fich auf ben

<sup>\*)</sup> Bohad. c. 80. S. 185. 187. und c. 85. S. 189. Marchisius (ber Araber gebraucht ben Aitel als einen Ramen), Kürst von Aprus, war bei ihm; ber tapferste und klügste ber Franken, ber bisher das meiste gethan hatte und eigenstich alle diese abendländischen Bölker gegen uns aufwiegelte. — — Die Belagerer wollten nicht, daß Friedrich kommen sollte, weil Marchisius sein Kathgeber war und der König wohl sah, daß er nun alles Ansehen verlieren würde. (Abgekürzt in der d. Uebers. a. 75. S. 107.)

Mann, ber, von ihnen verlassen, der Sinzige gewesen war, welcher dem reißenden Strome einen Damm entgezen zu sehen, mit den geringen Arakten der Eingebornen der siegenichen Lausbahn des Eroberers ein Ziel zu steden gewagt und vermocht hatte. Der zurücksossende Stolz des Grafen von Champagne und die wiedenholte Tausschung ihrer Erwartungen von den französischen Vilgerzhauptern bestärkten sie in der veränderten Gesinnung und einer nach dem andern verließ die Pautei Guido's, um sich wit dem Markgrafen zu verbinden \*).

Die Anführer bes Rreutheeres fanben bagegen faft ohne Ausnahme auf ber Geite bes vertriehnen Konigs, beffen Wiebereinsegung ihnen als bas Biel ober ber Bors wond ber gangen; Unternehenung galt. 3mar batten fie ibn langst von ber Leitung ber Rriegsbegebenheiten aus: gefchloffen, aber als ber Gemabl, Gibnliens burfte er wenigstens auf außere Athting Anspruch, machen und als Bater ber kunftigen Erbin von Palastina erhielt er eine Bebentung, welche feine Personlichkeit ibm niemals murbe erworben baben. Biemand zweifelte mehr an ber naben Eroberung ber Stadt Gottes, und ber Thron von Berus falem. ber balb in veriknetem Glanze fich mieben erbes ben follte, war von neuem ein machtiger Sporn bes Ehr= geizes ber abenblanbischen Rurftenfohne geworben. bull'a hatte in ihrer zweiten Che vier Tochter gehabt und bie Sand ber alteften berfelben follte bem Gemahl, ben fie wählen wurde, die Krone bes heiligen Landes zum Brautschate bringen. Db Conrab von Montferrat ober ber Graf von Champagne ichon bamals Abfich= ten auf bas Konigreich gehabt haben, ift unbefannt; ber

<sup>\*)</sup> Ramath von Siben, Papen von Halpha und Balian von Ibelim werben ausbrücklich genannt. Vivis. c. 68. S. 292. (Hist. Hieros. S. 1171.)

Lob, ber die Prinzessinnen turz nach einandet hinrafte, vernichtete alle Hoffmungen, welche auf die Berbindung mit einer Enkelin Amalrichs sich grunden konnten, aber auch Guido fah plötzlich sein Ansehen und die ganze Wichtigkeit, welche die Berhaltnisse ihm gegeben hatten, zertrummert, als Sibylla ihren Tochtern in das Grad folgte.

Nach ber Verfassung war ber Thron erlebigt und bie Sache fchien fo wenig einem Zweifel unterworfen, bag allein bie anertannte Untuchtigfeit Sumfriebs, bes Ge mable ber Pringeffin Ifabella, bie Barone von Palas .ftina abhielt, ber jungeren Tochter Amalrichs, als ibrer rechtmäßigen Gebieterin, Die Sulbigung gu leiften \*). Gelbft ber Patriard Beratbius icheint, von ber Uns moglichkeit, bem Gefcopfe feiner Rante bie Krone gu erhalten, überzeugt, ben von Allen verlagnen Ronig aufe gegeben zu haben und Guibo's gange Soffnung fluste fich allein noch auf ben gefchmeichelten Stoly ber frango's Allein obgleich ihre Eifersucht auf bie fischen Großen. Deutschen fie geneigt machte, gegen ben Bergog von Schwaben Partei zu nehmen : fo fahlten boch alle, bag bem wieber zu erobernden Lande ein andrer Bechüper

.1

<sup>\*)</sup> Rad. Die. S. 657, Brompt. S. 1188, Cagg. c. W. S. 676, Matth. Par. S. 165, setht der für. Guide parteiische Kinisand c. 46. S. 281, nehmen dieses als bekannt an, Jac. Vitr. c. 98. S. 1121, sagt ohne weitere Bemertung: His diebus Sibylla — Guidonis uxór viam carnis ingressa est. Unde regnum ad sororein ejus, Isabelem — jure hereditario devolutum est. W. Tyr. cont. c. 27. S. 631: Morrut en l'ost la roine la fame le roi Guion, et quatre enfans que ele avoit et eschai la terre a Isebel fame Honfroi. Daß der Patriard Guide's Parten verließ, bezeugt Brompton l. c. ausbrücklich, und von Damfried sagt Vinisauf c. 68. S. 291: Vir foeminae quam viro prapior; gestu mollis, sermone fracto.

gegeben werben musse, als ber unsähige Guibo ober ber weibische, seiner Ahnen unwurdige Humfried. Keiner wagte jedoch öffentlich seine Meinung zu erklaren; auch Kriedrich scheint über diese Angelegenheit noch keinen bestimmten Entschluß gefaßt zu haben, aber der Tod Sibyllens war ein neuer Grund, ihn zu der Fortsehung seines Zuges zu bewegen und ohne sich an das Misverz gnügen des Grafen von Champagne, der ihn gern wieder nach Antiochien geschickt hatte, zu kehren, schiffte er sich mit dem Markgrafen zu Apuns ein und stieg, nachdem widrige Winde ihn lange zurückgehalten hatten, kurz nach dem Michaelissesse. (1190) bei Akkon ans kand.

Er fand eine fremblichere Aufnahme, als er erwarten durfte; nachtheilige Gesechte, sowohl zu Wasser als unter ben Mauern der Stadt \*), wobei die noch übrigen Maschinen der Belagerer zerstört wurden und Saladin die Besatung mit neuen Worräthen versorzte, hatten den Mush der Ausührer niedergeschlagen und das heer empsing mit Freuden die willsommne Berstärtung. Unter der Leitung des jugendlichen Feldherrn nahmen die Angelegenheiten der Christen schwell eine andre Wendung. Dhue dem Grasen von Champung no den Beschläder die französischen Pilger streitig zu machen, beherrschte er ihn durch die Ueberlegenheit seines Geistes und seiner Ansichten. Sine bessere Drinung kohrte in das Lager zurück, die allen Krieger des Kaisers, die Ueberwinder der Griechen und

<sup>\*)</sup> Um 2. October und in ben forgenden Nagen. — "Am britten Tage nach bem Michaelisfeste, Brompt. S. 1189. — ben 84 Ramaban, 6. October, Bohad. c. 84. S. 142—144, ber zus gleich die Maschinen bes Herzogs von Schwaben verbrennen läst, welcher doch, nach c. 82. S. 138. 139, erst ben 6. Ramaban, also brei Tage spater angetommen seyn soll. — Um 2. Octaber, Rag. Hov. S. 680.

bes Sultand von Stonium, gaben bas Beifpiel ber Mannegucht und die Frangofen fchimten fich, in einem fo wefentlichen Borguge hinter ben Deutschen guruck zu ftes ben. Friedrich eilte gleich, fich von ber Stellung bes feinblichen Beeres und ben friegerifchen Berhaltniffen beis ber Theile eine nabere Kenntniß zu erwerben; er notbigte burch wiederholte Angriffe die Turten, fich in ber Ebne auszubreiten und bie Befatung, fich im Felbe ju zeigen, aber bie gute Saltung ber Gegner überführte ihn von ber Unmöglichkeit, Atton burch ben Senbftreich eines rafchen Sturmes zu nehmen und bie regelmäßige Belagerung er= foderte Borbereitungen, bie vor bem Binter fich nicht Che jeboch bazu ber Anfang gemacht vollenden ließen. werben konnte, hielt er fur nothwendig; ben Gultan aus feinem gar an naben Lager gurud au treiben. feinen Plan ber Berfammlung vor; die Stadt follte mabs rende ber rauben Sahreszeit bloß eingeschlossen, : ein Theil ber Flotte nach ben Inseln und Ruftenlandern abgeschickt werben, um neue Lebensmittel berbei ju führen und ber Rest ber Schiffe ben Safen sperren, bas Landheer aber mit vereinten Kraften die Feinde zum Kampfe zu nothis gen suchen. Geine Borschläge fanden allgemeinen Beis fall und freudig faben bie Kreugfahrer ber Schlacht ents gegen.

Am Tage nach bem Feste bes heiligen Martins, am 12. November \*), sollte bas heer bes Sultans überfals len werben; ber Graf von Champagne und Conrab leiteten ben Angriff, Friedrich und Theobald, Graf von Blois, übernahmen ben Schutz bes Lagers. Wie es scheint, ruckte bie hauptmacht grabe gegen die seinds lichen Linien vor, während eine andre Abtheilung ben

<sup>.\*)</sup> Brompt, S. 1189. — Vinis, c. 61, 62, S. 290, 291. — Rach Bohad, c. 87. S. 148 — 151, exft ben 22. November.

1

fleinen Ring Belus überschritt, um bei Sanba bie Borrathsbaufer ber Durten ju werftoren, aber beibe fans ben bie fammtlichen Stellungen ber Begner verlaffen. Salabin, burch gute Runbschafter unterrichtet, batte fich auf die Anhohen von Cheruba zuruck gezogen und wartete, als bie Chriften bis babin porbrangen, auch bort ihren Angriff nicht ab. Die gegen Saipha abgefchicks ten Saufen waren, ohne fich ber in ihrem Ruten ges lafinen Bruden ju verfichern, ju rafch vorgegangen, und tonnten nur erft in einer betrachtichen Entfernung ben Strem aufwarts fich wieber mit bem größeren Beere Salabin' hielt fich jest bes Gieges gewiß? er schickte feine leichte Reiterei, bie Rranten zu umzingeln und hoffte, inbem er mit feinen regelmäßigen Bollern fechtend zuwick wich, bie Feinde von ihrem Lager abzus schneiben und auf bem Rudjuge fie mit überlegner Dacht aufzweiben ... aber alle feine Berfuche scheiterten an ben imburchbeinglichen Daffen ber deiftlichen Schlachthaufen. Das Fugvolt ber Deutschen, welches, nach bem Ausbrude Bobabins, "unerftbutterlich, wie eine Maner, bie Reiterscharen uniggab," trieb:init feinen Wurfspießen die anprallenden Geschwaber zurink. Am zweiten Tage wurde ber Rampf mit verdoppelter heftigkeit erneuert, ba aber bie Reinde forglatig ein allgemeines Gefecht vermies ben und, wie es scheint, ben Franken bie Bereinigung mit bem pon ihnen getrennten Saufen gelungen war hielten fie es nicht fur rathfam, fich noch weiter ven bein Lager zu entfernent. Der Rudzug wurde noch benfelben Abend und am: folgenden Tage mit folder Ordnung ausgeführt, bag Salabin, ber ihnen jest wieber folgte, nicht ein einziges: Mal Gelegenheit fand, mit Bortheil eis nen Angriff zu magen. Er erwartete vergebens ein Beis den aus ber Stadt; ber Emir von Afton hatte ben verabrebeten Ausfall nicht ausführen fonnen; von dem Bergoge von Schmaben schnell wieder in feine Mauern

gurudgetrieben, durfte er sie auch am britten Tage, als Saladin wieder in der Nabe des alten Kampsplates ankam, nicht verlassen. Der Sultan fand das christliche heer in Schlachtordnung aufgestellt; in der Mitte dessels ben schien das auf einem mit vier Waulthieren bespannten Wagen wie auf einem Thurm erhöhte Panier, die weiße, kreuzweiß mit Purpur getheilte Standarte der Christen, ihn zum Kampse heraus zu sodern, aber er versuchte keisnen Angriss.

Beibe Theile ischrieben fich ben Sieg an, aber ber Erfolg bewies, baß Salabin felbst nur einer Rieberlage entgangen zu fenn glaubte. Er hatte in ben breitägigen Gefechten viel verloren \*), aber noch mehr foredte ibn bie Saltung ben Chriften und ber Einbruck, ben fie auf feine Boller gemacht hatte. Es waren nicht mehr bie uns geregelten Aufalle einer zugellofen Menge, von benen er fich bebroht fah, sondern die wohluberlegten Unternehmungen geubter Reldherren und eines tapfern, burch Bertrauen auf feine Rubrer, befeelten Beeres, bem er felbft feine besten Scharen im offnen Felbe nicht entgegen zu ftellen' magte. Bar ed ihm' auch fest gelungen, ber Schlacht auszumeichen, fo. konnte er: boch ein andres Dal bazu ges nothigt werben, und um biefer Befahr fich nicht ausgus feben; burfte er feine gegenwartige Btellung nicht bebaupten. Er gab fie ichon in ben nachsten Tagen auf amb jag fich in bas Innre bes Lanbes gurud, indem er blog ... Beobachtung bes Reinbes ein: Miegenbes Lager unter feinem Bruder: Whel bei Shiphe gurudließ.

Mannichfache Gorgen beffürmten sein Gemuth. Det Krieg, ben er zu einem Glaubenstampfe gemacht hatte, war seit ber Eroberung von Jezusalem feinen Boltern

<sup>\*)</sup> Bohad. c. 87. S. 151, leugnet es zwar, hat aber vorher, S. 150, wenigstens sehr viel Berwindete eingestanden.

gleichgultig geworben; fie begannen einzusehen; bag fie nur fur ibn , nicht fur bie Lehre Mobammeds. und fur ihre eigne Sache fochten. Die felbft im Winter nie gang unterbrochnen Feldzüge hatten ihn genottigt, ben Provingen bie Laft außerorbentlicher Berbungen aufzulegen und von allen Seiten borte er Rlagen über bie Fortsetzung von Feindseligkniten, bei welchen die Mufulmannen ihre Krafte erschöpften, ohne einen belohnenden 3wed vor Augen zu Dia Misten und Emire ber entfernten Begirte verlangten in ihre heimath gurud zu tehren, und ba er ihnen selbft das billige Gesuch um Sold und Gezelte für ihre Krieger, bie fcon lange über bie gefette Beit bei ihm ausgehalten hatten, nicht gewähren konnte, verließen Biele eigenmachtig feine Kahnen. Die Borfpiegelung et ner mit ben Ebriften angekniwften Unterhandlung fand bei ben Unzufriednen feinen Glauben und nur burch feine merschitterte Restakeit und indem er Strenge mit Schoming, felbft mit Schmeicheleien ju pagren wußte, wendete ber Gultan bie vollige Auflofung feines Beeres ab. Datobbin fing in ber Rabe bes Gee's von Genegarath verschiedne ber Allchtigen auf, aber nur bie kleineren Berbrecher litten die Strafe ber Ausreißer, für die Didchtie gern fanden fich ftets gludliche Fürsprecher. Amadobe. bin Benghi, ber Beberricher von Ginbicat, war gu flolg, fith beimlich zu entfernen ; er fchickte feinem bochften Dberheren einen trotigen Brief in welchem er ihm forms lich den Gehorfam auffagte. Der Gultan las ruhig bas Blatt und fcbrieb auf bie Rudfeite: "Bas tounte Gas "labin wohl für Glid hoffen; wenn er ben Mann ents "ließe, ben er fo boch fchaft als fich felbft?" Amabobe bin, burch bie Bntwort, eitroaffnet, bachte nicht mehr an bie Rudtebr nach Defopotamien.

Die Unterhandlungen, durch welche ber Sultan die Misvergnügten zu beruhigen suchte, scheinen auch nicht ganz erdichtet gewesen zu sehn. Wenn fie nicht zu vollis

ger Beilegung ber Feinbfeligkeiten fuhren konnten: fo Schmeichelte er fich boch, baburch Uneinigkeit unter ben Chriften zu fliften, und mehr als einmal schon war es ihm gelungen, ben Argwohn ber Parteien unter ben Vils gern zu erregen \*). Er wußte fich ftets gute Nachrichten von ben Berhaltniffen ber driftlichen Begrfuhrer ju verichaffen und grundete besonders feine Soffnungen auf ben Bwiesvalt zwischen ben Franzosen und ben Deutschen. Sm Unfang hatte er bie erften fur feine gefihrlichften Reinbe gehalten; aber feine Berfuche bei bem Mantgrafen von Montferat und dem Landgrafen won Aburingen waren fehlgeschlagen und ber figre Ginn ber Deutschen benahm ihm alle hoffnung, fie von ber gemeinschaftlichen Sache abwendig zu machen; eber glaubte er jest auf bie leicht gefrantte Gitelfeit ber Frangofen wirfen ju tonnen. da biefe burch ben Ginflug bes herzogs von Schwaben Das Uebergewicht im driftlichen Lager verloren batten. Dit gefligner Aufmerkfamkeit ließ er teine Belegenheit vorbei, ihrer Ruhmliebe au fcomeicheln, indem er eine besons dere Achtung für ihre Tapferkeit und eine eigne Borliebe fur ihr Bolt offentlich an ben Zag legte. Unter ben Gefangnen faben fie ftets fich ausgezeichnet, er ließ fie nicht folten vor fich tommen und gab gemegne Befehle, fie mit Anftand zu behandeln. Als er turz nach feinem Rudzuge erfuhr, bag einige zu unporfichtig vorgegangne franzbfis iche Ritter einer turfischen Streifpartei in bie Ganbe gefallen waren, gab er fogleich Befehl, fie in fein Saupt. quartier ju fenden. Er empfing fie mit guvertommenber Freundlichkeit, ruhmte in ber Unterhaltung ben tubnen Muth ihres Bolles und beschenkte fie mit Chrentleibern mub foftbaren Pelzen, welche fie, wie er bingu fette, in

<sup>\*)</sup> Die Kreuzsahrer nannten jebe Art ber Unterhanblung, wenn sie nicht ihre Partei besonbers anging, einen Berreth. M. f. ben Brief. eines Ligers bei Rad, Dic. S. 655.

ber rauhen Jahrszeit wohl wurden brauchen können. Da man ihm fagte, daß einer von ihnen zu den vornehmsten Bamerherren gehörte \*), zog er ihn wiederholt an seine Kasel und erlaubte den sämmtlichen "Gesangnen, indem er sie unter ehrenvoller Bedeckung nach Damaskus schidte, an die höheren Befehlshaber zu schreiben und mit sicherm Geleit sich ihr Gepäck und was sie sonst wünschsten, aus dem christlichen Lager bringen zu lassen.

Seine Erwartungen von ber Spaltung, welche bie Saupter ber Pilger getrennt hatte, gingen jedoch nicht in Erfüllung. Durch die Klugheit gemäßigter Mittelspersonen und bas Ansehen bes Bergogs von Schwaben scheint bie Entscheidung über ben Thron bon Jerufalem bis ju der Ankunft ber europäischen Monarchen aufgeschoben worden ju fenn. Das Recht ber Pringeffin Ifabella wurde einmuthig anerkannt, felbft Buibo beftritt es nicht, aber er behauptete, bag bie Krone ihr erft nach seinem Tobe zufallen konne, weil er nicht bloß als Mits regent seiner verftorbnen Gemahlin, sondern als wirklicher Ronig über Palaftina geherricht habe. Gin neuer Streit begann num über die Rechtmäßigkeit feiner Erhebung: Die Begenpartei und unter biefen befonders bie einheimischen Großen erklarten, bag fie eine blog von bem Patriarchen und ben Templern, unter bem feierlichen Biberspruche ber Mehrzahl ber geiftlichen und weltlichen Barone, burch Ueberraschung erzwungne Bahl nicht als vollgutig aners tennen konnten. Baren fie auch nachher burch bie Ges fahr bes Baterlandes genothigt worden, bem gefronten Paare bie Hulbigung ju leiften: fo bore boch ihre Ber-

<sup>\*)</sup> Boh. c. 88, S. 153. — Rach Rad. Dic. S. 657, wurde ein Reffe bes Grafen von Clermont nebst siebenzehn Rittern und funfzehn Anappen um diese Zeit gefangen. — Das Salabin oft Franken an seine Tasel zog, erzählt Bohad. ausbrücklich p. 1. c. 7. S. 25. 26.

pflichtung mit bem Tobe ber Königin auf und ber bloße Mitregent, bem fie nicht besonders geschworen batten, musse zurud treten, wie vor wenigen Jahren Rainalb von Chatillon, ber, als ber Wittwer Conftantiens, selbst beut Titel eines Fürsten von Antiochien abgelegt hatte.

Die Geschichte bes Konigreichs Berufalem bot fein Beispiel bar, welches in biefem verwidelten Kalle gut Richtschnur bienen tonnte und Guibo wußte feinen Gegs pern teine auf bie Verfaffung geftütten Rechtsgrunde ans auführen, aber er gab beshalb weber feine hoffnungen noch feine Anspruche auf. Er verließ fich auf bie gabls reichen Berwandten und Freunde feines Saufes unter ber frangbfifchen Ritterschaft. Gein Bruber, Galfrieb, ber mit ben erften europaischen Pilgern wieber nach Sprien getommen war und wegen feiner roben Rubnheit in gros gem Unsehen ftanb, wenbete feinen gangen Einfluß an; um die Krone auf bem haupte bes Mannes zu erhalten, ben er einst selbst berfelben unwurdig erklart batte; bet Graf von Champagne, fo wie ber vor turgem einge= troffne Erzbischof von Canterbury neigten fich auf feine Seite; ihnen gegenüber fanben ber Graf von Gelbern, bie Genuefer, die Deutschen, die Friesen und überhaupt bie sammtlichen Anhanger ber faiferlichen Dacht. biefe, fo wie fruber ber ganbgraf von Thuringen, batten schon langft bem tapfern Bertheibiger von Tyrus bie Krone zugebacht, die Ritter bes hofpitals und bie noch übrigen Einheimischen vereinigten fich mit ihnen und ber Patriard Beraflius fant in einer Krankheit, von wels der er fich nie wieber gang erholte, einen Bormand, feine Meinung nicht bestimmt auszusprechen \*). Durch ben

e) Man finbet felten bie beiben Ritterorben auf Einer Seite. Es war genug, bas spater bie Templer zu Conrabs Partep übertraten, um bie hospitaliter zu seinen Gegnern zu machen. Rog. Hov. S. 698. — Bon dem geoßen Gefolge bes Erzbis

Beitritt bes Bergogs von Schwaben mußte biefe Partel ein entschiednes Uebergewicht erhalten.

Dennoch wurde wahrscheinlich noch nichts festgefest worben fenn, wenn nicht ein Dritter, an ben Riemand bachte, unerwartet aus langer Bergeffenheit bervorgetreten mare. Der blobe Sumfried erfcbien ploglich mit einem formlichen Ginfpruch gegen jeben Beschluß, welcher ben Rechten Ifabellens und ben feinigen, bie er auf feine frühere Berufung auf ben Thron grundete, Rachtheil bringen konnte. Die Recheit bes Antrags schien bei ber Pers fonlichkeit feines Urhebers ben Deiften taum einer ernstlis den Beachtung werth, aber bie Barone von Jerufas Iem argwohnten fchnell, baß humfrieds Chrgeis nur burch liftige Rathgeber geweckt feyn tonne. Die Erinnes nma an die Mittel, burch bie einft Guibo ihnen aufges brungen worben war, zeigte ihnen beutlich die Schlinge, in welcher die Gonner bes vertriebnen Ronigs fie zu fangen bachten: bie unbezweifelten Rechte Sfabellens konnten gwar unmittelbar tein neues Gewicht in feine Schale legen, aber um ihm nicht einen Nachfolger, Sumfried, ju geben, wirden alle Stimmen fich gu feis ner Biebereinsehung auf ben Thron vereinigt haben. Gin rafcher Schritt mußte geschehen, bem von Allen verachtes ten Bewerber mußte jeder Bormand feiner Anspruche mit Sinem Male abgeschnitten werden.

Balian von Ibelim, ber Gemahl ber Konigin Maria, führte, als Stiefvater ber Prinzessin, sie in sein haus und Isabella felbst erschien nun vor dem geistlischen Gerichte ber bei bem heere gegenwartigen Bischofe, um die Trennung einer Che zu fobern, zu welcher man

schoff von Canterbury, ben ber Bischof von Salisbury, eine Menge von Geistlichen und neun Bannerherren aus ber Norsmandie mit ihren Basallen begleiteten, sprechen Vinis. c. 42. S. 279, und Brompt. S. 1191.

į

sie, ohne ihre Einwissigung, als ein unwissendes Kind, gezwungen habe. Balian, Rainald von Sidon und Papen von Harpha beschworen die Wahrheit ihrer Ausssage und ber Gedanke, die Krone auf Humfrieds Haupte zu sehen, hatte einen so widrigen Eindruck gesmacht, daß die vereinigten Prasaten bes Pilgerheeres und bes Königreichs nach kurzer Untersuchung die Scheidung aussprachen. Der Patriarch billigte sie und auch der Erzsbischof von Canterbury widersetzt sich nicht langer, als Humfried, der leicht zu schrecken war, von dem Bischose von Beauvais überredet, seinen Einspruch zurruck nahm \*).

Die mit ben hergebrachten Feierlichkeiten vollzogne handlung gab ber Prinzessin zugleich die Freiheit, eine andre Bahl zu treffen, und sie reichte, wie sie offentlich erklärte, aus eignem Triebe ihre hand dem Markgrasen von Montferrat. Die Königin Maria, der Patriarch heraklius, die Bischofe und der größte Theil der weltzlichen Fürsten bezeigten ihre Zufriedenheit mit dieser Berzbindung und Conrad, der von neuem für die nöthige Zusuhr zu sorgen sich bereit machte, sührte Isabellen als seine Gemahlin nach Tyrus. Alle, die Fremden wie die Einheimischen, hatten sich ohne Ausnahme zu der

<sup>\*)</sup> Utpote quae (Isabella) infra annos nupserat et citra consensum. — Puella adversus Enfredum querelam movere (instructa), quod invita nupserat, quod semper reclamavit, quod stare non debet matrimonium, cum nunquam praestitisset consensum. — Puella in pravum docilis — doctrinam libentius excipit, se non raptam, sed Marchisum secutam dicere non erubescit. Principes ad hoc inclinatius tendunt, ut Regno simul et puella Marchio potiatur. Videns ergo Archipraesul etc. Hist. Hieros. S. 1171. 1172. Gin um fo wichtigeres Beugniß, ba ber Berfaffer, Galfrieb von Binifauf, als ein erflarter Gegner Conrabs, nicht recht weiß, mie er bas Rachgeben bes Grabisches entschulbigen soll.

Ausschließung humfrieds vereinigt; die Ansprüche, welche er auf die Krone hatte machen können, waren nun auf den Markgrafen übergegangen und die Beschützer Guido's in ihrer eignen Schlinge verwickelt \*). Ueber die klustige Einrichtung des noch erst wieder zu eroberns den Königreichs und ob Conrad mit der Prinzessin geskrönt, oder od er die Regierung vor der Hand nur als Reichsverweser suhren sollte, scheint die Entscheidung den europäischen Monarchen vorbehalten worden zu seyn.

Salabin hatte, ehe er fein Lager verließ, die Bes satung von Akkon verftarkt und ihr neue Borrathe ges schickt, aber es zeigten sich Krankheiten in der Stadt und

<sup>\*)</sup> Am ausführlichten banbelt von biefer Angelegenbeit Rad. Dic. S. 631. Rog. Hov. S. 679, nennt ausbrucklich ben Patriare den unter ben Beforberern ber Berbinbung Conrads mit 3fas bellen und keiner misbilligt fie. - Et divortio inter illam et dictum Amfriedum maritum suum de consiliis Eraclii et quorundam aliorum celebrato, illa dicto Conrado Marchioni de consensu omnium primatum terrae matrimonialiter extitit copulata. Brompt. S. 1188. -W. Tyr. cont. c. 4. 631. - Vinis. l. c. und ben Gale. c. 62. 63. S. 291. 292, erhebt allein fich gegen bie Berbinbung, die er einen Chebruch nennt. Er beschulbigt sogar ben Mark grafen, bas er zwei Krauen auf einmal gehabt habe, weil en in Constantinopel mit Theodora Ungela vermählt gewesen fen. In ber Rebe bes Erzbischofes von Canterbury wird jedoch bies fer Umftand nicht berührt; bie byjantinischen Schriftsteller miffen von feiner in ber hauptstabt jurudgelagnen Gemablin Conrabs und febr richtig bemerkt bu Cange, bas bei bem eis frigen Biberfpruche ber Anhanger Buibo's ein fo enticheibene ber Grund nicht mutbe unermahnt geblieben fenn. Verum si cum Conradus Constantinopoli excessit, uxoremque Humfredo Toronio eripuit, adhuc in vivis erat Theodora, mirari subit, cur in ea controversia, quae Conradi nuptiarum occasione diu agitata est, ei haud objectum fuerit alteri conjugii nezu jam esse devinctum, Famil, Byzant, S. 203.

die Christen fuhren auch während ber rauben Sahrszeit fort, bie Belagerten burch wiederholte Ungriffe ju beum rubigen; boch balb rif auch bei ihnen ber Mangel ein. Er berrichte nach bem allgemeinen Diswachs bes letten Sommere in gang Sprien und nicht nur bas heer vor Afton, sonbern auch Tyrus, Tripolis und Unties dien mußten von frember Bufuhr leben \*). Vorrathe nahrten bie Bolker bes Sultans, aber ber Beberricher von Coppern verschloß ben Franken feine Safen und berbstliche Sturme bemmten bie Meerfahrt nach Si-Gelbft bie Landung einzelner Fahrzeuge murbe baburch gehindert, ja beinahe unmöglich, ba keine fried: liche Bucht ihnen Schutz gewährte. Die Christen hatten ihre Schiffe auf ben Strand gezogen, Friedrich ließ fie wieder ausruften, aber bie unruhige See vereitelte feinen Berfuch auf ben fleinen Safen von Saupha. Conrad schickte Lebensmittel, boch bie von Beit zu Beit ankommenden Labungen reichten für die Menge ber Berzehrenben nicht lange bin und in turgem fliegen bie nothwenbigften Beburfniffe zu einem fo ungeheuern Preife, kaum bie Reichsten ihn zu erschwingen vermochten. Last Beigen, so viel ein einzelner Mann forttragen tonns te, toftete nicht weniger als fechezig Byzantinen, ein Schaf zwolf Denare \*\*), ein Gi zwanzig, ein Apfel fechs Stude fleiner Munge. Brobt war faft gar nicht mehr zu bekommen und bie Schriftsteller, welche als Augenzeus gen erzählen, bejammern gang besonbers bie Rothwenbigteit, an Safttagen Bleisch zu effen. Bald wurde auch tein andres, als Pferbefleisch, mehr verkauft; bie Ritter schlachteten ihre Streitroffe, um ein Paar Tage langer ihr Leben zu friften; fie hatten langft ihre Rleiber fur me-

<sup>\*)</sup> Boh. c. 84. S. 144. beutsche Ueb. c. 81. S. 116.

<sup>••)</sup> Man rechnete balb 20, balb 12 Denare auf eine Unge Gilber.

nige fparliche Nahrungsmittel hingegeben und bie Roth awang fie felbst gum Stehlen. Das Elend icheint jedoch nicht fo allgemein gewesen zu fenn, bag bie regelmäßigen Rriegsvoller mit ben von ben machtigeren Fuhrern unab: bangigen Abenteurern in gleichem Grabe gelitten batten. Es gab felbst Gewiffenlose, bie ansehnliche Borrathe verftedt hielten, um auf noch hohere Preise zu warten, und bie Geschichte ermahnt ausbrudlich eines pifanifchen San= belsherrn, beffen beimlich gefüllter Speicher burch eine gerechte aber unnute Bergeltung ein Raub ber Flammen wurde. Bon den Ungludlichen, für die Riemand forgte, farben Biele ben Tod bes Hungers, und ein gleich fürchs terliches Uebel, eine anstedenbe Seuche, murbe fchnell allgemein. heftige Regenguffe, bie vom Ende bes Novem= bers bis kurg vor Weihnachten anhielten und ber verpes fitte Dunftereis fo vieler Schlechtverscharrten Leichen zogen Rrantheiten nach fich, welche zuerft unter ber burftigen Menge, balb aber auch in bem ganzen Lager mit verhee= tenber Buth um fich griffen \*).

Die wohlthätigen Stiftungen des Hospitals und so vieler frommen Seelen des Abendlandes waren mit der Stadt Gottes verloren gegangen und die Anstalten, wels de man bei Afkon hatte machen können, reichten bei weitem nicht hin, die sich täglich mehrende Zahl der Kranzten aufzunehmen; besonders sah Friedrich mit Betrübzis die Deutschen, die sich den Aussehrn der französischen Siechenhäuser nicht verständlich machen konnten, selbst von der geringen Unterstützung, welche den Andern zu Theil wurde, ausgeschlossen. Ginige Handelsleute aus Bremen und Lübeck hatten sich zuerst der Versorgung der Bedürstigen gewidmet; unter dem Schuse des Herzogs

<sup>\*)</sup> Bern, thes. c. 172. S. 807. — W. Tyr. cont. c. 4. S. 630. — Coggesh, c. 38. S. 576. 577. — Vinis. c. 66. 70. S. 293. 294. — R. Hov, c. 80. S. 299.

trat jest auch eine Anzahl von Rittern gu bem menfchenfreundlichen Bereine und aus ihrer Berbinbung ging ber britte ber friegerischen Orben, bie Bruberschaft bes Sofpis tals ber Deutschen, hervor \*). Durch bie eifrigen Bemubungen berfelben fanden bie Berlagnen unter Gezelten wenigstens Obbach und einige Pflege, aber bei ber mit reißenber Schnelligfeit zunehmenden Menge ber Rranten tonnte überall fur fie nur wenig geschehen und bie Benennung: Gottesader ber Deutschen, mit ber man im Anfang bie neue Stiftung belegte, wurbe, bem Ginne nach, mit gleichem Rechte auch auf die beiben andern Sofpitaler anwendbar gewesen fenn. Rach bem Berichte eines geiftlichen Pilgers \*\*), ber entweber felbft bei ben Krankenbaufern biente, ober boch mit ben Pflegern berfelben genau befannt war, follen vor bem Ofterfefte bes folgenden Sahres (1191) schon mehr als hundert und vier und zwanzig taufend Opfer ber nie ganz aufhorenden furchs terlichen Seuche begraben worben fenn.

In einem so traurigen Zustande konnte das heer der Belagerer keine Fortschritte machen; selbst gluckliche Zussäule mußten unbenutt bleiben und die errungnen Vorstheile am Ende wieder verloren gehen. Mismuthig gasben die noch streitsähigen Krieger alle Hossnung auf und weigerten sich, die angefangnen Arbeiten fortzusetzen, und wie gewöhnlich im Ungluck der rohe Hause nach einem sichtbaren Urheber seiner Leiden sucht: so schrieben auch jetzt die Pilger ihre Noth den Fehlern oder dem Verrath der Führer zu. Der alte Argwohn gegen den Markgrassen wurde von neuem aufgereizt. Conrab sollte das heer dem Sultan verkaust, um es zu verderben, boshaft

<sup>\*)</sup> Jac. Vitr. S. 1085. — Corner. S. 792. 798.

<sup>\*\*)</sup> Wilhelm, Kapellan des Dechants Radulph von Diceto. — Rad, Dic. S. 654.

bie Bufubr gehemmt haben. Aber biefelben Sturme, welche feine Geschwader von der sprischen Rufte gurude trieben, hielten auch die agyptische Alotte bei Astalon fest und in ber belagerten Stadt herrschte ber Mangel fast eben fo brudend, als bei ben Chriften. Sieben belabne Schiffe Salabins, die ben Berfuch magten, in ben Safen einzulaufen, wurden bicht vor ber Ginfahrt von ben emporten Bellen verschlungen und auch nicht Gin Mann tonnte gerettet werben. Beibe Beere maren Aus genzeugen ihres Untergangs und bie Pilger, jest von bet Unmöglichkeit ber gandung überzeugt, faßten wieber Duth, ba fie fich nicht mehr verrathen glanbten. Dit Uebereis lung wurde ber Sturm beschloffen, obgleich weber Friebs rich, noch ber Graf von Champagne, burch Rrantbeit zurudgehalten, bie Unternehmung zu leiten vermochs Che noch die sonft ftets in der Stadt bereit gehaltne Berftarfung bie aufferen Berfe erreichen konnte, batten bie Angreifenden fich unter ben Mauern festgesett, aber es fehlte an ben nothigen Borbereitungen. Die in ber Saft berbei geschafften Leitern waren zu furz unb bas berab geworfne griechische Reuer trieb bie Rrieger gurud \*). Riedergeschlagen burch ben mislungnen Berfuch ließen fie nun vollig ben Duth finten und blieben felbft unthas tig, als am 7. Januar (1191) ein Theil ber mahrschein= lich burch bas frubere Untergraben ichon erschütterten Stadtmauer, von bem anhaltenben Regen unterwaschen, ploblich einstürzte und ben Rall eines ber größten Bollwertsthurme nach fich jog. Die Angriffe ber Belagerer, ohne Befehlshaber, ohne Ordnung und ohne Rachbrud von Salbfranken ausgeführt, binderten bie Einwohner

<sup>\*)</sup> Brompt. S. 1189, fest biefen Sturm in ben Monat Decems ber 1190; Bohad, c. 90, S. 155, erst in ben folgenden Zas nuar; ba er aber vor bem Ginfturz ber Mauer erfolgte, scheint Brompton recht zu haben.

nicht, ben Schaben schnell burch neue Festungswerke zu erseigen und selbst bie mit großem Auswande vollens beten Maschinen bes herzogs von Schwaben zu versbrennen.

Bollig hoffnungslos sahen die Belagerer zulest unsthätig dem Beginnen der Feinde zu; der Tod der Taussende, die in den Hospitälern starben, machte gar keinen Eindruck mehr und hochstens erregte das Begrädniß eines Fürsten oder Großen noch einiges Aussehen. Der Erzbisschof von Canterbury, der Patriarch Heraklius, vier andre Erzbischofe, sechs Bischofe und noch einige der vorsnehmsten geistlichen Haupter, die Grasen von Blois und Sancerre\*) und mehr als vierzig der vornehmssten Bannerherren endigten in den ersten Wochen des neuen Jahres ihr Leben; der Graf von Champagne lag gefährlich darnieder und am 22. Januar bestatteten die Deutschen in stummer Verzweisung die Gebeine ihres zus gendlichen Führers zur Erde,

Friedrich von Schwahen hatts in dem Alter von fünf und zwanzig Jahren sich des Vertrauens, welches sein Bater auf ihn setze, wurdig gezeigt und was er dem gesammten Pilgerheere gewesen war, wurde erst nach seinem Tode recht deutlich empfunden. Der Graf von Champagne genas wieder, aber er konnte den Areuzsahrern den Verlust eines zum Feldherrn gedornen Besehlshabers nicht ersehen. Friedrichs Ansehen und seine besonnene Alugheit hatten die Einigkeit unter den Führern erhalten, sein Muth und seine freundliche Leutseligkeit den guten Geist der Menge belebt. Alle Ordnung, alle Kriegszucht

<sup>.\*),</sup> Der Grof von Blois und sein Bruher, Stephan von Savcerre, waren beibe Oheime bes Grafen von Champagne. Brompt. S. 1191, führt bie sümmtlichen vor Alton umgekommnen Grossen mit Ramen an.

hörten nach feintem Tobe auf; bie noch übrigen Großen, nur um fich felbft und bie Ihrigen beforgt, vermochten nicht, fich zu einer hoberen Anficht zu erheben; Deutes rei und Streit brachen auf allen Seiten aus. Die Deut= fcen, ohne Dberhaupt, ohne Schut, und von ben anbern jurudgeftogen und gebrudt, irrten gleich einer verlagnen heerbe umber \*). Done Bertrauen auf ihre einzelnen Subrer, theilten fie fich in verschiebne Saufen: bie Rubn= ften, bie lieber ben Tob bes Schwerbtes als bes Sun= gers fterben wollten, wurden bei einem übelgeleiteten Ans griffe auf bas turtifche Lager bei Saipha aufgerieben; andre verließen bas heer, ohne bie heimath zu erreichen; und als ber Bergog Leopold von Defterreich, ber im Sommer bes vorigen Jahres ju Brundufium fich eingeschifft hatte, im Lager antam, tonnte nur noch ein kleiner Ueberreft ber verlagnen Krieger seinen gabnen fich anschließen \*\*).

Das Berberben bes Ausreißens hatte nicht bloß bie Deutschen ergriffen; von allen Bolkern kamen Ueberlaufer bei dem fliegenden Heere Abels an. Saladin nothigte sie weber zu der Berlaugnung ihres Glaubens, noch zum unmittelbaren Kampfe gegen ihre Brüder, aber er gab ihnen Fahrzeuge und als Freibeuter fügten sie den Chris

<sup>\*)</sup> Desolati ac vexati et jacentes sicut oves non habentes pastorem divisi sunt et dispersi. Godefr. mon. S. 357.

<sup>\*\*)</sup> Godefr. mon. 1. c. — Chronica Australis, bei Freher, t. I. S. 448. — Rach Otto von St. Blas. c. 23, Urstis. S. 214, gieng ber Herzog von Desterreich, Leopold VI, mit einem ansehnlichen heere von Pasallen seines eignen Landes und aus den Bisthumern am Riederrhein, im Sommer 1190 zu Brundustum zu Schiffe und erreichte Allon vor der Ankunft der Könige von Frankreich und England, doch, wie es scheint, erst nach Friedrichs Tode.

ften manchen Berluft zu, indem fie bald einzelne Sanbelbschiffe wegnahmen und balb auf ber Insel Copern, balb an ben Ruften von Antiochien und Tripolis rauberis iche Landungen wagten. Griechen und in Sprien einbeis mifche Franken galten ihnen nicht für Glaubensverwandte und immer mehr verwilbernb, schonten fie zulest auch ber Ballfahrtenden nicht. Bei Berntus batten fie eine Ungabl europäischer Pilger aufgehoben, von benen ber Sultan Nachrichten von dem Zuge der Konige von Frankreich und England zu erhalten hoffte. Er verlangte bie Gefangnen zu feben und ließ fie, als fie zu ihm gebracht wurden, in eins ber inneren Gemacher feiner Bohnung treten, wo er eben mit feinen jungsten Rinbern fich uns terbielt. Ein febr alter Mann, beffen Ruden bie Laft ber Jahre gefrummt hatte, fiel ihm besonders auf und ein Dollmenscher mußte ben Greis um bie Entfernung feines Baterlandes und um die Urfach feiner Reise be-Mein Baterland, erwiberte ber Franke, ift fo weit von hier, bag ich viele Monate brauchen wurde, um wieder babin zu kommen, und bie Begierbe, an bem Grabe bes Seilandes zu beten, hat mich zu ber beschwerlichen Banberschaft bewogen. Salabin bef= tete mitleibig feine Augen auf ben schwachen Mann, ben Tob erwartend, boch kein Zeichen von Kurcht bliden ließ, aber bie fleinen Pringen betrachteten ben nagarenischen Frembling als ein Raubthier, bas man gum Spiel tobten konne, und fo feltsam paarte bas Borurtheil bes rohen Glaubenswahns sich mit ber milberen Sitte, welche ber machtige Berricher an feinem Hofe eingeführt hatte, bag nicht nur bie Rinder Luft bekamen, auch einmal einen Gefangnen umzubringen, fonbern bag auch ber fromme Bohabin, ber biefe Ums ftanbe felbst ergablt, ber Meinung war, man tonne ben Kleinen bie Freude wohl gomen. Mur mit Behuts , famfeit burfte Salabin bei folden Gelegenheiten ben

Regungen seines menschlicheren Gefühls sich überlassen zer mußte die Borurtheile schonen, denen er seine Macht verdankte, und anstatt dem hartherzigen Glaubenslehrer seine Fürditte zu verweisen, ließ er sich zu einer Entschuldigung berad. "Es ist noch zu früh," sagte er, "die Kinder an Blutvergießen zu gewöhnen und in so "immgen Jahren, wo sie noch keinen Unterschied zwis "schen Gläubigen und Ungläubigen zu machen wissen, "sie mit Menschenleben spielen zu lehren." Zugleich des schenkte er den Greis, indem er befahl, ihm ein Pserd zu geben und ihn mit sicherm Geleit nach dem christlichen Lager zu schicken \*).

Die Noth war bort auf bas bochfte gestiegen, bie Rrieger wagten fich nicht mehr in bas Felb und ungebindert ftreiften bie turtifchen Reiter, Die taglich auf ben Menschenfang ausgingen, bis bicht an bie Linien. betamen für jeben Gefangnen einen festgefetten Preis und konnten ihn nachher auf bem Sklavenmarkte vers Eines Tages, ba Salabin burch bas La= ger ritt, lief eine frankische Frau bem Buge nach und warf fich, fo wie fie ben Gultan erblidte, neben feis nem Pferbe in ben Staub nieber. Er hielt ftill und fragte, was fie begehre. "Dein Kind fuche ich," schrie fie, "frembe Reiter haben es in biefer nacht geraubt; "aber bie Chriften fagten: Galabin ift barmbergig, "gebe hinaus, vielleicht giebt er bir ben Gaugling wies Den Gultan rubrte ihr Butrauen, er ließ bas Rind, welches bereits verfauft worben mar, auffuchen. erfeste bem Raufer ben Preis und ritt schnell weiter, um bie Thranen zu verbergen. Die ihm bei bem fprachlosen

<sup>\*)</sup> Boh. c. 94. S. 158. und c. 95. S. 159. In ber Uebersegung, c. 88. S. 128, find bie Worte bes Cabi's: "ich rebete ihm (bem Sultan) zu," ausgelaffen.

Entzuden, mit welchem bie Mutter bas Kinb an ihre Bruft brudte, in bie Augen fliegen \*).

Unter ben Chriften gab es noch immer Gewinnsuch: tige, die, ungerührt bei bem Elend ber Menge, mit ibren aufgesparten Borrathen geigten; bas Beispiel bes Pifaners scheint fie um bie Erhaltung ihrer Schate beforgt gemacht ju haben und nach wiederholten Bemus bungen war es bem Bifchofe von Salisbury gelun= gen, eine Summe Belbes zusammen zu bringen, welche einige Lebensmittel angeschafft werben konnten. Diefe Bulfequelle murbe jeboch bei ben taglich bober fteis genden Preisen \*\*) balb erschopft worden fenn, aber icon war bie Rettung nabe. Conrabs Schiffe batten in ben erften beitern Tagen bes bis babin naffen und flurmischen Winters ihre Fahrt gludlich vollendet, und am 5. Februar erblidte bie Bache fie auf ber boben Ihre mitgebrachte Ladung verbreitete Ueberfluß Gee. und Freude im Lager; fur brei Golbftude tonnte man jest kaufen, was vorher um hundert nicht mar zu baben gewesen. Mit ber trodnen Bitterung ließ auch bie Heftigkeit ber Krankheit nach und bei ben befferen Rabrungsmitteln erwachte ber gefuntne Muth ber Krieger zugleich mit ben erneuerten Kraften. Ihre Babl war zu febr geschmolzen, um eine wichtige Unternehmung zu magen, aber fie schlugen am letten Dary und 6. April bie Angriffe ber Turten mit Rachbrud gurud. Salas bin felbft batte feine Balter noch nicht alle beifammen.

<sup>\*)</sup> Bortlich nach ber lateinischen Ausgabe Bohabins, von Schulztens, c. 98. S. 162. In ber beutschen Ueb. c. 92. S. 126, ift biese Geschichte, welche Bohabin als Augenzeuge erzählt, sehr abgekurzt worden.

<sup>\*\*)</sup> Ein Sad Beizen koftete jest schon zweihundert Byzantinen. Brompt. S. 1190.

er gab nach ben ersten mislungnen Versuchen die Hoffs nung auf, die Christen in ihrem verschanzten Lager zu überwältigen und widmete seine ganze Sorge den mächs tigen Zurüstungen, durch welche er sich auf die von dem einen Theile eben so sehr gefürchtete, als von dem ans dern mit froher Zuversicht erwartete nahe Ankunft der eus ropäischen Monarchen vorbereitete.

6.

Der Kreufzug ber Konige von Frankreich und England. — Richarb in Sicilien und Cypern.

Mit großem Gifer und in der vollkommensten Eintracht hatten Philipp II und Richard sich zu dem Kreuzzuge gerüstet. Feierliche Verträge sicherten während ihrer Abwesenheit den Frieden der beiden Reiche; alle Unternehmungen sollten vereint ausgeführt werden, alle Eroberungen gemeinschaftlich seyn. Selbst die Heere, welche die beiden Monarchen in Verson ansührten, jedes ungessähr sunfzig tausend Mann stark, deuteten auf die vollige Gleichheit, welche als erste Bedingung der ganzen Unternehmung betrachtet wurde. Bloß der Borzug des Kanzges und der Würde, welchen die französischen Könige von jeher genossen hatten, wurde in der Urkunde durch die Ausdrücke: Lehnsherr und Freund angedeutet, indem der König von England sich gefallen ließ, der Freund und Getreue seines erlauchten Verbündeten zu heißen \*);

<sup>\*)</sup> In her am 30. Dec. 1189 ju Monencourt ausgesertigten urfunde heißt es: Ego Philippus Rex Francorum, Richardo Regi Anglorum bonam fidem servado, ut fideli et amico meo, de vita et membris et honore terreno, et Ego Rex Anglorum Richardus id ipsum Philippo Regi Francorum, ut domino meo et amico

aber ein großer Theil ber Basallen Richards war auf einer Flotte von hundert und acht Seegeln, welche bei Messina sich mit ihm vereinigen sollte, bereits voraus gegangen und andre Geschwader hatten die Hafen Engslands und des westlichen Frankreichs verlassen, um in Marseille den König mit seinen Kriegsvölkern auszusnehmen.

Ein so entschiednes Uebergewicht der Macht und ber Reichthumer auf der Seite des im Range Jurucktes henden mußte beinahe unausbleiblich Mishelligkeiten vers anlassen und nur die kaltblutige Klugheit Philipps, der durch Nachgeben bei gleichgultigen Gegenständen den stürs mischen Sinn seines Gesährten von der ungestümen Versfolgung augendlicklicher Einfälle stets wieder zu dem Hauptszwede zuruck zu lenken verstand, und ohne dadurch seinem eignen Ansehen zu vergeben, vielmehr jederzeit eine Versbindlickeit aufzulegen schien, hatte die Eintracht erhalten, so lange die beiden Könige beisammen blieden. Sie brachen kurz nach dem Johannisseste 1190 aus der Ebne von Bezelai auf und nahmen voll froher Hossenungen bei Lion von einander Abschied, um in Sicilien wieder zusammen zu kommen.

Philipp, ber keinen Safen befaß und über keine Seemacht gebieten konnte, mußte die Schiffe zu ber Uebersfahrt dingen, er sah es daher nicht ungern, daß viele feisner Basallen auf dem Bege nach Genua sich von ihm trennten, um theils in Benedig, theils in den apulisschen Sandelsstädten sich grade nach Palastina einzuschifsfen. Er behielt nur eine geringe Macht bei sich, wahsrend Richard mit seinem ganzen Heere den Zug nach Marfeille fortsetze. In der Gewisheit, dort seine

etc. Rad. Dic. S. 650. Matth. Par. S. 156. Rog. Hov. S. 664 u. a.

6.

Der Kreufzug ber Konige von Frankreich und England. - Rischarb in Sicilien und Coppern.

Mit großem Gifer und in der vollkommensten Eintracht hatten Philipp II und Richard sich zu dem Kreuzzuge gerüstet. Feierliche Verträge sicherten während ihrer Abwesenheit den Frieden der beiden Reiche; alle Unternehmungen sollten vereint ausgeführt werden, alle Eroberungen gemeinschaftlich seyn. Selbst die Heere, welche die beiden Monarchen in Verson ansührten, jedes ungessähr funszig tausend Mann stark, deuteten auf die völlige Gleichheit, welche als erste Bedingung der ganzen Unternehmung betrachtet wurde. Bloß der Borzug des Kanzges und der Würde, welchen die französischen Könige von jeher genossen hatten, wurde in der Urkunde durch die Ausdrücke: Lehnsherr und Freund angedeutet, indem der König von England sich gefallen ließ, der Freund und Getreue seines erlauchten Verbündeten zu heißen \*);

<sup>\*)</sup> In her am 30. Dec. 1189 ju Ronencourt ausgesertigten urfunde heißt es: Ego Philippus Rex Francorum, Richardo Regi Anglorum bonam fidem servado, ut fideli et amico meo, de vita et membris et honore terreno, et Ego Rex Anglorum Richardus id ipsum Philippo Regi Francorum, ut domino meo et amico

aber ein großer Theil ber Basallen Richards war auf einer Flotte von hundert und acht Seegeln, welche bei Messina sich mit ihm vereinigen sollte, bereits voraus gegangen und andre Geschwader hatten die Hafen Engslands und des westlichen Frankreichs verlassen, um in Marseille den König mit seinen Kriegsvolkern auszusnehmen.

Ein so entschiednes Uebergewicht der Racht und ber Reichthumer auf der Seite des im Range Inrucktes henden mußte beinahe unausdleiblich Nishelligkeiten versanlassen und nur die kaltblutige Klugheit Philipps, der durch Nachgeben bei gleichgultigen Gegenständen den stürs mischen Sinn seines Geschrten von der ungestümen Bersfolgung augenblicklicher Einfälle stets wieder zu dem Hauptszwecke zurückt ulenken verstand, und ohne dadurch seinem eignen Ansehen zu vergeben, vielmehr jederzeit eine Bersbindlichkeit auszulegen schien, hatte die Eintracht ershalten, so lange die beiden Könige beisammen blieben. Sie brachen kurz nach dem Iohannisseste 1190 aus der Edne von Bezelai auf und nahmen voll froher Hossenungen bei Lion von einander Abschied, um in Sicilien wieder zusammen zu kommen.

Philipp, der keinen hafen besaß und über keine Seemacht gebieten konnte, mußte die Schiffe zu der Uebersfahrt dingen, er sah es daher nicht ungern, daß viele seis ner Bafallen auf dem Bege nach Genua sich von ihm trennten, um theils in Benedig, theils in den apulisschen Handelsstädten sich grade nach Palastina einzuschifsen. Er behielt nur eine geringe Macht bei sich, wahs rend Richard mit seinem ganzen heere den Zug nach Rarseille fortsette. In der Gewisheit, dort seine

etc. Rad. Dic. S. 650. Matth. Par. S. 156. Rog. Hov. S. 664 u. a.

Slotte zu finden, beschäftigte er sich mit den vorläusigen Einrichtungen, indem er besondre Richter über die Mannszucht während der Seereise ernannte und ein äußerst strenzges Strafgesethuch entwetsen ließ. Unangenehm fand er sich in seiner Erwartung getäuscht, als gegen das Ende des Julius seine Geschwader noch nicht angekommen waren. Seine Ungeduld erlaubte ihm nicht, länger als acht Tage zu warten, er miethete zehn große Lassschiffe und eine Anzahl bewassneter Galeeren, welche er mit den unsmittelbaren Basallen seiner Güter bestieg, indem er den Burückbleibenden Besehl gab, ihm so bald als möglich zu solgen.

In Genua fand er ben Ronig von Frantreich, ber, vielleicht aus Sparfamkeit, auf bie Kriegsgaleeren seines Freundes zur Bededung ber belabnen Fahrzeuge gerech= net hatte. Richard konnte ihm bamit nicht ausbelfen. aber bie Site feines ungebulbigen Gifers war auch mit ber Furcht, bag Philipp auf bem Sammelplage ibm zuvortommen mochte, ploglich verflogen. Von nun an fette er bie Reise nicht langer an ber Spige bes nicht unbetrachtlichen Geschwabers fort; er nahm ein leichtes Rahrzeug und überließ, indem er bald mit einem fleinen Gefolge eine Strede auf bem Lanbe gurudlegte, balb wieber bie Schiffe bestieg, sich seiner Luft an Abenteuern. Er batte am 7. August Marfeille verlaffen und am 28. erreichte er Deapel. Unter mußigen Bergnugungen und von ber uppigen Lebensweise in bem Garten Staliens gefesselt, verweilte er in biefer Stabt unb in Sa: lerno, bis in ber Mitte bes Geptembers ihm bie In's tunft feiner Schiffe im Angefichte von Deffing gemelbet murbe.

Die Flotte hatte kurz nach bem Ofterfeste bie Russten bes Kanals und bes aquitanischen Meeres verlassen und war am 15. August vor Marfeille eingetroffen. Obgleich sie einige Zeit brauchte, sich zu ber weiteren

Sahrt zu ruften, erreichte fie boch fruber, als ber Ronig, ben Ort ihrer Bestimmung und furz nach ihr, am 16. September, ging auch Philipp mit einem fleinen Geschwader in bem Safen von Deffina vor Unter \*). Die Rachricht von den großen Chrenbezeugungen, mit welchen ber frangbfische Monarch von bem Abmiral Dars garito und bem Befehlehaber ber Stadt, Jordan bel Vino, in die im toniglichen Pallaste für ihn eingerichtete Bohnung eingeführt worben war, fchien ploglich ben beis nabe erfalteten Gifer Richards fur bie gemeinschaftliche Er nahm sich vor, burch Sache neu belebt zu haben. ben Glang eines prachtigen Aufzuges ben Berbunbeten, in bem er jest nur einen Rebenbuhler feiner Große fab, zu verbunkeln und feiner Ungebuld ging nun auch bie Reise zu ganbe nicht mehr rafch genug. Er eilte von Mileto \*\*) im jenfeitigen Calabrien in Begleitung eines einzigen Ritters feinem Gefolge voraus, um noch an bemfelben Tage bie Rufte zu erreichen. Sein Weg führte ibn burch ein fleines Stadtchen; im Borbeireiten bei einem unansehnlichen Sause borte er ben Schrei eines Sperbers und fogleich entbrannte fein Born über bie Recheit bes gemeinen Burgers, ber bas in Frankreich und England bloß dem hoben Abel zukommende Recht, einen gur Jagd abgerichteten Raubvogel ju unterhalten, fich anmaßte. Done zu bebenten, bag er in einem fremben gande mar, fliea er auf ber Stelle vom Pferbe, trat in bas Baus und nahm ben Bogel meg. Der Gigenthumer wiberfeste fich und ber Bant jog in furger Beit einen Saufen von Bauern berbei, bie, mit Steinen und Anitteln bewaffnet, bem beraubten Mitburger ju Gulfe tamen; einer von

<sup>\*)</sup> Rach Vinis. t. II. c. 15. S. 307, nur mit Einem Schiffe, bas jedoch bie Begleitung, welche wir bei ihm finden, nicht hatte faffen tonnen.

<sup>\*\*)</sup> Dber Melita.

ihnen brobete fogar mit einem Meffer. Richarb 204 fein Schwerdt, indem er aber nur flache Siebe austheilte, gerbrach bie Klinge bart am Gefaß und ihm, so wie feis nem Gefahrten, blieb nichts übrig, als fich mit Steins wurfen zu vertheidigen. Sie wurden jedoch balb über= mannt worben fenn, wenn nicht ein bingu gefommner Einwohner, ber bie Fremben nach bem Schmud ihrer Baffen für vornehme Manner hielt, bem Pobel gewehrt und bas noch zur rechten Beit eingetroffne Gefolge bes Konigs ihn vor ber Buth ber Calabresen in ein nabes Klofter gerettet batte \*). Das Abenteuer batte ihm ben Boben von Italien verhaßt gemacht und noch am fpaten Abende mußte ein kleines Fahrzeug ihn auf die siciliani= iche Rufte überfegen. Er brachte bie Racht unter einem Gezelte am Stranbe ju, bis am Morgen ein Schiff an= tam, welches ihn zu feiner Flotte führte.

Mit großem Gepränge lief er am folgenden Tage in ben Hafen von Messina ein. Die leichten Galeonen gingen voraus und setzen einige Abtheilungen von Kriegs völkern ans Land. Ihnen folgte eine Reihe prächtig aus gerüsteter Liburnen, die ihre Ruber nach dem Takte einer rauschenden Musik von Paulen und Trompeten bewegten. Auf dem Bordertheile der größten und schonken von als len stand Richard, in kriegerischem Schmude, aufrecht, so, daß er von allem Bolke gesehen werden konnte, und zahlreiche schwere Lastschiffe machten den Beschluß \*\*). Die

<sup>\*)</sup> Rog. Hoved. S. 673.

<sup>44)</sup> Vinis. 1. 1. c. 84. S. 274, beschreibt bie Gateonen als leichte, turze und baber zu schnellen Wendungen eingerichtete Fahrzeuge, mit Einer Reihe von Ruberbanken. Die Galeeren, Galoav, suhrten zwei Reihen Ruberbanke, sie waren lang und schmal und vorn mit dem Sparn, calcar, versehen, um die feinblichen Schiffe zu durchbohren. Bu den größeren Fahrzeus gen gehörten die Cogonen, die Burgia's und die Libure

Einwohner, obgleich an den Anblid großer Flatten gewöhnt, betrachteten doch mit Erstaunen den stolzen Aufz zug des fremden Monarchen, dessen Pracht und Reichs thum, so wie die Macht, über welche er gebot, ihnen Bewunderung und heimliche Furcht einslößten. Philipp empfing an der Spize der Großen des französischen Beeres und der vornehmsten Sicilianer seinen königlichen Bafsenbruder am Lande und diese Ausmerksamkeit schien ihm auf einmal das Herz desselben wieder gewonnen zu has ben. Die beiden Monarchen begaben sich in die am Fuß der Weinberge gelegne Borstabt, wo das prächtige Schloß eines der Großen von Messin zu Richards Wohnung eingerichtet worden war, und hatten dort eine lange, vers traute Unterredung mit einander.

Doch bei ben unaushörlich wechselnben kaunen und ber streitsüchtigen Gemuthsart bes Königs von England war nie mit Zuversicht auf seine Freundschaft zu rechnen. Er sühlte unwillkurlich durch die ruhige Besonnenheit seis nes Geschrten in der Gegenwart besselben sich gezügelt, aber so bald er allein war, emporte ein geheimes Beswußtsenn in ihm sich gegen eine geistige Ueberlegenheit, die seinen Stolz drückte und der er sich doch nicht zu entzziehen vermochte. Das frühere Eintressen Philipps in Messin a hatte seine reizdare Eitelkeit verletzt, aber durch den feierlichen Empfang und das Entgegenkommen des französischen Königs geschmeichelt, konnte er ihm jest nicht

nen. Die ersten, auch Cogga ober Cotta genannt, hatten ben Ramen von ihrer, einer Muschel (ober Manbelschale, Coque,) ahnlichen Gestalt und scheinen flacher gewesen zu sepn, als die Burzien, Bucien, ober Bussen, bie mit threm weiten Bauche und abgestumpften Vorbertheile einer Schachtel ober Buchse (englisch: box) glichen. Du Cange, gloss. voc. Bussa. — Die Liburnen, gleichfalls Lasischiffe, scheinen zierlicher und mit mehr Pracht gebauet gewesen zu sepn.

zürnen und bas Bedürfniß eines Gegenstandes seiner übeln Laune lenkte in diesem Augenblide seinen ganzen Unwilslen auf die sicilianische Regierung. Er glaubte sich von ihr vernachlässigt, weil man ihm keinen königlichen Palslast zu seiner Wohnung eingeräumt, seinen Bolkern ihr Quartier außerhalb der Stadt angewiesen hatte, und er sann auf einen Vorwand, sich zu rächen.

Nach bem Tobe bes im vorigen Jahre kinderlos aus ber Welt gegangnen Ronigs, Bilbelms II \*), bie Erbschaft bes normannischen Reiches in Sicilien und Unter=Italien auf Conftantien, Die Batereschwefter bes Berftorbenen, übergegangen und fie hatte nebst ihrem Gemable, bem romischen Ronige Seinrich, bereits in beiben ganbern bie hulbigung empfangen. Durch bie Nothwendigkeit, fein Ansehen in Deutschland fest zu grunben, und burch bie Borbereitungen zu feiner Raiferfros nung mar Beinrich bisher gehindert worden, Staaten seiner Gemablin in Person Besit zu nehmen, und Tancred, Graf von Lecce, ber naturliche Sobn eines Brubers \*\*) ber rechtmäßigen Erbin, hatte in ihrer Abwesenheit fich ber hochsten Gewalt auf ber Insel bemachtigt und auch ben größten Theil bes feften Landes

<sup>\*)</sup> Wilhelm II starb, sechs und dreißig Jahre alt, im October 1189, Giannone istoria civile del R. di Napoli, deutsche Uebers. Beist. 1762, 4., t. II. l. XIII. c. 2. S. 323.

— Rach Rad. Dic. S. 650, im Rovember 1190, welches aber ein Irthum ist, da er bei der Antunst der Areuzsahrer schon todt war. Rach Brompt. S. 1162, im Iahre 1190. Muratori, annali d'Italia, deutsche Ueb. Leipz. 1745, 4., t. VII. S. 311, giebt den 16. Rovember 1189 an.

war als Aronprinz und herzog von Apulien gestorben; von seiner Mutter, einer Aochter des Grafen von Lecce, erbte Aancred biesen Aitel, ben Wilhelm II ihm in ber Folge bestätigte. Gian. t. II. S. 839.

fich unterworfen. Der Eigennut ber Großen und bie Abneigung bes Bolls gegen einen fremben Berricher fiegs ten über bie Erinnerung an bie bem gefronten Paare ges leiftete Pflicht und Clemens III, ber um jeben Preis bie Bereinigung ber normannischen ganber mit ber Dacht bes ichwabischen Raiserhauses gu binbern munichte, theilte bereitwillig bem Rebenbuhler Conftantiens bie feit Robert Suiscarbs Beiten ubliche Belehnung \*). Zancred hatte fich im Januar 1190 fronen laffen, aber er füblte bie Unficherheit feiner Gewalt und fab mit Bes forgniß ber Antunft ber verbunbeten Ronige entgegen. burfte einem Kreugheere bie Landung auf ber Infel nicht verfagen und fürchtete boch in gleichem Grabe fowohl ben frangbfifchen Monarchen als einen Freund bes fcwabifchen Saufes, ber leicht mit ben in Apulien eingebrungnen Deutschen fich vereinigen, als bie Foberungen, welche Richard im Ramen feiner Schwefter Johanna, ber Bittwe Konig Bilhelms II., an ihn machen konnte. Die Ertlarung bes Erften, bag er nicht gefonnen fen, bas Schwerbt ber Streiter Gottes gegen einen driftlichen Staat ju richten, beruhigte ben argwohnischen Furften nur balb und Philipp, ber gern alle Schwierigkeiten befeitigen wollte, icheint in ber Unterhandlung fich fut feinen Baffenbruber verburgt, felbft im Fall eines Fries bensbruches feine thatige Bermittlung zugefagt zu has ben \*\*).

Tancreb willigte nun ohne Weigerung in bie Abreise ber Konigin Sohanna, bie er bis jest als ein Unterpfand seiner Sicherheit bei Palermo zurucgehalten

<sup>\*)</sup> Gian. t. II. l. XIV. S. 337. 338, Murat. t. VII. S. 311. 312, handeln febr ausfährlich von biefen Berhaltniffen.

<sup>++)</sup> Hume, t. III. c. 10. S. 815, gesteht biefes ein, macht aber bem Könige von Frankreich die Berburgung für ben Frieden, als eine Treulosigkeit gegen Richard, jum Borwurfe.

hatte, er hoffte felbst burch bas Geprange, mit welchem er fie auf feinen Galeeren nach Deffina führen ließ, ber Eitelfeit ihres Brubers fich angenehm zu machen und außerte auch teinen Berbacht, als Philipp, ber ichon gu ber Meberfahrt nach Palastina fich eingeschifft hatte, burch widrige Binbe in ben Safen gurudgetrieben, Michaelisfeste ber Konigin einen Besuch abstattete. Richards Erbitterung, bie jest einen Gegenstand gefunden hatte, war fo leicht nicht zu befanftigen. Schon am Tage nach ber Ankunft Sobanna's feste eine Abtheilung feiner Bolfer über bie Meerenge bes garo und bemachtigte burch einen Ueberfall fich bes feften Plages Bannara an ber calabrifchen Rufte. Gine farte Befagung murbe in bas Schloß gelegt und am 1. October führte ber Konig felbst feine Schwester babin. Rudfehr landete er bei einem Klofter, bas auf einem Relsen in ber See erbauet war, jagte bie Monche binaus und richtete hier die Nieberlage feiner Baffen und Borrathe ein \*).

Beibe Monarchen hatten bie strengsten Gesetze über bie Mannszucht gegeben, aber nur bei bem französischen Heere scheinen sie beobachtet worden zu seyn, wenigstens sinden wir bei den Geschichtsschreibern nicht die Klagen über die Ausschweisungen der Krieger Philipps, welche sie bei jeder Gelegenheit über die Bolker seines Berdundeten erheben, und doch bestand die bei weitem größere Anzahl der Kreuzsahrer, welche den Fahnen Richards gesolgt waren, aus Franzosen, aus Landsleuten, zum Theil aus Blutsverwandten der Basallen des Königs von Frankreich. Aber bei dem von oben herab gegebnen Beis

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 678. — Bahrscheinlich war bas Kloster entweber bas gegenwärtige Schloß St. Salvator am Eingange bes hafens, ober es lag auf bem Felsen, wo jest bas Krantenhaus steht.

fpiele rober Gewaltthatigkeit gegen bie ftieblichen Unterthanen eines befreundeten Farften, mußten bie Berords nungen Richards allen Nachbrud verlieren. Saufige Streitigkeiten mit ben Einwohnern waren gleich in ber erften Beit burch bie Bugellofigfeit ber übermuthigen Gaffe veranlaßt worben und als am 3. October bie feinbselige Befignehmung ber feften Schloffer in ber Stadt befannt wurde, ergriffen bie Burger von Deffina bie Baffen und verschlossen ihre Thore. Die Kreuzsahrer, baburch beleibigt, verfammelten fich, ohne ben Befehl bes Konigs abzuwarten, jum Sturm ber Mauern. Richard, ber bas nicht gewollt hatte, eilte fogleich bergu, um bie Fechs tenben aus einander zu bringen. Blog mit einem Stock in ber Sand sprang er mitten in bie bichteften Saufen und theilte nach allen Seiten Schlage aus, aber Dies mand borte auf ihn. Gelbft als er feine Baffen angelegt hatte und mit machtiger Stimme Frieden gebot, tonnte er bem erbitterten Rampfe nicht fleuern. Erfcbroden warf er sich in einen Rahn und eilte, ben Konig von Rranfreich um feine Vermittlung zu erfuchen und mit bem Beiftanbe ber Obrigfeiten von Deffina gelang es bies fem auch endlich, bie Rube wieber herzustellen \*).

Die Bürger kehrten in ihre Haufer, die Krieger in bie ihnen angewiesnen Wohnungen zurud, aber in der Racht toderte ploglich Richards Born auf. Der Gestanke, daß er der Hulfe seines Waffenfreundes bedurft habe, beleidigte seine Citelkeit und nach Rache durstend ließ er am frühen Morgen seine sämmtlichen Bolker ausstrücken. Als aber der König von Frankreich mit dem Herzgoge von Burgund und den vornehmsten geistlichen und weltlichen Häuptern beider Heere zu ihm eilte, um seinen Grimm zu besänftigen und Margarito nehst den Vors

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 674

gebern ber Stadt, welche Philipp mitgebracht batte. ' fich gut jeder billigen Genugthung erbot, schien er ihren vereinten Borftellungen Gebor zu geben. Doch zum Un: glud wurde ibm gemelbet, bag bie Unboben bei De f. fing von ben Burgern befest waren. Obne ein Wort au fagen, verließ er bie Berfammlung, beftieg ein Pferd und fprengte mit einem fleinen Gefolge einen Reilen Gus gel binan, von bem er nach einem turgen Gefechte bie Sicilianer vertrieb. Der Kampf wurde schnell allgemein; Die Einheimischen, Die ohne Anführer fochten, leifteten erft unter ben Mauern ber Stadt nachbrudlichen Bibertanb: fie wurden jedoch überwältigt und bie Angreifenden braus gen mit ihnen burch bie Thore. Philipps Bolfer nahmen an dem Streite keinen Antheil; beleibigt über bie Art, wie Richard ihn mitten in der Unterhandlung verlaffen batte, war ber Konig von Frankreich, von teinem ber beiben Theile auf feinem Bege gehindert, nach ber Stadt aurudgeritten \*). Als aber Die Gingebrungnen auf ben offentlichen Plagen und Gebauben bie englische Fabne aufpflanzen wollten, erklarte er mit Rachbruck, daß er in feinem Sauptquartiere tein frembes Feldzeichen bulben wurde und Richard, ber in ber erften Sige bas Schwerbt geger feinen Bunbogenoffen ju entblogen gebrobet hatte, mußte fich zulett bequemen, feine Sahnen wieder von ben Binnen herabnehmen zu laffen und bis zur Beilegung feiner Streitigkeiten mit bem Beherrscher von Sicilien Die von ihm befesten Thore ben Mittern bes Hosvitals und bes Tempels zu übergeben.

Bei biefer Gelegenheit machte er zugleich bie Grunde feines feinbfeeligen Angriffs bekannt, indem er bie Ans

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 674, legt ihm biefes als einen Berrath an ber gemeinschaftlichen Sache gur gaft. Hume, S. 316, kann bie Umftanbe nicht leugnen, schlupft aber nur flüchtig über bie ganze Begebenheit bin.

fpruche feiner Schwester auf bas ihr vorenthaltne Leibgen binge und seine eignen auf ein, wie er behauptete, ihm von bem verftorbnen Konige ausgesetztes Bermachtniß zum Er foberte für bie verwittwete Konis Borwande nabm. ain außer bem Besite bes Schlosses und ber Grafschaft Sanct Angelo \*): einen Armftuhl und eine feche Ellen lange und brei Biertheil Ellen breite Tischplatte, nebst zwei Dreiftigen, fie zu tragen, alles von Golb, vier und awanzig Becher und eben so viele Schuffeln von Gilber und ein feibnes Tafelgezelt, groß genug, bag zweihunbert Ritter barin zu Tische figen konnten. Fur fich selbst wollte er mit hundert ausgerufteten Kriegsgaleeren, ber Unterhaltung ber Schiffsmannschaft binnen zwei Jahren und einer Lieferung von Beigen, Gerfte und Bein, von jebem fo viel, als fechezig taufend Saumthiere tragen konnten, sich beankaen \*\*).

Nach kurzen Unterhandlungen kam endlich burch Philipps Vermittlung ein Vergleich zu Stande, bessen Berburgung der Papst übernahm. Lancred zahlte der königlichen Wittwe ein für allemal zwanzig tausend Mark Goldes aus und legte eine gleiche Summe, als die Aussseuer seiner Lochter, welche mit Arthur, dem unmundigen Herzoge von Bretagne, verlobt wurde, in die Hande des Königs von England, wogegen dieser wähztend der Dauer seines Ausenthalts auf der Insel ihm den Schutz seines Heeres gegen jeden innern oder ausswärtigen Feind, und also stillschweigend auch gegen Consstantien und den Kaiser Heinrich VI, versprach und

<sup>\*) 3</sup>m Principato oltra.

<sup>\*\*)</sup> Sexaginta mille Salinas, Saumthier-Lasten. Du Cange, gloss. voc. Sagma. — Rog. Hov. S. 675. — Brompt. S. 1183. — Binisauf, ber hier nicht selbst gegenwärtig war, erzählt, l. II., alle diese und die folgenden Begebenheiten genau wie Rog. Hov.

auf ben gall seines kinberiosen Todes ben jungen Arthur-num Erben seiner Krone einsette \*).

. Die Beilegung biefer Streitigkeiten hatte bie Abfahrt ber Kreugfahrer verzögert und bie Ausführung ber großen Unternehmung mußte bis jum nachften Frühlinge aufgeschoben werben. Beibe Monarchen beschäftigten fich unterbeffen mit Borbereitungen ju bem Feldjuge. ten gemeinschaftlich neue Borschriften zur Erhaltung ber Sittlichkeit und ber Mannsaucht befannt \*\*) und in ei= nem feierlichen Bertrage mit bem Konige von Sicilien wurden die gegenfeitigen Berhaltniffe ber Ginbeimischen und ber fremben Gafte genau bestimmt. Philipp ließ Belagerungsmafchinen simmern, welche nachher auseinanber genommen und auf die Schiffe gelaben werben konnten; auch Richard fand großen Geschmad an biefer Bes schäftigung, er wachte felbft mit angestrengtem Gifer über ben Bau ber Mauerbrecher und Steinschleubern. welche

<sup>\*)</sup> Brompt. S. 1184 - 1186, theilt bie Friebensurfunde mort- lich mit.

<sup>\*\*)</sup> Seltsam zeichnet sich barin ber Abschnitt über bas Spiel um Gelb aus. Es wurde ben gemeinen Rriegern ein für allemal verboten, ben Beiftlichen und Rittern aber unter ber Bebingung, baf fie binnen vier und zwanzig Stunden nicht mehr als zwanzig Solibos verlieren burften, erlaubt. (Bier und zwanzig englisch normannische Solidi machten ungefahr eine Mart Gilbere. D. C. gloss. v. Denarius, Solidus.) Mit biefer Ginfchtantung follte auch Reifigen und Rnappen bas Spiel geftattet fenn, boch nur im hauptquartier ber Ronige, ober "wenn fie von einem Erzbischofe, Bischofe ober anbern Pralaten bagu aufgefobert murben." - Aller Banbel mit nothwenbigen Bebarfniffen wurde ben Pilgern bei fowerer Strafe unterfagt. - Rein Bannerherr ober Ritter follte ben Dienstmann eines anbern annehmen; ben Rittern felbft aber fand die Bahl frei, unter welcher gahne fie bienen wollten. Rog. Hov. S. 675.

durch ihre Größe und Kostbarkeit die französischen übertrasen; doch bald durch das gleichmäßige Fortschreiten der Arbeit ermüdet, suchte er die Langweil, welche ihn drückte, durch prächtige Gastmale, zu denen er den König von Frankreich und die Großen beider Heere einlud, zu verstreiben. Er gestel sich in der personlichen Anordnung der Festlichkeiten; seine Sitelkeit fand sich durch das Erstausnen der Gäste über die Menge der Auswartenden, über die Seltenheit und den verschwenderischen Uebersluß det Speisen, über den Reichthum des goldnen und silbernen, mit Sdelgesteinen besetzten Tischgeräthes und über die Kosts darkeit der Gesäße, welche in erhobner Arbeit die Bilder von Menschen und Thieren vorstellten, angenehm gesschweichelt und er machte mit zuvorkommender Gesälligsteit den Wirth \*).

Doch auch biese Freude war von furzer Dauer; Ris darbs unrubiger Geift bedurfte eines Beitvertreibs, ber fein ganges Gemuth beftig erschutterte, und nur Streit und Kampf tonnten ihn befriedigen. Ploblich erwachte fein alter Groll gegen bie Burger von Deffina; obne einen Borwand anzugeben, bemachtigte er fich ber Saus fer bes Abmirals Margarit und Jorbans bel Pino, welche beibe bie Stabt verlaffen hatten, und nahm ihr bewegliches Bermogen und ihre Schiffe meg. Boraussehung, daß ber willfurliche Bruch bes Gaftrechts bie Rache ber Sicilianer reigen und ihm einen Bormand zum offnen Rriege geben wurde, nahm er fofort eine feindliche Stellung an, indem er nicht nur bas Schloß Mattagrifone fart befeffigte, fonbern auch die nordliche Spige ber Infel, welche er mit feis nen Bolfern befette, burch einen von ber Meerenge des Karo bis an den Meerbusen von Milazzo gezogs

<sup>\*)</sup> Vinis. t. II. c. 24. S. 315.

nen tiefen Graben von bem übrigen Lande absonberte \*).

Es gelang ihm jeboch nicht, ben Beberricher von Sicilien jum Rampfe ju bewegen; Lancred fühlte fich au schwach, die Beleidigung au rachen und Richard mußte ben Unwillen ber Rreugfahrer fürchten, bie nicht gu ber Eroberung eines europaischen Landes ihm ihren Arm leiben wollten. Er batte bie Unftalten gum Kriege vergeblich gemacht und aus Mangel an Beschäftigung überließ er fich nun ohne Mäßigung allen Ausschweifungen, welche bas uppige Sicilien nur zu febr begim= Eine fcwere Krantheit, bie Rolge berfelben. ffiate \*\*). machte ihn um sein Leben beforgt und um ben Born bes himmels zu versöhnen, unterwarf er fich einer feierlichen offentlichen Buffe; boch felbst burch bie von ben Bischos fen ertheilte Lossprechung noch nicht beruhigt, boffte er bei bem Abte Joachim vom Orben ber Giftercienfet, bem Stifter bes Alofters Flora in Calabrien, Troft au finden \*\*\*). Der fromme Mann, bem man bie Gabe in ber Bukunft ju lesen, jufchrieb, wurde nach Defe fina geholt, aber Richarb, jest von feiner Rrantheit genefen, ichien in ber Unterhaltung mit bem Propheten mehr Beluftigung als Erbauung zu finben. Die felt= fame Ungleichheit, welche seinen Charafter bezeichnet, erftrectte fich auch auf seine Arommigkeit und sprach Ach bais

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 673. - Prompt. S. 1187.

<sup>\*\*)</sup> Rog. Hov. S. 631. — Brompt. S. 1190.

<sup>\*\*\*)</sup> Rog. Hov. S. 681, nennt ihn Abt von Curacium (Corace). Er hatte aber biefes Rlofter schon verlaffen und ein neues, Flora bei Catanzaro, gestiftet. Pagi, Critica in annal. eccles. Baronii, edit. Antwerp. 1727, fol. ann. 1186, c. 19. 20. S. 688. 689. Er möchte gern die ganze unterredung bezweifeln, a. 1190. c. 5. S. 693, boch nur um Joachims Charafter zu retten.

ka in dem raschen Uebergange von gläubiger Andacht zu wottenbem Leichtfinn aus. Go wie er einst in Kranfreich ben frommen Pfarrberen von Reuilly, ber ihm Soffart. Sabsucht und Bolluft vorwarf und im gener ber Rebe diese Laster die Lieblingstochter bes Konigs nannte, lachend zur Antwort gab: "folche Tochter find leicht zu "versorgen; ich gebe die erste ben Templern, die zweite "ben Benedictinern und bie britte meinen Dralaten:" \*) so unterbrach er auch die aus der Apotalppse geschöpften Beisfagungen Joachims ploglich burch bie Frage: wie lange Saladin sich noch behaupten würde? und als der Abt ben Kall bes Eroberers auf bas fiebente Jahr nach ber Einnahme von Berufalem bestimmte, rief ber Ros nig: "bas ift schlimm, auf bie Beise hat man uns zu zeitig bas Kreuz geprebigt!" Er berubiate fich jedoch wieder, als ber Prophet ihm glanzenbe Siege und bie bochfe Berberrlichung feines Ramens verbieß und ichien von nun an ihm mehr Glauben beigumeffen, als ber Erge bischof von Rouen und anbre Geiftliche, welche bie Sas ben bes Sebers in 3weifel au giehen wagten \*\*).

Unter haufig angestellten Ritterspielen und glanzens ben Selagen, zu welchen die Großen beiber Heere eingeleben wurden, vergingen die Monate des Winters. Die Arieger fanden täglich Gelegenheit, die forperliche Starte Richards und feine Geschicklichkeit in den Uebungen der Rennbahn zu bewundern und glaubten mit froher Hossnung unter einem Konige, bessen gewaltige Faust die

<sup>\*)</sup> Hume c. 10. S. 313. — Rog. Hov. S. 789, führt biefe Antwort erst spater, nach Richards Rudlehr aus Palastina an, aber ohne die Zeit zu bestimmen. Er sagt bloß: quadam die etc.

<sup>\*\*)</sup> Rog. Hov. S. 681, wagt nicht, swifchen bem Abte und ben Pralaten su entscheiben. Adhuc sub judice lis est, sagt er.

kuhnsten Ritter aus bem Sattel hob, sich unüberwindslich. Weniger, als seine naheren Umgebungen, dem Einsslusse seiner augenblicklichen Launen ausgesetzt, verziehen sie ihm selbst die Parteilichkeit seiner Aussprüche, aber er verlor durch die Wilklur berselben immer mehr von seinem Ansehen und bei einem mahrend des Welhnachtssesses entstandnen blutigen Streite zwischen den Pilgern und den Seeleuten von Pisa und Sen ua vermochte er nur mit Hulse des Königs von Frankreich den wuthenden Aufruhr zu stillen \*).

Roch mehr war er in ber Meinung ber Großen gefunten. Beber bie prachtigen Saftmale, welche er ihnen gab, noch die laute Frohlichkeit, ber er fich in ihrer Mitte überließ, konnten ibm ihre Achtung und ihr Bertrauen er-Seine Anhanger faben mit Unwillen, baf er in luftiger Gesellschaft nur zu oft feiner Burbe vergag, und bie unverschnliche Rachgier feiner leicht gereigten Gis telfeit machte feinen naberen Umgang gefahrlich. Lichtmeftage war er mit einigen vornehmen Mittern aus feinem und Philipps Gefolge vor bie Stadt hinausgerits ten, um ben an biefem Fefte gewöhnlichen Spielen bes Auf bem Rudwege begegnete ibnen Boltes zuzusehen. ein Landmann, ber einen mit bunnen Robrstäben belabes nen Efel vor fich bertrieb, und Richarb tam auf ben Einfall, mit biefen unschablichen Speeren ein Rennen gu halten. Er nahm ein Rohr, feine Gefahrten bewaffneten fich auf gleiche Beise und eine Menge von Buschauern versammelte fich um die luftigen Kampfer. Doch mit: ten in ber lauten Freude ftreifte bas Robr Bilbelms von Barres von ungefahr bas Obertleib bes Konigs. Seine Citelfeit fand fich gefrantt, weil er ben Stoß nicht batte abwenden konnen und zornig sprengte er auf ben

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 686. - Brompt. S. 1192.

Ritter gur, um ihn ju Boben ju rennen. Bilhelms Pferb schwankte, both bei bem Bersuche, ben Reiter vollends binab zu werfen, brebte fich Richards eigner Sattel. Er fprang geschidt berunter und wehrte bem jungen Grafen von Leicefter, Robert von Breteuil, ber ben frangofischen Ritter angreifen wollte. "Ich will es allein mit ihm ausmachen," rief er, indem er ein ftarteres Streitroß beftieg; aber er hatte einen gewandten Rampfer aufgefobert und in bem Beftreben, ihn vom Pferbe gu reißen, erhiste fein Grimm fich bergeftalt, bag Bilbelm aulest nur noch sein Leben vertheibigte. Nach langem Ringen mußte ber Konig ihn endlich boch lostaffen, inbem er ihm wuthend zuschrie: "Fort! und huthe bich, mie "iemals wieder vor die Augen zu kommen, benn wo ich "bich treffe, bift bu bes Tobes."

Der Ritter eilte befturgt gu feinem Lehnsberen und Philipp hoffte am folgenben Tage Richards Sie abgefühlt zu finden, aber feine Berwendung murbe eben fo tropig abgewiesen, als die Furbitte ber Bischofe und ber vornehmften Bannerherren. Der erzurnte Ronig wollte . burchaus teine Genugthuung fur eine unwillfurliche Be-Leibigung annehmen, bie er gu einem Majeftatsverbrechen ftempelte, und ber Ritter bes Barres, im Lager nicht mehr feines Lebens ficher \*), mußte am britten Tage Deffina verlaffen. Erft nach langem Biberftreben und nachbem gegen bie Beit ber Einschiffung alle geiftlichen und weltlichen Barone fich mit bem Konige von Frankreich vereinigt hatten, um auf bie Nothwendigkeit ber Erhaltung eines tapfern Rampfers, ber nur burch einen ungludlichen Bufall gefehlt hatte, ju bringen, gab Richard fo weit nach, bag er versprach, mabrend ber Dauer bes

e) Rog. Hov., ber, S. 687, ben gangen Borgang umftanblich erzählt, fagt biefes ausbrucklich. — Brompt. S. 1197.

Rrengauges ben Gottesfrieben nicht gu brechen. Aber und fabig, fich zu beruhigen, wenn er einmal aufgebracht war, marf er jest feinen gangen Unwillen auf ben frangofischen Monarchen. ber fich bes bebrangten Bafallen angenoms men hatte, und wie ber Bornige ftets erfinderisch ift, Borwande gur Rechtfertigung feiner Leibenschaft gu erfinnen: fo ergriff auch Richard jest begierig biefe Beranlaffung gum Bruch mit einem Berbunbeten, beffen Ueberlegenheit Als Kronpring hatte er mit heftigkeit auf ibn brudte. bie Bollziehung feiner Bermahlung mit ber Schwester Phis lipps gebrungen und, feitbem er bie Rrone trug, nur das Berlobnig erneuert, sondern auch bie Berrschafs ten Gifore und Berin, ale bie Aussteuer ber Braut, bereits in Besit genommen \*). Doch scheint mehr ber Beift bes Wiberfpruchs gegen ben Bater, ber bie Pringeffin mit feinem jungften Gobne, Johann, verbinben wollte, als eigne Reigung ihn angetrieben zu haben, und leicht gelang es ber Konigin Eleonore, welche bie Rinber ber zweiten Che ihres erften Gemahls, Ludwigs VII, ihren Sohn gegen bie befchlofine Beirath eingunehmen \*\*). 3hr Biberwille murbe burch bie Borliebe Beinrichs II fur bie an feinem Bofe aufgewachfene Prinzessin noch mehr erbittert und ihrer Gifersucht ift viels leicht bas Gerücht jugufchreiben, bag ber alte Ronig felbit gegen bie Schonheit seiner funftigen Schwiegertochter nicht unempfindlich gewesen sep. Bei ihrer unruhigen Berrich= fucht furchtete Eleonore ben Ginflug einer geiftreichen, mit ben Berhaltniffen bes englischen hofes genau bekanns

<sup>\*)</sup> Hume, c. 10. S. 316, gesteht bieses ein, so sehr er sonst auch Richard zu entschuldigen sucht.

<sup>\*\*)</sup> Quod (bie Berbinbung Richards mit Micen) contra votum matris erat. Bern. thes. S. 808. — Porce que ele (Eleonore) ne voloit mie, que son fils espousa la soror au roi Felipe. W. Tyr. cont. c. 6. S. 632.

ten, Gemahlin auf ben König; seine Braut follte ihr als lein die Erhebung auf den Thron zu verdanken haben und sie hatte bereits in der Stille um die Hand der Prinz zesin Berengaria, der Tochter des Königs Sanctius bes Weisen von Navarra, geworben.

Der gebeime Groll ihres Sohns gegen feinen Bunbs. genoffen tam ihren Abfichten entgegen und um ju ber Aenderung feines Borfages ihm teine Beit zu laffen, batte fie bie Pringeffin ibm nachgeführt und war mit ihr ichon in Rom eingetroffen. Richard fühlte fich jeboch in eis niger Berlegenheit, ben Bruch feierlich und wiederholt beschworner Bertrage zu beschönigen und vielleicht hoffte er ibn burch feine Unverfohnlichkeit bei einer eingebilbeten Beleidigung berbei ju fuhren, aber Philipps Dagigung gab ibm bazu feine Gelegenheit. Er fab fich genothiat. eine andre Beranlaffung jum Streite ju fuchen und um nicht zwei Geanern auf einmal bie Spise bieten zu mus fen. bielt er fur rathfam, fich borber mit bem Beberrs fcer von Sicilien auszusohnen. Eine Busammentunft murbe auf ben 1. Rary beschlossen und bie beiben. por furzem noch feinblichen Konige eilten mit bem Eifer und ber Berglichkeit zweier nach langer Trennung wieder vers einigten Freunde einander in die Arme. Babrend bes breitägigen gemeinschaftlichen Aufenthalts zu Catania wetteiferten beibe, an feiner Lebensart und ritterlichem Auportommen einander zu übertreffen. Richard, im fühmestlichen Krankreich in ber Schule ber Galanterie ersogen, machte es fich zu einem Puntte ber Ebre, in ber Gefdliffenheit bes Benehmens nicht hinter bem bochgebils beten ficilianischen Sofe gurud zu fteben. Er nabm von ben reichen Geschenken, welche Sancred mitgebracht batte, bloß einen wenig koftbaren Ring, zur Erinnerung, wie er verbindlich fich ausbruckte, an die in bem Umgans ge feines toniglichen Freundes fo angenehm verlebte Beit und überreichte ihm bagegen jum Beweise ausgezeichneter

Achtung ein in England hoch verehrtes Andenken aus der britannischen helbenzeit, bas Schwerdt des Konigs Arsthur oder Artus, des fabelhaften Stifters der runden Tafel, bessen Grab man unter der Regierung heinrichs II gefunden zu haben glaubte \*).

Eine ihm angebotne Berftartung feiner Seemacht burch vier große Lastschiffe \*\*) und funfzehn ausgeruftete Galeeren fcblug Richard nicht aus, aber noch angeneh= mer scheint ihm bie Auslieferung bes Schreibens gewesen au fenn, in welchem Philipp bei feiner Untunft auf ber Insel bem Beherrscher von Sicilien seinen Schutz gegen einen feindlichen Angriff ber Kreugfahrer versprochen Zancred, obgleich mit bem Ronige von Ena= batte. land ausgefohnt, fürchtete boch immer bie Ginigkeit feis ner Gafte und war schwach ober unredlich genug, gegen feinen früheren Beschützer Die Rache eines langst im Stillen erbitterten Bundsgenoffen zu bewaffnen \*\*\*) und ohne weber bie Beit, noch bie Umftanbe, unter welchen ber Brief geschrieben worben war, ju ermagen, tehrte Ris darb, jum Rriege entschloffen, nach Deffina gus rúđ.

1

<sup>•)</sup> Rog. Hov. S. 688. — Brompt. S. 1195. — Knyghton (bei Selben) S. 2897. — Das Schwerdt wurde Caliburn genannt. D. C. gloss. v. Caliburn. — Die Auffindung bes Grabes beschreibt Brompt. S. 1152. 1154, bezweiselt jedoch selbst die Aechtheit desselben.

<sup>\*\*)</sup> Brompt. und Rog. Hov. I. c. nennen sie Uffers ober Ursers; sie helßen auch Vissiers, von Vis, weil sie mit einer zum Einschiffen ber Pferbe eingerichteten Zugbrücke versehen waren. D. C. gloss. voc. Huisserium.

<sup>\*\*\*)</sup> Brompt. und Rog. Hov. I. c. — Hume, c. 10. S. 316, fagt: Zancreb, ber fie (bie beiben Ronige) zu feiner eignen Sicherheit noch immer gehästiger gegen einander machen wollte, übte einen Kunftgriff aus zc.

Er verbarg zwar in ben ersten Tagen seinen Grott, aber Philipp mußte balb an dem veränderten Betragen seines Wassengeführten die im Stillen gehegte seindliche Absicht wahrnehmen und drang deshalb auf eine Erkläumg. Richard zeigte dem Grasen von Flandern, der von Neapel, wohin er die Königin Eleonore begleitet hatte, vorausgekommen war, das Schreiben, die Urzsach oder den Borwand seiner Erditterung. Philipp konnte leicht die Misbeutung des Inhalts widerlegen; da aber seine Rechtsertigung nicht angenommen wurde, verzlor er die Geduld und rüstete sich zu nachdrücklichem Widerstande.

Richard fab jeboch ein, bag ein von ibm veranlaff= ter Rampf zwischen ben Rreugfahrern feine eignen Bafals len von ihm abwendig machen und gang Europa gegen ibn emporen wurde. Er erwahnte baber nicht weiter bes Briefes, fonbern erklarte bloß feinen feften Entichlug, bie Berbindung mit Alicen abzubrechen, und Philipp, ber ibn nicht zu ber Erfullung feines Berfprechens zwingen tonnte, machte teine Schwierigkeit, die beschloffne Berichwagerung aufzugeben. Der Graf von Rianbern übernabm bie Bermittlung, und in bem feierlichen Bertrage fprach ber Ronig von Frantreich, gegen bie Rudgabe ber herrschaft Gifor 8" und bes übrigen Brautschates Alicens und gegen bie in funf Friften ju bezahlende Summe von gebntaufend Mart Sterlingen, feinen Berbunbeten von aller Berpflichtung gegen bie Pringeffin los \*). Ricard

<sup>\*)</sup> Er erklärte zugleich, um jebem ferneren Borwande zu Mishelligkeiten vorzubeugen, das herzogthum Bretagne für ein Afterlehen der Rormandie, so, daß der König von England für beibe Länder ihm die Lehnspflicht zu leisten hatte. Rad. Dic. S. 657. — Brompt. S. 1194. — Rog. Hov. S. 688. — Rach den englischen Schriftstellern soll Philipp selbst von der Unschuld seiner Schwester nicht ganz überzeugt gewesen sepn;

überließ bei dem Verschnungsfeste seinem Freunde noch einige Schiffe und am vorletten Tage des Marzes lichztete das französische Geschwader die Anker. Gunstige Winde bliesen in Philipps Seegel und nach einer glücklischen Fahrt stieg er am Sonnabend nach dem Osterseste, den 20. April 1191, bei Akkon ans Land.

Die nabe Ankunft ber Braut hielt ben Konig von England noch in Sicilien gurud; er schickte einige Galees ren ab, um feine Mutter und Berengarien vom feften Lande abholen zu laffen. Das große Gefolge ber Ronigin, welches Tancred nicht auf ber Infel batte aufnehmen wollen, schiffte nebst ben Bafallen bes Grafen bon Flandern zu Brundufium fich nach Palaftina ein und Richard bereitete fich enblich auch gur Abfahrt, nachdem er ben Erzbischof von Rouen nebft zwei vornehmen Begleitern nach England abgeschickt hatte, um bas Betragen bes jum Reichsverwefer ernannten Bischofs von Ely und bie gegen ihn erhobnen Rlagen bes boben Abels zu untersuchen. Eleonore batte ibren 3med erreicht; fie ließ bie Pringeffin von Ravarra bei ber verwittweten Konigin von Sicilien zurück und trat nach einem turgen Aufenthalte in Deffina über Rom ben Rudweg nach England an. Die beiben innaeren Fürftinnen follten ben Ronig nach Palaftina begleiten; ein geräumiges Lasticbiff wurde mit vieler Pracht und ber notbigen Bequemlichkeit fur fie eingerichtet und am Montage in ber Ofterwoche, ben 8. April \*), feegelte Ricard.

bie Beschulbigung stückt sich jeboch bloß auf unverbürgte Sae gen und die Ausbetungen Eleonorens, und wenn Will. Brito, l. III. S. 132, darauf anspielt, geschieht es nur, um dem Konig heinrich II einen Borwurf zu machen. — Eine Mark Sterlinge enthielt hundert und sechszig Sterlinge, ober acht Unzen Silbers.

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 690. - Rad. Dic. S. 666: quarto Idus Apr. b. 10. - Vinis. c. 26. S. 316, b. 10., er zeigt aber,

nachbem er bas Schloß Mattagrifone gefchleift und ben Rittern in seinem heere reiche Geschenke ausgetheilt batte, mit einer Flotte von brei und funfzig Galeeren und hundert und sunfzig großen Fahrzeugen aus dem hafen von Messina ab.

Soon am vierten Tage feiner Kahrt überfiel ihn in ben Gewaffern bes Peloponnesus ein heftiger Sturm, ber feine Geschwaber nach allen Seiten gerftreuete. Ronig fand Schutz in einem hafen ber Insel Kreta und findr von da, sobald das Meer fich berubigt hatte, nach Rhobus über, wo balb ber größte Theil feiner Geemacht fich wieder versammelte. Aber vergebens martete er auf die Ankunft bes Schiffes ber beiben Prinzesfinnen. In großer Sorge um bas Schidsal ber Braut und ber Schwester schidte er seine leichten gabrzeuge aus, fie zu suchen und auf die Nachricht, daß fie ihren Lauf nach Sypern genommen batten, eilte er ihnen zu folgen. Bon brei großen Laftichiffen, welche ber Sturm nach biefer Infel verschlagen batte, waren zwei an ber Rufte gescheis tert, bas britte, auf welchem bie Fürftinnen fich befanden. freutte noch vor bem hafen von Limiffo \*), ohne bie Erlaubniß jum Einlaufen erhalten ju tonnen.

In Cybern herrschte noch jener Isaat, ber ben Ramen Komnenes angenommen und, indem er burch einen Betrug sich ber Insel bemächtigte, bem Tyrannen Anbronitus einen Borwand zu bem Berberben bes jungen Kaisers Alexius II gegeben hatte \*\*). Durch

daß er irrt, indem er hinzu scht: siebenzehn Tage später, als Philipp. — Brompt. S. 1197, sagt bestimmt: feria quarta anto coenam Domini; da das Ostersest auf den 14. siel, Montag, d. 8.

<sup>\*)</sup> Auch Bim afol genannt, an ber Gubtufte, in ber Gegenb bes alten Amathunt.

<sup>\*\*)</sup> Gemalbe 2c. t. II. Abfchn. 9. S. 316.

gum Kampfe genothigt, aber mit feinen entmutheten Bolfern wagte er nicht, ihr Lager anzugreifen und ba er auch in einzelnen kleinen Gefechten nicht gludlich gewesen zu sehn scheint, zog er sich wieber nach bem innern Lande zurud.

In der Ueberzeugung, bag er nicht im Stande fenn wurde, ber vereinten Dacht ber Rreuxfahrer zu wiberftehen, gab er boch bie hoffnung auf eine gludliche Beenbigung des Rampfes nicht auf. Durch feine Rundschaf= ter unter ben ficilianischen Saragenen von ben Borgangen in Meffina und ber unverträglichen Gemutheart Ris charbs genau unterrichtet, rechnete er auf bie 3wietracht, welche unfehlbar unter ben Chriften ausbrechen muffe. Er fürchtete nur ihre erfte Sige und glaubte alles gewonnen ju haben, wenn es ihm gludte, ben Rrieg in bie Lange Er athmete freier, als er felnen machtigften Gegner in Copern beschäftigt fab und mit Freuben vernahm er, bag ber vertriebne Ronig babin abgegangen fev. Guibo, ber allein noch auf bie Berbinbung feines Brubere Galfrieb mit einigen frangofischen Großen feine lette hoffnung flutte, hatte vergebens auf ben Schus bes Konigs von Frankreich gerechnet. Philipp. ben Berhaltnissen und besonders mit ben Personen noch ju wenig bekannt, wollte fich erft genauer unterrichten, ehe er fur eine ber beiben Parteien sich erklarte und bie Anbanger bes Saufes Lufignan gaben balb bie Boff: nung auf, ibn zu gewinnen, aber Galfrieb ichmeichelte fich, bei bem englischen Monarchen, beffen Sanblunges weise er aus früherer Erfahrung kannte \*), gludlicher zu fenn. Schon war ber Furft von Antiochien mit feinem Sohne, bem gegenwartigen Grafen von Tripolis, nach

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit bes Streits, ber Richards Einfall in bie Grafichaft Toulouse nach fich gog.

Eppern übergefahren, um ben erhabnen Bunbsgenoffen au begrußen, der Furft Leo von Armenien hatte fich gleichfalls babin begeben und auch Guido verließ nebft feinem Bruber und humfried von Toron bas Lager, um einen neuen Befchuter zu fuchen. Die Ankunft so vieler Fürsten, die zusammen ein Gefolge von hundert und sechszig Rittern mitgebracht batten und alle in Ris darbs Dienfte ju treten fich bereit zeigten, ichmeichelte ber Citelfeit bes Konigs, er gebachte nicht bes Streits, ben er mit Galfried gehabt hatte und als Guibo, indem er fich erbot, ihm wegen bes Konigreichs Jerus falem bie Bulbigung ju leiften, jugleich flagte, Philipp bem Markgrafen von Montferrat geneigt schiene, gab er, ohne erft eine Rudfprache mit seinem Berbundeten fur nothig ju halten, ober fich um bie Lage ber Dinge zu bekummern, bem vertriebnen Konige fein Bort. ibn auf bem Throne von Berufalem gu schügen \*).

Er ertheilte num auch ben Gesandten Isaaks Geshör und durch die Fürbitte der Brüder des Hospitals ließ er sich bewegen, dem tief erniedrigten Beherrscher von Cypern den Frieden zu gewähren. Aber er machte dadei Bedingungen, welche der unglückliche Fürst unmöglich ersfüllen konnte. Die ganze Insel, auf welcher Richard erst eine einzige Küstenstadt eingenommen hatte, wurde sin eine rechtmäßige Eroberung erklärt; nur als ein Leshen der englischen Krone sollte der Kaiser sie wieder emspfangen und, die er in Person die Huldigung geleistet has ben würde, zum Unterpfande der Treue seine sesten Schlösser den Kreuzsahrern einräumen und seine einzige Tochter und Erbin als Geißel nach Limisso schieden. Er

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 691. Vinis, c. 34. S. 324. Brompt. S. 1201.

mußte überbem sich verpsiichten, ben König während ber ganzen Dauer bes Feldzuges als Basall zu begleiten, in bem Dienste besselben hundert Rittersahnen, vierhundert Turkopolen und fünshundert Mann wohldewassneten Fußvolkes auf seine Kosten zu unterhalten, zwanzig taussend Mark Goldes sogleich zu bezahlen, die Mannschaft der gescheiterten Schisse aus der unwürdigen Gefangensschaft zu entlassen und ihnen alles, was sie besessen hatzten, zu ersehen.

Isaat ließ fich alles gefallen und erschien nach we= nigen Tagen in Person, um die hulbigung zu leiften. Richard glaubte eine Banblung, bie ihm einen Bafallen gab, bem er felbst in allen Urkunden ben kaiferlichen Zi= tel beilegte, nicht feierlich genug begeben ju fonnen. ritt im toniglichen Schmude auf einem ftolzen lichtgelben spanischen Streitroffe gur Stadt hinaus und ber Ronig von Berufalem, die gurften von Antiochien und Rlein = Armenien, ber Graf von Tripolis, bie Bifchofe und Großen bes Kreuzheeres und eine Menge von Rittern waren in feinem Gefolge. Die Augen ber Bufchauer wurden burch bie Pracht feines Aufzuges geblenbet. Sein friegerischer Anstand, seine fraftige, mehr gebrungne als bobe Geftalt, die tropige Rubnheit, die aus feinen Mugen bligte und die unbiegsame Zestigkeit feiner Saltung erfüllten alle Gemuther mit Ehrfurcht und Scheu. trug einen knapp anliegenben Leibrod von rofenfarbnem Sammt, fein Purpurmantel war reich geftickt mit in ber Lange hinablaufenden Streifen, amischen benen Salb: monde und Sonnen von Silber = und Goldplatte ab= wechselten, seinen scharlachrothen But faßte ein breites reiches Band mit zierlich eingewirften Gestalten von Bogeln und Thieren ein. Un einem feibnen Gebente bing bas Schwerbt, welches fich burch ben goldnen Griff und bie Scheibe von funftlich getriebnem Silber auszeichnete.

Un bem Schmude bes Pferbes fab man fast nichts als

Golb und ber Konig hielt einen furzen Befehlshaberftab in ber rechten Hand \*).

Der tief gefunkne Kaifer wurde felbft von feinen Un= terthanen nicht geachtet, aber bennoch konnten bie Bus schauer nicht ohne Mitleid seben, wie er vor bem ftolgen Sieger bas Anie beugte, um bie Sulbigung ju leiften. Er hatte erwartet, gleich nach ber vollzognen Feierlichkeit entlaffen zu werben, aber er mußte versprechen, nicht eber, als bis alle Bedingungen erfüllt fenn wurden, fich Richard gab ihm bas erbeutete Belt qu= au entfernen. rud und ernannte eine Anzahl von Rittern und Reifigen, es zu bewachen. Ifaat fab nun wohl, bag man ibn als einen Gefangnen behandelte und mahrend feine Bachter nach bem Mittagsmale fich bem Schlafe überließen. schlich er sich aus bem Zelte und entkam gludlich aus bem von ben Kreugfahrern befehten Umfreise. Go balb er fich in Sicherheit glaubte, schickte er eine Bothschaft an ben Ronig und ließ ihm fagen, baß er unmöglich bie ihm aufgelegten Bebingungen balten tonne.

Richard hatte am 12. Mai seine Vermählung mit Berengarien geseiert und ihr in der hauptlirche zu Limisso mit großem Gepränge die Krone ausschen lassen. Nichts konnte jeht ihn länger in Cypern aushalten, Isaaks Flucht gab ihm dazu nur einen schwachen Vorwand und er wußte nicht recht, wie er die Aussoderung des Königs von Frankreich und der Pilgerhäupter ablehenen sollte. Sie ließen durch eine Bothschaft ihn dringend

<sup>\*)</sup> Die bichterische Beschreibung Salfrieds von Vinis. (c. 36. S. 325.) von bem glanzenden Aufzuge Richards erstreckt sich auch auf das Pferd, welches der König ritt. Die breite Bruft, der lange Pals, der starte Nacken, die magern Unterschenkel, die kleinen Ohren und der breite huf sind noch jest den andalusisschen Pserden eigen und unter diesen sindet man auch die großere Art, welche die Ritter bedurften.

ersuchen, seinen Aufenthalt auf ber Insel nicht ohne Roth ju verlangern, ba alle Anstalten ju bem Angriffe gemacht maren und bie Eroffnung bes Kelbzuges allein von feiner Untunft abbinge. Bon bem ibm eignen Geifte bes Biberspruchs getrieben, batte er nicht nur ben Wortführer, ben Bifchof von Beauvais, feinen Unwillen über die Anmaßung ber Kreuzfahrer, ihn in seinen Unternehmuns gen beschränten ju wollen, mit rober Beftigfeit fublen laffen, fonbern auch auf ber Stelle ben beftimmten Befehl zur Fortsetzung bes Krieges in Cypern gegeben \*). Bei falterer Ueberlegung icheint er jeboch ben nachtheili= gen Ginbrud gefurchtet ju haben, ben feine Gleichgultig= feit gegen die gemeinschaftliche Sache ber Christen auf bas Pilgerheer machen mußte, und nichts konnte ihm willfommner fepn, als die Auffundigung bes Bertrags burch Ifaats Abgeordnete \*\*). Froh, jest einen Grund aur Beschönigung seines Wiberwillens, bas zu thun, mas alle wunschten und die Umftande erfoberten, gefunden gu haben, eilte er zu ber Ausführung feines Borfages unb, als ob er ben Krieg gegen bie Unglaubigen gang vergeffen batte, bielt er auch bie ju ihm getommnen Fursten und Ritter bavon zurud, indem er sie nothigte, als feine Bafallen fich mit ibm ju ber Eroberung einer drift= lichen Insel zu vereinigen.

Guibo wurde mit dem heere abgeschickt, um den flüchtigen Kaiser zu verfolgen und die Stadte im Innern bes Landes zu nehmen, die Flotte theilte sich in zwei Geschwader und umseegelte die Kufte von beiden Seizten. Richard bemächtigte, ohne Widerstand zu sinz ben, auf dieser kurzen Fahrt sich aller Schiffe der Einz

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 38. S. 326.

<sup>\*\*)</sup> Vinis. c. 36. 37. S. 325. — Rog. Hov. S. 691. Brompt. S. 1191: quod, ut videbatur, plurimum regi placuit.

wohner und der sammtlichen Seeplage von Cypern. Uesberall, wo er and Land stieg, fand er die Wohnungen von den Einwohnern verlassen, aber mit Vorräthen angefüllt. Die Befehlshaber der Städte waren mit den Burgern in die Gebirge entstohen und hatten sich nicht Beit genommen, ihre Heerden und ihr bewegliches Versmögen in Sicherheit zu bringen. Die beiden Abtheilungen trasen, beinahe zu gleicher Zeit und mit Beute belasden bei Limisso wieder ein; auch Guido kam von seinem Zuge zurück, aber er hatte gar nichts ausgerichstet, weder den Kaiser gefunden, noch irgend einen Plat erobert.

Richard mußte nun selbst die Unterwerfung des Landes vollenden. Die Hauptstadt, Mitosia, ergab sich ihm bei der ersten Aufsoderung. In dem sesten Plage Cerines \*) an der Nordseite der Insel hatte Isaats Tochter eine Zustucht gesucht; bei der Annahezrung des Königs ging die noch taum der Kindheit entswachsene Prinzessen ihm entgegen und überreichte ihm, indem sie sich vor ihm niederwarf, die Schlüssel der Thore. Nichard betrachtete die durch ihre Schönheit ausgezeichnete Gefangne mit Bohlgefallen; er hob sie güstig auf, versprach ihr seinen Schutz und schlette sie, als ein Geschent, seiner Gemahlin.

Die übrigen Stadte und Festungen ergaben sich ihm ohne Gegenwehr und aus allen Gegenden eilten die Eisgenthümer der Landereien in sein Lager, ihm den Huldisgungseid zu schwören. Nur der gewesne Kaiser hielt sich noch verborgen. Sein Aufenthalt in einer besestigten Abstei auf der außersten nordöstlichsten Spize der Insel wurde endlich verrathen und der König ging in Person dahin, ihn gefangen zu nehmen. Am 1. Junius ers

<sup>\*)</sup> Det Gerines, vor Alters Cyrenia. Bufding.

reichte er bas Rlofter, boch ichon vor ben Thoren tam Ifaat ihm entgegen und flehte fußfallig um bie breis fache Gnade: ibm bas Leben ju fchenken, ihn nicht verftummeln und nicht in Eifen schlagen zu lassen. darb gewährte ihm bie Bitte buchftablich, indem er befabl, ibm Sanbicellen. Beinringe und Retten von Gilber anzulegen, und bie armfelige Gitelkeit bes tief gebeugten Raisers soll boch aus biefer in ben griechischen Staaten nicht ungewohnten Auszeichnung eine Art von Trost geschöpft haben \*). Er wurde nach Limisfo ge= bracht, um nach Tripolis geführt zu werben. vergonnte ihm vorher noch eine Zusammenkunft mit feis ner Tochter und nicht ohne Ruhrung waren felbst die abgeharteten Rrieger Beugen bes tiefen Schmerzes ber Ungludlichen, bie bier auf Nimmer = wiebersehn fich trennen mußten. Sfaat enbigte fein Leben in bem Schloffe Margat als ein Gefangner ber hofpitaliter, benen Ri= charb ibn übergeben batte, und bie Pringeffin, unter bie Dienerinnen Berengariens aufgenommen, in ber Folge in Europa einem nieberlandischen Ritter ihre Sand.

In vierzehn Tagen hatte Richard die unblutige Eroberung pollendet. Die Einrichtung ber neuen Regiezung hielt ihn noch kurze Zeit auf der Insel zurück. Er leerte die reichgefüllte Schahkammer des vorigen Besitzers aus und legte den Einwohnern eine schwere Abgabe auf, durch welche sie ihre Besitzungen losen und die Bestätzgung ihrer Rechte und Gewohnheiten, wie sie unter der Regierung des Kaisers Manuel bestanden hatten, erstaufen mußten \*\*). Nachdem er zulest noch die Ritter

<sup>\*)</sup> Brompt. S. 1200, boch fest er hinzu: fertur.

<sup>\*\*)</sup> Rach Rog. Hov. S. 692, die Salfte ihres beweglichen Bermögens. Ueber ben Feldzug in Cypern f. m. Rog. Hov. S.

Richard von Camville und Robert von Turns ham zu seinen Bailly's ernannt und die beiden Koniginnen mit einem kleinen Geschwader vorausgeschickt hatte, bestieg er am 5. Junius ein Schiff und seegelte mit dem Reste der Flotte nach der Kuste von Systien ab.

<sup>691. 692.</sup> Vinis. c. 86. \$7. 88. 40. 42. S. 325 — 329. — Brompt, S. 1191. 1199. 1200.

7.

## Philipp August und Richard vor Atton.

Bon ben Reichthumern bes Königs von England, feinem machtigen Beere und seiner trefflich ausgerufteten Rlotte, von feiner perfonlichen Tapferkeit und vorzüglich pon bem Gifer, mit welchem er fich ju bem beiligen Rriege gebrangt hatte, hofften Ginbeimische und Rreugfab= rer in Palastina bie fcnelle Entscheidung bes Rampfes. Dit ungebulbiger Sehnsucht hatten fie feit fo vielen Donaten feiner Untunft gebarret; fie wußten ibn jest in ibrer Nabe und mit Schmers faben fie ibn bei ber, bem gemeinschaftlichen 3wede fremben Eroberung eines drift= lichen Lantes fich aufhalten. Der entscheibenbe Zeitpunkt ging burch bie vier Bochen, welche er in Copern verweilte, unwiederbringlich verloren. Salabins Bolfer bat= ten im erften Schreden über bie neue Bulfe, welche ben Franken aus Europa . tam, an ber Doglichfeit ber Bcbauptung bes ben Chriften entrignen ganbes gezweifelt. Der Name bes englischen Monarchen machte einen um fo furchtbareren Eindruck auf fie, ba fie ihn bis babin faft noch gar nicht gefannt, noch gar feinen Begriff von feiner Macht gehabt, ibn nur fur einen Bafallen bes Ro= nigs von Frankreich gehalten hatten. Aller Muth ver= ließ fie bei ben in bem Dunbe ber Ueberlaufer bis gum Uebernaturlichen gefteigerten Schilberungen feiner tubnen

Berachtung ber Gefahr und ber riefenhaften Starte feis nes Armes. Langft bes nie endigenden Krieges überbruf fig, fcbien gulest ihnen ber Preis bes Blutes nicht werth. welches ber Boben von Palaftina nun fcon feit Jahren getrunten batte, bie verwufteten Gegenden boten ihnen teine lachenbe Aussicht bar und Salabin mußte alle Dittel ber Ueberrebung, ber Belohnung, bes geschmeichelten Ebrgeiges und ber Strenge aufbieten, um bem Ausbruche ber Ungufriedenheit guvor zu tommen; aber mehr als alles half ihm bas Bogern bes Konigs von England. lahmende Birtung des Schredens verliert fich, fobalb ber gefürchtete Erfolg nur nicht auf ber Stelle eintritt; bie Menge gewohnt fich an bie Gefahr, Die mitten in ihrer brobenben Annaherung einen Stillftanb macht, und mabrend Richard mit ber fur ben Augenblid unnusen Eroberung von Copern fich aufhielt, wurden die Bergagen= ben mit ber Borftellung, ibn in ber Rabe zu wiffen. nach und nach vertraut und verfohnten balb fich auch mit bem Gebanken an ben letten unvermeiblichen Kampf. Der Kang von feche Schiffen, die, von des Konigs Alot= te perschlagen, in ben Gemaffern von Berntus in bie Sanbe ber Ungläubigen gefallen waren, wurde als ein Sieg, als ein gludliches Borzeichen und als ein Beweis, baff bie neuen Reinde boch nicht burchaus unüberwinds lich maren, mit vielem Geraufche befannt gemacht und Salabin, ber ftets mit großer Sorgfalt ben Charafter feiner Begner ju erforschen fuchte und felbft in bem Soflager ber Schwefter Richards befolbete Runds fcafter unterhielt \*), bauete mit Buverficht auf fein gludliches Geftirn, fo balb er nur von ber neugeftart.

<sup>\*) 3</sup>wei sicilianische Sarazenen im Dienste ber Königin 30: hanna standen in Saladins Solbe und gingen nachher bei Aften zu ihm über. Bohad. c. 105. S. 170, beutsche Uebers. c. 89. S. 131.

ten Bereitwilligkeit seiner Bolker sich versichert halten burfte.

Much bie Erfahrneren unter ben Sauptern ber Dilger scheinen bie großen Erwartungen ber Menge nicht unbedingt getheilt zu haben. Richards Betragen in Frankreich, wo er felbst bie Unternehmung, ber er mit fo rafchem Gifer fich gewibmet hatte, um langer als ein Jahr verzögerte; bie Feindseligkeiten in Sicilien, um gu erzwingen, mas Zancred ichon vorher zu geben bereit war, und bie in Cypern fo nah am Ziele bes Strebens ber Kreugfabrer verlorne Beit bewiefen nur zu beutlich, wie wenig ein Fürst, ber nie eine aufstrebende Begierbe ober eine eigensinnige Laune ju zugeln wußte, ber, von jeber zufälligen äußeren Anregung fortgeriffen. nie ben Hauptzwed im Auge zu behalten vermochte, war, einen hoheren Plan mit Tuchtigkeit und folgerecht durch zu führen.

Indem er leichtfinnig und ohne bie Berhaltniffe gu untersuchen fich fur ben Ronig Guibo ertlarte, flieg er felbft von bem boberen Standpuntte, auf ben feine Dacht und feine Reichthumer ibn erhoben, ju ber nieberen Stufe eines Parteihauptes hinab; er hatte fich baburch gleich anfangs in eine feindliche Stellung gegen einen großen Theil der Kreugfahrer versett, er konnte nun nicht mehr an ber Spige bes Ganzen stehn und eine Reibe schäblicher Misgriffe und unrechtmäßiger Sanblungen war die Folge des ersten übereilten Schrittes. Markgraf von Montferrat, baburch gewarnt, glaubte feinem in Tyrus gurudgelagnen Statthalter Bor ficht empfehlen zu miessen und indem Richard, man sein heer nicht aufnehmen wollte, nun auch bas für seine Person und ein angemeßnes Gefolge ihm in ber Stadt angebotne Nachtlager mit Unwillen verschmabete, verrieth er beutlich genug feine Absicht, fie in Besit zu nehmen, wenn man seinen Bolkern den Ginlaß

gestattet hatte \*). Um nachsten Morgen, ben 7. Junius (1194) seegelte er mit seiner ganzen Flotte nach Afton und nahm unterweges ein feindliches Schiff, welches mit einer Berstärkung von funfzehn hundert Mann für die Beslagerten und ansehnlichen Borräthen besaben, die französsische Flagge aufgezogen hatte, um während des Tumults der Landung nach dem Hafen zu entschlüpfen.

Der Fang war für die Stadt ein schwerer Berlust und Richard, über sein gutes Glück erfreuet, stieg am folgenden Tage mit frober Laune ans Land. Er empsing mit vielen Freundschaftsbezeugungen die Begrüßung des Königs von Frankreich und der Großen des Heeres, die ihm dis an das Ufer entgegen gekommen waren, und theilte mit ihnen die auf dem Schisse gefangnen Türken. Mit lautem Judel wurden die neuen Wassenbrüder von den vorausgegangnen Kreuzsahrern ausgenommen, in der Nacht war das ganze Lager erleuchtet und in allen Zelten seierten die Krieger froh das Fest der Vereinsis gung.

Doch schon in ben nachsten Tagen brachen Spalstungen aus. Die Bolker von Pisa und Genua, burch ben freigebigen Sold, den Richard bezahlte, gelockt, ers boten sich, unter ihm zu dienen. Er nahm bloß die ersten an und wies die Gemueser, die sich vorher dem Konige von Frankreich verpflichtet hatten, zuruck, aber er brach unbekummert den Vertrag, nach welchem alle Nechte

<sup>•)</sup> Rog. Hov. S. 692, und Brompt. S. 1200, klagen bittet aber die verweigerte Aufnahme. Vinis. l. III. c. 1. S. 329, weiß davon nichts und erzählt bloß, Richard sen auf seinem Schiffe geblieben, ein Brweis, daß Conrads Betragen von ben Kreuzsahrern nicht getadelt wurde, benn dieser Geschichts schreiber, der bei solchen Umstanden sehr genau ist, versäumt keine Gelegenheit, einen Schatten auf die handlungen des Markgrafen zu werfen.

in ben zu erobernben ganbern unter beiben Monarchen gleich fenn follten, inbem er eigenmachtig ben Difanern bie Bestätigung ber Borguge und Rugungen ertheilte, welche fie ehemals in bem Staate von Jerusalem genos: fen hatten. Rach ber in Sicilien getroffnen Uebereinfunft mar ben Rittern, welche, burch teine Lebuspflicht gebunben, auf eigne Roften lebten, erlaubt, nach ihrem Gefallen bie Rahne, unter ber fie bienen wollten, ju mablen. Philipp hatte eine beträchtliche Anzahl berfelben zur Bache bei seinen Maschinen in Golb genommen und bezahlte ihnen monatlich brei Golbftude; Richard, taum vor Afton angekommen, ließ bei Trompetenschall im Lager ausrufen, bag jeber, ber in feine Dienfte zu treten geneiat mare, eine erhobete Lohnung von vier Golbftuden befoms men follte \*). Die Folge war, bag ber Konig von Frankreich nun ben größten Theil feiner Golbner entlafs fen mußte; er eilte vorher noch einen Angriff auf bie Mauern zu versuchen, aber wie es scheint, murbe er schlecht unterflugt und konnte kaum bie burch bas griechi= sche Beuer stark beschädigten Maschinen retten. Betragen ber Krieger entruftet, machte er ihnen harte Bormurfe und er verschonte selbft ben Ronig von England nicht, indem er mit Bitterfeit bemerfte, Die Bente von Eppern follte ben festgefesten Bedingungen gemag billig getheilt und nicht burch eine einseitige Erhobung bes Golbes jum Rachtheil ber gemeinschaftlichen Sache anaewenbet werben. Richard, bem biefe Meußerungen fofort hinterbracht wurden, ftellte nun feinen Bundsgenoffen über ben Nachlaß bes Grafen von Alandern zur

e) Vinis. 1. III. c. 4. S. 332, seht ausbrücklich hinzu: baß sie mit ber ersten Bezahlung wohl zufrieden waren. Rog. Hov. S. 693, und Brompt. S. 1201, verschweigen die Beranlaszung und sagen bloß, daß Philipp die Befoldeten verabschiesbet habe.

Philipp ber Elfaffer war gum zweiten Dale nach bem Morgenlande gefommen, um jest gur Biebereroberung bes Landes beigutragen, bem er vierzehn Jahre fruber aus niedriger Gelbstfncht feinen Beiftand zu bem mit ben Griechen beichlofinen Feldzuge gegen Salabin verweigert hatte; aber bas noch immer nicht gang nachlafe fenbe Fieber, welches ju einer Rrantheit bes Simmelsfirichs. ober mahrscheinlicher ber ungefunden Gegend geworben war, machte am 1. Junius feinem Leben ein Enbe, ehe er noch etwas hatte thun fonnen, ben Scha= ben feines erften Rreugzuges zu verguten. Er binterließ feine Erben und ber Ronig von Franfreich hatte bas Gelb, bie Baffen und bie Pferbe bes Berftorbnen fich ausliefern laffen. Richard foberte eine gleiche Theilung und Philipp, ber fie nicht verweigern tonnte, verlangte bagegen bie Salfte bes eroberten ganbes und ber Schabe bes Raifers von Cypern. Beibe beriefen fich mit gleichem Rechte auf ben Bertrag von Meffina und unangenehme Erbrterungen vermehrten mit jedem Tage eine Spannung, welche bie gange Unternehmung noch vor bem Beginnen anfaulofen brobete.

Der Streit erhiste sich noch mehr, als ber König von England nun auch ohne allen Grund auf die Halfte von Tyrus Anspruch machte. Vergebens bemüheten sich die Haupter des Pilgerheeres durch Jureden und Vorstelzlungen eine Ausschnung zu Stande zu bringen. Der König von Frankreich, der seit der Erledigung der großen Lehngüter, welche der Graf von Flandern besessen hatte, die Beschleunigung des Feldzuges dringend wünschte, um besto eher nach Europa zurückehren zu können, zeigte sich zum Nachgeben bereit, aber es gab eine Partei im Lager, die nicht ganz ohne Grund fürchtete, das Opfer bes Vergleichs zwischen den beiden Monarchen zu werzehen. Galfried von Lusignan, der jest an der Spisse der Gegner Conrads stand, wollte es dahin nicht komz

men laffen. Er ließ feinen Bruber, ben Ronig Guibo, Die feltsame Beschwerbe erheben, bag ber Markgraf ibm Die Einkunfte seines Reichs widerrechtlich vorenthalte. Tprus ber einzige Ort bes ganbes mar, ber fich nicht in ben Sanden ber Reinde befand: fo konnte ber Unspruch auch nur auf die Ginfunfte einer Stadt gerichtet fenn, welche Conrad ben Ungläubigen entriffen und beren Befit Guido felbft ihm burch einen formlichen Bertrag abgetreten batte. Der Markgraf war erft wahrend ber Gefangenschaft beffelben nach Palaftina getommen, Lebnseid, teine frubere Berpflichtung band ibn an ben feines Landes beraubten Konig, beffen Rechte auf ben verlornen Thron mit bem Tobe Sibpllens aufgehort bats ten, aber Galfried bedurfte feines erwiesnen Grundes. fondern nur eines Borwandes, um offentlich als Rlager aufzutreten, indem er ben Beberricher von Tyrus frech bes Bruchs ber Treue, bes Meineibs und bes Berraths gegen Guibo und bas driftliche Beer befchulbigte und, wie es gebrauchlich war, ein Pfant gab, bag er bereit fen. feine Unflagen zu bemabren.

Conrad war mit dem Könige von Frankreich in das Lager gekommen; über eine so schamlose Verläumdung emport, verließ er es auf der Stelle, indem er stolz ers klarte, daß er die Lästerungen seines Feindes keiner Ants wort werth halte, daß er aber auch keinen Tag länger in einem Heere, welches darauf Rücksicht nähme, sich aushalten könne. Das ganze Lager gerieth bei seiner Absreise in Aufruhr, doch Niemand wagte ihn zu hindern \*). Aber das Unheil der Zwietracht hatte nur diese Veranlas-

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 693. — Bohad. c. 105. S, 170, last ben Markgrafen nach Thrus entflichen, weil ihn die Anhanger Guibo's hatten fest halten wollen. Seine Gegenwart wurde sehr im Lager vermist, sest er hinzu, benn Conrad war als ein tapfrer, kluger, kriegserfahrner Mann bekannt.

fung erwartet, um überall verberblich auszubrechen, und fonderbar genug wurde babei ber eigentlichen Streitsache fast gar nicht mehr gebacht. Die Namen Conrabs und Suido's bienten bloß zum Feldgeschrei ber Parteien, bie nur nach bem Morgenlande gekommen au fenn schienen, um bie Gifersucht und ben alten 3wift ber Beimath auf bem afiatischen Boben und unter bem Paniere bes Rreuges auszufechten. Es war genug, bag bie Genuefer fur ben Markgrafen flimmten, um bie Difaner zu feinen Gege nern zu machen, und kaum hatten bie Templer, burch Richard beleidigt, fich auf bie anbre Seite gewenbet: fo trat ber Großmeifter bes hofpitals zu ben Beschütern Guibo's über \*). Die Deutschen, unter bem Bergoge von Defterreich, blieben ihren alten Grundfagen getreu, aber die Flamander schlossen fich an die Fahnen des Sonias von England an.

Bei dieser plotlich ausgebrochnen Schrung war es vielleicht ein Glud, daß Richard, durch eine schwere Krankheit zurückgehalten \*\*), seiner rohen Heftigkeit, die mit unseeliger Begierde jede Gelegenheit zum Streit erzgriff, sich nicht überlassen konnte. Den Ruhestdrern sehlte ohne ihn der Mittelpunkt, der Führer, welcher sie zu Einem, wenn schon der Hauptsache nach den Meisten gleichzgültigen Zwede vereinigen konnte. Galfried fühlte, daß

<sup>\*)</sup> Le roi avoit fait vilainie a aucuns templier. Wilh. Tyr. cont. l. XXIV. c. 17. S. 641. — Der Grofmeister bes hospitals war Irmengard Daps. Vertot, it. 1. S. 303, ist in sichtbarer Berlegenheit, biesen Umstand nicht leuguen zu können.

<sup>••)</sup> Die Schriftsteller nennen biese Krankheit: Arnaldia, Blobe sinn, so wie man vorher burch fili Arnaldi, Schwachtopfe zu bezeichnen pflegte. Den Kranken fielen babei bie haare aus, und auch genesen litten sie noch lange an Schwache bes Korpers und der Lebensgeister.

er ohne ben machtigen Beschüber feinen Gegnern nicht gewachsen sew und stimmte schnell feinen Zon berab. waren nun nicht mehr zwei Parteien, die einander befehbeten, sondern nur eine Menge in gang verschiedner Rich= tung einander burchfreuzender Rrafte, die leichter zu bem gemeinschaftlichen Biele, bas ber Ronig von Frankreich ihnen burch baufige Angriffe auf bie Feinde vorhielt, fich lenken ließen. Im Rampfe gegen bie Unglaubis gen fühlten die erhisten Leibenschaften fich ab, die em= porten Gemuther beruhigten fich und Philipps Borfchlag, bag nach ber Eroberung von Afton und bis bas Schicks fal bes Ronigreichs entschieben fenn wurbe, ber Stadt und die Einfunfte bes Safens ben geiftli= chen Ritterorden zur Bermaltung übergeben werden follten, murbe ohne Biberrebe von beiben Theilen geneb= migt.

Raum war baburch bie Ruhe hergestellt, als Philipp von berfelben Rrantheit, an welcher ber Ronig von England barnieber lag, jeboch mit geringerer Beftigkeit, befallen wurde. Das Pilgerheer, in Gefahr, feine beiben Oberhaupter zu verlieren, glaubte barin bie ftrafenbe Sand der über ihre weltlichen Streitigkeiten ergurnten Allmacht zu erkennen und überließ fich troftlofer Ber-Es war Beit, daß Conrad, auf bie Gin= ladung bes Konigs von Franfreich, von Tyrus jurud: fam, um die niebergeschlagnen Gemuther aufzurichten. Er fette fogleich mit großem Gifer bie vernachlaffigten Arbeiten fort und bald konnte auch Philipp. ihn an die Spige feiner Bafallen gestellt hatte, wieber mit ihm vereinigen. Die Schriftsteller, welche nicht zu ben Lobrednern bes Konigs von England ge= boren, beschuldigen ihn einer feltsamen Lauigkeit bet allen Unternehmungen, welche ber Eroberung von Af: ton vorausgingen, und einleuchtend erhellet auch aus ben Berichten ber Augenzeugen, bag er fur feine Perfon faft

gar nichts babei that \*). Selbst seine Anhanger unter ben alteren englischen Geschichtschreibern wissen nicht einen einzigen Beweis seiner traftigen Mitwirkung anzusähren, aber sie entschuldigen ihn burch die von seiner Krantheit zurückgebliebne Schwäche.

Dit befto großerer und zweitmäßigerer Unftrengung unterzog Philipp fich ber Leitung ber Unternehmungen. Er traf bie beften Unftalten, bie wiederholten Ungriffe Saladins jurud ju treiben und bie Belagerten immer enger eingufchranten. Er wußte felbft bie Giferfucht ber Bolter Ris darbs und ber feinigen in einen nublichen Betteifer gu verwandeln, indem er ihnen abgefonderte Puntte gur Befturmung der Mauern anwies und abwechselnd ben einen ober ben andern ben Rampf gegen bas Entfatheer übers trug. Dom 11. bis jum 23. Junius bezeichneten blutige Sefechte fast jeden Tag, aber alle Bersuche ber Feinde, bie Linien ber Chriften ju burchbrechen ober neue Berftars fungen in die Stadt ju werfen, wurden burch bie kluge Borficht ber frankischen Anführer vereitelt, und ein Berflandnig, welches fie in ber Stadt unterhielten, beutete ihnen jedesmal ben Puntt an, auf welchen bie Abficht bes Sultans gerichtet war. Salabin wußte flets burch verabrebete Beichen ber Befatung nicht nur von feinem Borhaben, fondern auch von bem Orte, wo er angreifen wollte, Radricht zu geben und ihr felbst ben gunftigen Augenblick zu einem Ausfalle zu bestimmen. Die Bela= gerer hatten baburch faft immer wenigstens ihre Dafchi= nen eingebußt; ein Frommer, ber in ber Stadt lebte und beffen Rame ben Geschichtschreibern ein Geheimniß geblies ben ift, warnte fie burch fleine, über die Mauern abgeschoffne Bettel, bie balb in lateinischer, balb in griechis

<sup>\*)</sup> Bern. thes. c. 175. S. 810: Porro R. Angliae in assultibus operabatur remissius.

scher ober auch in hebraischer Sprache geschrieben waren und dur Beglaubigung allemal mit ben Worten: im Namen Gottes, des Baters, des Sohns und des heiligen Geistes, ansingen \*).

Auffer bem langfamen Bege bes Aushungerns fannte man bamals nur noch zwei Mittel, ben Biberftanb fefter Stabte zu besiegen: Die Bernichtung ber fteinernen Bollwerke, entweder burch Untergraben ober burch bie Rraft ber Maschinen, und ben Sturm auf die Mauer burch bewegliche Thurme, welche mit ungeheurer Unftrenaung fo bicht berangebracht werben mußten, bag bie Rrieger von einer herabgelagnen Fallbrude binuber fpringen Die mahrend ber jest schon beinahe zweijabri= gen Belagerung von ben auf einander folgenben Saup= tern ber Rreugfahrer zu verschiebnen Zeiten erbaueten Thurme waren einer nach bem anbern burch bas griechi= fche Feuer gerftort worben. Philipp, ber bei allem, mas er unternahm, ben Markgrafen zu Rathe gog, icheint kein Bertrauen auf biese eben fo koftspielige als unfichre Art ber Angriffsmaschinen gesett zu, haben; er hoffte mehr von ber Wirkung bes Wurfgeschutes und munterte auch bie Uebrigen zur Erbauung beffelben auf. Wenn aber auch die Chriften fich die Errichtung ber größten und uns behülflichsten unter ben Bertzeugen ber Berftorung erfparten: fo wurden boch in jenen Beiten ju bem Sturme ber Mauern ein so gewaltiger Aufwand, eine solche Menge ber verschiedenartigsten Borrichtungen und so mannigfals tige Kenntniffe erfobert, bag bie Runft ber Belagerungen,

<sup>\*)</sup> Bielleicht ein bereuender Renegat. Wahrscheinlich kannte ihn ber König, ber auch Sorge trug, daß die Zettel gehörig aufgehoben wurden. Die Sicherheit des Warners hing natürlich von dem Seheimnisse ab, aber es ist kaum zu glauben, daß er, wie Rog. Hov. S. 693. 694, behauptet, sich auch nachzher dem Könige nicht sollte kund gegeben haben.

unter ben Neueren innig mit ber Biffenschaft verbunden, bennoch seit der Erfindung bes Pulvers eber vereinfacht als noch mehr verwidelt fich ausgebilbet zu haben scheint. Die größten Schwierigkeiten entsprangen aus ber Rothwendigkeit, die Maschinen auf ber Stelle zu erbauen und awischen bem erften Berennen einer Stadt und bem Ans fange ber eigentlichen Belagerung mußte ftets eine betrachtliche Bwifchenzeit verftreichen, welche bie Gingefchloßnen anwenbeten, bie noch nicht fertigen Bertzeuge, ihnen erft funftig ichaben follten, ju vernichten. len bem wurden nicht geringere Mittel bes Fortbringens, als gegenwartig bas Befchus mit allen feinen Bubeboruns gen nothig macht, ju bem Berbeiholen ber Bauftoffe, oft aus fernen Gegenden, erfobert, und anftat ber Bagen, welche gegenwartig bie Schuffgerathichaften nachfahren. fab man gange Reiben von Fuhrwerten mit Steinen und Felfenftuden belaftet, beren Losbrechen und Auflaben nur ber burch die Runft verdoppelten Rraft möglich werden konnte.

Die Borficht ber beiben Monarchen, bas nothige Bimmerwerk schon in Sicilien gurichten gu laffen, biente ihnen ju einer großen Erleichterung; ba jeboch bie Schrifts steller allein ber Maschinen bes Konigs von Frankreich er= wabnen: fo ift zu vermuthen, bag bie Schiffe, welche Richards Belagerungsgerath führten, entweber in bem Seefturme verungludt, ober wenigstens noch nicht bei 21: ton angetommen waren. Philipp batte fur fich ben Uns griff auf eins ber bochften Bollwerke auf ber Lanbfeite, ben sogenannten Thurm bes Aluche (turris maledicta) gewählt und feinem Berbunbeten die Befturmung eines andern Bertes, welches bas Thor ber Ausfalle beschütte, Seine große Steinschleuber, Mal voisine überlaffen. genannt, warf unablaffig bie machtigften Bertftude gegen die Mauer; nicht minder wirksam zeigten sich an berfelben Stelle bie von bem Bergoge von Burgund ers bauete Wursmaschine und eine britte, welche bie franzbsisschen Ritter auf gemeinschaftliche Kosten errichtet und la Mechante genannt hatten. Bei dieser letten stand zu allen Stunden ein Geistlicher, welcher durch seine Prezdigten die Krieger zum Kampse anseuerte und Allmosen zur Unterhaltung des Geschützes selbst und zur Herbeissührung von Steinen einsammelte. Auch die Ritter des Hospitals und des Tempels und die Pisaner vereinigten sich mit den Franzosen auf diesem Punkte, den sie für den wichtigsten hielten.

Der Konig von England, ben bie Krankbeit beftig angegriffen hatte, war noch nicht im Stanbe, fein Belt au verlaffen, aber boch fo weit genefen, baff er von ben Fortschritten ber Belagerung Kenntnig nehmen tonnte. Seine forperliche Schwäche fcheint ihn zu einer rubigern Ansicht ber Dinge gestimmt zu haben; er verlangte nicht mehr bie Anspruche Guibo's mit Gewalt burchzuseten und trat bem geschloffnen Bergleiche bei. Bugleich übernahm er bie von bem Grafen von Flanbern binterlagnen Das schinen und ließ noch einen holzernen Thurm und zwei Manganellen \*) erbauen, bie befonbers ben Gebaus ben in ber Stadt beträchtlichen Schaben verursachten. Ungebulbig, nicht in Perfon an bem Kampfe Untheil nehmen zu tonnen, vermehrte er bas Rieber, welches ibn noch immer nicht verlaffen wollte, burch bie Unruhe feis nes Geiftes und nur erft gegen bas Enbe bes Monats Sammlete er Krafte genug, um auf einem feibnen Rubes bette fich zu ben Rriegsmaschinen hinaustragen laffen zu können. Auf seinem Lager unter einem mit Sauten und Deden überzognen Schirmbache von Korbgefiecht suchte

<sup>\*)</sup> Rleinere Burfmaschinen, welche leichtere Massen warfen, ihre Burfe aber auch ofter wiederholen konnten. Die größeren nannte man Manganen. Vinis. c. 7: S. 335. D. Cango Glass. voc. Manganum.

er sich die Zeit zu pertreiben, indem er mit eigner Hand Pfeile gegen die Stadt abschoß, aber seine Gegenwart ersmunterte die Krieger und als er bei dem Mangel an Steinen für die Burfgeschütze auf das Bagniß, die dicht unter den Manern liegenden Feldblocke zurück zu bringen, eine hohe Belohnung setze, drängten sich so viele, den Preis zu verdiemen, daß man sie beinahe mit Gewalt von dem gefährlichen Beginnen zurück halten mußte.

Alle Berfuche, Die Mauerbrecher in Birtiamfeit gu fegen, waren bis jest noch burch bie Raphtawerfer ber Belagerten vereitelt worben. Um 16. Junius fab Phis lipp zwei Maschinen, welche man Kapen (cattos) \*) nannte und von benen er fich viel versprach, in Rlammen aufgeben, aber mit befferem Erfolg rudten bie Schange arbeiter vorwarts. Sie batten einen Laufgraben bis nabe an die Mauer geführt und nach einem heftigen Rampfe (ben 19.), wobei Saladin zugleich bas Lager angriff, murben bie Turten in Die Stadt gurud getrieben, ohne ibren 3wed, bie Ausfüllung bes Grabens, erreicht gu ba= ben. Sie versuchten, indem fie von innen einen verbedten Bang gruben, bie Arbeiter ber Chriften aus ihren auf Pfable geftusten Sohlen ju vertreiben, aber bas Gefecht unter ber Erbe lief ungludlich fur fie ab und fie mußten in größter Gil bie nach ber Stabt führende Deffnung verschütten. Die Schanggraber gundeten nun bie Gerufte in ben unterirbischen Gangen an, boch bas uns tergrabne Bollwert fturzte nicht vollig ein, es batte fich

<sup>\*)</sup> Aragbare Sturmbacher, unter benen die Arbeiter sich ber Mauer näherten. Sie wurden in der Folge mit kleinen Ahurmen zum Angrist versehen, aber vielleicht daburch weniger branchbar. Isinville hist. de St. Louis, edit. Du Fresne du Cange, Par. 1668. fol. S. 37, und ibid. Observations sur l'hist. de S. L. S. 69. 70. In der Collection de mémoires histor, t. I. S. 85, und Note 98. S. 281.

bloß gesenkt und die Belagerer litten: großen Berluft bei bem au fruh gewagten Angriffe. Als aber in ben erften Tagen bes Julius burch bie Burfe ber Steinschleubern eine weite Deffnung in bem Mauerwerte bes Aluchthurms entstanden war, beschloß Philipp einen regelmäßigen Richards Bolter rudten am Morgen bes 3. Julius gegen bas heer bes Gultans aus und zwei ausgefuchte Scharen unter bem Markgrafen und Alberich Clement, bem Marschall bes Ronigs von Kranfreich, legten auf zwei verschiebnen Punkten bie Sturmleitern an. Conrad erstieg zuerst bie Mauer und pflanzte seine Kabne auf bem Bollwerke auf, welches er genommen hatte. Die Frangofen, von feurigem Betteifer befeelt, erfturm: ten nun auch bie anbre Stelle an ber Seite bes Thurms, aber zu ihrem Unglud fiel ihr tapfrer Anführer, indem er bie Binne ber Mauer betrat, und unter bem Gewicht ber zu rasch Nachbrangenben brachen bie Leitern. Benigen, welche icon oben waren, mußten fich ergeben, und bie Unglaubigen ließen bie genommne Rabne weben und fcrieen, fie fen ihnen jum Beichen bes Stillftanbs gegeben. Es entftanb baburch ein Stoden und in ber allgemeinen Berwirrung konnte auch Conrad ben errungnen Bortheil nicht behaupten, boch fceint er fich ohne beträchtlichen Berluft zurud gezogen zu haben \*).

<sup>\*)</sup> Rach Rog. Hov. S. 694, wird es nicht ganz klar, ob die verlohrne Fahne dem Markgrafen oder dem Marschall gehörte. Der parteilsche Seschäckscher möchte lieber den ersten eines Berraths beschuldigen, als ob er freiwillig die Fahne den Unsgläubigen gegeben hätte, und verwirrt sich darüber in seinem Berichte. Da er jedoch selbst sagt, Conrad habe sich bloß zurück gezogen, so ist es wahrscheinlicher, das die französsische Fahne, welche stels dem Unsührer zur Seite blieb, nach dem Tode des Marschalls genommen wurde. Vinis. c. 10. S. 337. Boh. c. 108, S. 173 — 175. Rog. Hov. seht das Gesecht

Die Befagung von Affon, burch bie immer wiebers bolten Angriffe ber Chriften erschöpft und febr gefchmolgen, mußte endlich unter ber beinahe übermenschlichen An-Ihre Anzahl reichte nicht mehr bin. Arengung erliegen. bie nothigen Ablofungen ju beftreifen, faum burften bie Rrieger nach zwei burchwachten Nachten fich eine furge, oft geftorte Rube gounen, die Borrathe maren aufgezehrt und bie Festungewerte auf ben wichtigsten Puntten erfcuttert. Richards Arbeiter hatten unbemerkt fich bem Aburme bes Thors genabert und ein großes Stud ber Mauer flurate in ben Graben, als fie bie Stuppfale an-Raratufch und Seiphobbin Debicha aundeten. tub, bie Befehlehaber ber Stadt, ließen bem Gultan ibre Roth wiffen mit bem Bufate, baf fie fich nicht lanaer als vielleicht noch vier und zwanzig Stunden halten kinnten. Salabin war icon langft um bas Schickfal ber tanfern Kampfer und bes wichtigen Baffenplages, welchem er seine besten Kriegsvorrathe aus Damastus. Salen. Berufalem und Aegypten niebergelegt hatte, fo bekummert, daß er nie ohne Thranen in ben Augen feine Blide auf bie Gegend von Atton richten tonnte. Die Radricht von ber großen Bebrangniß ber Befahung foliug ibn fo tief nieber, bag man fur feine Gefundheit furch= tete. Dennoch beschloß er noch einen letten Bersuch gum Entfate ju magen und bie hoffnung auf bie verheigne Sulfe belebte noch einmal ben gesunfnen Muth ber Be-Richards Bolfer wurden am 5. Julius von lagerten. bem bereits erfliegnen Mauerbruche mit Berluft gurud geschlagen und zugleich griff Salabin mit feiner ganzen Racht bas driftliche Lager an. Aber feine Scharen fochs ten nicht mit ber gewohnten Buverficht; Die falte Lobes-

auf ben S. Julius, Bohabin aber auf ben 7. bes zweiten Ofchumab, ben 2. Julius.

verachtung ber Franten fcredte fie. Einzelne Krieger ftanden auf ber Bruftwehr bes Lagergrabens, unbeschütt gegen die turfifchen Pfeile und warfen Steine binuber, wenn fie ibre Burffvieße verschoffen batten, selbst Krauen kamen mit bem Bogen bewaffnet bervor und zielten unerschrocken auf ihre Gegner \*). Alle Bemuhungen bes Sultans waren vergebens, er tonnte auf teiner Stelle bie Christen aum Beichen bringen und jog fich tief bes trubt und mit ansehnlichem Berlufte am Abend in fein Lager zurud. Die Befatung von Afton fab nun ibre lette hoffnung gescheitert und als am folgenden Morgen Richards Bolfer gegen ben Manerbruch vorrudten, wehete ihnen bie Friedensfahne entgegen; bie Reindfeeligkeiten wurden eingestellt und die beiden Konige bewilligten einen Stillftand, um wegen ber Uebergabe ber Stabt au unterhandeln.

Schon gegen das Ende des vorigen Monats hatten die Befehlshaber sich dazu gegen die Bedingung des freien Abzugs erboten und Philipp sowohl, als die meisten französischen Großen wollten den Borschlag annehmen, aber der König von England verweigerte seine Zustimmung und da auch Saladin den deshalb an ihn geschickten Herold mit Kalte aufnahm, kam der Bertrag nicht zu Stande \*\*). Der Sultan hatte jedoch die ganze Zeit über bald mit dem Einen bald mit dem Andern der beiden Könige eine abgesonderte Unterhandlung anzusknüßen versucht. Er scheint zuerst sich an den französischen Monarchen gewendet und dazu die Vermittlung des

<sup>\*)</sup> Boh. c. 108. S. 174, erzählt von einer Frau in einem grunen Pelze, die fo lange Pfeile abichof, bis ein Reiter fie nieberftieß. Ihr Bogen wurde bem Sultan gebracht.

<sup>\*\*)</sup> Boh. c. 104. S. 168 — 170. Rog. Hov. S. 694. Vinis. o. 15. S. 340. Es geschat zwischen bem 28." und 29. Jus nius.

Martgrafen gefucht zu haben. Die englischen Schriftstel: ler bes Jahrhunderts ermangeln nicht, beide beshalb eis nes Einverstandniffes mit ben Feinden zu beschutdigen, welches jeboch nicht nur burch ihr Betragen während ber Belagerung, sondern noch besonders burch den Umfand widerlegt wird, daß Salabin ben fruchtlofen Berfuch aufs gab und fich bagegen auf alle Art ber anbern Partei zu nabern frebte. Durch Bothichaften ber Soflichkeit, burch bie Uebersenbung toftlicher Fruchte aus ben Garten von Damastus ober andrer kleiner Geschente, beren Berth in ber Geltenheit bestand, bahnte er fich ben Weg zu einem freundschaftlichen Berkehr, und ob er gleich die ihm von Richard vorgeschlagne perfonliche Busammenkunft ablehme. fprach er boch ftets von feiner Bereitwilligkeit zu einem Bergleiche und scheint felbst in die Raumung von Affon und bie Abtretung einiger Stabte an ber Rufte gewilliat an haben, aber er wollte Berufalem und Carach bebalten \*).

Die Bothschaften gingen sleißig hin und her, und Abel, der Bruder des Sultans, übernahm das Amt eines Bermittlers. An ihn richteten die Bevollmächtigten Richards ihre Austrage und durch ihn erhielten sie Sasladins Antwort. Es entspann sich dadurch eine Art von ritterlichem Entgegenkommen zwischen den beiden Fürsten; Abel legte die größte personliche Achtung für den mächtigen Beherrscher von England an den Tag und dies fer betrachtete ihn als einen Freund, den seine glanzenben Gigenschaften ihm gewonnen hätten. Die Krankheit des Königs hinderte die Fortsehung der Unterhandlungen und ein Gerücht, daß er dadurch den Franken verdächtig geworden sey, verbreitete sich in dem seinblichen Lager.

<sup>\*)</sup> Boliad. c. 104. S. 168. 169. - Rog. Hov. S. 693, nennt bie gruchte pyra Damascena,

Richarb, ber es mit großem Unwillen erfuhr, schickte sogleich einen Bertrauten an den türkischen Prinzen, um ihn von der Nichtigkeit eines bloßen Geredes zu überzeuzgen, das schon deshald keinen Grund haben könne, weil er an Macht und Ansehen in dem Heere der Kreuzsahrer der Erste und Niemandem Rechenschaft schuldig sep. Er übersendete zugleich dem Gultan einige schöne Falken zum Geschenk, welche auch angenommen wurden; als aber der Gesandte Vergleichsvorschläge zu hören wünschzte, antwortete Adel: Wir erwarten sie von Euch, denn wir sind nicht der Theil, der sich darum bewirdt. Von beiden Seiten hatte man nur die Absicht gehabt, einans der auszusorschen, und die Unterhandlungen blieben ohne Ersolg \*).

Bei ber Uebergabe von Afton wurden fie wieber erneuert, aber Galabin zeigte weniger Reigung zu einer friedlichen Uebereinkunft, als guvor. Der Berluft biefer Stadt war ber erfte folgereiche Unfall feines burch mans den Wechsel bes Gluts bewegten Lebens. Er mar in mehr als einer Schlacht genothigt worben, bas Relb gu raumen, nach ber Dieberlage von Ramla irrte er nur mit wenigen Begleitern viele Tage in ber Buffe umber. aber felbft am Ranbe bes Berberbens batte er bie Kreis beit feiner Sandlungen erhalten, fich auf bie Gulfsquel-Len verlaffen tonnen, welche fein überlegner Beift fich gu Seit bem Lobe Rurebbins mar er erôffnen wußte. burch bie Siege ber Franken ober burch ben Biberftand ber mohammebanischen Fürsten ftets nur zu einem Auffoub feiner Entwurfe, nie jum volligen Rachgeben, nie au ber Abtretung eines Befitthums genothigt worben. Sochstens batte er von feinen Foberungen nachgelaffen und indem er in jedem Bergleiche bie Bedingungen porichrieb, ju allen Beiten bie ftolge Saltung bes Siegers

<sup>+)</sup> Boh. c. 106. 107. S. 170. 171. D. Ucb. c. 101. S. 133.

behauptet; zum ersten Male sollte er jest Bedingungen anzunehmen sich herablassen. Sein Ehrgeiz schien das Rachtwort beym Schluß der Verträge selbst noch dem Ruhm der Wassen vorzuziehen; die gezwungne Raumung der Stadt schmerzte ihn tieser, als der Verlust derselben, den er leichter ertragen haben wurde; wenn die Feinde Akton durch Sturm genommen hatten, und die, seiner Gemuthsart und seiner ganzen Handelnsweise widerspreschende, Harte, mit welcher er die heldenmuthige Aussehrung der tapfern Besatung vergalt, enthüllt die Schattenseite einer vielleicht ihm selbst nicht ganz deutlich gewordnen Eitelkeit, die durch eine Unterhandlung, in welcher allein der geringere Nachtheil sein Ziel seyn konnte, sich bitter gekränkt sühlte.

Um 6. Julius famen bie beiben Befehlshaber, Ra= ratufch und Debichtub in bas driftliche Lager, fie erboten sich zu ber Uebergabe ber Stadt mit allen Borrathen, Baffen und Reichthumern, welche barin aufbewahrt wurden, und verlangten bloß ben freien Abzug ber mobammebanischen Einwohner, aber bie Konige erklarten ihnen, bag fie ben Plat als eine Eroberung burch Sturm betrachteten, und bag bas Leben ber Befagung allein durch bie Herausgabe bes heiligen Kreuzes, Stadt Gottes und bes gangen Lanbes in bem Buftanbe, wie Saladin es gefunden hatte, und aller driftichen Gefangnen erkauft werben tonne. Auf die Borftellung ber beiben Emire, bag ein solcher Bergleich allein von bem Sultan felbft gefchloffen werben tonne, wurde ihnen eine furge Baffenrube und freies Geleit für eine Bothichaft an ihren Gebieter zugeftanden. Sie felbst scheinen als Geißel im Lager geblieben zu fenn.

Saladins Antwort war höflich; er erbot fich, bas Kreuz und die Gefangnen auszuliefern, umging aber die übrigen Foderungen ber Könige, indem er bloß im All=

gemeinen von einem Bundniffe fprach. Da er die vorgeschriebnen Bebingungen nicht angenommen hatte, bras den bie driftlichen Kurften bie Unterhandlung ab und niebergeschlagen tehrten bie Befehlshaber in bie Stabt aurud. Ein allgemeines Geschrei ber Trauer und bet Bergweiflung erhob fich unter ben Ginwohnern, als fie Die Rachricht von ben vergeblichen Bemühungen ihrer Dberbaupter vernahmen. Biele fließen bittre Klagen. felbst laute Berwunschungen gegen ben Gultan aus, ber ihnen fo oft und feierlich Rettung zugefagt hatte und fie nun bartherzig bem Berberben überließe; andre riefen: es ift bas Schickfal! und bereiteten fich, wenigstens nicht ungerächt zu sterben. Die Mutbigsten schleppten Bretter. Balten und ben Schutt ber gertrummerten Saufer berbei, um hinter ben eingesturzten Mauern neue Bruftwehren aufzuwerfen; ein großer Theil aber suchte in ber Racht auf Rabnen aus bem Safen zu entfommen. Es gelang einer nicht unbeträchtlichen Anzahl, bas turtische Lager zu erreichen, aber fie mußten fich auch bort verborgen halten, denn Saladin hatte befohlen, sie als Ausreiffer au bestrafen \*).

Er erneuerte in ben nachsten Tagen wieber die Ansgriffe auf das Lager, aber die Franken, durch ihren geseimen Aundschafter in der Stadt gewarnt, hielten gute Bache und ließen sich dadurch von dem täglich wieders holten Sturme nicht abhalten. Doch auch hier fanden sie einen nicht mehr erwarteten Biderstand; die Berzweifslung lieh dem Reste der Besatung neue Arafte und obsgleich die Belagerer schon im Besit aller außeren Bollswerke waren, konnten sie doch auf der schon mehr als

<sup>\*)</sup> Boh. c. 109. S. 176. 177. Er lief jeboch nur Ginen, ber fich offentlich gezeigt hatte, einsperren.

einmal erfliegnen inneren Mauer fich nicht behaupten. Es floß in ben wenigen letten Tagen noch viel Blut, bis enblich am 11. abermals ein Stillfand geschloffen wurbe. Im nachften Morgen (Freitag, ben 12. Julius) verfamm= leten fich die beiden Ronige rebst allen Anführern ber Preugfahrer in bem gager ber Templer, um bie Bors schläge ber turkischen Befehlehaber zu boren. Der Gifer ber Christen ichien in ben letten vergeblichen Bersuchen fich abgefühlt zu haben. Selbft Richard batte bei Ge legenheit eines Geschenks von Schnee und erfrischenben Fruchten, bas Soflichkeitsverkehr mit bem Gultan wieber erneuert und, indem er fich gern bas Unsehen gab, als ob er die bochfte Gemalt bei dem driftlichen Geere ands ubte, ihm burch einen Abgeordneten fagen laffen, er würde nachftens burch ben Grofmeifter bes Sospitals ibm einen Entwurf jum Friedensichluffe überfenben : er bestand nicht langer auf ber Eroberung ber Stadt burch Sturm, und genehmigte ohne Biberfpruch bie Bebinguns gen ber Uebergebe. Bon ber Abtretung von Bernfalem und Palastina war nicht mehr die Rede. Affon sollte mit allem, was barin war, sowohl an beweglichen Sutern, als an Baffen und Kriegsvorrathen, und mit ben fammtlichen im Safen liegenben Schiffen ben beiben Ronigen idergeben und die Anzahl von fünfbundert driftlichen Gefangnen, bie fich in ben Mauern befanben, ohne in der Auswechslung zu gablen, ausgeliefert merben, bie Befagung aber als Geißel gurudbleiben, bis ber Gultan fie burch bas Panier bes Rreuges, burch bie Loslaffung von zweihundert Rittern und taufend Mann Kufrolf aus ber Gefangenschaft und die Bezahlung von ameimal hunderttausend Goldfruden losgekauft haben Bur Erfullung biefer Bebingungen murbe eine Krift von vierzig Tagen bestimmt, nach Ablauf berfelben aber bas Schidfal ber Turten ber Willfur ber Sieger überlaffen. Beibe Theile unterzeichneten und beschworen

ben Berttag und eine Bothschaft brachte bie Rachricht in Salabins Lager \*).

Er war nicht wet entfernt; die heftige Bewegung seines Gemuths ließ ihm keine Ruhe, bald schmeichelte er sich noch mit der Möglichkeit einen gunstigen Augenblick zu einem Angrisse auf die Franken zu sinden, bald gab er alle Hossinung auf. Soon hatte er die Befestigungen von Harpha und alle Warten und skeinerne Gedaude in dem Bezirke der Nachdarschaft zerstören lassen und seine leichten Geschwader abgeschickt, die Weinderge und Pstanzungen in der ganzen Gegend zu verwüsten, als die Abgeordneten bei ihm eintrasm, und so neu war ihm das ganze Ereignis, daß, ob er es gleich mit Bestimmtheit vorausgesehen hatte, ihn doch in dem Augenblick der Gewisheit die sonst gewohnte Gegenwart des Geistes völlig verließ. Er wußte nicht was er thun sollte und

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 695. - Vinis. c. 17. S. 341. - Brompt. S. 1205, giebt bie Bahl ber Gefangnen in ber Stabt auf breihundert, und berer, die Saladin ausliefern follte, auf ameihundert Ritter und funfgehnhundert Mana Rugvolt an. -Knygthon, S. 2405, fest bie Uebergabe auf ben 9., Bern. thes. c. 175. S. 810, auf ben 13., bie anbern alle geben ben 12. an. Der Unterschied tommt von ben verfciebnen Unterbanblungen ber, nach allen Umftanden icheint aber ber 12 ber Tag ber Uebergabe gewesen zu senn. Abulf. c. 33. S. 50. - Boh. c. 111, 112, S. 179-181. Der Rabi, ber bei ber Musfertigung ber Urfunde gebraucht murbe, verfichert'l. c .. es maren barin, außer ber Dauptsumme, noch gehntaufenb Golbftude fur ben Martgrafen und viertaufent für feine Rrieges vollter ausgeset worben. Wenn biefes wirklich geschab, fo ift bas Stillichweigen ber lateinischen Schriftfteller über einen fo wichtigen Umftand gu bewundern. Gie hatten baburch eingefteben muffen, bag bas gurftenthum Iprus von ben beiben Ronigen als eine unabhangige Dacht anerkannt wurde, benn verborgen tonnte wenigstens bie fur bie Rriegevolfer bedungne Summe nicht bleiben.

berief in ber Eil einen Rriegsrath, ber aber auch bas. Uebel nicht verbeffern konnte. Es blieb ibm nichts übrig. als die Bestätigung bes Bergleichs, um bas unverbiente Schidfal ber tapfern, in der Stadt eingeschlognen Rrieger zu milbern; bem ungeachtet konnte er fich noch nicht bazu entschließen und versagte in bem entworfnen Antworts schreiben seine Einwilligung; boch ebe es noch ausgefers, tigt war, lief bie Melbung ein, bag man fcon feit bem Mittage die Sahnen bes Kreuzes auf ben Binnen ber-Thurme von Afton habe unterscheiben konnen. Tief betrubt zog er fich in fein Belt gurud und fein Bertrauter, Bohabin, mußte feine gange Berebtfamfeit und alle Grunde bes Glaubens und ber Staatstlugheit aufbieten, um ihn zu ruhiger Ergebung in ben Rathschluß ber Bor= febung zu bewegen. Die Erinnerung an die Gefahr bet ubrigen Geeplate und besonders ber beiligen Stadt und ber Moschee Omars rif ihn querft wieber aus ber Unthatigfeit bes ftumpfen Schmerzes. Er ermannte fich, ertheilte bie nothigen Befehle gum Aufbruch und ließ schon am folgenden Tage bas heer in bie Gegend von Sephoris gurudgeben, wohin er, nachbem er bis gum Abend an ber Spige feiner beften Reiterei vergebens Belegenheit zu einem Angriff auf die Franken gesucht hatte, endlich auch nachfolgte. Er fcbidte von bier eine Bot= schaft an bie Konige, um bie Friften ber Bedingungen genau zu bestimmen und gab Befehl, bag bie im ganbe gerftreueten driftlichen Gefangnen aus allen Gegenben nach Damastus gebracht werben follten \*).

Der getroffnen Uebereintunft gemäß schickten Phislipp und Richard jeder einen bazu ernannten Befehlshaber nebst hundert Rittern in die eroberte Festung. Die Befatung streckte vor ihnen das Gewehr, hundert von

<sup>\*)</sup> Bohad. c. 112. S. 180. 181.

ben vornehmsten und reichsten Turken wurden als Seißel in eins der Festungswerke eingeschlossen, den sie übrigen aber in einen bestimmten Bezirk gewiesen, den sie nicht verslassen durften und wo man sie mit den nothigen Lebensmitteln versorgte. Die beiden Bevollmächtigten übernahmen sir ihre Gebieter die durch eine sorgkältig gezogne Grenzlinie und nach möglichster Billigkeit geschiednen beisden Halsten der Stadt, die christlichen Tempel wurden von den Greueln des mohammedanischen Gottesbienstes gereinigt und am 21. Julius nahm jeder von dem ihm zugefallnen Antheile Besit; Richard schlug nebst Berensgarien und seiner Schwester in dem Pallaste der Könige seine Wohnung auf und Philipp bezog das Schloß der Templer.

Beibe scheinen mit ber Theilung zufrieden gewesen zu seyn, und außer einem Streite mit dem Herzoge Leopold von Desterreich \*), ben Richard als einen unsabhängigen Fürsten nicht gern sah und als einen Freund Conrads haßte, sielen bei dem Einzuge keine Unordnungen vor. Die Häupter der Pilger hatten schon vorsher sich versammlet und eine Bothschaft an die Könige geschickt, um einen Antheil an der Beute zu sodern, weil sie sonst nicht im Stande seyn wurden, sich länger auf eigne Kosten zu unterhalten. Philipp und Richard versprachen ihnen die Befriedigung ihrer Foderungen und

<sup>\*)</sup> Otto de St. Blasio, c. 36. Urst. t. 1. S. 206, und W. Tyr. cont. c. 17. S. 641, versegen hieher die unanständige Gewaltthätigkeit gegen ben Perzog von Desterreich, welche Richard in der Folgs schwer busen mußte. Es scheint jedoch nach allen umftanden, daß Math. Par. S. 167, recht hat, wenn er die Beleidigung, nach welcher Leopold nicht mehr unter Richards Besehl stehen wollte, erst später berichtet; daß jedoch schon bei Atton ein Streit entstand und das Unrecht auf des Königs Seite war, erzählen alle Schriftsteller.

konnten nun keichter ben Ausschweifungen bes gemeinen Bolfes, bas über bie verfagte Plunberung murrte und burch Pfeilschuffe auf bie wehrlosen Turten seinen Uns willen ausließ, ein Biel fegen. Ein offentlicher Ausruf ber Berolbe ftellte bie gefangne Befatung unter ben bes fonbern Schut ber Monarchen, welche fie in zwei gfeiche Salften nach bem Loofe unter fich getheilt batten. Auch bie Anspruche ber bei ber Uebergabe an bie Unglaubigen aus ber Stadt vertriebnen Ginwohner fanden ein gunftis ges Gebor. Der Konig von Frankreich, an ben fie fich gewendet hatten, trug im versammelten Kriegsrathe ibr Gefuch vor, indem er jugleich erinnerte, bag bie Streiter Gottes nicht gefommen waren, bie Guter ber Eingebors nen an fich zu reißen, fonbern bie Feinbe bes Beilandes aus bem Erbtheile ber Chriffen zu vertreiben. Richard und alle Rurften und Barone ffimmten ihm bei. und bie alten Bewohner von Affon, welche ihr Eigenthumsrecht beweifen konnten, bekamen ihre Saufer und Landereien gurud, jedoch unter ber billigen Bedingung, die barin vertheilten Rrieger, fo lange fie in ber Stabt blieben, bei sich aufzunehmen. Alles schwere Kriegsgerath, welches bei ber Belagerung gebraucht worben war, wurbe in bie Beughäuser gebracht und mit großem Bleiß an ber Ausbesserung ber beschäbigten Mauern gearbeitet, auch bie Becheler und Sandelsleute ber italienischen Seeftaas ten befamen, wie ehemals, einen angewiefnen Begirf in ber Stadt, die Berwaltung ber Ginfunfte aber blieb ben beiben Ritterorben überlaffen.

Um auch endlich die wichtige Frage über die Befehung bes Throns von Serufakem zu entscheiden, versammelten zu der Untersuchung berselben am 27. Zulius
sich die sammtlichen Fixsten und Großen des Heeres nebst
ben Baronen von Palastina unter dem Vorsise der beiden Monarchen. Philipp, der den Streit friedlich beizulegen wunschte, veranlaßte den Markgrafen, vorher noch durch eine freiwiklige Ehrfurchtsbezeigung einen Bersuch auf bas leicht zu bewegende Gemuth seines Gegners zu machen. Conrad begab sich in den Pallast und bat den König von England, indem er das Knie vor ihm beugte, ihm seine Guust und seinen Schutz nicht langer zu entziehen. Richard hob ihn gütig auf und gab ihm die Bersicherung, daß er völlig mit ihm ausgesohnt sey\*), aber er zeigte sich deshalb am folgenden Tage ihm nicht geneigter.

Beber Galfrieb noch Guibo magten ihre fruberen Ankagen zu wiederholen und Conrad erhob fich zuerft, nachbem bie Berfammlung Plat genommen hatte. Er feste bie Grunde, auf welche bie Anspruche feiner Gemahin Sfabelle fich flusten, mit furgen Borten aus einander, inbem er bie Berfaffung bes Reichs anführte, nach welcher ber Entelm Rulco's und Delis fenbens, bem einzigen noch lebenben Sproglinge bes alten Regentenftammes, unter bem Palaftina geblubet hatte, ber Erbtochter aller Ronige aus ben vereinten Baufern Bothringen und Anjou bie unbezweifelte Nachfolge auf bem Throne von Jerufalem gehorte und schloß mit ber Auffoberung an die anwesenden gekronten Saupter und bie sammtlichen Kurften und Barone, Die Pringeffin bei ihrem angestammten, von bem einmuthigen Wunsche aller geiftlichen und weltlichen Bafallen bes Konigreichs begleiteten Erbrechte ju ichunen. Rach ihm ftand Guibo auf, er tam jeboch in feiner Rebe immer auf bie zwei Puntte gurud, bag er gum Ronige gefront fev und bag Diemand ihn eines Berraths ober einer un= rechtmäßigen Sandlung zeiben tonne, burch welche er fich bes Ahrons unwürdig gemacht habe.

Rachbem beibe Parteien gehort worben waren, nahm

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 696. Brompt. S. 1208.

Philipp das Wort. Er berührte mit Schonung die Uma ftande ber Erhebung Guibo's, gegen welche bie fammt= lichen Großen bes Reichs und felbft Galfrieb von Enfianan Ginfpruch gethan batten. Die Bebrananis ber Beiten habe nachber bie Bafallen bes Reichs zu ber Guls bigung bewogen, aber ber Erfolg fen nicht gludlich ge-Gegen bas Erbrecht ber Bringeffin Ifabelle konne Niemand eine Einwenbung machen, es kame also bloß barauf an, ob Quibo fur feine Berfon bis an feinet Tob über bas wieber zu erobernde Land herrichen folle? Unter ruhigeren Berhaltniffen wurde man ihm ben Glaus bes Purpurs überlaffen tommen, aber unter ben gegena wartigen Umftanben beburfe ber Staat, ber erft aus fei= nen Trummern wieder aufgebauet werben follte, einen traftigen Befchuter. Bon einem Berrath babe Niemand gesprochen, aber ausgemacht fen es boch, bag Guibo sein gand nicht zu behaupten, gewußt und felbst seine Freiheit burch bie Aufopferung des wichtigften Grenge plates, des unüberwindlichen Askalon, erkauft habe. Rach folden Erfahrungen tonne er nicht als ber Mann betrachtet werben, von bem fich die Wiederaufrichtung bes burch feine Schuld gefturzten Thrones erwarten ließe; wenn er aber nicht wegen seiner personlichen Eigenschaften wieder barauf erhoben werden tonne: fo trete bas umbeftrittne Erbrecht ber Pringeffin Sfabella in feine gange Rraft und feiner, als ber Gemahl berfelben, ber tapfre Befreier von Tyrus, ber Retter bes einzigen ben Chriften gebliebnen Plates in Palaftina eigne fich ju bem gefahrvollen Amte bes funftigen Beschüters ber Stabt Gottes.

Richard hatte mit sichtbaren Zeichen ber Ungebuld die Rede des Königs von Frankreich angehört und brach nun mit Heftigkeit los. "Guido hat das christliche Reich "verloren," schrie er, "aber nicht es verrathen. Er "selbst ist durch Verrath in die Gefangenschaft gekommen,

"aber Gottes Gnade hat ihn befreiet. Entweder Ihr "mußt beweisen, daß er ein Verrather ist, oder er soll "Tonig bleiben." Mit diesen Worten brach er die Berathschlagung ab, und auch Philipp verließ mit Unwillen die Versammlung \*).

Durch bie Bermittlung ber Geiftlichen und ber vornehmften Saupter ber Kreugfahrer wurde endlich boch noch ein Bergleich zu Stande gebracht, ber zwar ben Schein ber Billigkeit fur fich batte, aber, wie alle balbe Magregeln, ben Nachtbeil ber gegenwartigen Berbaltniffe nur vermehrte anstatt ihn zu beben, indem er bie menis gen driftlichen Besitzungen in zwei Theile svaltete. Betracht ber Rechte ber Pringeffin Isabella, bieg es in ber von ben Monarchen und ben fammtlichen Großen unterzeichneten Urfunde, und ber wichtigen Dienste. welche ber Markgraf vor und wahrend ber Belagerung von Afton geleistet habe, wurden ibm bie Begirke von Aprus, Sidon und Berptus als ein unabhangiges Kurftenthum, jeboch unter ber bochften Oberherrlichkeit ber Krone, fofort; bie Nachfolge fur fich und feine Rachtom= men aber erst nach Guido's Tobe und bis babin bie Salfte ber sammtlichen Einkunfte bes Reichs verfichert. Guibo follte bie andre Salfte betommen und auf feine Lebenszeit die konigliche Burbe voraus haben, boch ohne fie weber auf bas Baus Lufignan, noch, im Fall er fich wieder vermablte und Rinder bekame, auf biefe vererben ju tonnen. Nachbem nun noch fur Galfrieb von Lufignan ber Befit ber herrichaften Joppe und Cafarea als ein erbliches Leben bestimmt und bem Bergleiche bie Bedingung bingugefügt worden mar, bag, wenn Conrad und Isabelle mabrend ber Anwesenheit bes

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 696. — Vinis. c. 20. S. 342. — Chron. Walt. Hemingford, c. 54, bei Gale, S. 524. — Im aussführlichsten Brompt. S. 1208.

Königs von England in Palastina aus der Welt gingen, ohne Kinder zu hinterlassen, dieser alsdann, als das Haupt der europäischen Linie des Hauses Anjou das Recht haben solle, den Thron von Jerusalem zu verges den, trat Richard am solgenden Tage allen Punkten des Vertrags ohne Ruchalt und Ausnahme bei \*).

Das Ronigreich, um welches geftritten worben war, bestand in dem Augenblicke nur noch aus der einzigen Stadt Affon, und Philipp raumte fogleich bem Martgrafen ben ihm zugefallnen Theil berfelben ein. Er batte wahrend ber Belagerung und vorher in Sicilien genug erfahren, um feine Erwartungen von bem Erfolge bes Rreuzzuges tief herabzuftimmen, und wenn auch vielleicht bie Abficht auf einen Theil ber wichtigen Leben, welche burch ben Zob bes Grafen von Manbern eroffnet waren. als ber Sauptgrund ju betrachten ift, welcher ihm bie Rudfehr nach Europa wunschenswerth machte: so mußte er fich boch mit Ueberzeugung fagen, daß bei bem Befahrten, ber ihm gur Seite ftanb, bie gemeinschaftliche Eroberung bes beiligen Landes immer nur ein frommer Bunfch bleiben wurde. Er fab beutlich, bag feine Entfcbeibung fur irgend eine Partei ober eine Dagregel als eine hinreichende Urfach galt, um ben Ronig von England au bem Gegentheile au beflimmen und augenscheinlich war Richard bei mehr als einer Gelegenheit weniger eines eignen festen Borfates fich bewußt gewesen, als bes eingewurzelten Billens, nicht ju thun, mas fein Berbunbes ter fur gut bielt. Richards gezwungne Unthatigfeit hatte bie Groberung von Affon eber geforbert, als aufgehalten und Philipp glaubte, nachbem bie wichtige Unternehmung burch ibn allein ju Stande gebracht worden war und bie

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 697. Brompt, S. 1208. — Die leste Bebingung führt allein Vinis. 1. c. an.

Christen sich im Besig ber Seetuste und der Hauptsestung von Palastina sahen, ohne Nachtheil seines Ruscs die Fortsehung des Kriegs einem Berbundeten überlassen zu können, der nach der Gelegenheit, sich allein auszuzeiche nen, dürstete und den Ruhm, der, während eine Krankeheit seine Krafte lähmte, dem Nebenbuhler zu Theil geworden war, als einen neuen Grund des Hasses bestrachtete.

Die Belagerung von Afton, jum Berberben ber hunberttausenbe, bie in bem fo lange fruchtlofen Rampfe ben Tob bes Schwerbtes, bes hungers und ber Seuchen geftorben waren, um ein Sahr zu fruh angefangen, batte ihrem Urheber, bem Konig Guibo, bie gehofften Fruchte nicht getragen, aber bie Eroberung bes unüberwindlich geglaubten Geeplages tonnte fur bas Schickfal von gang Palastina entscheibend werben. Inbem Salabin bier feine ganze Macht zusammenbrangte und um nicht zu einer Theilung genothigt zu werden, bis auf wenige unbebeutenbe Burgen, alle anbern Feftungen bes Ronigreichs schleifte, beging er ben Fehler, bas ganze Land zu ents bidfen. Gein Schmerz bei bem Falle von Affon zeigt, baff er ben Berluft bes Baffenplages, wo er feine beften Streitmittel aufbewahrte, fur unmöglich gehalten batte. In biefer Borausfegung betrogen, fublte er mit Schreden, bag weber an ber Rufte noch in bem gangen Striche ber mittleren Bezirke von bem See Genegareth bis an bas tobte Deer ibm ein Punft ubrig geblieben mar, wo er bie Fortschritte ber Franken aufhalten zu konnen hoffen burfte. Abtalon und noch mehr Carach ficherten ihm die Berbindung mit Aegypten, aber fie fcuten Palaftina auch nur gegen biefes ganb, nicht gegen einen im Innern vordringenden Feind und Berufalem allein ichien noch einer Bertheibigung fabig. Es wurde jeboch im erften Schreden ben Anlauf ber Chriften fchwerlich ausgehalten haben und ber Gultan in bie Dothwendig=

feit gebracht worben sem, entweber bas Schickfal einer Felbschlacht gegen bie überlegne Tapferkeit ber Feinbe zu wagen ober ganz Palastina ihnen zu überlassen, wenn bie Franken ohne sich aufzuhalten ben Angriffskrieg forts gesetzt hatten.

Ihre Unthätigkeit machte ihm bie nach bem Berlufte von Atton taum ju hoffenbe Behauptung bes Lagers von Sephoris moglich und er fnupfte fcnell eine neue Un= terhandlung über bie Gefangnen mit bem Ronige von England an. Er erlaubte ben driftlichen Bevollmachtig= ten, fich nach Damastus zu begeben, um ein Berzeichniß ber bort aufbewahrten frankischen Ritter zu entwerfen; feine Geschenke wurden als Beweise personlicher Achtung überreicht und angenommen, aber bie gesuchte langere Rrift jur Bezahlung bes Lofegelbes verweigert. Die Bevollmachtigten gingen fast täglich bin und ber, unmöglich kann aber ber Borfchlag zu einem gemeinschaftlichen Buge nach Dberafien, von bem bie abenblandischen Schriftstel ler sprechen, ernstlich gemeint, ober wenn er wirklich ge= ichehen fenn follte, boch wohl nur ein Bormand geme= fen fenn, bie Unterhandlungen zu verlängern \*). Eher vielleicht mochte eine geheime Botschaft ber gurften aus Rurebbine Stamme, ober bes Sauptes ber Jemae = Titen, bie am 16. zu Atton angekommen fenn foll, burch ben fillen Groll ber Unterworfnen gegen ben Eroberer pon Sprien und Desopotamien fich erklaren laffen \*\*).

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 695, 696, glaubt, Salabin habe bas Sulfeheer gegen die Bruberssihne Rureddins verlangt. Man sieht beutlich, baß bieses bloß einem Lagergerüchte nachgesprochen ist, benn diese Fürsten dienten in Saladins heer.

<sup>\*\*)</sup> Rog. Hov. l. c. sagt: Dominus Musse et filii Noradini; unter ber Benennung Musse ist hier nicht: Mosul, sonbern mahrscheinlich: Massiat, bas Schlof bes Oberhauptes ber sprischen Zemaeliten zu verstehen.

Die Unterhandler fanden in dem franklichen Lager kein Gehör; eine andre Angelegenheit beschäftigte die Gemuther, der jett bekannt gewordne Entschluß Philipps, nach Europa zurückzukehren. Für den König von England konnte die Entfernung eines Berbündeten, den er als einen Nebenduhler haßte, nicht anders als erwünscht seinen Nebenduhler haßte, nicht anders als erwünscht seinen Perzog von Burgund, der als Anführer der französischen Basallen zurückblied, wurde an seine Beschle verwiesen; Niemand durste nach der Abreise des ihm ebenbürtigen Monarchen an seine Seite treten und ohne den Ruhm der großen Unternehmung mit einem andern zu theilen, sollte Richard als das einzige Oberhaupt des gesammten christlichen Heeres die Eroberung von Palästina vollenden.

Er fühlte durch einen so ftolzen Beruf sich weit über alle früheren Kreuzsahrer erhoben, keinem von ihnen war das glückliche Loos gefallen, ein so mächtiges heer in einem solchen Zustande vollzählig an den sprischen Austen zu vereinigen; er sah die hoffnungen von ganz Europa auf seine Thaten gerichtet und Asien vor ihm erzittern, aber so sehr auch Philipps Borsat ihn innerlich erfreuen mußte: so stellte er sich doch darüber in gleichem Grade entrüstet und betrübt \*). Um die Sache schnell zur Sprache zu bringen, schickte er schon am 20. eine Botschaft an seinen Berbündeten und ließ ihn aufsobern, sich mit ihm durch einen gegenseitigen Sid zu einem Ausenthalte von noch drei vollen Jahren in Palästina zu verpslichten. Philipp lehnte die Zumuthung einer will-

<sup>\*)</sup> Er außert sich barüber auf sehr verschiebne Weise in seinen Briefen. In einem Schreiben vom 1. October an ben Abt von Clairvaur erwähnt er die Rückreise bes Abnigs von Frankreich ohne weiteren Jusab, aber an bemselben Tage schreibt er barüber mit heftigen Ausbrücken und bem Borwurfe ber Falscheit und bes Berraths an seine Beamten in England. Rog. Hov. S. 698.

kirlich gesetzten Frist ab und als nun zwei Tage später in seinem Namen der Herzog von Burgund, der Bisschof von Beauvais und einige andre französische Große wegen der geschwächten Gesundheit ihres Gediesters auf die Erlassung des Versprechens der gemeinschaftslichen Ausdauer dis zum Ende des Krieges antrugen, antwortete ihnen Richard kalt und spöttisch: "ich bedaure, "daß mein Bruder, der König von Frankreich einen Ents"schluß gesaßt hat, der ihn mit Schande bedeckt; wenn "er sich jedoch krank sicht und im Oriente zu sterben fürchszett, so geschehe sein Wille."

Die Besorgnis, das ein vielsach gereizter und noch jett durch diese Erklarung beleidigter Nebenduhler seinen europäischen Staaten gefährlich werden könne, muste allerdings den König von England beunruhigen; er hatte Recht, sich die Sicherheit seiner Länder durch einen Eid von dem zurückgehenden Monarchen verdürgen zu lassen, aber die, den Statthaltern seiner französischen Provinzen heimlich ertheilte Weisung, die in dem Vertrage von Ressina schriftlich versprochne und seierlich beschworne Auslieserung der Prinzessin Alicia und die Zurückgabe der ihr zur Aussteuer bestimmten herrschaften Verin und Sisors zu verweigern, kann nicht wohl bloß zu den häusigen Widersprüchen einer nie zuverlässigen Handslungsweise gerechnet werden; sie wirst den Schatten unsedler hinterlist auf Richards Charakter \*).

Philipp, ber nichts als seine Abreise im Sinne hatte, nahm keine Kenntniß von den beleidigenden Ausbrucken seines Berbundeten und trennte sich friedlich von ihm.

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 712. — Hume, ber stets die handlungen Richards zu beschänigen sucht, läst sich einen Mangel an Bollständigkeit zu Schulben kommen, indem er S. 316, die Besbingungen bes Bertrags von Messina mit Stillschweigen überzgeht, da doch Rog. Hov. S. 688, und Brompt. S. 1196, se ausschhrlich mittheilen.

Er ließ bie auf feinen Untheil getommne Balfte ber gefanguen Befatung nach Tyrus bringen und übergab bem Bergoge von Burgund gur Unterhaltung bes Sees res, welches er unter bem Konige von England anführen follte, bis zu bem nachsten Ofterfeste, ben größten Theil feines Schapes und eine Anweifung auf die bun= berttaufend Byzantinen bes Lofegelbes ber Gefangnen \*). Jebem feiner Ritter ließ er vierzig Mart Gilbers, als ben Sold von sechs Monaten vom Michaelistage an gerechnet, voraus bezahlen, überschickte bem Fürsten von Antiochien hundert Belme mit funfhundert Reifigen zum Schute feines gandes und verließ am 31. Julius \*\*) in Begleitung Conrads ben Safen von Affon. In Tyrus hielt er fich nur wenige Tage auf und feste bann mit vierzehn Galeeren über Tripolis, Antiochien und flein Alexandrien, Die Rufte von klein Afien entlang feine Reise nach Rhobus und von ba bis Corfu fort. Nachbem er sowohl bei bem Konige von Sicilien als auch bei bem Raifer Beinrich VI um freies Geleit angefucht batte, ging er am 10. October bei Otranto ans gand und von ba nach Rom, wo Coleftin III ihn und feine Begleiter von bem Gelubbe bes Rreuzzuges lossprach und ihnen bie Palme ber vollenbeten Ballfahrt ertheilte \*\*\*). Die Reise nach Frankreich machte er zu Lande und furz vor bem Weihnachtsfeste tam er in feiner Hauptstabt an.

<sup>\*)</sup> Vinis. 1. III. c. 23. S. 344.

<sup>\*\*)</sup> Rog. Hov. S. 697. — Rach Vinis. I. c. ben 1. August.

<sup>\*\*\*)</sup> Rog. Hov. S. 712. — Hume, S. 329, leugnet es und beruft sich auf Brompt. S. 1221, ber es aber ausdrücklich bestätigt und bloß hinzuset: ber Papst habe die Lossprechung von dem bei Philipps Abreise dem Könige von England gesleisteten Eide verfagt.

8.

Richards erfter Felbzug in Palaftina.

Im letten Sommer des elften Sahrhunderts hatten bie Belben bes erften Kreuzzuges ihre fiegreiche gabne auf bie Mauern ber Stadt Gottes gepflangt; gegen bas Enbe bes zwolften follte ber große Rampf noch einmal gekampft werben. Bum zweiten Dale fand ein machtis ges europaifches Beer auf ber fprifchen Erbe, von bems felben 3mede befeelt, ber bie Streiter bes erften Buges mit mehr als menfchlicher Rraft ausgeruftet hatte, aber alle entfernten und naberen Berhaltniffe maren veranbert. Das Reich ber Romnenen, ben fruberen Rreugfahrern behülflich und gefährlich, mar unter bem schwachen Sfaat Angelus zu vollig unthatiger Richtigkeit binaba gefrinten, es tonnte bie Schritte ber Eroberer weber hemmon noch forbern. Das heer ber Franken, ber Daffe, welche Serufalem einnahm, an Babl weit überles gen, an Tapferkeit und Ausbauer ihm gleich, zeichnete burch bobere Rampfgeschicklichkeit, burch beffere Bemaffa nung, burch Ordnung und Rriegszucht fich weit vor feinen Borgangern aus und wurde burch eine Seemacht unterftust, welche ben Pilgern bes verflognen Jahrhuna berte gang gefehlt batte, aber auch alle Bolfer bes Sor= bans, bes Drontes, bes Euphrats, bes Tigris und bes Rils, bie, jum Theil feinblich von einander getrennt,

obne bie Absicht ber ploglich auf fie einbringenben Fremben zu versteben und ohne Uebereinstimmung neunzig Sabre fruber eins nach bem anbern fich ben Rreugfahrern entgegen geworfen hatten, geborchten jest einem einzigen. eben fo unerschrodnen als ftaatstlugen, Berricher. Sieger bei Dorplaum und bei Antiochien, burch eine überfinnliche Borftellung begeiftert, wurden erft nach und nach eines bestimmten 3wedes fich beutlich bewußt; Richarbs Beer hatte ein feftes Biel vor Mugen, es wollte bas Grab bes Erlofers ber Chriftenheit wieberge= ben und ben Thron von Valastina wieder aufrichten. Die Tugenden und die weise Mägigung Gottfrieds von Bouillon hatten ihm bie freiwillige Bulbigung feiner Rampfgefahrten erworben, weber Macht noch Rang erboben ihn über fie; an ber Spige ber tapfern Streiter. bie voll Buverficht jest ihre Blide auf bie Stadt Gottes richteten, fand ber machtigfte und reichste ber abenblanbis ichen Ronige und fein unbeschrankter Bille gebot über ben Gehorsam ber fürftlichen Saupter, wie aber ben Arm bes Reifigen und bes Auffnechts.

Die Augen von zwei Welttheilen waren auf Richard und Saladin geheftet und die Geschichte knupft an ihre geseierten Namen die Entscheidung des verhängnisvollen Streits, ob der Glaube der Christen oder die Lehre Moshammeds, der freie Sinn des Ritterthums oder die Knechtschaft der Willfur, das in Europa heiter aufdammernde Licht der Erkenntnis oder die Gesangenschaft vorsgeschriedner Geistesbeschränkung über die schangenschaft vorsgeschriedner Geistesbeschränkung über die schonen Länder Westassens sich dauernd verdreiten, ob das Morgensand und die Abendwelt, wechselseitig ihre Vorzüge tauschend, mit einander zu höherer sittlicher Bildung fortschreiten, oder die in die serne Zukunft hinaus seindlich sich von einander trennen sollten, und die Wichtigkeit des Kampses erhebt den dritten Kreuzzug auf die Stuse der surch Sage

und Dichtung verherrlicht, treten bie beiben guhrer aus ber Daffe bervor um in ibrer Perfonlichkeit bie Bolker bes Aufgangs und bes Niebergangs barzustellen und mit gespannter Erwartung schlägt ber Forscher ber Bergangenheit bie Sahrbucher bes Beitalters auf; aber er finbet mit jeber neuen Ueberzeugung fich in feinen vorher gefaßten Unfichten betrogen. Das Romantische verliert fich bei bem ersten aufmerkfamen Blide; bie Alugheit überwindet die Rraft und ohne gefiegt zu haben weiß fie bie Aruchte bes Sieges zu ernten. Salabin zeigt ber Aufgabe, die er zu lofen hatte, fich gewachsen, aber er lofet fie nicht burch bas Schwerdt, sonbern burch Berweigern bes Kampfs, burch Bogern und geschicktes Benugen ber Schwachen bes Gegners, und Richards abenteuerliche Billfur reibt in widerfinnigem, vereinzeltem Streben fruchtlos bie Rrafte von bunberttausend unüberwindlichen Streitern auf.

Mit lebhafter Freude fühlte er von einem Gefahrten sich befreiet, dessen Gegenwart von jeher ihm lästig gewesen war und mit leicht zu entschuldigender Selbstzus friedenheit verglich er seine ritterliche Ausdauer mit dem Betragen des Nebenduhlers, welches er ohne Schonung mit dem Borwurse kleinmuthiger Schwachberzigkeit und stafbaren Verraths an der Sache Gottes stempelte. Das ganze Heer theilte seine Gefühle; die franzdsischen Kriezger sahen mit Schmerz und Unwillen den Abschied ihres Konigs und der gekrankte Stolz auf die Ehre des gesmeinschaftlichen Namens warf sie in die Arme des tapfern Fixesen, den sie nicht mit Unrecht als ihrem Volke anges hörend betrachteten \*). Alle Kreuzsahrer vergötterten mit

Matter gehorte Richard burch Geburt, Erziehung und Reisigung in der That mehr bem Bolle an, unter dem er aufgebachfen war, als bem, bessen Krone er trug und in bessen

freudigem Jubel ben heldenmuthigen Führer, ber allen zeitlichen Rucksichten entsagend, bei ihnen-ausharrte, burch seinen starken Arm sie die Siegesbahn zu bem Tempel bes Ruhms, zu ben Kronen bes ewigen heils zu führen.

Durch ben Bufall bes Gluds und ber Berhaltniffe fand Richard fich auf einen Standpunkt erhoben, von bem berab in ber Meinung, wie in ben Spielen ber Dichtfunft fein Rame ben Ruhm aller Konige bes Dittelalters überftrahlt. Aber nicht feine Perfonlichkeit ift es: welche biefen Clang verbreitet und mit Bedauern findet Die Geschichte Sch an ihren ernften Beruf erinnert, wenn es ibr jur Pflicht wirb, ben taufchenben Schimmer gu gerfforen, ber Sahrhunderte hindurch eine Belbengeftalt ber Borzeit umgeben bat. Ihr unparteilsches Urtheil wird ber, felbft in jehrem friegerischen Zeitalter ungewöhnlichen. faft beifpiellofen Ruhnheit bes getronten Abenteurers bie gerechte Bewunderung nicht verfagen, boch auch babei nicht übersehen, daß ber Ruhm seiner Thaten mehr auf forperliche Borzuge, mehr auf bie nieberen, als auf bos bere geiftige Eigenschaften, felbft auf eigenwillige Bernachläffigung ber letten fich grunbet. Bas ihn aum Rampfe fpornte, war nicht ber fromme Anbachteifer ber erften Eroberer von Palaftina, nicht bas lebenbige Gefuhl bes Ritterthums fur Ehre und Recht; es war bie raftlose Unruhe rober, appiger Rraft, bie allein in bem Ringen gegen einen naben Wiberstand Befriedigung ibres. faft immer bes 3medes ermangelnben, Strebens finbet. Er mußte fich Gefahren schaffen, wo fie nicht von felbit ibm entgegen tamen und von maufhorlicher Streitluft

Mitte er als Prinz felten, und als Konig nur zweimal auf kurze Zeit erschienen war. Rach Hume S. 332, brachte er bei bem Antritt seiner Regierung nur vier, und nach ber Rücklehr aus Palastina nicht länger, als zwei Monate in England zu.

gepeinigt, ließ er, seiner königlichen Burbe vergessend, eben so leicht zu muthwilligem Unfug, als zu emporenber Ungerechtigkeit sich hinreißen um nur bes Bergnugens eines perfonlichen Kampfes nicht zu entbehren.

Bei ber außerorbentlichen Starte feines Arms und einer großen Gefchicklichkeit in Leibebubungen mar er überall bes Falles feines Gegners gewiß und die gegen bas Ende bes zwolften Sahrhunderts eingeführte fcmere Ruftung machte ben Streiter, ber ihr Gewicht gu tragen vermochte, beinahe unverletlich. Rein Pfeil, fein Schwerdthieb und fein Langenftog konnte fie burchbringen, bie gewich: tigen Schläge ber Streitart prallten baran ab und baufig findet man in der Geschichte Diefes Rreuzzuges Beifpiele von Rittern, bie, von ben auf ihre Baffen geführten Streichen ber turfischen Sammer und Rolben betaubt, vom Pferbe gefunten waren, ohne boch, außer schmerg: haften Quehichungen, eine Bunbe empfangen ju bas ben \*). Die Fertigkeit, bergeftalt bepanzert fich mit Leich: tigkeit zu bewegen, mußte eine besondere Buversicht ein= floßen und gewöhnlich fab man in jedem Gefechte ben Ronig mit rafcher Berwegenheit, oft fast gang allein, die bichteften Saufen ber Feinbe theilen. Der Streiter, ben fein Schwerdt ober feine Lange erreichte, war verloren

<sup>\*)</sup> In einem Gefechte bei Ramla wurde ber Ritter Balbuin be Carron breimal vom Pferde geworfen und von den Türken mit Streithämmern halb todt geschlagen, doch hob man ihn nur zerquesscht, nicht verwundet, vom Boben aus. Vinis. 1. V. o. 52. S. 401. — Joinville, (Collection de mém. etc.) t. I. S. 75, erzählt von einem Balther von Entrache oder Autreche, der bei Damiata, während er am Boben lag, von vier Türken mit Kolben so zerschlagen wurde, daß er, als man ihm endlich zu hülse kam und ihn zurücksührte, nicht sprechen konnte. Er starb an den Folgen des Falles und der Mishandlungen, aber er hatte keine eigentliche Wunde erbalten.

und indem jeder für sich das Todesloos fürchtete, ergrifsen ganze Scharen vor dem Einzelnen die Flucht. Er schien unverwundbar, weil keiner ihm zu begegnen wagte; sein Anblick wirkte auf die Ungläubigen, wie eine verdersbende Macht der Unterwelt; wo er sich zeigte, sank dem Muthigsten das Herz und wo sein Schlachtruf ertonte, borte aller Wiberstand auf.

Seine ersten Schritte ließen eine rasche Fortsehung bes Keldauges hoffen. Am 3. August (1191) gab er Befehl, bie Schiffe ju belaben und pflangte fein Panier außerhalb ber Stadt auf, indem er feinen Entschluß, ju ber Belagerung von Askalon auszuziehen, bekannt machte. Doch vorher fiel es ihm noch ein, die sammtlichen Gefangnen in Afton zusammen zu bringen, und als ber Markgraf fich weigerte, bie ibm anvertrauete, auf Philipps Untheil gekommne Salfte berfelben gurud gu fcbiden, gerieth ber Konig in einen fo wuthenben Born, bag er schnell seinen Borfat vergaß und auf ber Stelle ben Aufbruch gegen Thrus befahl. Bergebens suchten bie beftutzten Anführer ihn ju befanftigen; er fcwur, bag nichts ibn hinbern folle, ben Biberfpanftigen mit Gewalt jum Gehorfam ju bringen und nur mit Dube erhielten fie einen kurzen Aufschub, bamit ber Bergog von Burgund felbft bie Turfen abholen konne \*).

Dem Stellvertreter bes franzosischen Monarchen burfte Conrab die Auslieferung der Gefangnen nicht versfagen und Richard ließ nun dem Sultan durch eine Bothschaft ankundigen, daß er, als das höchste und einzzige Oberhaupt der Christen, zwar den von beiden Monarchen eingegangnen Bertrag zu halten gesonnen, aber auch entschlossen sey, wenn nicht am 9., als dem zur

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 697. Vinis. I. IV. c. S. S. 846. Brompt. S. 1211.

Andlieferung ber erften Sulfte ber gefangnen driftlichen Ritter festgesetten Tage, biese ibm vollzählig übergeben wurden, bie Turfen ohne Gnabe hinrichten zu laffen. Salabin entschulbigte fich mit ber Unmöglichkeit, in fo turger Frift bie Angabl ber Gefangnen aus ben entfern: ten Provingen gufammen gu bringen, erinnerte aber gugleich, baß er Chriften genug in feiner Gewalt batte, welche mit ihren Ropfen fur bie Sicherheit ber Besatung von Afton burgen follten. Richard, burch bie Antwort noch mehr erbittert, wiederholte feine Drohung und fcblug jebe Un= terbandlung um eine verlangerte Krift unwillig aus; nur, weil die von Tyrus abgeholten Gefangnen noch nicht angetommen waren, mußte er einen Aufschub von zwei Zas gen augesteben. Der Sultan hatte unterbeffen bie nos thige Anzahl ber driftlichen Ritter zusammen gebracht und erbot fich, biefe nebft ber erften Salfte bes Lofegelbes fogleich abguliefern und fur ben Reft Geißeln gu ftellen, verlangte aber jugleich bie Entlaffung ber fammtlichen turfischen Gefangnen, Richard bingegen foberte Die Bezahlung ber erften Summe und die Befreiung ber zusams mengebrachten Ritter, ohne von seiner Seite eber, als bis bas Sange berichtigt fenn wurde, auch nur Einen Mann los zu geben, noch eine anbre Burgfchaft zu leiften, als fein bloges Wort.

Um ben Ernst seines Entschlusses zu zeigen, ließ er mit seltsamem Gepränge am 10. August ber ganzen, als Geißel ausbewahrten Besatung bas Tobesurtheil sprechen \*). Saladin, ber es ersuhr, rudte an diesem Tage naher gegen die Franken vor, so, daß seine Borposten bis in ihr Lager sehen konnten; er versuchte immer noch, durch wiederholte Bothschaften, indem er mit strenger Wiesdervergeltung drohete, Ausschlad zu erhalten. Bum Bes

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 697.

weise seines festen Willens hinderte er selbst nicht den Tod einiger, wie es scheint, in kleinen Gesechten in die Hande seiner Streisparteien gerathnen Franken, doch ist es kaum glaublich, daß er, wie einige englische Schriftssteller versichern, durch die Niedermetzlung der christlichen Gefangnen, sich des einzigen Zwangsmittels, welches in seiner Gewalt war, sollte beraubt haben \*).

Richard griff am 18. die turkische Stellung an, aber nach einem unentschiedenen Gesechte, in welchem beide Theile einen beträchtlichen Berlust erlitten, sah er sich zum Ruczuge genothigt, und nichts konnte ihn bewegen, seine Rache langer aufzuschieden. Er wartete bloß dis zu dem Andruch des 20. Angusts \*\*); als des vierzigsten Tages nach det Ueberzgabe der Stadt; mit dem frühesten Morgen wurden die Unglücklichen, deren tapfre Gegenwehr den Siegern selbst Achtung eingeslößt hatte, auf eine Anhöhe geführt, welche aus dem Lager des Sultans übersehen werden konnte. Sie gingen unverzagt dem Tode entgegen und beugten freuzig, als Martyrer für den Glauben des Propheten, den Nacken unter das Beil ihrer Henker. Richard ließ ihnen die Köpse abschlagen und gleich wilden Thieren zersteisschte

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. I. c. und Brompt. S. 1212, laffen es ben 18, gefchehen; Vinis. I. IV. c. 1—4, S. 345. 346, meiß bavon nichts, boch scheinen bie in biesen Aagen gefangnen Christen niebergehauen worben zu senn, benn Bohad. c. 115. S. 184, sagt; Richard habe vielleicht bas Wiebervergeltungsrecht aus üben wollen.

<sup>\*\*)</sup> Bet Vinis. 1. IV. c. 4. S. 346, fteht, wahrscheinlich burch einen Fehler ber Abschreiber: am Freitage nach Maris himmelsahrt, ben 15. August; die vierzig Tage vom 12. Justus an, biesen Tag mit eingerechnet, waren erst ben 20. August abgelausen, auch nennen Rog. Hov. S. 698. 699, und Brompt. S. 1213, bestimmt den Dienstag den 20. Bohad. c. 115. S. 184, giebt den 27. Resjeb 587 an, welcher mit dem 20. August 1191 zusammentrisst.

der driftliche Pobel die Leichname, um in den Eingeweis den vielleicht einige verschluckte Goldstüde zu sinden und aus Turkengalls ein von dem Aberglauben geschätzes Seilmittel zu bereiten. Nach des Königs eigner Ansgabe \*) bellef die Zahl der Hingerichteten sich auf mehr als dritthalbtausend; bioß Medschtub und zehn oder zwölf der vornehmsten Emire, von denen er ein reiches Lösegeld zu erpressen hoffte, blieden verschont und aus demselben Grunde erlaubte er auch dem Herzoge von Burgund, den tapfern Karakusch nebst noch einigen seiner Unglücksgefährten am Leben zu lassen.

Diese blutige That, odgleich in Europa von dem Basse gegen die Lehre Mohammeds entschuldigt, selbst gebilligt, war nicht, wie das Menschenschlachten; welches den Ruhm der Sefährten Gottfrieds verdunkelt, von dem sinstern Wahn eines Glaubenseisers, den Richard nicht kannte, eingegeben; sie wurde nicht in der blinden Wuth des erbitterten Kampses vollbracht, sondern mit kaltem Wohlgefallen beschlossen und ausgeführt; auch der Eigenmut konnte nicht dazu angereizt haben, denn das ansehnsliche Lösegeld der bedauernswerthen Schlachtopser ging dadurch verloren. Ohne Rathgeber hatte der König den blutdurstigen Vorsat aus sich selbst geschöpft und indem er, als sürchtete er noch an dem Bollbringen gehindert

<sup>\*)</sup> In seinem Briese an ben Abt von Clairvaur, ben Rog. Hov. S. 699, mittheilt. — Dieser Schriftsteller selbst giebt fünstausend an, Vinis. zweitausend siebenhundert, Bohad. dreitausend, Homingsord, c. 59. S. 531, nur sechszehnhundert, sept aber hinzu, daß der König allein und aus eigner Bewegung die hinrichtung beschlossen habe. — Rach Knyght. S. 2012, soll Philipp seine Gesangnen verlauft haben, welches aber durch das Zeugniß der andern Schriststeller und durch die Umstände widerlegt wird.

au werben, au ber Ausführung eilte \*), aber boch mit rubiger Besonnenheit bie Formen beobachtete, welche bie Schulb auf ben Gegner malgen follten, giebt er einen traurigen Beweis von bem Grabe ber Unmenschlichkeit, au welchem ein robes Gemuth fich felbft verwahrlofen tann, wenn es, bei bem Bewußtfeyn unumschrantter Gewalt von bem buntein Gefühle bes Mangels an bos beren Gaben vergiftet, die unaufhorlich in seinem Innern tobende Gabrung nur noch in ber Berauschung bes fubllofen Saffes zu ftillen vermag. Bielleicht jedoch laßt fich annehmen, bag er feine Drobung nicht fo fcnell erfüllt haben wurde, wenn ihm feine erfte Unternehmung als Anführer eines fo machtigen Beeres, ber Angriff auf Salabins Lager, nicht mislungen ware \*\*). Er hatte Die berbe Lehre empfangen, bag bie Starte ber Fauft und die Kunfte ber Rennbahn ihn noch nicht zu bem Berufe bes Beerführers fabig machten und ber gange Grimm feines gebemutbigten Stolzes fiel nun auf bie Ungludlichen, bie er in seiner Gewalt batte. Wenn bie Ungläubigen ibn auch nicht als Relbberen furchten fonnten, follte boch jeber Musulmann bei bem Ramen bes in feiner Rache fcredlichen Sauptes ber Kreuxfahrer eraittern.

Salabin erfuhr erft am folgenden Tage die Urfach bes Getummels vor dem Lager der Christen, welches seine Borwachen auf dem Hugel El Ajada bemerkt hatten. In der ersten Aufwallung befahl er die hinrichtung der sechshundert Franken, welche zu der Ausliefezung bestimmt waren; doch nur eine kleine Anzahl derz

<sup>\*)</sup> Er erwartete nicht einmal ben Abend des letten Aages ber Frist. Hemings. l. II. c. 59. S. 531. Richards Briefe nach England bei Rog. Hov. S. 699.

<sup>\*\*)</sup> Rog. Hov. S. 697.

felben traf bas Tobesloos. Abwechfelnb fiegten in bem Gemutbe bes Gultans bie befferen Gefühle ber Menichlichkeit und bie Erbitterung über bie emporende Graus famteit feines Gegners. Er beweinte mit heftigem Schmerk bas Schickfal ber Lapfern, welche bie Opfer feines Feils fcbens bei ber Erfüllung seines Bertrages geworben maren und ber ftille Borwurf, ben er fich machen mußte, fachte feinen Born von neuem an. Doch balb fagte er fich wieder, daß ber Tob von taufend Behrlosen keinen ber bei Affon Geschlachteten ins Leben gurud rufen, und Die Erhaltung ber Gefangnen ibm bei funftigen Auswechslungen nuglich fenn konne. Aber er burfte nicht immer feiner eignen Ueberzeugung folgen; bie Diebermetlung ber mohammebanischen Geißeln beischte bie Rache aller Musulmannen; als ber Beherrscher ber Rechtglaubis gen und als eifriger Bekenner bes Islams war er gu blutiger Biebervergeltung verpflichtet und alle Chriften. welche in ben nachsten Tagen in feine Sande fielen. wurden, als Theilnehmer an bem Morbe ber Befagung, auf ber Stelle in Studen gehauen. Ein frangofischer Ritter. ben ein umherftreifenber Saufe gu bem Gultan brachte, erregte burch feine ausgezeichnet icone Geffalt allgemeines Mitleid. Salabin ließ ihn burch einen Dollmetischer um ben Buftanb bes feindlichen Beeres und befonders auch um die Preise ber Lebensmittel befragen und befahl sobann, ihm ben Ropf abzuschlagen, jedoch ohne feinen Korper zu verstummeln. Als ber Franke vernahm, wohin er geführt werben follte, gerieth er in heftige Beweaung und bat um fein Leben, indem er feine Muswechslung gegen einen turtifchen Gefangnen zu bewirken versprach. Der Gultan warf ihm zornig bie hinrichtung ber mohammebanischen Krieger vor; "bas hat ber Konig "von England gethan," erwiderte ber Ungludliche, "feis "ner von uns ift bamit zufrieden gewesen." Salabin foberte nun die Befreiung bes Befehlshabers ber Befagung,

aber der Franke gestand traurig, daß er die Auslieserung eines so vornehmen Gefangnen nicht erwarten durse, sein Rang im Heere sey dazu nicht hoch genng. Es lag etwas so unwiderstehlich Rahrendes in dem seelenvollen Auge des Inglings, daß alle Umstehende, dadurch erweicht, um Schonung für ihn baten. Der Sultan, mit sich selbst uneinig, ließ ihn wegsühren, als er aber am Abend von seinem gewöhnlichen Ritt durch das Lager zurückam, gab er Besehl, ihn zu tödten \*).

Gechs Wochen waren feit ber Eroberung von Affon verftrichen, als Richard endlich fich zu ber Fortfebung ber Unternehmungen entschloß. Salabin hatte baburch Beit gewonnen, Berftartungen an fich zu gieben und, mas ibm noch mehr galt, ben Gifer feiner Bolfer burch bie Erbitterung ber Rache von neuem zu entflammen. fühlte jeboch lebhaft bas Gefährliche feiner Lage. Der Glaube an die Ueberlegenheit ber Franken im Felbe ftand bei ben Dusulmannen fester als jemals und noch nie mar ein fo gablreiches Pilgerheer gegen fie in bie Schranten getreten. Richard hatte burch bie hinrichtung ber Gefangnen bewiesen, bag ber Rampf auf bie Bernichtung abgesehen war und ber bis babin gludliche Berrscher mußte boch enblich ben Ueberbruß ber unterworfnen Provingen, bie nur unterbrudte, nie gang gedampfte Gifer fucht ber jum Geborfam gezwungnen mobammebanischen Baupter furchten. Seine Reiterscharen, nur zu raschem Anfall und zu ichnellem Ausweichen, nicht jum bartnactis gem Biberftanbe geeignet, tonnten allein im Angriffs= friege fich Glud versprechen, aber er burfte ber Moglichkeit einer Niederlage, wie die, welche er bei Ramla erlitten hatte, fich nicht noch einmal aussehen; er mußte fich auf bie Bertheibigung beschränken, aber er mußte fie

<sup>\*)</sup> Bohad, c. 116. S. 187, 188.

so zu führen, bas er stets die Bortheile des Angreifenden bamit verband.

In bem Rampfe gegen eine an innerm Gehalte ihm weit überlegne Macht seben wir ibn jene feltnen, ibnt eigenthumlichen Anlagen, welche ihn mehr zum Lenker ber Begebenheiten. als ju einem blog friegerischen gurften bestimmten, in ihrem alten Glange entwickeln. bem beschränkten Boben von Palaftina bemabrte fich abermals jene ausgezeichnete Kabigkeit in bem Auffassen bes richtigen Gefichtsvunttes zur Beurtheilung ber Berbaltniffe im Großen, welche ihn auf bie Throne Gyriens und Mesopotamiens erhoben hatte. Den Rrieg mur als Mittel, nie als 3med betrachtend, verschmabete er bei feiner Gelegenheit ben Weg ber Unterhandlung und ins bem er geruftet ben Baffen begegnete, beftand fein burch bringenber Scharffinn einen minber glangenben aber um fo folgereicheren Rampf mit ben Geiftestraften und ben Reigungen ber Gegner. Den ungeflumen Muth Richards permochte teine menschliche Starte aufwhalten, Die Ges walt feines hartnadigen Billens flablte fich an bee Rraft bes Biberftanbes, aber wie bas bamascener Sowerbt; welches gehartetes Metall burchhauet, an einem schlaff nachgebenben Rorver fich fruchtlos abstumpft: fo konnte auch die wilde Rampfluft bes Ronias am ficherften burch Rogern und Ausweichen matt gemacht werben und Salas bin bielt fich fest überzeugt, daß Beitgewinn gulest bie Entscheidung in seine Sande spielen muffe.

Rur ein kleiner Theil der Kreuzsahrer hatte sich zu bem Zuge gegen Askalon versammelt. Dessentliche Aussrufer machten die Berordnung des Konigs bekannt, daß jeder auf zehn Tage mit Zwiebad \*), Fleisch und Wein sich zu versorgen habe, aber wenige folgten der Aufso-

<sup>\*)</sup> Panem bis coctum. Vinis, 1. IV. c. 5, S. 346.

berung. Die Unthatigkeit ber langen Baffenruhe zeigte balb auch bier ben felten ausbleibenden, nachtheiligen Einfluß auf ein fiegreiches Beer. Die Pilger vergagen in ben Babern und ben Bergnugungen ber weitlauftigen Stadt, welche bie Gewinnsucht ber nacheilenben Sanbelsleute in einen Bohnfit ber Ueppigkeit umgewandelt hatte, bes 3weds ihrer Wallfahrt; ihr noch aufgespartes Seld war schnell in die Sande ber Bucherer und feiler Dirnen übergegangen und fie tonnten, als Richard fie mit Sewalt nothigte ben bequemen Aufenthalt zu verlaffen, mit gutem Grunde ihre Armuth und bie Unmöglichkeit ber nothwendigen Ausruftung vorschüten. Der geschärfte Befehl bes Konigs, daß alle Frauenspersonen, bis auf bie nothigen Bafcherinnen, benen aber teine Pferbe ge= ftattet wurden, gurudbleiben follten, giebt einen Beweis von dem Berfall ber Mannszucht. Biele Ritter hatten jeboch ichon während ber Belagerung ihre Pferde einges buft, ober bei bem Bau ber Maschinen ihre Mittel er= fcopft, auch Kurften und vornehme Bannerherren befanben fich in gleicher Verlegenheit und alle beschwerten fich. baß fie von bem ihnen versprochnen Antheile an ber Beute noch immer nichts empfangen batten. bisber um den Buftand bes Beeres unbefummert, fab fich endlich genothigt feine Schattammer zu offnen um bie Beburftigen zu unterflugen und er gab nicht nur ben Seinigen, sonbern auch fremben Basallen. Gelbft ber Bergog von Defterreich foll, indem er Bulfsgelber von ihm annahm, nach bem Musbrucke jener Beit, in feine Dienfte getreten fenn \*).

Um 21. August ernannte ber Ronig ben Ritter

<sup>\*)</sup> Brompt. S. 1212, ift ber einzige, ber bieses sagt. Benn es gegründet ift, kann es als Beweis gelten, daß Leopold bei bem Einzuge in Akton noch nicht ble kränkende Beleidigung von dem Könige erfahren hatte.

Bertrand von Berdon gum Befehlshaber von Mon. indem er ihm augleich die Sorge fur die Sicherheit ber beiben Koniginnen und ber Prinzeffin von Eppern, welche bafelbst zurudblieben, übertrug und am folgenben Dors gen feste bas heer fich in Bewegung. Die kleinere Balfte war eingeschifft worben, bie größere hielt fich zu Lande, fo nabe als moglich an ber Ruffe, um bie Alotte nicht aus ben Augen zu verlieren. Der erfte Bug ging ieboch nur bis über ben fleinen Alug Belus, ber fich in ben Meerbufen von Affon ergießt und zwischen biefer Stadt und bem naben Saipha wurde ein Lager gefcblas gen, wo bie Reiterei bas nachkommenbe Aufvolf erwartete. Am Sonntage, ben 25., überschritten fie ben Ris fon und verweilten bis jum Morgen bes 27. bei Sals pha. Richard ftellte bier fein heer in bie Schlachtorbnung. welche es nachher auf bem gangen Buge beobachtete, in= bem ftets ber rechte Aligel zuerst aufbrach. Dit bem Ruden gegen bas Meer gewendet, bilbete es in zwolf ebgesonberten Saufen funf Sauptabtheilungen, welche aufammen noch mehr als hunberttaufend Dann gabiten \*). Auf beiben Alugeln fanden bie Ritter bes Tempels und Des Hospitals mit ihren Golbnern, um, wenn bie Linie fich in Bewegung feste, ben Bortrab und bie Nachhut au übernehmen. Go wie bie Daffe fich rechts wenbete, folgten auf bie Templer zuerft bie Bolfer aus Anjou und Bretagne; nachft biefen ber Konig Guibo an Der Spihe feiner wenigen Anhanger und ber größten Theils mit bem Saufe Lufignan verwandten Ritterfcaft von Poitou. Im Mittelpuntte fubrten bie Engs lander und Richards Basallen aus der Rormandie auf einem ftart mit Gifen beichlagnen Bagen bie gleich einem Mafthaume emporragende Standarte bes Kreuzes, von

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 16, S. 353.

beren hochster Spike die Fahne des Königs herab wehete, und den normannischen Drachen \*). Die Deutschen und Italiener der vierten Abtheilung standen wahrscheinlich unter dem Herzoge von Desterreich, und an die, aus den Franzosen und Niederlandern zusammengesetzte fünste, schlossen auf dem linken Flügel die Hospitaliter sich an. Das Gepäck solgte jedem der einzelnen Hausen und sollte beim Angriff sich hinter die Linie zurückziehen, der Graf von Champagne aber die Anhöhen, welche nach dem innern Lande sich ausdehnten, an der Spike einiger leichten Scharen beobachten.

Die Langfamteit bes Buges, ber taglich nur um einige Begftunden borrudte, last fich aus biefer Anordnung leicht erklaren; bie Rothwenbigfeit, wegen ber allein zu Baffer möglichen Bufuhr bas Gestabe nicht aus ben Angen zu verlieren, entschuldigt vielleicht die Wahl eines Beges, wo bie jur linken Sant liegenben Sugel Die Unternehmungen ber Feinde verbargen und jeden Augenblid bas heer einem unerwarteten Unfalle aussetzen. aber nur bie Begierbe, alles burch fich felbft auszuführen, kann ben Ronig verleitet haben, eine fo gewaltige Daffe. in einer einzigen, bicht zusammengeschlognen und boch wieber burch bas Gepad unterbrochnen Reibe, ben, bie Rrafte ber Menfchen und Pferde fruchtlos aufreibenden. Bug fortseten zu laffen. Die Nachtheile ber gangen Einrichtung wurden ichon in ben erften Tagen fublbar, als mabrend eines eingefallnen Nebels bie zweispannigen, mit Lebensmitteln belabnen Rarren, in einem Soblmege fich fest gefahren hatten. Die vorderen Abtheilungen setten ibren Beg fort ohne gewahr zu werben, mas hinter ibnen vorging und ein Schwarm umberschmeifender Tur-

<sup>\*)</sup> A stando standardum vocatum, Vinis. c. 10. S. 349. —
Der Drache war bas Panier ber Rormanbie, Rog. Hov.
S. 698. Du Cango, gloss. v. denep.

fen ober Araber, bie überall binter ben Sugeln lauerten, warf fich auf die endlich aus den Enapaffen bervorkommenben Bagen, hich die Knechte nieder und plunderte bas Gepad. Auf bas Geschrei ber Ueberfallnen kehrten bie Fuhrleute um und verftopften nun vollig ben Sohlweg. Bei ben nachrudenden Abtheilungen verbreitete fich mit ber Stodung zugleich bas Gerucht, bie Ditte bes Buges fen burchbrochen und bas heer von allen Seiten umringt. Raum vermochte noch ber Bergog von Burgund, ber. wie es scheint, über ben gangen linken Flügel ben Dberbefehl führte, bie vollige Auflosung ber Reiben zu ver= hindern, und nicht weniger vergrößert gelangte bie Dach= richt endlich auch bis an die Spige, wo man bas Ausbleiben ber Nachfolgenben noch gar nicht bemerkt hatte. Done fich zu befinnen ritt ber Ronig fogleich in vollem Jagen gurud. und ebe noch feine Begleiter ibn batten einholen tonnen rannte er gang allein mit eingelegter Lange auf bie Reinde los. Doch biefe maren felbst schon auf ber Alucht und wichen erschroden vor bem einzelnen Gebarnischten, ber mit gewaltiger Rraft bie ersten, welche ibm begegneten, niederbohrte. Bilbelm von Barres batte nach ben größten Unftrengungen mit wenigen Rittern burch die verwirrte Maffe fich Luft gemacht und bie überlegne Ungahl ber Rauber, bie mehr um ju plunbern. als um ju fechten getommen waren, burch einen rafchen Angriff gurudgetrieben \*). Bum erften Dale feit bem ungludlichen Luftgefechte bei Meffina fab Richard bier

<sup>\*)</sup> Vinis., ber felbft bei bem heere war, erzählt c. 10. S. 350 — 352, ben Borgang febr ausführlich. Rog. Hov. S. 698, verwechfelt ihn mit späteren Begebenheiten und folgt einer ber in allen heeren gewöhnlichen Sagen, welche stets die Bersbunbeten beschulbigen, indem er ben herzog von Burgund die Rucht ergreifen läst.

ihn wieder und in der Freude des Kampfes verzieh er ihm auf der Stelle die unwillkurliche Beleidigung.

Die Ordnung konnte nun balb bergeftellt werben, ber erlittne Berluft überführte bie Krieger von ber Gefahr ber in ben Engpaffen fo leicht entftehenden Luden und bicht aufgeschloffen schritten fie in ben nachsten Tagen langfam fort. Der tragen Muße einer uppigen Stadt entruckt, mit Lebensmitteln burch die Rlotte hinlanglich verforgt, hatten fie in bem bewegten Leben ber Thatig= keit ihren frohen Sinn wiebergefunden. Dhne zu mur= ren ertrugen fie freudig bie Beschwerben bes Beges, ber balb burch bornichtes Geftrauch, balb burch naffe Biefengrunde, wo bas Gras ben Aufgangern bis über bie Kopfe reichte, fich hinzog, und wenn jeben Abend von einem erhobten Plate breimal ber Ruf burch bie Gezelte tonte: bas beilige Grab ftebe uns bei! bann wiederhol= ten bie Taufenbe, indem fie unter Thranen ber Rubrung an ihre Bruft schlugen, breimal aus Einem Munde: bei= liges Grab, ftebe uns bei \*)!

Aus ber ganzen Anlage wird es beutlich, daß Rischard babei bas Beispiel früherer Züge ber Einheimischen nachahmte, wo eine kleine Anzahl durch die enggeschloßne Ordnung sich den Angriffen der Uebermacht glücklich entzgogen hatte, aber er vergaß, daß er gekommen war, Saladins Heere zu bekämpfen, nicht ihnen auszuweichen, und die Maßregel, welche einen schwachen Ritterhaufen retten konnte, mußte nothwendig der Masse so vieler Tausende verderblich werden. Bei der bekannten Borficht des Sultans, ein allgemeines Treffen zu vermeiden, konnte ihm nichts willkommner seyn, als die ihm dargebotne Gelegenheit, das feindliche Heer unaushörlich auf dem beschwerlichen Juge zu beunruhigen und in dem uns

<sup>)</sup> Vinis. c. 12. S. 351. Sanctum sepulchrum adiuva!

unterbrochnen Bereithalten jum Rampfe erschöpften fic bie Rrafte ber driftlichen Streiter, ebe fie noch bas Schwerdt hatten entblogen fonnen. Gie litten febr viel in bem sumpfigten Boben und ben feuchten Rebeln ber Rieberung, boch beinabe unerträglich murbe in bem burren, unter jebem Schritte weichenben Sanbe ber tablen Dunenbugel bie Laft ber Sige und bes von ber langen Reihe in die Bobe gewirbelten Staubes. Das Aufvolf vermochte kaum mehr fich von ber Stelle zu bewegen, ber Beg war mit weggeworfnem Gepade befaet, Menfchen und Pferbe erstickten in ber gepregten Daffe, wo fie nur Sand, keine Luft mehr einathmen konnten, und viele vollig Kraftlofe mußten auf die Schiffe gebracht werben. Die Tobten wurden auf ber Stelle eingescharrt, um ben Ungläubigen bie Runbe bes Berluftes ber Rranfen zu entziehen. Der Anblick eines von ben Turken verlagnen gagerplages in ber Gegend von Tartura gab ben Ermubeten einen Begriff von ber Menge ber Bolfer, welche hier verweilt haben mußten, und bie Erholung eines Ruhetages bei Cafarea, wo die Rlotte ihnen eine ansehnliche Berftartung aus Atton Buführte, war ihnen hochft nothig geworben, um zugleich mit ihren erschöpften Rraften auch ihren gefuntnen Muth wieber zu ftarten.

Saladin hatte auf die Nachricht von den Bewegunsen ber Christen sogleich Anstalt gemacht, ihnen zu folgen. Mehr in der Nahe beobachtete Abel sie mit einer sliegenden Schar und wahrscheinlich gehörten die Schwärsme, welche den Angriff auf die Fuhrwerke gewagt hatten, zu seinen Wölkern. Der Sultan war am 23., also später als die Franken, aufgebrochen, weil aber diese sich bei Harpha aufgehalten hatten, ihnen vorausgekommen, und er gerieth in große Berlegenheit, als er in den nächsten beiden Tagen keine Spur von den Feinden entsbeden und auch die Jusuhr aus dem innern Lande nicht

schnell genug heranziehen konnte. Die Lebensmittel flies gen ju febr hoben Preisen und bie Rrieger, nicht an ben Mangel gewöhnt, begannen ju murren. Ihren Unmuth ju gerftreuen bielt ber Gultan am 26. eine große Beerschau und indem er ben Buftand ber Ausruftung unters fuchte, erfette er ben Einzelnen freigebig ben in ber lets ten Beit erlittnen Berluft. Er bezahlte oft hundert bis bundert und funfzig Golbftude fur ein eingebußtes Pferd. Um Abende erhielt er endlich burch ben Pringen Abel bie gewunschten Nachrichten. Er schickte fogleich alles Gepack nach bem befestigten Fleden Digbal in ber Rabe von Ramla, und weil er urtheilte, bag Richard ben Beg nach Cafarea einschlagen wurde, bezog er mit feiner Sauptmacht ein Lager auf ben rudwarts liegenden Uns boben. Die Möglichkeit, burch bas Borbringen ber Feinde gegen Astalon von feinen agyptischen Bulfequellen abgeschnitten zu werben und bie Beschwerlichkeit ber Bufubr burch bie Bufte, auf welche er fich beschrankt zu feben fürchtete, wenn fie fich ber Ruftenftabte bemachtigt bats ten. icheinen ibn in feinem Borfage, eine Schlacht gu vermeiben, mantend gemacht ju haben. Er mar ben Franken jest um einige Begftunden voraus und inbem er fich vor ihnen jurudzog, hatte er ben Bortheil ber Babl bes Kampfplages. Bon fruh bis jum Abend fand man ibn zu Pferbe, um genau bie Gegend zu unterfus chen und als die Chriften am 29. am Krotodillfluffe \*) balt machten und burch einen abgeschickten Saufen Cafarea besetten, beschloß er fie in bem Balbe von Arfund zu erwarten.

<sup>\*)</sup> Migdal, auch turris Joppe genannt, war ein befestigtes Dorf in ber Rahe von Ramla. Schultens index geogr. v. Masjdeljaba. — Der Krotobillssuf, ber Korabsche, auch Rahar el Tamasieh, zwei und eine halbe Stunde sublich von Tartura. Busching.

Raum hatten fie am Morgen bes 31. fich in Bemes gung gefett, als Abel mit feinen leichten Geschwabern auf ihrer linken Seite hervorbrach und burch unaufhorlich wiederholte Angriffe bald auf die eine, bald auf die ans bre Abtheilung die lange Reihe zu burchbrechen fuchte. Ihre Schritte wurden baburch aufgehalten, boch Salabin gab, als bie Melbung feines Brubers bei ihm antam, noch erft feinen Boltern Befehl, burch eine Mahlzeit fich jum Rampfe zu ffarten; auf die zweite Botichaft lief er au ben Baffen blafen und bie ausgesuchteften Scharen ber gangenreiter und Bogenschüten gingen gum Angriffe Die Franken famen in ungetrennter Ordnung beran, zwar nur langfam fich fortbewegend, aber boch ohne einen Stillftand ju machen. Ihre feit einem halben Jahrs hunderte gang veranderten Regeln ber Schlacht entwickels ten fich beutlich in ber Urt, wie fie ben turfischen Ge= fdwabern Biberftand leifteten. Der Kern ihrer Becre beftand gwar in ber Reiterei, aber bie immer mehr ver= fartte Laft ber ritterlichen Ruftung machte bie geharnifch= ten Reiter und Pferbe beinahe gang unbeweglich. mußten fich zu einem Sauptschlage aufsparen, ber, zur rechten Beit ausgeführt, auch fast jeberzeit entscheibenb Minder unbehulflich scheinen bie Baffen ber Rits ter von Palaftina gemefen ju fenn und bie, nur ju mes nig gablreichen, Zurkopolen ber geiftlichen Orben bienten als leichte Reiterei. Den Mangel berfelben mußte bei ben abenblanbifchen Beeren bas Fugvolt erfegen und in ben blutigen Gefechten ber beiben Tage bes 31. Aus aufts und 1. Septembers tam die frantische Reiterei beinabe gar nicht jum Sandgemenge. 3mei Gelehrte, Salfried von Binifauf und Bobabin, welche, bei beiben Beeren gegenwartig, als Augenzeugen bie Begebenheiten biefer Reihe von Treffen aufgezeichnet haben, fimmen barin überein und ihre Berichte unterscheiben fich, außer ber naturlichen Borliebe eines jeben fur feinen Belben, fast nur burch bie Berschiebenheit ber Unfichten bes Neulings, ber burch ben Bergroßerungespiegel ber Bewunderung die ihm ungewohnten Borgange bes Kriegs anstaunt, und bes Mannes, ber schon eine Reihe von Jahren im Felblager verlebt bat \*). Das Lob bes treff= lichen frankischen Außvolkes vernehmen wir besonders aus bem bier gewiß unverbächtigen Munde bes Morgenlans bers. "Unter bem bichteften Pfeilhagel," fagt er, "fchrit= "ten bie Rrieger, mit ihren Schilden gebedt und bicht zu= "sammengebrangt, unaufhaltsam fort, wie eine fich bewe-"gende Mauer; fie trugen babei noch ihre Belte und war-"fen bemungeachtet schwere Burffpiege, welche Mann "und Pferd verwundeten. Einzelne Abtheilungen zogen "zur Unterstützung ber anbern am Meere bin, wo wir fie "nicht erreichen konnten; Die Reiterei bielt fich fast ftets "in ber Mitte und tam nur felten jum Angriffe vor." Die Nacht brachten bie Chriften an einem fleinen Fluffe zu \*\*), und mit eben fo wenigem Erfolge erneuerte Sa= labin am folgenden Morgen ben Angriff mit bem Kern feiner gangen Macht. Nur von zwei Leibbienern begleis tet, welche ihm Sandpferbe nachführten, ritt er von einer Abtheilung zu ber anbern und feuerte bie Dufulmannen burch fein Beispiel, burch Berbeigungen, burch Gebet an; eine Schar nach ber anbern warf fich mit Gefchrei auf bie Feinde, aber auch eine nach der anbern prallte an ber unerschutterten haltung bes Fugvolks ab und ber Gultan, ber burch bie feinblichen Burffpiege viel Menichen verloren hatte, mußte gegen Mittag fich gurudziehen. Die

<sup>\*)</sup> Vinis, l. IV. c. 9—16. S. 348—355. Bohad. c. 116—120. S. 184—194.

<sup>\*\*)</sup> Vinis. c. 15. S. 353, nennt ihn ben Salgfluß, Bohad. c. 116. S. 190, ben gluß von Cafarea; mahricheinlich ber Mupet al Zamfah, ober ber fogenannte Krotobillenfee. Bufching.

Chriften schugen an bem Schwalbenfluffe ihr Lager auf und Saladin ließ in der Entfernung einer Wegstunde von ihnen seine Gezelte aufspannen.

Richard war bei jebem einzelnen Gefechte, zu bem er gelangen konnte, unter ben vorberften Kampfern gemefen, die Leitung des Ganzen scheint von der einmal gegebnen Borfdrift ber ununterbrochnen Fortsehung bes Buges, welche jeder einzelne Anführer treu befolgte, abgehangen zu baben; sonberbar genug aber glaubte nach ben Geschichtschreibern beiber Parteien, jeber Theil ben großes ren Berluft erlitten ju haben, ein Beweis, bag er auf beiben Seiten beträchtlich gewesen seyn muß. Salabins Abficht war vereitelt, aber fein beer nicht geschlagen worben und die Christen batten die Reinde gurudgetrieben, ohne irgend einen wirklichen Bortheil über fie errungen, ohne fie in die Unmöglichkeit, ihre Angriffe ju erneuern, verset zu; haben. Kur einen kleinen Saufen wurde aller= bings bas Entrinnen als ein Sieg haben gelten tonnen, aber unbegreiflich ift es. bag Richard an ber Spige von hunderttausend folder Rrieger fich mit einer bloßen Gegenwehr begnügte, bie, wenn auch bie Belagerung von Abtalon jest fein Sauptzwed mar, boch weber ben Gultan binbern konnte, ibn bis babin gu begleiten, noch bie Franken vor bem Rachtheile bewahrte, bie Belagerung einer fart befestigten weitlauftigen Stadt im Angefichte eines machtigen Feinbes zu unternehmen.

Der folgende Tag, wo die Kreuzsahrer, ungeachtet sie den eingetretnen Mangel nur durch Pferdesleisch erssetzen konnten, in ihrem Lager am Schwalbenflusse still lagen, ging, einige unbedeutende Scharmügel ausgenommen, meistens ruhig bin. Saladin hob ungehindert sein Lager auf, um in dem Walde von Arsuph, den die Franken durchschneiben mußten, eine vortheilhafte Stelslung zu nehmen. Vielleicht hielt Richard den kurzen Rückzug des Sultans für ein Zeichen der Furcht, viels

leicht hatte ber vergebliche Kampf schon jest seine Kriegsluft gemilbert; er scheint wenigftens ben Augenblick gu bem Bieberanknupfen ber Unterhandlungen gunftig geglaubt ju haben. Ein Abgeordneter melbete fich am 3. September zu einer Unterrebung bei bem außerften turkischen Borpoften und verlangte ben Pringen Abel selbft Der Sultan, ber betrachtliche Scharen turfomannifcher Sulfevoller erwartete, befahl feinem Bruber, bie Franken, wenn es moglich ware, nur noch bis gu ber Ankunft ber icon naben Berftarkung aufzuhalten. Abel nahm ben Abgeschickten freundlich auf, aber auf bie Erklarung beffelben, bag Richard fich erbote, Palaftina au raumen, sobalb Saladin ibm bie Stadt Jerufalem übergeben haben murbe, ermiberte er, ohne ben Antrag abzulehnen, mit Boflichfeit, zu einer fo wichtigen Unterhandlung murben ausgebehntere Bollmachten erfobert, als fie beibe aufweisen konnten. Richard schickte num abermals und schlug eine perfonliche Zusammenkunft mit bem Pringen por. Beibe begegneten einanber mit prachtiger Begleitung am folgenben Tage. Der Ronig batte ben beinahe vergegnen Sumfried von Toron als Dollmenfcher mitgebracht und hub nach ben erften Begrugungen mit ber Bemertung an, bag Europaer und Turten eigent= lich keinen Grund zur Reindschaft gegen einander hatten : "Wir schlagen uns fur eine frembe Gache," fubr er fort, "unfre Abficht ift, ben Franten biefes Landes beigufteben. "Sobald Ihr mit biefen Friede fchließt, tehren wir in "unfre Beimath gurud." - "Das bloge Bort bes Fries "bens," erwiberte Abel, "tann nicht jum 3wede fubven. "Es kommt barauf an, ob Gure Bebingungen von ber "Art find, bag ich fie als Bermittler bem Gultan vorle= "gen fann." - "Es fann nur von Giner Bedingung bie "Rebe fenn," fuhr ber Ronig, über bie Ralte bes Prins gen entruftet, auf, "bag Ihr alle ganber ber Chriften "durudgebt und ein fur allemal biefe Gegenben verlagt."

Abel schug eben so kurz seine Bermittlung bei einem solchen Antrage ab und Richard ritt unwillig nach seinem Lager zurud \*).

Beibe Theile bereiteten fich zu einem erneuerten Rampfe. Das Areugheer war burch von Affon eingetroffne Dilger wieder ergangt \*\*) und bie in bem feindlis den Lager angefommnen Schwarme von Zurkomannen. Aurben und Arabern hatten bie Dacht bes Gultans bis gu einer ben Franken weit überlegnen Anzahl verftartt. Bu erfahren, um auf bie bloge Denge fein Bertrauen 24 feben, fühlte er boch bie Nothwendigkeit, einer folchen Maffe, bie alle Borrathe ichnell aufgebren mußte, fchleunig Befchaftigung ju geben. Er furchtete weniger ben Ausgang eines Treffens, feitbem er bie Unfabigfeit ber Chriften, bei ber unbehulflichen Schwere ber Reiterei einen Sieg ju verfolgen, tennen gelernt hatte. Eine verlorne Schlacht tonnte feine Lage nicht wefentlich verfchlimmern, eine gewormene bem Rriege auf einmal ein Biel feben. Selbft wenn er geschlagen wurbe, burfte er, bei ber Leichtigkeit, ben Nachsehenden zu entgeben, bie Auflosung eines fliehenden Beeres nicht furchten. Die Drbnung bes Buges ber Feinde in langer schmaler Reihe bot ihm nicht 211 pertennende Bortheile bar und er schmeichelte fich. burch die Bahl bes Bobens eine gangliche Niederlage unmbalich zu machen.

Bum Rampfe entschloffen, erwartete er nur ben Aufs

e) Boh. c. 118. S. 198, erzählt biefes so bestimmt und mit so genauer Angabe der Zeit und der Umstände, daß das Stills schweigen der lateinischen Schriftsteller wohl mit Grunde ihrer Unbefanntschaft mit einem im christlichen Lager geheim gehalts nen Bersuche zugeschrieben werden kann.

w) Vinis. c. 16. 3. 353, erwähnt ausbrücklich, baß es noch hundertrausend Mann fart war. Saladin soll dreimal so viel gevabt baben.

bruch ber Christen aus ihrem Lager, um sie bei bem Austritt aus dem Walde von Arsuph mit seiner ganzen Macht anzugreisen. Am Morgen des 6. Septembers \*) sah man die Franken auf die Sone hervorkommen. Die Abtheilungen waren so dicht aufgeschlossen, daß durchaus keine Lucke sich entdecken ließ. Saladins Bogenschützen griffen sogleich die Vordersten an, aber die Krieger besschleunigten ihre Schritte um einen günstigeren Boden nahe dei der Stadt zu erweichen und stellten ihr mit Armsbruft und Bogen \*\*) bewassnetes Fußvolk den Feinden entgegen. Ihr Gepäck zog sich auf die rechte Seite der Linie, aber anstatt sich gegen die Angreisenden zu wenden, bestand Richard auf der ununterbrochnen Fortsetzung des Juges und gab dadurch die ganze linke Seite der langen Reihe den Ungläubigen preis.

Er blieb im Bordringen, bis er bei den Garten pont Arsuph durch ein vorausgeeiltes turfisches Geschwader ausgehalten wurde. Die Stockung, verensaßte ein so fürchterliches Drangen in der Mitte, daß viele von dem Staube und der unerträglichen hise erstickt, todt zu Bosten sielen, und jeht entwicklte sich erst der Plan des Sultans. Er hatte nur zum Schein die Spige ausges

<sup>\*)</sup> Nach Bohad. c. 120. S. 194, ben 14. Dichaban, 6. September. Rach Vinis. c. 17. S. 354, und c. 20. S. 869, ben 7. September. In Richards Briefe an seine Beamten in Eusropa, vom 1. October (Rog. Hov. S. 698.) nennt er ben 9. und 10., in einem, an bemselben Tage geschriebnen Briefe an den Abt von Clairvaur (ibid. S. 699.) aber den 7. Die lateinischen Schriftseller rechnen gewöhnlich nur nach dem nächsten Festage, und können daher leichter irren.

<sup>\*)</sup> Die ersten schoffen Bolgen, die legten, Pfeile. Du Cange gloss. v. Arbalote, balista. Die Geschichtschreiber frechen auch von Balistariern, mahrscheinlich von solchen, die eine balista manualis, ober ad pectus führten.

halten, seine Hauptabsicht war auf die letzten Abtheiluns gen gerichtet. Gin Angriff folgte auf ben anbern. Abel warf mit zehntaufend Mann regelmäßiger Reiterei fich auf bie Frangofen und Sospitaliter und nothigte fie, ihm bie Stirne jugumenben. Die Anführer ließen ben Konig bon ber Gefahr bes linken Flügels benachrichtigen, aber bie Antwort lautete: fie follten nur bicht zusammenschließen und ben Bug fortseten. Bu bem Letten war feine Dog= lichkeit, benn felbst bas Mitteltreffen konnte schon langft fich nicht mehr bewegen. Abels Geschwaber vermochten nicht, bie fefte Ordnung ber frankischen Scharen gu burchbrechen, aber gabllofe Schwarme von Arabern und Regern hatten unter bem Schute feines Ungriffs fich über die Ebne ausgebreitet und waren felbst ber Linic in ben Ruden gekommen, boch nach einem hartnadigen Kampfe retteten die bei ben Fuhrwerken gebliebnen Armbruftschützen bas Gepad. Best ließ Salabin ben Kern feiner Rriegsmacht, bie mit Belm und Lange bewaffnete Reiterei vorruden. In Glieber und Schlachthaufen getheilt, rannten bie regelmäßigen Scharen, mit rauschenber Rriegemufit und wilbem Gefchrei auf bie Sofpitaliter los und ob fie gleich an der unerschrocknen Festigkeit der Dr= bensritter abprallten, wiederholten sie boch, burch frisch vordringende Saufen unterftugt, ihre Angriffe fo unablaffig, bag bie geiftlichen Rampfer enblich zu manten begannen \*). Der Großmeifter fuchte felbst ben Konig auf und bat ibn um bie Erlaubniß gegen bie Feinde vorzu= ruden, aber Richard, mit bem Scheinangriffe ber Bogen schüten auf die Spige beschäftigt, gonnte teinem andern bie Ehre bes Gefechts. Auf bie Borftellung, bag bie Ritter, auf die bloße Bertheibigung beschrantt, bas Uns

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 19. S. 856: Ingravatum est praelium in extremam aciem Hospitalariorum, so gravius quo repugnare non licuit.

bringen ber Turken nicht langer aushalten konnten, ant: wortete er verdrießlich: "sie werden es doch aushalten "mussen, guter Meister, ich kann nicht überall fenn."

Die feinblichen Reitergeschwaber, burch bie leibenbe Haltung ber Sospitaliter immer fuhner geworben, hatten ben linten Flügel umgangen und mahrend fie ju gleicher Beit von vorn und im Ruden herankamen, schoffen ihre porprallenden Schugen bie Pferbe in ben Gliebern tobt. Buthend vor Grimm riefen die Ritter: "Bill benn ber "Ronig, bag wir mit Schanbe untergeben follen? Gol-"len wir uns wehrlos bem Tobe opfern, ohne uns ver-"theibigen zu burfen? Bas tonnen wir ihm belfen, "wenn wir unfre Pferbe verloren haben?" Und indem fie, nicht mehr im Stanbe, ihre Stellung ju behaupten, fich gegen bie nachste Abtheilung brangten, theilte ibr Unwille fich ben frangofischen Rriegern mit. Sturmifc fchrieen Bannerherren und Ritter: "Bormarts! Bir wol-"len uns nicht feigherzig schlachten laffen!" Die Anfuhrer faben fich genothigt, gegen ben Befehl bes Ronigs bas Beichen zum Angriff zu geben, boch bie Ungebulb einzelner Rampfer hatte es nicht erwartet. schall bes hofpitals und einige weltliche Ritter fprengten in Berzweiflung por, und nun ließen auch bie Uebrigen fich nicht langer balten. Gine Rabne nach ber anbern brach aus ber Linie; in wenigen Minuten folgten bie fammtlichen Abtheilungen von bem außersten linken Alus gel bis zu bem Mitteltreffen, aber bie Bewegung wurde mit Ordnung ausgeführt. Das Rugvolt offnete feine Reihen und in regelmäßigen Schlachthaufen warfen zuerft bie Sofpitaliter, bann bie Frangofen unter Robert von Dreup und bem friegerischen Bischofe von Beauvais, bie Nieberlander unter Jacob von Avesnes und zu= lest ber Graf von Champagne mit feinen Boltern fich auf bie Reinde. Die Turten wurden gurudgetrieben, aber Salabin, ber unterbeffen mit bem Rudbalte bie Anboben

bescht hatte, schickte immer wieber frische Verstärkungen vor. Abel erneuerte zweimal ben Angriff, boch als jest auch die rechts stehenden Abtheilungen der Christen in wilder Hast zum Kampse eilten, kehrte das türkische Mitteltressen den Rücken und riß den linken Flügel, der noch nicht gesochten hatte, mit fort. Die Flucht wurde nun allgemein. Vergebens ließ der Sultan unaushörlich die große Heerpauke zum Angriff schlagen, vergebens sein Panier von dem Hügel wehen; er konnte nur einzelne Flüchtlinge aushalten. Zulest waren nur noch siedenzehn Mann dei ihm und er mußte eilig auf seine Sicherheit bedacht seyn \*).

Die Christen hatten im vollen Rennen bie Unboben ber feindlichen Stellung erfturmt, aber unter ber fcmes ren Laft ber Ruffung tamen ihre Streitroffe athemlos auf bem Kamme ber Sugel an und vermochten ben leiche ten Geschwadern ber Gegner nicht weiter nachauseben. Saladin behielt auf ber Klucht alle Trompeter, welche er errufen konnte, bei fich und indem er ohne Unterlaß bas Spiel rubren ließ, gelang es ibm, wieber einen betracht: lichen Saufen um sich zu versammeln. Die Turken machten von felbst halt, ba fie fich nicht langer verfolgt fapen und om Nachmittag fand auf ben rudwarts lies genben Anboben eine ansehnliche Macht von neuem ben Franken gegenüber. Der Sultan versuchte noch einmal mit ben in ber Gil gebilbeten Scharen vorzugeben, aber nur unsichern Schrittes folgten fie ihm und fobalb bie Seinbe eine Bewegung machten, fehrten fie um, boch, auf bie Geschwindigkeit ihrer Pferbe fich verlaffend, immer nur auf turze Streden. "Bo bie Christen angrife

<sup>\*)</sup> Die Fabel, baß Salabin im Gebrange burch Richard vom Pferbe geworfen worben sep, welche Brompton, S. 1214, erzählt, widerlegt sich von selbst. Der Sultan kam gar nicht in das handgemenge.

"sen, slohen die Musulmannen;" erzählt Bohabin, der in ber Begleitung des Sultans dem Treffen beiwohnte, "sobald jene anhielten, gingen auch diese nicht weiter "durud \*)."

Sobalb Richard von weitem bie Bewegung ber Bospitaliter und ben Anfang bes Treffens gefeben hatte, überließ er bie Leitung ber Begebenheiten ben einzelnen Unführern und eilte, ohne fich weiter um bas Schicfal bes Ganzen zu bekummern, in vollem Jagen nach bem linken Flügel, um an bem Sandgemenge Theil zu neh= men. Ein Saufen turfifder Bogenfchuten, Die, beffer zielen zu konnen, von ihren Pferden abgestiegen maren, tam ihm querft in ben Beg. Er fiel fie mit seinem kleinen Gefolge an und bahnte, indem er eine Menge von ihnen mit eigner Sand nieberhieb, fich einen Beg burch bie Masse. Er eilte nun, ba bie Schlacht bereits entschieben war, zu ben wenigen Nachsegenben, welche in ber Ebne zwischen ben beiben Sugelreiben bie Keinde verfolgten. Gingelne Saufen bielten noch Stand und jum Glud verbarg bie Finfterniß bes bichten Staubes bie geringe Angahl ber Christen, bie, mit ben Turten vollig vermischt, in einem verwirrten Rnauel Mann gegen Mann tampften, ohne neben fich weber ben Freund noch ben Gegner unterscheiben zu konnen. Zakobbin Omar, ber an ber Spige von flebenhundert Mann ber an ihren hochgelben Dberkleibern tenntlichen Leibwache bes Sultans noch bas Schlachtfelb behauptete, fab bas Gefecht und fprengte bingu, die frankische Schar ju um: gingeln. Richard, im Ruden angegriffen, hielt allein burch bie Kraft feiner gewaltigen Siebe bie Feinde von seiner Person entfernt, aber ba Niemand im driftlichen Beere feine Gefahr ahnete, batte er unterliegen muffen,

<sup>\*)</sup> Bohad, c. 120, S. 196.

wenn nicht Bilhelm bes Barres burch einen gelungnen Angriff noch zu rechter Zeit ihm Luft gemacht hatte.
Das Mitteltreffen ber Englander und Normannen, welches, um das Panier versammelt, ohne an dem Kampfe Antheil zu nehmen, in geschlosner Ordnung herangeruckt
war, erreichte jetzt auch den Kamm der Hügel und die Feinde flohen nach allen Seiten.

Der Verlust beider Theile war beträchtlich \*). Die Türken ließen siebentausend Mann auf dem Platze und unter diesen viele der angesehensten Emire. Auch bei den Franken war viel Blut gestossen, Richard selbst hatte eine leichte Wunde von einem Wurfspieße bekommen \*\*\*) und das ganze Heer solgte mit tieser Trauer dem tapfern Jacob von Avesnes zum Grabe. Die Leichname des Helden und dreier seiner nachsten Verwandten lagen in der Mitte von sunfzehn erschlagnen Türken und wurden von den Rittern des Tempels und des Hospitals mit großer Feierlichkeit zur Erde bestattet.

Auf bem Lagerplage ber Feinde fanden die Christen ansehnliche Beute, weil der Sultan zwei Tage vorher nach langer Beigerung den vornehmsten Anführern erlaubt hatte, das Gepack zurucksommen zu lassen. Der größte Berlust bestand jedoch auf beiden Seiten in der

<sup>\*)</sup> Wenn Vinis. c. 18. S. 560, nur siebenzig Mann eingesteht: fo bedarf bei der Erwägung ber Umstande diese Angabe wohl keiner weiteren Untersuchung.

<sup>\*\*)</sup> Rach Vinis. c. 15. S. 353, erhielt er biese Bunbe zwei Kage früher in einem unbedeutenden Scharmüßel; ba er aber in seinem Briefe an die englischen Beamten, Rog. Hov. S. 698, sagt: er sen drei Kage vor dem 9. oder 10. September verwundet worden, so scheint es wohl in der Schlacht von Arsuph geschehen zu sevn. Die Beschreibung der Begebenheiten des Aressens ist aus Vinis. Rog. Hov. Brompt. und Bohad. 1. 1. c. c. und aus Abulf. c. 83. S. 50. genommen.

Menge ber von ben Pfeilschuffen getroffnen und jum Theil : unbrauchbar gewordnen Pferbe. Salabin überzeugte fich feloft bavon, inbem er noch am Abenbe, als fie aus ber Trante jurudfehrten, fie fich vorführen ließ. Er mar febr niedergeschlagen, bennoch bemubete er fich, Die Berwundeten zu troften und machte ihre Verpflegung zu bem erften Gegenstande feiner Gorgfalt. Die Nacht brachte er in einer in ber Gil aus Zweigen geflochtnen Butte auf ben Soben ju, wo fein Beer fich gesammelt batte. schickte felbft noch einige Geschwaber ab. um bie Chriften bei ber Errichtung ihres Lagers vor Arfuph zu hindern, boch bie Turken ergriffen ohne Rampf bie Flucht, als fie ben Ronig, ber bei bem erften Gefchrei fich auf ein Pferb geworfen hatte, mit nicht mehr als funfgehn Gefährten auf fich los tommen faben.

Die ausführliche Beschreibung, welche zwei Augenzeugen von ben Gefechten auf bem Buge und von ber Schlacht von Arfuph uns hinterlaffen haben, giebt einen richtigen Magstab zu ber Beurtheilung beiber Seere und ihrer Anführer. Die frantische Tapferteit und bie uner-.fcutterliche Saltung ber an friegerische Dronung gewohn: ten Streiter hatten fich fo glangend bewährt, bag bie Musulmannen bas Unternehmen, ihnen im regelmäßigen Rampfe bie Spige ju bieten, als etwas vollig Fruchtlofes, beinabe als eine frevelhafte Berfuchung bes Schickfals betrachteten \*). Der entschiednen Ueberlegenheit ber Rraft bes Gemuths, ber forperlichen Starte und ber Baffenubung batte Salabin allein bie unerfcopflicen Bulfsquellen eines, nie an ber Moglichkeit einer gunftigeren Wenbung verzweifelnben, Beiftes und einer, in jebem Berbaltniffe ftets bas für ben Augenblid Rothige unter-

<sup>\*)</sup> Boh. c. 120. S. 197. Die Musulmannen, fagt er, waren alle, wo nicht am Körper, boch am Geiste verwundet.

scheibenben, Augheit entgegen zu setzen und mit rascher Thatigkeit sehen wir ihn von seinem Unfalle sich aufrichsten und ben Kampf erneuern, als ware er nicht geschlasgen worden.

In ber Schlacht erblidt man ihn nicht in ben porberften Reihen ber Streiter. Abel. Lakobbin und andre, feines Bertrauens wurdige Befehlshaber fuhren bie Boller an, er felbft leitet bie Begebenheiten im Großen. indem er balb ben Bordringenben Berftarfung, balb ben Beichenben Unterflugung schickt und als endlich alle Unftrengungen an ber überlegnen Festigkeit ber Gegner icheis tern und er bas Treffen verloren fieht, verläßt er, einer ber Letten, bie Bablftabt, um, bie einzige fcwache Seite ber feinblichen Baffen benutenb, in geringer Entfernung bas geschlagne Beer wieder aufzustellen und felbft nach einer Rieberlage zuerft wieber einen, wenn gleich frucht= lofen. Angriff zu magen. Ihm gegenüber erfcheint Ris darb nur als bochfter Anführer ber Chriften, fo lauge er bie übel gewählte Ordnung bestimmt und nachher eigenfinnig auf einer Borschrift besteht, beren Befolgung nicht mehr moglich ift. Indem er ohne an einen Rudhaltss haufen zu benten, bie ganze Maffe in Gine Reihe stellt. benimmt er fich felbft bie Mittel, ohne Berreiffung bes Gangen einen einzelnen Punkt zu verftarten. einer einzigen Borftellung, ber Fortfetung bes Buges. klebenb, weiß er, jum Kampfe gezwungen, weber ben Angriff zu beschließen noch ben Augenblick bagu zu finben. Die Schlacht beginnt wiber feinen Willen, felbft gegen seinen Befehl, und wird ohne ihn, ohne Oberfelbs berrn, burch bie Anführer ber Abtheilungen und bie Za= pferteit ber Rrieger gewonnen. Erft unter ben Letten findet ber Ronig bie Stelle, welche feine Fabigfeiten und feine korperlichen Gaben ibm anweisen. Dit bem Grimm und ber Starte eines Lowen megelt er in ber Maffe, aber ohne sich um das Schickal des Sanzen zu bekimmern; er fühlt gar keinen Beruf zum Heersührer, sonz dern nur zum Niederrennen und Schlachten. Saladin würde den gewaltigen Kämpfer geehrt haben, wenn er nicht König gewesen wäre; als Feldherrn mußte er lieder ihn, als jeden Andern an der Spige der tapfern Schaazren der Kreuzsahrer sehen.

Anstatt mit feinem fiegreichen Beere ben Angriff auf bie muthlosen Bolfer bes Sultans zu erneuern, opferte Richard durch die hartnäckige Fortsetzung bes beschwerli= den Buges an ber Ruffe entlang, ber ibn unmittelbar wieber auf bie Bertheibigung gurudwarf, alle Bortheile ber gewonnenen Schlacht freiwillig auf. Als ob ein bunkles Gefühl in ihm felbft einen Zweifel an feiner Rabigkeit jum Beerführer erregt batte, fcbien er große Treffen zu scheuen und nur in einzelnen Gefechten, wo er burch bie Rraft feines Urmes glangen konnte, fich ju ge= fallen. Die Lust am Kriege war ihm vergangen, er vermied die Gelegenheit, bem Keinde zu begegnen und hoffte balb burch prablende Drohungen, balb burch gutliche Un= terbanblung auf einem Bege, wo fein Felbherrnruf nicht aefabrbet werben konnte, bas Biel zu erreichen. mm an beschränken bie Thaten, welche er noch in Palastina verrichtete. fast ausschließend fich auf nichts ents scheibenbe, abenteuerliche Unternehmungen, zu welchen er am liebsten mit geringer Begleitung auszog, während bie Rrafte von hunderttaufend Streitern balb unter ben Beschwerben unnothiger Buge, balb in ber Ueppigkeit bes Mußigganges fic aufrieben \*).

<sup>\*)</sup> Die sichchtigste Bergleichung ber Begebenheiten des beutschen Deeres auf dem Wege durch ganz Klein Assen mit dem kurzen Buge der Kreuzsahrer von Allon die Joppe wird bieses Urstheil über Richards Kriegschrung rechtfertigen.

Selbst auf bem Wege nach Askalon zogerte er. Dbgleich nichts ihn aufhielt rafch gegen Soppe vorzuruden, ließ er bem Gultan Zeit, ihm an bem fleinen, von Ramla herabkommenden Fluffe Ausja zuvorzukommen. Beibe Beere ftanben bier einige Tage lang in geringer Entfernung einander gegenüber und, die Muthlofigfeit ber Turfen und ben Berluft an Tobten und Bermunde ten ausgenommen, in berselben Berfaffung, wie vorber. Salabin theilte in offentlicher Bersammlung Belohnungen an ausgezeichnete Anführer und einzelne Krieger aus und vergutete ben Bolkern von Mosul bie, wie es scheint, noch nicht verschmerzten Bormurfe, welche fie bei Afton batten leiden muffen, indem er ihnen fur bie in ber Schlacht bewiesne Lapferkeit besonbers bankte. Gilboten hatte er ber jungen Mannschaft, welche in ben Stadten jum Rriege geubt wurde, Befehl geschickt, ju ibm zu floßen und im Kriegerathe wurde überlegt, ob es nicht beffer fen, die Werke von Askalon ju schleifen, als fie in die Bande ber Chriften fallen zu laffen. Die Erinnerung an bas Schidfal ber Besatzung von Afton und die Stimmung bes durch ben Berluft biefer Stadt und bie erlittne Rieberlage geschreckten Beeres entschieben fur bas Opfer, zu bem Salabin fich nur mit Schmerz entschloß. "Bei Gott!" rief er in Gegenwart bes perwundeten Prinzen Aphbal aus, "ich wollte lieber meine "Rinder hingeben, als in Astalon einen Stein von bem "andern ruden, aber bas Wohl bes Glaubens erfodert es "und ber Wille bes Bochften geschehe!"

Am 10. September brachen endlich die Christen nach Joppe auf, wie gewöhnlich von den feindlichen Bogensschützen umschwärmt. Abel blieb ihnen mit fünf und vierzigtausend Mann zur Seite, der Sultan war bereits mit einer beträchtlichen Nacht über Ramla nach Askaslon unterweges, nachdem er die Mauern von Joppe zersstört hatte. Richard hielt ohne hinderniß seinen Einzug

in die blühende Stadt \*) und das Heer schlug seine Sezgelte in den Dlivengarten auf. Uebersluß herrschte im Lager; die herrlichsten Früchte, Weintrauben, Feigen, Granatäpfel und Mandeln waren beinahe umsonst zu bestommen und auf dem freien Meere führte die Flotte den Kriegern nicht nur die Bedürsnisse des Lebens, sondern auch jeden Genuß und alle Bequemlichkeiten der Ueppigzleit in reichem Maße zu. Die Töchter der Freude sanz den leicht einen Platz auf den von Atton übersahrenden Schissen und die ausschweisenden Gelage wilder Schwelzgerei verwischten schnell die blutigen Fußstapsen des Kampses.

Richard batte bem in Affon offentlich angefündigten Awede feines Zuges alle Bortheile ber Ueberlegenheit ber Franken und felbst bes bei Arfuph erfochtnen Sieges aufgeopfert; jest, ba bie Eroberung von Askalon als beinahe unfehlbar betrachtet werben tonnte, fchien er fie ganz aus den Augen verloren zu haben. Sein nicht burch unmittelbare Hinberungen veranlagtes Bogern, über welches bie Geschichtschreiber ber Beit keinen Aufschluß geben, läßt sich allein burch bie Bergleichung ber entfern= ten Berhaltniffe erklaren. Er war schon jest bes Kreuzanges überbrüßig und fehnte fich nach Europa auruck \*\*). Rachrichten ans England, wo eine offne Fehde zwischen bem Reichsverwefer und bem Pringen Johann ausge= brochen war, konnten ihn bazu bewegen, noch mehr aber bie Furcht vor ben Unternehmungen bes Konigs von Frankreich, bem er burch ben Bruch bes Bertrags von

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 699. Vinis. c. 23. S. 362, und c. 25. S. 863. Boh. c. 120. S. 197. — Hume, S. 821. 322, zählt alle von den Aarken verläsne und geschleifte Orte als Kriegseroberungen Richards auf.

<sup>· \*\*)</sup> Rog. Hov. S. 700. Vinis. c. 81. S. 868.

Reffina und die verweigerte Auslieferung ber Prinzeffin Alice und ber ibr bestimmten Aussteuer eine gegrundete Urfach zu Feindseligfeiten gegeben zu haben fich bewußt war. In seinen am 1. October aus Joppe an die Beamten ber Krone in England und Kranfreich und an ben Abt von Claifvaur gerichteten Schreiben verrath fich beutlich feine Unruhe. Inbem er ber Schlacht von Ara fuph, ale eines Sieges, wie feit vierzig Sahren teiner über bie Ungläubigen erfochten worben fen, fich ruhmt und zugleich verfichert, bag er spatstens binnen vierzehn Tagen nach bem neuen Sahre feinen Einzug in Berufas lem halten werde, giebt er zugleich zu erkennen, bag er weber die Last bes Krieges ferner allein tragen, noch überhaupt langer als bis jum Ofterfeste in Palastina bleiben konne und macht aulest bie abendlandischen Bolker für bas Mistingen ber gangen Unternehmung verantwortlich, wenn fie nicht eilten, ihn burch Gelb, und Mannfchaft zu unterftüten \*).

Durch biese Briefe gewinnt die Nachricht von einer neuen Unterhandlung, welche Richard nach dem Zeugnisse Bohadins schon vor dem 12. September, also unmittelbar nach seiner Ankunft in Joppe, erössnet haben soll, volle Glaudwürdigkeit \*\*). Humfried war abermals mit Friedensvorschlägen in Abels Lager angekommen. Der Prinz eilte, sie dem Sultan bekannt zu machen. Die Franken, berichtete er ihm, soderten die Abtretung von ganz Palastina; sie beschäftigten sich mit der Ausbesserung der Mauern von Joppe, von der Schleifung von Aska-lon wüsten sie noch nichts. Saladin, über diese Nach-

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. 5. 698. 699.

<sup>\*\*)</sup> Den 20. Dichaban. Bohad. c. 120. S. 200. In ber beutschen Uebers. c. 14. 8. 154, sind bie naheren Umftande weggelaffen.

richt hoch erfrenet, übertrug seinem Bruber die ganze Unterhandlung und erlaubte ihm, billige Bedingungen zu versprechen; die geheime Borschrift aber lautete, ben Ko-nig hinzuhalten, dis alle Werke von Askalon zerstört wären.

Salabin betrieb bieses Geschäft in Person mit bem angestrengtesten Eiser. Der zehn Ellen tief in den Boden gesenkte Grund der Mauern ersoderte, da man noch kein Mittel kannte, sie zu sprengen, die mühseeligste Arbeit. Saladin ließ das Gepäck des Heeres kommen, um die Anechte bei dem Aufgraben und Einreißen zu gedrauchen; die Einwohner mußten ihre Häuser räumen; wo es nicht schnell genug geschah, wurden die Gedäude angezündet und aller Hausrath darinn verbrannt. Die gefüllten Speicher gab der Sultan preis, der Prinz Aphdal, der die besondre Aufsicht über die Zerstörung hatte, trug, um die Arbeiter aufzumuntern, selbst Holz herzu und am 21. sah man auf der Stelle, wo Askalon gestanden hatte, nur noch einen bloßen Schutthaufen.

Die Unterhandlung war unterbeffen lebhaft fortgefest worben, aber ohne zum Riele zu führen und ba bie Franken boch endlich erfahren mußten, bag Salabin ihnen guvor gekommen mar, funbigte Richard feinen Entschluß an, ungefaumt ben Bug nach Abfalon an zu treten, um bie vielleicht noch nicht vollig geschleiften Seftungswerke wieber auf zu bauen und biefe Stadt zu einem Baffens plate gegen bie Ungläubigen ju machen; aber er fand nicht mehr bie gewohnte Bereitwilligkeit bei bem Beerei Bis zu ber Schlacht von Arfuph hatten bie Unführer wie bie Daffe ber Pilger feinen Befehlen, felbft mo fie an ber 3wedmäßigkeit berfelben zweifelten, unbebingt Folge geleiftet. Gie hatten ohne Ungufriedenheit ben barten Belagerungsarbeiten vor Affon und ben Beschwerben bes zwanzigtägigen Buges bis Joppe sich unterzogen, aber bie Beitpunkte bes unbeschäftigten Bobllebens außern nur gar ju leicht einen verberblichen Ginfing nicht nur auf bie Sittlichkeit, sonbern auch auf ben Beborfam ber Menge. Die Erinnerung an bas Seschehene fuhrt fie von felbft zu einer oft turgfichtigen, oft aber auch nicht unbilligen Prufung bes Betragens ihrer Befehlshaber und von ihrem Urtheil über bie Ruhrung bes Kriegs hangt ihr Bertrauen zu dem Felbherrn ab. Richard erhielt ba= von einen niederschlagenden Beweis. Die Pilger erinner= ten fich, bag Serufalem ber 3wed ihrer Ballfahrt fen und bie Unfuhrer, mit bem Bergoge von Burgund an ber Spige, ftellten bem Ronige vor, bag ber Bug nach ben Trummern bes einft fo wichtigen Plages fie nur noch weiter bon ihrem Ziele entfernen, ber Aufbau von Astalon aber eine eben fo koftspielige als langwierige Unternehmung und es baber zwedmäßiger fenn murbe, lieber bie wenis ger beschädigten Mauern von Joppe wieder aufzurichten, welches wegen ber Rabe von Jerusalem ohnehin fich am besten zu einem Baffenplate ber Kreuzfahrer eignete \*). Richard willigte nach einigem Bebenten ein und bie Frans ten, burch bie Anssicht, endlich einen Schritt ju ber Erfullung ihres Gelubbes ju thun, befriedigt, brachten unaufgefobert unter fich eine betrachtliche Summe als Beiftener zu ben Koften ber Befestigung von Joppe zus fammen.

Der Bau wurde noch im Laufe bes Monats beinahe ganz vollendet und der König ließ in geringer Entfernung von der Stadt ein Lager aufschlagen, um sich zu neuen Unternehmungen zu bereiten. Biele Pilger hatten die, für ihre Anzahl zu wenig geräumige, Stadt verlassen und sich nach Akton begeben, wo sie in Gasthöfen wohnsten; Guido sollte sie zuruck holen, aber sie weigerten sich

<sup>\*)</sup> Joppe ift nur funfzehn Stunden von Jerusalem entfernt. Bufding.

ibm zu folgen, boch sobalb ber Ronig in Person fie auf= foberte, euten alle zu ihren Sahnen. Aber er hatte auch Die beiben Koniginnen mit ihrem weiblichen Sofftaate von Affon kommen laffen und unter bem Bormande ber Befestigung von Cafarea verweilte er noch volle vier Boden unthatig in Joppe. Er hoffte, burch eine brobenbe Stellung ben Abschluß eines Bertrags ju beforbern und überließ, ba ungeachtet ber häufig zwischen ihm und Abels Lager wechselnben Bothschaften, Die Feinbseligkeis ten nicht eingestellt waren, sich seiner Luft an abenteuer= lichen Streifzügen. Sein größtes Bergnugen mar, mit wenigen Begleitern auf eine zwiefache Jagb auszugeben, indem er seinen Falken mitnahm und zugleich ben umber fchwarmenben Zurken auflauerte \*). Richt felten gelang es ibm. fleine Parteien, die fich ju weit gewagt hatten, aufzuheben, aber eines Tages, ba er vom Umberftreifen ermubet, fich auf ben Rasen niebergelegt hatte, entging er bem Tobe ober ber Gefangenschaft nur burch bie ebelmuthige Aufopferung eines feiner Gefahrten. Er murbe so ploglich überfallen, bag er kaum Zeit fand, sich auf ein Pferd zu werfen und ichon maren zwei Ritter und feine beiben Stallmeifter, Alain und Lucas, in feiner Bertheidigung gefallen, als Bilbelm von Prateaur ploglich in arabischer Sprache ben Feinben gurief: fie follten einhalten, Er fen ber Konig. Die Turfen liegen fogleich von ben Uebrigen ab, ihn gefangen ju nehmen und wahrend fie mit ihrer Beute bavon eilten, jagte Richard mit verhängtem Bugel nach Joppe gurud. Dan batte ibn bort vermißt, bas gange Beer war ausgerudt und schon auf halbem Bege begegnete er einer Menge vornehmer Bafallen, Die ibn aufsuchten. In bem Ge-

<sup>\*)</sup> Etiam si quos Turcorum videret, statum consideraret, et improvidos apprehenderet. Vinis. c. 28. S. 564.

tummel war ihm sein Gurtel, in welchem er viele Rostsbarkeiten an Perlen und Ebelsteinen bei sich trug, entsfallen, aber die Feinde, bloß mit ihrem Fange beschäftigt, hatten nicht darauf geachtet und ein Franke, der ihn wiesberfand, brachte ihn, als ein Zeichen glücklicher Borbebeutung, seinem Gebieter zurud. Auch eins von den bei dieser Gelegenheit verlornen Leibrossen des Königs, kam wieder in seine Hande; Abel hatte es gekauft und schickte es, mit einer höslichen Bothschaft begleitet, in das christliche Lager, aber Wilhelm von Prateaur blieb in der Gesangenschaft \*).

Richard wurde durch die Gefahr, der er entsommen war, nur noch begieriger ahnliche Abenteuer zu suchen. Bei einer andern Gelegenheit, am 30. October, tried er sast ganz allein einen feindlichen Hausen in die Flucht, insem er im ersten Anlause mit eigner Hand den Ansührer vom Pserde hied. Es gelang ihm durch ähnliche Thaten seines Arms sich den Ungläubigen so furchtbar zu machen, daß sie, wo sie ihn in der Rähe glaubten, gar keinen Widerstand wagten. Sie hielten ihn für bezaubert und jeder dachte nur an seine eigne Rettung, so bald sie den surchtbaren Melch Rik, wie sie ihn nannten, nur von sern erblickten. Wenige Tage nach dem letzten Gesechte ergriff eine Schar von tausend Pserden, ohne sich auf den Kamps einzulassen, vor dem bloßen Erscheinen des mit seinem Gesolge voraus eilenden Königs die Flucht.

Auch auf die Franken machte ber Schrecken, welcher vor ihrem heerführer herging, einen vortheilhaften Ginbrud. Sie glaubten bes Sieges gewiß ju fenn, wenn

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 700. Vinis. c. 28. S. 364, 365. Ypodigma Neustriae, per Thomam de Walsingham etc. in Guil. Camdeni Anglica, Normanica etc. scripta, Frankof. 1602, fol. S. 454.

er fie nur erst gegen bie Feinde fuhren wurbe und vergaffen ihres Unwillens über fein Bogern. Freudig waren fie ihm gefolgt, als er am letten October bis zu bem Schloffe Planis vorrudte, aber auch Salabin hatte fich wieber genabert, er ftand in ber Gegend von Libba und Abel bielt bie Stabt Ramla, beren Ringmauer noch nicht eingeriffen war, befett. Rur mit großer Borficht maate er fich in bas Relb, aber seine arabischen Reiter, jum Raube gewöhnt, umichwarmten bas drift= liche Lager und hoben jeben Gingelnen auf, ber fich baraus entfernte. Gie brachten haufig Gefangne zu bem Sultan und hatten fich formlich in Banben gebilbet, welche bes Rachts fich bis in die frankischen Gezelte fchlichen und nicht nur Gold und Roftbarkeiten mitnab= men, fonbern felbft bie im Schlafe überfallnen Rrieger, indem fie ihnen ben Dolch auf die Bruft festen, gwangen, ihnen bis zu bem im Berfted lauernben Saufen zu folgen.

Nachbrudlicher wurde um bie Beibeplage geftritten und eine ansehnliche Bebedung mußte jebesmal bie Rutterholenden begleiten. Um 6. November faben bie Tems pler, welche biefes Geschaft übernommen hatten, ; fich ploglich von vier turfischen Geschwabern, Die in ber Rabe verborgen gewesen waren, umringt. Die Ritter, vielleicht um ben Pfeilschuffen weniger ausgesett zu fenn, fliegen von ihren Pferben und ichloffen einen Rreis, indem fie bie Anechte in bie Mitte nahmen, aber fie wurden von ber überlegnen Menge ber Feinde, die gegen vier taufend Mann ftart gewesen fenn follen, hart gebrangt. Richard von ber Gefahr ber Templer benachrichtigt, schickte ihnen bie Grafen von Saint Paul und von Leicester zu Bulfe und so groß mar bie Furcht ber Unglaubigen vor ber frankischen gange, bag ber Ritter Unbreas von Chamqui, ber mit nicht mehr ale funfzehn anbern gu: erft antam, bie feinblichen Geschwaber burchbrechen und

ben Gingeschlofinen Luft machen fonnte \*). Der Rudjug blieb jedoch noch mit großen Schwierigkeiten verknupft. weil bie Zurten Unterfiugung befommen batten unb, auf ihre Uebermacht fich verlaffend, maufhorlich balb von vorn, bald im Ruden bie Angriffe erneuerten. Der Ros nig war unterbeffen mit einer Schar von Rittern gefolgt und obgleich seine Begleiter bei bem Unblick ber großen Angahl ber Feinde ihn gurudhalten wollten, rannte er mit ben Worten: "Bas kummert mich bie Menge! ich "habe ben beiben Grafen Gulfe versprochen," auf einen Saufen los, in welchem er ben Anfahrer vermuthete. Ohne fich an die bicht auf ihn fallenden Schwerdthiebe und die Schlage ber Streitart, bie von feiner Ruftung abglitten, zu tehren, offnete er fich eine Bahn burch bie Reihen, wendete hinter benfelben fein Pferd und bobrte mit einem Lanzenstoße ben Emir nieber. So wie die Zurten ihren Befehlshaber fallen faben, fcbrien fie: "ber "Sonig Richard!" und ergriffen ohne weitere Gegenwehr bie Klucht und bie frankischen Krieger kehrten unter laus tem Jubel über bie Tapferfeit und Starte ihres unüberwindlichen Aubrers in bas Lager gurud.

Alle biese Thaten konnten jedoch ben 3wed bes Kreuzzuges nicht besörbern und die Freude bes heeres artete bald in Misvergnügen über den Sigensinn bes Konigs aus, der, nur an unnügen Neckereien Gefallen sinz bend, einen Zeitramm von sechs Wochen unthätig in dem neuen Lager zubrachte. Die Befestigung zweier zerstörten Schlösser in zwischen Soppe und Ramla mußte ihm abermals zum Vorwande dienen und unter seinen Augen ließ unterdessen der Gultan das Schloß von Ramla;

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 30. S. 366.

<sup>\*\*)</sup> Maens ober Maei und Planis; bas lette befetten bie Bempler.

Die Stadt Libba, in welcher er felbft bes prachtigen, von bem Raiser Juftinian erbaueten Tempels \*) nicht schonte, und alle Plage auf ber Abenbseite bes tobten Meeres ichleifen, bagegen aber Darum burch neue Befestigungen verftarten. Die beiben Gegner ichienen einander nur noch burch Ginreigen und Wieberaufbauen befriegen zu wollen, aber bas erfte Geschaft ging schneller pormarts, als bas andre und Salabin hatte babei icon bie Zufunft im Auge. Die Muthlosigkeit und bie immer lauter fich außernbe Ungufriebenbeit seiner Boller mit bem endlosen Kriege überzeugten ibn von: ber Unmöglichkeit, nach dem Berlufte von Affon das Meergestade zu bebaupten und nachbem er einmal zu ber Schleifung von Askalon sich überwunden hatte, glaubte er durch bie Abtretung bes fur ihn bereits fo gut als verlornen ganbs ftrichs awischen biesen beiben Stabten ben ihm immer nothiger werbenden Frieden nicht zu theuer zu erkoufen. Mus allen feinen Sandlungen geht hervor, bag er ent= ichlossen war, ben Franken ben Besit ber Rufte nicht langer streitig zu machen, aber kein Unfall konnte ibn bewegen, bie Stadt, welche er als bie schonfte Perle in bem Rranze seiner Eroberungen betrachtete, einem fremben Bolte ju überlaffen. Dem eifrigen Dusulmann war bie Moschee Dmars ein Beiligthum, wie bem Berebrer bes Kreuzes bas Grab bes Erlofers; Jerufalem geborte au ber Bahl ber in ber Wundergeschichte bes Propheten verberrlichten Stabte und bie Bernichtung bes driftlichen Konigreiches batte ben Ruhm bes fiegreichen Glaubens= tampfere ben gefeierten Ramen ber erften Belben bes Islams gleichgestellt. Der Glang aller Thaten Sala= bins wurde ausgeloscht, selbst bie Krone bes Bertilgers ber Unglaubigen im Parabiefe verscherzt worben fenn,

<sup>\*)</sup> Pokoke, franz. Uebers. Paris, 1772. 8. 1 I. c. 1. S. 11. 12.

wenn der umgestürzte Thron der Berächter des Propheten auf der geweiheten Stelle sich von neuem ethoben hatte. An der Kuste mochte eher den Nazardern ein kleisnes Besitzthum gegonnt werden, welches sie, von den Kreuzsahrern verlassen, doch in der Folge gegen die Macht des Sultans schwerlich würden behaupten können und sie sollten auch nichts, als eine Einobe bekommen. Keine Stadt, keine Burg, kein Warthurm durfte in dem verzwüsteten Bezirke stehn bleiben, keinen haltbaren Punkt sollten die Franken sinden, auf den sie ihre Unternehmunzgen gegen das Innere des Landes stützen könnten.

Rachbem Salabin über biefe Ansicht ber Dinge ein= mal mit fich einig geworben war, feben wir ihn auch ftets in bem Geifte berfelben hanbeln. Er gerftorte, mas er aufopfern mußte, aber er ließ außer Darum, auch befonders Rarach, bas jest als ber wichtigfte Bereini= gungspunkt mit Aegypten einen zwiefachen Werth erhielt, in ben besten Bertheibigungestand seben und eilte felbst nach Jerusalem, um in Person von ber Beschaffenheit ber Mauern, ber Rriegsbeburfniffe, ber Borrathsbaufer und von bem Geifte ber Besatung fich zu überzeugen. darb hinderte ihn in keiner seiner Unternehmungen; von ber ftolgen Einbildung, burch bie bloße Furcht vor ber Starte feiner Fauft bie Feinbe gur Unterwerfung gu awingen, eingewiegt, vereitelte er nicht nur ben gangen 3weck bes Kreuzzuges, sonbern lahmte auch auf bie Folgezeit die Fortschritte ber Chriften, indem er burch seine nicht zu entschulbigenbe Unthatigkeit einem Gegner, ber nie ben aunftigen Augenblid verfaumte, Beit ließ, jebe Mauer, welche ben Kranten jum Schut bienen tonnte, nieder zu reißen.

Er glaubte bes Erfolgs schon so gewiß zu seyn, baß er bie Unterhandlungen nicht mehr geheim hielt. Durch offentlich an ben Sultan geschickte Bevollmächtigte erbot er sich, alle Feindseligkeiten auf zu heben und mit ben

Rrentfahrern nach Europa jurud ju febren, wenn Salabin ihm felbft, als bem rechtmäßigen Erben bes ausaeftorbnen Saufes ber Konige von Palastina, Die Stadt Berusalem und bas Land, so weit Balbuin IV es beseifen hatte, friedlich abtreten wollte. Er entsagte in bie= fem Borfchlage icon ben unter Amalrich verloren ge= gangnen Befigungen und mit bem teden Uebermuthe eines Gewaltthatigen, ber nie burch ein gegebnes Wort fich fur gebunden halt, nahm er in bem Friedensentwurfe weber auf ben unter seiner und Philipps feierlicher Burgschaft mit bem Markgrafen von Montferrat gefchloß= nen Bertrag, noch auf die unbezweifelten Rechte Sfabellens, ober felbst bie Anspruche Guibo's bie minbeste Rud= ficht, hielt es auch nicht einmal fur nothig, ihnen von bem Plane, ben er vielleicht gemacht baben konnte, einige Runde zu geben \*).

Conrab hatte nach ber Abreise bes französischen Monarchen, gleich Boemund III und bem Grafen von Tripolis, sich in sein Fürstenthum zurückgezogen. Die, auch nach der Abholung der Gefangnen bei verschiedenen Gelegenheiten wiederholte Drohung Richards, Tyrus mit Gewalt zu nehmen, berechtigte den Markgrafen zu der Weigerung, ihn in Person zu begleiten, und seine richtige Schätzung der Unsähigkeit des Königs, die große Unternehmung zu lenken, bewährte sich nur zu bald durch den Ersolg. Er widmete lieber dem Wohl und der Sicherheit seiner Unterthanen eine kostdare Zeit, die ihm in der unthätigen Muße des Feldlagers und unter fruchtlosen Kämpsen unbedeutender Parteien ohne Nutzen verstrischen sein würde und die dankbare Liebe der Tyrier,

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 31. S. 368. — Der Jufat, baß Richard ben Trisbut von Aegypten, ben Balbuin IV nie erhalten hatte, verstangt haben follte, wurde wohl nur im chriftlichen Lager versbreitet, um bie Ungufriebenbeit ber Krieger zu befanftigen.

bie unveranderte Anhanglichkeit ber Barone von Jerusalem und bie ehrenvolle, immer zunehmende Achtung bes gangen Rreugheeres, felbft ber anfangs gegen ibn Gingenommnen, legen bas rubmlichfte Zeugniß für seine Klugbeit und bie Rechtlichkeit feiner Gefinnungen ab. Ueber bie ihm nicht verborgen gebliebne Unterhandlung Richards und einen Friedensvorschlag, bei welchem er ganz übergangen worben war, entruftet, glaubte er auch auf seine Erhaltung bedacht fenn zu muffen. Er schickte, als unabhangiger Regent ben Furften von Sibon mit Bollmacht, einen Bergleich ju schließen, in bas Lager bes Sultans. "Saladin," wie fein Geschichtschreiber fichausbrudt, "boch erfreuet, ben Mann, ber bisher ber "furchtbarfte Gegner feiner Dacht gemesen mar, ber bei "ben Turfen und bei ben Franken für ben tapferften "Rrieger, ben geschickteften Kelbherrn und ben Standhaf-.. teften und Beiseften im Rathe gehalten murbe, fur fich "zu gewinnen \*)," nahm ben Abgeordneten, fo oft er zu ihm tam, mit allen ben Ehrenbezeugungen, welche fonft nur ben Bothschaftern gefronter Saupter erwiesen murauf und versprach, einen Bevollmachtigten nach Thrus ju fenben. Aber er irrte, indem er fich fchmeis delte, einen Bunbegenoffen gegen bie Rreugfahrer zu finden. Conrads gegrundete Befchwerben gegen ben Ronig von England konnten ihn nicht jum Reinde ber Chriften machen und ba ber Abgeordnete bes Gultans biefes als erfte Bebingung foberte, tam ber Bergleich nicht zu Stanbe \*\*).

<sup>\*)</sup> Bohad. c. 132. S. 214, vers. Schultens: qui alioquin inter eos et fortissimus, et in bellum promtissimus, et in consilio firmissimus ac fundatissimus reputabatur.

<sup>\*\*)</sup> Bohad. c. 122. S. 204, giebt feibst biefen Grund ber verseitelten Unterhanblung an und wiberlegt baburch seine eigne

Salabin hatte bie Antrage bes Konigs auf eine Art abgelehnt, welche bie hoffnung, bag fie boch wohl noch einig werben konnten, nicht gang abschnitt und als Ris charb ben Bunfch außerte, mit bem Pringen Abel, bem er ein icones Pferd überschickte, perfonlich zusammen zu kommen, erlaubte ber Sultan feinem Bruber, in bas driftliche Lager ju geben. Der Befuch erregte großes Auffeben unter ben Rreugfahrern und ber Ronig bielt für nothig, fich ben Unschein zu geben, als ob er wenig Luft batte, bie Bitten eines um ben Frieben Unfuchenben gu gewähren. Er weigerte fich, ihm perfonlich Gebor gu geben, ließ ihn jeboch burch ben Ritter Stephan pon Durnham prachtig bewirthen. Da aber Abel um ben Erfolg feiner Senbung fich nicht eben eifrig bekummert zeigte, empfing Richard ihn am folgenben Tage mit arofiem Geprange in seinem Gezelte. Er nabm bie Ges schenke an, welche ber Pring mitgebracht batte, und ermiberte fie burch gleich toftbare Gaben. In ber perfonlichen Unterhandlung kamen fie endlich so weit, bag bie Abtretung eines ganbstrichs zwischen bem Jordan und ber Rufte, unter ber Bedingung, bag Astalon von feis nem ber beiben Theile wieder aufgebauet werben burfe. als vorläufige Grundlage bes Bergleichs angenommen wurde. Dit biefer Entscheibung tehrte Abel nach Libba surud, wo ber Gultan ibn ungebulbig erwartete. Er und Richard munichten gleich bringend ben Frieben, boch keiner wollte als ber Nachgebenbe erscheinen; aber alle Bortheile eines handels, bei bem nur ber geminnen konnte. ber am langsten auf bem Marktplage auszuhalten vermochte, waren auf Salabins Seite.

Anftatt in einem Eroberungefriege auf Roften bes

Berficherung, baf ber Markgraf fich erboten habe, bie Chriften angugreifen.

Reinbes zu leben, mußten bie Rreugfahrer,' auf bloge Gegenwehr ober mußiges Berweilen im Lager beschrantt. fich felbst unterhalten. Ihre Dittel waren erschöpft und burch bie hinrichtung ber Befatung von Afton batte Richard fich felbst und seinen Bundsgenoffen um bas betrachtliche Losegelb gebracht. Der herzog von Burgund tonnte ben frangofischen Bolfern ben ihnen barauf angewiefnen Solb nicht bezahlen, und ber Konig, an ben er fich in feiner Berlegenheit wenbete, verfagte ibm bie gehoffte Unterftugung. Allgemeine Unzufriebenheit brach jest in bem heere aus. Die Rrieger beklagten fich mit Bitterfeit, bag Richard bie ritterliche Lange mit ber Schaufel bes Schanggrabers vertauscht habe, bag er feine Schafe ju bem Bau unnuger Mauern und ju Geschenfen an die Unglaubigen verschwende und bartherzig bie driftlichen Streiter barben febe. Sie gingen zulest fo meit, bag fie ibn bes Berraths an ber Sache Gottes. ber Uebereinkunft mit ben Feinden bes Kreuges und bes ichwarzen Borfages antlagten, bas Schwerdt ber Rampfer bes Beilandes in ber Scheibe verroften zu laffen, fie felbft wehrlos auf unnügen Zügen und in ungefunden Kelblas gern zu verberben.

Die Unterhandlungen wurden dem ungeachtet mit Eisfer fortgesett. Richard scheint wirklich die personliche Zusneigung Abels gewonnen und dieser sich aufrichtig um den Frieden demuht zu haben. Die Brüder und nächsten Verwandten Saladins ertrugen nicht immer geduldig die Herrschaft des Sultans, dessen Macht nicht ohne ihre Hulfe so weit sich ausgebreitet hatte; sie wollten selbst Konige seyn und in Abels Vorstellungen scheint die Ausssicht auf eine unabhängige Herrschaft, zu welcher die Freundschaft der Franken suhren könnte, allmälig Wurzel geschlagen zu haben. Saladin, der bald in ihm einen eingenommnen Vermittler zu sinden glaubte, seste von nun an in dem Friedensgeschäste seinen Seheimschreiber

Sanna ihm zur Seite. Diefem übergab Richard bei einer Bufammenkunft feine Borfdlage fcbriftlich. "Ru= "fulmannen und Franken reiben fich gegenseitig auf," bieß es in ber Dentschrift, "bas Land wird verwuftet, "beibe Theile verschwenden ohne Urfach ihre Guter und "ihre Rrafte, benn bem eigentlichen Streitpuntte, bem "Glaubenöfriege, ift bereits fein Recht wiberfahren. "bleibt nichts mehr zu erortern übrig, als bas Schicfal "ber Stadt Berufalem, bes Landes und bes beiligen "Rreuges. Bon bem Befige ber erften, welche bas Biel ... und ber Mittelpuntt unfers Gottesbienftes ift, tonnen "wir nicht abgeben, so lange noch ein einziger Mann von "uns übrig ift. In Ansehung bes Landes wollen wir "uns billige Bebingungen gefallen laffen. Man gebe uns "bie Provinzen bieffeits bes Jorbans und bas Kreuz, "bas, in ben Augen ber Musulmannen ein schlechtes Bolz, .. in ben unfrigen einen unermeflichen Berth bat, gurud, "und Friede und Rube fen nach ber langen Arbeit." Salabin ließ bas Schreiben in ber Ratheversammlung vorlesen und bann eine Antwort aufseten, in welcher er jebe ber Bebingungen bes Ronigs aus ben Gefichtspuntten bes Rechts, ber Glaubenspflicht ober ber Staats: Klugheit als unftatthaft barzuftellen fich bemubte. Die Burudgabe von Jerufalem verweigerte er grade gu. "Die "beilige Stadt," fcbrieb er, "bat fur uns teinen gerins "gern Berth, als fur Euch, ja, wir ichaten fie noch bos "ber, als Ihr, benn von bort aus hat ber Prophet seine "nachtliche Reise in ben himmel angetreten und noch "immer pflegen bie Engel an ber geweihten Stelle feier-"lich zusammen zu kommen. Bilbet Guch baber nicht ein, "baß wir baraus weichen werben. So leichtsinnig geben "Dusulmannen nicht auf, was ihnen gehort. Das gand "ift urfprunglich und burch langen Befit unfer rechtmaßi= "ges Eigenthum. Es tonnte burch bie Schuld unfrer "Borfahren in Gure Sanbe fallen, aber ber Berr hat es

"uns wiedergeschenkt und zum Zeichen seines Willens, "baß wir es behalten sollen, Euch, so lange der Krieg "dauert, nicht zugelassen, einen Stein darin aufzuheben, "während wir alle Früchte besselben genießen. Das Kreuz "endlich giebt ums ein Aergerniß, es ziemt uns daher "nicht es zu vernachlässigen, es sen denn, daß den Bez"kennern des Islams daburch ein bedeutender Bortheil "zuwachsen könne."

So abgeneigt jedoch Saladin sich stellte, bem Frieben ein Opfer zu bringen, so gesteht doch selbst sein Geschichtschreiber, daß er nur den König durch Bogern zu ermüden suchte, um zuleht die Bedingungen, welche er ihm vorschreiben wollte, durch zu sehen. Er wies keinen Borschlag, der am Ende dahin subren konnte, schlechthin ab, wenn er gleich nicht gesonnen war ihn anzunehmen.

Richard hatte ben seltsamen Plan entworfen, burch eine gemischte, halb driftliche, halb mobammebanische Regierung bie Stadt Gottes bem Glauben bes Kreuges au erhalten. Durch bie Bermahlung ber Bittwe bes Königs von Sicilien, mit bem Bruber bes Gultans glaubte er alle Schwierigkeiten leicht aus bem Wege zu raumen; er wollte feiner Schwefter bie fammtlichen fran-Kischen Besisungen in Palastina, auch bie noch nicht eroberten, gur Aussteuer geben. Salabin follte bie Saupts fabt und ben übrigen Theil bes Landes binzufugen und bas sonderbar vereinigte Paar unabhangig und mit gleis der Glaubensfreiheit über Jerufalem herrschen. Biberfinnige, mit bem Geifte bes Sahrhunberts burchaus Unvereinbare und schon an fich in ber Ausführung Unmogliche biefes Einfalls mußte jebem Franken fo hell einlenchten, bag Conrab, beffen Befigthum babei aufgeopfert werben follte, es nicht ber Dube werth achtete. fich bagegen aufzulehnen. Mus einem andern Gefichts. puntte aber konnte ein mohammebanischer Fürst ben Borschlag betrachten, burch bie Aufnahme einer frantischen 20\*

Prinzessin in seinen Harem sich ein Königreich zu erwerben und Abel scheint auch mit Ernst und Sifer barauf eingegangen zu seyn. In bem häusigen Umgange mit ben Franken waren ihre Sitten und ihre Gesinnungen ihm lieb geworden und er glaubte nach der Entsernung der Kreuzsahrer den Sinstuß seiner christlichen Unterthanen nicht für gefährlich halten zu durfen, vielmehr in ihnen die sicherste Stüze gegen die Anmaßungen seines Brubers zu sinden, aber er verzweiselte an der Möglichkeit, die Zustimmung desselben zu erhalten.

Aus Aurcht, ein für allemal abgewiesen zu werben, getraute er sich nicht, ihm biefen neuen Plan unmittelbar au eröffnen, er theilte ihn erst einigen ber vornehmsten Emire und bem Rabi Bohabin mit, indem er ben letten ersuchte, ibn bem Sultan vorzulegen. Außer ber Hauptbebingung verlangte Richard noch bie Buruckgabe ber Guter ber beiben Ritterorben und bes beiligen Rretts ges, welches er als ein Siegeszeichen fur fich behalten wollte, und bie gegenseitige Rreilaffung aller Gefangnen. Richt obne Schen richtete ber Rabi in einem besonbers bagu erbetnen Gebor feinen Auftrag aus, inbem er bie schriftlich aufgesetten Borschlage bedachtsam und beutlich vorlas, aber ju feinem Erftaunen rief Salabin rafch: "Gieb mir bas Blatt, ich will es gleich unterschreiben!" Dreimal fragte Bobabin feinen Gebieter, ob er bie Bebingungen wirklich anzunehmen gesonnen sep? und breis mal antwortete ber Gultan: "ja, ich nehme fie an, und "aus freiem Triebe; benn," feste er bingu, gentweber "Richard benkt uns zu überliften und will fie nicht bal-"ten, ober er hat fich übereilt, und bann tann er fie "nicht halten." Er hatte richtig geurtheilt, benn als brei Tage nachber sein Abgeordneter bie Urfunde bes bestätigs ten Bergleichs in bas frantische Lager brachte, ließ Ris darb fich nicht feben und ein Sofbeamter mußte ibn burch ben Biberwillen ber Konigin entschuldigen, bie

mit einem farchterlichen Gibe fich verschworen habe, Abeis Sand nicht eher, als bis er ein Chrift geworben sey, ans zunehmen \*).

Richt lange nachber machte Richard jeboch noch einen Bersuch, die abgebrochne Unterhandlung wieder anzuknus pfen. Er schmeichelte fich in einer perfonlichen Bufammentunft ben Gultan eben fo leicht zu gewinnen, als ben Pringen Abel, und that bagu burch einen Bothichafter ben Borichlag, aber Salabin antwortete: "Benn "Sonige gufammentommen, burfen fie einander nicht mehr "betriegen und auch nur von wichtigen Gegenftanben fich "unterhalten. Bir beibe konnen uns nur burch Dollmets-"fcher besprechen; bie mogen benn auch ferner awischen "uns bin und ber geben." Wenn wir aber mit einanber "einig find, bann wollen wir ben Frieden burch eine recht "freundschaftliche Zusammenkunft feiern." Der Konia wendete fich nun wieder an ben Prinzen Abel und biefer Ind ihn zu einer Mahlzeit ein. Er batte bicht an ben turfifchen Borpoften ein prachtiges nubifches Belt aufschlagen laffen und bie ausgesuchteften Speisen, befonbers an Eingemachtem und funfilichem Buderwert mit gebracht. Much Richards Diener waren mit Speisen versehen; Die beiben Aursten aßen von den turkischen und frankischen Gerichten und freueten fich einander gegenseitig zu bes wirthen, mit ben Geltenheiten ber entferntesten himmel8= ftriche fich zu beschenten. Faft ber ganze Tag verfloß unter beiterem Gefprach und ebe fie fich trennten, gelobten fie einander unerschutterliche Liebe und Freundschaft.

Durch ben Einfluß bes Prinzen wurde bie Bollzies hung eines Bergleichs zwischen Salabin und bem Marts grafen gehindert \*\*). Abel stellte seinem Bruber vor,

<sup>\*)</sup> Bohad. c. 127-129. S. 209-211.

<sup>\*)</sup> Salabin wollte ihm bie Balfte ber Stabt Jexufalem und bas

bag ber König burch bie Anerkennung ber Unabhangig: feit Conrads fich beleibigt fuhlen murbe und ber Sultan, ber ben Fürsten von Tyrus nicht zu einem Bundniffe gegen bie Rreugfahrer bewegen konnte, brach bie wieber angeknupfte Unterhandlung ab. Als aber ber Konig ibm fagen ließ, er konne awar ohne bie Einwilligung bes Papftes bie Sand feiner Schwefter nicht vergeben, aber er habe Bruberstochter, bie feinem Billen geborchen muß: ten und eine berfelben folle unter gleichen Bebingungen Abels Gemahlin werden, antwortete er turg: "Bir find "nicht gewohnt, unfer Bort zurud zu nehmen. Es bleibt "bei ben ausgemachten Bebingungen." Richard, immer mehr nachgebend, ersuchte ibn nun, ben Prinzen zum Schiebsrichter bes Streits ju efnennen; Salabin war es aufrieben, aber bie von ihm ausgefertigte Borschrift zeigt, wie aut er seinen Gegner kannte. Auf unbedeutenben Gegenstanben, beißt es barin, folle Abel nicht bartnadig beharren, bie Befestigung irgend eines kleinen Schloffes jugefteben, aber Berntus, wenn es fenn muffe, nur unter ber Bebingung, bag bie Mauern geschleift wurden, abtreten. Das Kreuz tonne ausgeliefert und bie freie Ballfahrt nach Jerufalem ben Pilgern, aber feinem Be-

Land zwischen bem Jerban und bem Meere übergeben und Rischard sollte eingeladen werben, dem Bergleiche beizutreten. Als aber der Sultan soberte, daß Conrad sich mit ihm zur Bertreibung der Kreuzsahrer aus Palästina vereinigen sollte, wenn der Konig seine Zustimmung versagte, wurde die Unterhandslung abgebrochen. Der Markgraf war zu rechtlich zu einer Areulosigkeit gegen die Christen und zu kiug, eine Bedingung einzugehen, welche ihn zu einem bloßen Emir des Sultans ges macht haben würde. Bohad. c. 141. S. 223. — Vinis. 1. V. c. 24. S. 385, macht es dem Markgrassen zu einem Vorwurse, daß er überhaupt unterhandelt habe, und doch waren die Beingungen vortheilhafter, als die, auf welche Richard abs schließen wollte.

waffneten, zugestanden werden. Wenn Richard die Bes dingungen einginge, solle der Prinz sogleich abschließen, im entgegengeseigten Falle aber erklaren, daß der Sultan keine serneren Zusammenkunfte gestatten werde, doch dabei dem Könige noch immer einige Hoffnung lassen, um wenigstens den Ausbruch des Kriegs dis zur Rücklehr der auf kurze Zeit in ihre Heimath entlassnen Wölker zu verzögern.

Richard bewilligte alles bis auf den Besth von Jerusalem, wo er jedoch den Turken die Mosches Omars überlassen wollte. Er scheint selbst noch weiter gegangen zu seyn, denn Abel verlangte eine Burgschaft der Auferichtigkeit seiner Bersprechungen, doch dei dem allgemein laut werdenden Misvergnügen der Arenzsahrer wagte der Konig nicht, sich dazu zu verstehen. Um seine verdächtig gewordne Stre zu retten \*), verlangte er nun noch die Schleisung von Larach und über diese neue Foderung wurde die ganze Unterhandlung abgebrochen.

Die Aurken begannen zuerst wieder die Feindseeligs keiten, indem sie bald die nach Futter Ausgehenden, bald die entfernten Wachen beunruhigten. Richard versaumte nie, an dem unbedeutendsten Vorposten Sefechte Antheil zu nehmen, aber erst gegen die Mitte des Decembers entschloß er sich, eine kurze Strecke weiter gegen Ramla vorzunden \*\*); der Erfolg war die Raumung dieser Stadt, nachdem Abel die Mauern derselben vollig gessschlicht hatte. Seit der siegreichen Schlacht von Arsuph beschränkten die Thaten der Areuzsahrer sich auf die Einznahme einiger, von den Feinden verlassner Städte und

<sup>\*)</sup> Ad abolendam impositae sibi notam infamiae. Vinis, 1. IV. cap. 81. S. 369.

<sup>++)</sup> Die gange Entfernung von Joppe bis Ramla beträgt nicht mehr als vier Begftunben. Bufding.

vernehmlicher aus. Bergebens ließ ber König, um bas verlorne Vertrauen wieder zu gewinnen, nach jedem Kleinen Scharmügel die Köpfe der von seiner Hand ers legten Aurken im Lager umher tragen; die Pilger konnten einen Anführer nicht achten, der im Kriege an der Spize eines machtigen Heeres auf bloßes Lanzenspiel ausging und sich mit dem Ruhme brüstete, den seine immer verwegenere Kühnheit in unbedeutenden Plankeleien erntete.

Er batte nebst bem Ronig Guibo und einigen ber vornehmsten Bafallen seine Wohnung in Ramla genom= men, anbre suchten in ben benachbarten Schloffern ein Unterkommen, aber bie Menge litt bei ben fast unaufborlichen Regenguffen ber Wintermonate große Roth im Lager und fand fich auch nicht gebeffert, als ber Ronig es gegen bie Beit bes Weihnachtsfestes bis über bie Stabt hinaus vorruden ließ. Nachtliche Sturme riffen bie Belte um, bie Pferbe gingen in bem feuchten Boben ju Grumbe, alle Lebensmittel verbarben, ber 3wiebad, von bem bie Rrieger besonders fich nahrten, mußte verschimmelt genos fen werben, bie Rleiber faulten, bie Baffen murben vom Roste angefressen und bei ber, von ber unrubigen Bitte rung oft geftorten, Schiffahrt tonnte bie Bufubr nicht mehr regelmäßig erfolgen. Biele Bornehme verließen bas Beer; Guibo ging nach Affon; jeber fuchte, wie er konnte, fich ben Befchwerben bes muffigen Binterlagers zu entziehen, welche burch bie fast tägüchen Reckereien ber immer breifter werbenden Keinbe noch erhobet wur-Die Unzufriedenheit nahm bei bem allgemeinen Elenbe enblich bergeftalt überhand, bag Richard fich ploglich entschloß, die Unternehmung, welche er feit langet ale vier Monaten ohne Grund aufgeschoben batte, jest, in bem ungunftigften Beitpunfte, auszuführen \*).

<sup>\*)</sup> Vinis. l. IV. c. 34, S. 371.

Die Daffe ber Pager vernahm ben Befehl, fich gu bem Buge gegen Berufalem bereit gu halten, mit ausfcweifenber Freude. Alles ausgeftanbne Ungemach war vergeffen, alle gegenwartigen Beschwerben wurden leicht. Ueberall regte fich neues Leben in bem Beere, Die Rrieger festen ihre Baffen in Stand und rufteten unter Lobges fangen und frobem Jubel fich ju bem lang ersehnten Rampfe, ber fie endlich zu bem Biele ihres Strebens, zu bem Beiligthume ber Chriften fuhren follte. Alle bie fich aus bem Lager entfernt hatten, verfammleten fich mit bringenber Saft zu ihren Fahnen, felbst bie Kranten kamen von Joppe gurud und ließen fich auf aus 3weis gen geflochten Baaren tragen, um nur bei bem Buge gu bem Grabe bes Beilandes nicht zu fehlen. Dit bem nenen Jahre 1192 traten fie ihn an, und weber bie befa tigen Regenguffe noch bie von Grund aus verborbnen Bege konnten bie eilenden Schritte ber Aroblodenben aufhalten, die in ber Freude bes endlich gewährten Bun= sches die Last ihrer Waffen und ber mitgenommnen Les bensmittel nicht fühlten. Bum Theil ohne Belte und ohne Reuer brachten fie, ohne fich über ihre Dubfeeligkeis ten au beschweren, die Racht bes 3. Januars bei bem Aleden Beit Ruba qu \*).

Der König hatte seine Wohnung in bem Orte selbst genommen und wahrscheinlich war es hier, wo er burch eine rohe Beleidigung ben Herzog von Desterreich zu seinem unverschnlichsten Feinde machte. Ein junger normannischer Ritter, der zu Richards Hofstaat gehörte, suchte sich gleichfalls ein Unterkommen in dem Fleden

<sup>\*)</sup> Vinis. 1. c. Die lateinischen Schriftsteller nennen ben Ort Bethenoble ober Bethnopel. Er lag ungefähr anberthalb Stunden von Libba gegen Emaus zu. Schult. ind. geogr. v. Beit nuba. Martiniere geograph. Lexicon, v. Bethnopolis und Beth Ounnabas

und ba er ein ihm bazu bequem scheinenbes haus burch bie vorausgekommnen Diener bes Herzogs bereits befest und die ofterreichische Rahne vor bemfelben aufgepflanzt fand, verlangte er tropig ben Borque, weil er in bem, bem Gefolge bes Konigs angewiefnen, Begirte bleiben muffe. Es entftand ein Gezant, welches eine Menge Buschauer herbei gog und balb auch zu Richards Ohren tam. Gein Groll gegen alle, welche Conrabs Partei gehalten hatten, loberte bei ber geringften Beranlaffung auf und feiner eignen Burbe und aller Achtung gegen einen Burften, ber als bas Saupt ber beutschen Areugfahrer bei bem Beere in großem Unsehen ftanb, vergeffenb, rannte er vor Born glubenb auf bie Strafe hinunter, ließ bie Diener bes herzogs mit Gewalt aus bem Sause treiben und die gabne beffelben in eine fchmutige Lache werfen. Leopold, ber noch im Lager beschäftigt war, erfuhr bie schimpfliche Beleidigung erft, als er fich in fein Nachtquartier begeben wollte. Er eilte fogleich ju bem Ronige, fich zu beschweren, aber anfatt ber verlangten Genugthuung erbielt er nur beißenbe Untworten und mußte unter bem Sohn und bem lauten Gelachter ber ungezognen Jugend bes hofes fich entfernen, um an einem andern Orte ein Nachtlager zu fuchen \*).

<sup>\*)</sup> So erzählen alle Schriftsteller biese Begebenheit, nur mit bem Unterschiebe, daß die meisten sie bei dem Einrucken in Atton geschehen lassen. Otto v. St. Blasio, c. 36, Urstis. t. 1. S. 216. — W. Tyr. cont. l. XXIV. c. 17. S. 641: Sans faille le roi avoit fait vilainie devant Acro, quant il arriva, au Duc d'Osteriche, dont il ne covient pas que le livre en ait parlé. — Gervas. S. 1581. — Brompt. S. 1250, erwähnt bloß cuiusdam saesionis et contemptus nuper per regem in terra sancta sibi (Limpoldo) factae. — Math. Par., der S. 167 aussührlich alle Umstände erzählt, sagt ausbrücklich, daß es zu Bethenopel, nicht weit von Emaus geschen sep.

Richard batte ben Bug gegen ben Rath ber Groß: meister bes hospitals und bes Tempels unternommen. Die fammtlichen Anführer ftellten ihm bringend bie Rothwendigkeit, ben Angriff auf bas gang nabe heer bes Sultans ber Belagerung einer wohlbefestigten Stadt vorausgeben zu laffen und bie Schwierigkeit bes Rachfub= rens ber Lebensmittel aus ben Ruftenplaten auf ben, in ber naffen Sahreszeit unwegfamen Stragen vor, aber ber Ronig bestand bartnactig auf seinem Sinn. Doch kaum war er nur wenige Deilen vorwarts gekommen, als ibm auf einmal einfiel, bag ber größte Theil ber Pilger nach ber Croberung ber Stadt Gottes bas Gelübbe als erfüllt betrachten und nach Europa gurud zu tehren verlangen wurde. Er fürchtete, allein mit seinen Bafallen und ben Rriegsvolfern, welche er befolben tonnte, in Palaftina gurud gu bleiben und hoffte, fo lange er noch an ber Spipe bes machtigen Kreuzbeeres ftanb, einen vortheilhafteren Frieden zu schließen.

Um einen Borwand zur Rudtehr verlegen, versammelte er am 13. Januar ben Kriegerath und ließ von den beiben Großmeistern, die allerdings das Land und die Witterung des himmelsstrichs am besten tannten, sich bie Grunde zum Aufschub der Belagerung offentlich vorstragen \*). Die Entscheidung siel aus, wie er es erwartete, und er machte nun den Vorsatz bekannt, seinem

<sup>\*)</sup> Vinis. I. V. e. 1. S. 372, 378, erzählt genau alle Umftunds und neunt unter benen, welche ben Jug widerriethen, außer ben Orbendrittern, auch noch die Pisaner. Eben so auch Brompt. S. 1241. Das Vorgeben Rogers Hov. S. 714, daß die Weigerung des herzogs von Burgund den Rückug veranslaßt habe, fällt baburch von selbst. Auch sagt der nämliche Schriftsteller S. 716: alle Anführer hätten gegen die Belagerung gestimmt und ber Mangel an Maschinen sie ohnehin unmöglich gemacht.

Lieblingsentwurf, ben Bieberaufbau von Askalon, ausauführen. Allgemeine Befturzung verbreitete fich bei biefer Nachricht in bem heere; Die Rrieger verwunschten ihr Schidfal, bas fie abermals verbammte, bas Schwerdt aus ben Sanben zu legen um als Knechte Steine zu tragen und in bem Boben ju wuhlen. Die Rachricht, bag ploglich angeschwollne Bergwaffer bie Mauern von Berufalem bergeftalt beschäbigt batten, bag bie Befatung einem Sandstreiche nicht wurde baben wiberfteben konnen. erbitterte bie Gemuther auf bas außerfte. Die Pilger schrieen: Gott felbst habe feinen Streitern ben Beg gu bem heiligen Grabe gebahnt, aber ber Ronig halte fie bavon ab; er wolle abfichtlich es nicht befreien. Alles Ungemach und alle Beschwerben, bie fie in ber Spans nung bes erfüllten Buniches nicht gefühlt hatten, laftes ten jest mit verboppeltem Gewicht auf ihnen. Die Nies bergeschlagenheit bes Geiftes wirkte auch auf bie torperlichen Rrafte, Rrantheiten brachen aus und in einem Buffanbe, wie nach ber fürchterlichften Rieberlage, trat bas Seer ben Rudjug an \*).

Dennoch hatten die Pilger sich die Muhseeligkeiten bessehen noch nicht so schlimm gedacht, als sie sie mirkelich fanden. Auf die lange Regenzeit war Frost eingestreten; die in den morastigen Wegen bereits geschwächten Pferde stürzten auf dem Sie und erlagen unter dem Sewicht ihrer geharnischten Reiter. Wagen und Lastthiere brachen durch und versanken in bodenlosen Tiesen, wo man sie nicht wieder herausziehen konnte. Das Sepäck und die Lebensmittel mußten weggeworsen werden, weil man nicht mehr im Stande war, sie fortzubringen und täglich mehrte sich die Menge der Kranken. Richard sorgte sur sie, so gut er es vermochte, indem er sie

<sup>\*)</sup> Vinis. l. V. c. 1. 2. S. 373. 374.

nach Remla vorausschicke, aber schon war auch biese Straße nicht mehr sicher. Saladin hatte bei der ersten Rachricht von dem Ausbruche des Königs die noch unsvollendeten Werke von Darum verlassen und war an der Spige seiner leichten Geschwader ihm gesolgt. Da er die Franken schon auf dem Ruckwege sand, blieb er, nach seiner Gewohnheit sie unaushörlich deunruhigend, ihnen zur Seite. Eine umberschwarmende turkische Abtheilung traf auf den Zug der Kranken und hied die auf Hurden getragnen Wehrlosen nebst ihren Trägern nieder.

In der traurigsten Berfaffung tam endlich bas heer wieber bei Ramla an, aber es fant feine Lebensmittel und zu allen Drangsalen, welche fie bisher erlitten batten, gefellte fich noch ber Mangel. Gin großer Theil ber Rrieger, an bem Glud bes Kreuzzuges verzweifelnb, gab Die gange Unternehmung auf und fuchte eine Gelegenheit, nach Europa gurud ju tehren \*). Biele frangofische Ritter, über bie wiberfinnige Führung bes Rriegs erbittert, gingen nach Afton, wo wenigstens für Gelb bie unente behrlichsten Bedurfniffe zu bekommen waren, ober zu bem Markgrafen, der fie freundlich in Thrus aufnahm. Bergog von Burgund, wegen ber verfagten Unterflugung mit bem Konige gespannt, gog fich nach bem von ben Templern befesten Schloffe Planis gurud. Ergrimmt, fich von einem Theile bes heeres verlaffen zu feben, feste Richard mit den Uebrigen und dem Grafen von Cham= pagne ben Bug nach Astalon fort, boch ichon bei bem Schloffe Ibelim \*\*) nothigten ihn bie schlechten Bege, Halt zu machen. Aber Astalon war einmal bei ihm gur

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 8. S. 374. Wahrscheinlich war unter biesen ber Derzog von Desterreich.

<sup>\*\*)</sup> Drei Stunden von Ramla, am Meere; auch Jafna ober Jamnia genannt.

festen Vorstellung geworden; er wollte durch ben bloßen Bau von Festungen Palastina gewinnen, und nach wenisgen Ruhetagen mußte das heer wieder aufbrechen. Auf unwegsamen, bald vom Glateise unsichern, bald von dem Regen tief aufgewühlten Straßen, unter Schneegestöber, Schloßen und beständiger Nasse ihrem Schickale fluschend, erreichten die Pilger, nachdem sie fast alles Fuhrswert und ihre Lastthiere in dem turzen Zeitraum weniger Tage eingebüst hatten, endlich am 20. Januar (1192) die Gegend von Askalon\*).

Aber fie fanden einen blogen Steinhaufen. Raum vermochten fie unter bem Schutt ber Trummer die alten Straffen zu unterscheiben und jeber mußte suchen, fo gut er konnte fich ein Obbach zu bereiten. Auch in ber Soffnung, bag bie fo lange entbehrten, nothwenbigften Beburfniffe icon bor ihnen angekommen fenn murben, faben fie fich betrogen. Die unfichre Rhebe machte in biefer Jahrszeit bie Landung ber Fahrzeuge beinahe unmöglich und bei bem nach acht Tagen burch bie Roth erzwung= nen Bersuche ging ber größte Theil von Richards Flotte au Grunde. Die mit Borrathen belabnen Rabrzeuge scheiterten, bie Landungstahne fclugen um, große Galeeren wurden von ben Bellen verschlungen und nur menige Menschen und einige vom Geewasser verborbne Lebensmittel, welche bie Bluthen auf ben Strand marfen, konnten gerettet werben. Richard ließ bas Solg bes ger= schellten Bimmerwertes, fo wie es in ben folgenben Zagen ans Ufer trieb, forgfältig auffischen und baraus einige lange Schiffe bauen, bie er in Geheim gu feiner Rudfahrt nach Europa aufbewahrte \*\*).

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 3. S. 374. 375, beschreibt biese Begebenheiten als Augenzeuge.

<sup>++)</sup> Vinis. c. 4. S. 375.

Er batte burch feinen verachtenben Stolg und feine eigenfinnige Billfur alle, seinem Szepter nicht unterworf: nen Kreuzfahrer beleibigt und bas Bertrauen bes Heeres verscherzt, aber obgleich bes Kriegs überdrußig und ent= foloffen bie gange Unternehmung aufzugeben, schämte er fic boch, als ein Aluchtling ben Boben von Dalaftina ju verlaffen. Um vor feinem Abichiebe noch als Dberbaupt ber Pilger auftreten ju tonnen, mußte er bie Unführer fich wieber geneigt zu machen suchen. Er sparte weber freundliche Worte noch Bersprechungen, um bie frangofischen Befehlshaber zu gewinnen. Durch eine Bothschaft ließ er fie bringend ersuchen, fich nicht von ibm ju trennen, wenigstens fur ibre Personen ju ibm ju tommen, bamit er ihre Meinung vernehmen, über bas, was ferner zu thun fen, fich mit ihnen berathen tonne. Sie antworteten, er wiffe felbft, bag ihnen bie Mittel fehlten, langer, als bis zu bem Ofterfeste, sich in Palaflina zu erhalten, wenn er aber um biefe Beit ihnen bie Rudfehr nach ber Beimath versprechen wollte, waren fie bereit, bis babin ihm überall zu folgen. Er war nicht gesonnen, fie so balb zu entlassen, aber um fie nur jest auszufohnen, geftand er ihnen freundlich jede Bedingung zu und nach kurzer Zeit sah er bas Pilgerheer wieder un= ter seinen Kahnen versammelt \*).

Er eilte nun gleich, mit bem Bau ber Festungswerke ben Anfang zu machen, und die Feinde hinderten ihn nicht. Zufrieden, die Christen bei Askalon beschäftigt zu sehen, gonnte Saladin seinen Bolkern bis zum Fruhjahre Beit, sich in den rudwarts gelegnen Provinzen zu neuem

<sup>\*)</sup> Omnibus his Rex annuit, utpote pensans multa pro tempore dissimulanda, et ecce redeuntibus Francis consolidatus reparatur exercitus, erachit Vinis. c. 6. S. 376, gang treupergig, ohne in biefer Berstellung etwas tas beinswerthes zu sinden.

Kampfe zu starten. Richard betrieb unterbessen bie Arzbeit mit einem Eiser, als ob der Erfolg des Kreuzzuges davon abhinge. Er mußte mehr als drei Viertheile der Kosten allein tragen, denn die Beisteuer, welche er gesozdert hatte, brachte, bei der allgemeinen Erschöpfung der Kreuzsahrer nur wenig ein, und durch sein Beispiel, inzdem er selbst Steine herzutrug, durch Geschenke und Verzheißungen munterte er die Pilger zu frohlichem Fleiße auf. Fürsten, Barone, Ritter und Knappen legten hand an und selbst Geistliche sah man beschäftigt, Schutt weg zu sahren. In kurzer Zeit erhoben sich Rauern und Thurme und gegen das Ende des Rärzes war der Bau vollendet.

Als aber ber König auch noch die in der Nähe lies genden Schlösser wieder aufbauen wollte, erinnerte ihn der Herzog von Burgund an sein Versprechen und an die Nähe des im Ansang des Aprils einfallenden Oftersfestes. Er erbot sich jedoch, seine Abreise noch länger aufzuschieden, wenn der König seinem Geldmangel abhelsen und durch Vorschuß des Soldes ihm die Mittel ges den wollte, das frauzösische Heer in Palästina zu erhalsten, aber er wurde kurz abgewiesen und brach nun entstüstet mit den Vasallen seines Königs auf, um über Akston nach Lyrus zurück zu gehen und dort sich nach Eustopa einzuschissen \*).

Richard vergaß die erlittne Demuthigung fo schnell, als sein gegebnes Wort und, feinen gebieterischen Con

<sup>\*)</sup> Der herzog erklarte bem Könige, er könne nicht langer bleisben, nisi ipse eis invenisset necessaria, et noluit Rex eis invenire quiequam. Rog. Hov. S. 716. — Der herzog war auf bas köfegelb ber Gefangnen, welche Richard hatte umbringen lassen, angewiesen worden und konnte seinen Bolskern ben Gold nicht bezahlen. Er wendete sich beshalb an ben König, der ihn aber abwies u. s. w. Vinis. c. 9. S. 878.

wicher annehment, schickte er bem Markgrafen Befehl, unverzüglich mit feiner ganzen waffenfahigen Mannschaft au ihm au flogen. Conrad antwortete: bas Betragen bes Ronigs, feitbem fie einander nicht gefeben batten und die neuerlich bem Gultan gemachten Borschläge mußten ibm gerechte Beforgniffe einflogen und ebe er bem erhaltnen Rufe folgte, wunschte er über bie Abficht bes Dberbauptes ber Kreugfahrer in Beziehung auf ihn genauer unterrichtet zu fenn. Er schlug zu bem Enbe eine Busammentunft vor; Richard willigte ein und machte fich fogleich auf den Weg, boch schon in Cafarea erfuhr er, baß die gange Stadt Affon in Aufruhr fen. Der Sans beloneib ber Genueser und Pifaner, bie einander gegens feitig von bem Marktplage verbrangen wollten, hatte bagu bie Beranlaffung gegeben. Die letten, bie, bei ber amis ichen Conrad und Richard getheilten herrschaft, fich auf Die Begunstigung bes Konigs verließen, scheinen ben Unfang ber Zeinbfeeligfeiten gemacht ju haben und als ber Bergog von Burgund, ber grabe bei Affon angetommen war, vorausritt, um ben Streit zu fcblichten, überfielen fie fein Gefolge, warfen ihn vom Pferde und fperrten bie Thore, nachdem fie burch eine Bothschaft ben Konig. ju Bulfe gerufen hatten \*). Ihre Gegner waren ihnen bei bem Markgrafen schon zuvorgekommen und biefer lief nach furger Beit mit einigen bewaffneten Galeeren in ben Safen ein. Seine Partei befam jest wieder Muth und es wurde ibm leicht, die Pifaner, die ihn mit Steinwurfen und Pfeilschuffen empfangen hatten, gurud gu treis

<sup>\*)</sup> Richard hatte seinen Antheil an ber Stadt dem König Guido noch nicht abgetreten. Daß die Pisaner den Herzog zuerst angriffen, gesteht Vinis. c. 10. S. 378, ob er sie gleich daburch zu entschuldigen sucht, daß die Franzosen den Genuesern hätten zu Hülfe kommen wollen. Genuensibus open ferre cupientes.

ben; sobalb er aber erfuhr, baß Richard, ben bie Abges schickten in Casarea getroffen hatten, mit wenigen Begleistern sich naherte, wollte er ihm nicht vorgreifen und um jebe Ursach zum Streite zu vermeiben, kehrte er nach Tyrus zurud, wohin ber Herzog ihm schon vorausgegans

gen mar.

Der Ronig fand feine Schwierigkeit, ben in offnen Burgerfrieg ausgearteten 3wift ber Raufleute beigulegen und beschieb ben Markgrafen ju einer Busammenkunft auf balbem Bege. Sie hatten in einem, an ber Strafe liegenben ganbhause eine lange Unterrebung, konnten aber nicht einig werben. Conrab wollte bie Rothwendias feit feiner Gegenwart bei Astalon nicht einsehen und bebauptete, fie wurde nutlicher an ber nordischen Grenze fenn, wo bie Sohne bes Sultans in Damastus und halep fich rufteten und bereits in bas Gebiet von Antiochien ein= gebrungen maren. Richard fehrte gornig nach Afton gurud und berief eilig eine Berfammlung bes Raths. Unter feinem Borfige ließ er ben Markgrafen ber ihm in bem Bertrage augesprochnen Salfte ber Ginfunfte von Affon verluftig erklaren und, feinen Gegner nach fich felbft beurtheilenb, vergag er bes gurudgelagnen Seeres und ber Unglaubis gen, um bie Stadt gegen einen Angriff gu vertheibigen, an ben Conrab, ber nichts fo fehr fcheuete, als Zwiefpalt unter ben Chriften, nicht gebacht hatte.

Die Nachricht, daß die noch bei Askalon zuruckgesbliebnen Franzosen auf den Ruf ihres Anführers sich bezreiteten, aus der neu erdaueten Festung zu scheiden, bewog den König, schnell dahin zuruck zu gehen. Den Tag nach seiner Ankunft schiekten die französischen Ritter, siebenhundert an der Zahl, eine Bothschaft an ihn und ließen ihn ehrerbietig ersuchen, sie dem Vertrage und seiznem Versprechen gemäß zu entlassen. Er willigte auf der Stelle ein und ernannte den Grasen von Chamspagne und eine Anzahl von Templern und Hospitalitern

zu ihrer Begleitung. Als kurz nachher ihm gemelbet wurde, daß die ganze Schar mit ihren Reisigen in treffslicher Haltung zum Abzuge versammelt stehe, ging er hinaus, bezeugte den Rittern mit den schmeichelhaftesten Worten sein Bedauern über die Trennung, beschenkte sie und bat sie mit Thranen in den Augen, nur noch kurze Beit mit ihm in Palastina auszuhalten; aber schon war sein Befehl nach Akton abgegangen, sie nicht in der Stadt auf zu nehmen \*).

Seine Riebergeschlagenheit über bie Berminberung feiner Macht burch ben Abgang ber Frangofen murbe burch Briefe bes Bischofs von Ely, ber über bie gewaltthatigen Ummagungen bes Pringen Johann flagte, noch permehrt und ftets von bem Eindrucke bes Augenblicks beherricht, entschloß er sich, unverzüglich und ohne bie Angelegenheiten bes beiligen ganbes georbnet ju haben, nach Europa gurud gu geben. Er machte schon am fole genden Tage in großer Berfammlung feinen Borfat befannt, indem er zugleich erklarte, bag er fernerhin noch breihundert Ritter und zweitausend Mann Fußvolk in bem beiligen Kriege auf seine Rosten zu erhalten fich verpflichte. Es folle jeboch Riemant gegwungen werben, in Palaffina gurud gu bleiben; jedem Gingelnen ftebe bie Babl frei, boch mußten Alle in ben nachsten Zagen ihm bestimmt anzeigen, ob fie gesonnen waren, ibn nach Suropa zu begleiten, ober ohne ihn ben Areuzzug forts ausegen.

Er scheint geglaubt zu haben, bag bie Krieger, bes Rampfes überbrußig, mit Freuden die Gelegenheit zur Rucklehr ergreifen wurden, aber das Gefühl der Ehre regte sich noch machtiger in ihnen, als die Sehnsucht nach der Seimath. Der Gebanke, daß das trefflichste

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 11, 13 - 15. S. 379. 380. 381.

Beer, welches jemals zu ber Befreiung bes Beiligthums ausgezogen mar, ben Boben von Palaftina verlaffen follte, ohne bas Grab bes Erlofers ber Chriftenheit wiebergegeben, ohne mehr als ein Paar Stabte an ber Rufte eingenommen und ohne ben Sultan jum Frieden genos thigt zu haben, emporte alle Gemuther. Sie wollten nicht, mit bem Aluche ber, ber Rache ber Feinde preisgegebnen, Gingebornen belaben, nach Europa guruckfeb-Alle hatten mit Erftaunen Richards Entichtus vernommen und die Anführer traten mit ben vornehmften Bafallen gufammen, um bartber zu berathichtagen. eifrigsten Unbanger Richards mußten gefteben, bag ber Schimpf ber fehlgeschlagnen Unternehmung gang allein auf bas Saupt ihres Konigs fallen, bag bie von ihnen fo hart getabelte, fo oft in ihren Schreiben nach bem Baterlande angeflagte Rucffehr Philipps nun vor ben Augen ber gangen Abendwelt gerechtfertigt, erscheinen Eine große Mehrheit ber Barone und Ritter ftimmten für die Fortsetung bes Kampfes, auch nach ber Abreise des Konigs. Aber er war bas gemeinschaftlinbe Oberhaupt ber Rrengfahrer gewefen; vor allen Dingen mußte, ebe er fie berließ, ein anbrer an bie Spige ges ftellt werben und bie gange Berfanmlung hielt es fur bringend nothig, ihrem Gebieter über bie, bei feiner fo übereilten Entfernung, fowohl fur bas Konigreich Vala: ffina, als fur bas in bemfelben zurudbleibenbe Dilgerheer unumganglich erfoberlichen, Dagregeln, eine ernfte Bor: ftellung zu machen.

Richard, ber nie an ein gegebnes Wort sich band, hielt auch durch ben bei Akkon geschloßnen Vertrag sich nicht weiter für verpslichtet, als in so fern nach demselz ben Guido den königlichen Titel behalten sollte, aber die Vorsteher seines Heeres waren andrer Meinung. Es ist ein entscheidender Umstand, daß nicht die Franzosen oder die Deutschen, daß es Richards Basallen waren, welche

bier zuerft bie allgemeine Gefinnung aussprachen. erlaubten fich feine Einwendung gegen bie beschlofine Abreife bes Ronigs, "ba aber," fagten fie, "alles Unglud "bes beiligen Landes aus bem Mangel an feftem Bufams "menhalten entstanden sen und ber Ronig Guibo es noch "nicht habe babin bringen tonnen, die Gemuther gur An-"erkennung seiner Anspruche zu vereinigen: so bielten fie "bei bem jest mehr als jemals ungewiffen Schickfale bes "frantifden Staates für schlechterbings nothwenbig. bag "ber Schut bes geweihten Bobens einem anbern Ronige "anvertrauet werbe. Es gabe einen Dann, bem feine "perfonlichen Eigenschaften ben willigen Gehorfam Aller "verficherten; nur biefer tonne über Palaftina berrichen "und bie Rriege ber Christenheit fuhren, und ihm murbe "auch freudig bas Pilgerheer folgen. Gie felbft maren ..einmuthig und fest entschlossen, wenn man noch vor ber "Abreise bes Konigs einen folchen Fubrer ermablte, bie "Rahne bes Kreuzes nicht zu verlassen, im entgegengefete ..ten Nate aber fammtlich nach Saufe ju geben, weil "bann ihr Blut vergebens fur bie beilige Sache fliegen "wurde \*)." Der Konig, burch biefen Antrag, ber im Angefichte bes gangen Deeres an ihn erging, überrascht, fragte fie, welchem von beiben fie ihre Stimme gaben,

<sup>\*)</sup> Communicato super hoc aliquandiu consilio, prudentiores dant inquisitioni Regiae tale responsum, quod quia terra desolata est propter discordantium dissensionem, et casus rerum incertus, praesertim quia Rex Guido negotium obtinendi nondum potuit ad effectum deducere, necessarium quam maxime consebant in terra novum Regem creandum, cui omnes obedirent, cui terra committeretur, qui praeliaretur hella populi, quem denique cunctus sequeretar exercitus. Quod si fieri non contingeret ante Regis Richardi discessum, omnes se recessuros acclamant, utpote qui terrae non sufficerent custodiendae. Vinis. c. 23. S. 385.

bem König Guibo ober bem Markgrasen? und von Sinem Geiste beseelt, warsen Alle, die Vornehmsten wie die Geringsten, sich auf die Kniee nieder und schrieen: dem Markgrasen! In verwirrtem Geton riesen die Stimmen durch einander: "Conrad sey unser Führer! "Conrad sey König von Jerusalem! Er vermag und zu "schüchen. Ihn brauchen wir, seiner bedarf das Reich!" Da der König Alle Eines Sinnes und so sest das Reich!" Da der König Alle Eines Sinnes und so sest entschieden sah, gewährte er ihnen ihre Bitte und machte ihnen bloß einige gelinde Vorwürse über ihren Wankelmuth, indem er sie erinnerte, daß sie vorher sast immer als Gegner des Markgrasen sich gezeigt hätten \*).

Conrad hatte durch seine Zurückgezogenheit in Aprus in der öffentlichen Meinung nicht verloren, seine ruhige Mäßigung bei den rohen Beleidigungen Richards entwaffenete den Groll der Misgunst und die Festigkeit mit welscher er den Eingriffen in seine Rechte sich widersetzte, erzhob ihn in der Achtung der Areuzsahrer. Sie erinnerten sich endlich der Thaten des Helden, der schlecht vergoltenen Dienste, welche er während der Belagerung von Afzon geleistet hatte, und ihr Unwille traf seine Berläums der. Das zwecklose Areiben des Königs hatte der Sache

<sup>\*)</sup> Cui sine mora pusilli cum maioribus omnis simul populus flexis genibus suppliciter exorabant Marchisum in principem elevandum et desensorem, qui quidem ipsum reputabant Regno magis necessarium quia potentiorem. Rex igitur cum universorum attendisset petitionem, aliquantulum eorum modeste redarguit levitatem, qui prius Marchiso frequentius detraxerant. Vinis. l. c. Die Aussage bieses Schriftsellers, ber, ein eben so eistiger Lobrebner Richards, als bestänbiger Gegner Conrabs, unbesangen erzählt, was er gesehn und gehört hat, wird auch durch das Zeugniß Bromptons, S. 1243, bestätigt. Rog. Hov. S. 716, läßt sich auf die einzelnen Umstände gar nicht ein.

ber Chriftenheit wenig Rugen gebracht, Conrads Beige rung bem Buge gegen Abtalon fich angufchließen, wurde ibm jest als ein Beweis feiner Klugheit, als ein Ber-Dienst angerechnet und ber blubenbe Buffand von Aprus, wo nicht die Unsittlichkeit bes benachbarten Affon berrschte. erwedte einen hoben Begriff von feinen Regentengaben. Der Wille ber Menge außerte fich mit folchem Nachbruck, baß Richard fich genothigt fab, fogleich eine Gefandtschaft Bis ernennen, um ben nun auch von seinen früheren Bis berfachern aus freiem Triebe gewählten Konig ehrenvoll aur Uebernahme bes Dberbefehls über bas Kreuzbeer eins gulaben. Der Graf von Champagne und noch zwei pornehme Ritter beftiegen mit einem glanzenben Gefolge ein Schiff, um bie frobe Bothichaft nach Tyrus zu bringen. Freudig erftaunt und mit Rubrung erhob Conrad. als fie ihm bie einstimmige Babl ber Kreuxfahrer und Richards Beitritt bekannt machten, bie Sanbe gum Simmel, indem er ausrief: "D Gott! wenn Du mich wur-"big befunden haft. Dein Reich zu beberrichen, fo rufte "mich aus mit Kraft von oben und gieb mir Deinen "Seegen; bin ich aber bes hohen Berufes nicht wurbig, "fo nimm mich lieber von ber Belt, bamit burch mich "Deinem Bolte tein Unbeil tomme \*)!"

In der Stadt weckte die schnell verbreitete Nachricht allgemeinen Jubel. Fast der ganze Ueberrest der Bevolskerung von Palastina hatte sich dahin gewendet und Alle hingen mit inniger Liebe an einem Fürsten, unter dessen kraftiger und gerechter Regierung sie Sicherheit, Untershalt und ein glückliches Dasepu gefunden hatten. Wenn ihre Blicke noch oft traurend nach dem verlornen Erbstheile sich wendeten; so durften sie jest mit Zuversicht hoffen, unter dem helden, der allein aus dem Kampse

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 24, 25, S. 385, 386,

gegen ben Feind ber Christenheit unbesiegt hervorgegangen war, balb wieder in ihre verlagne Heimath einzuziesten. Beinahe ausgelagne Freude herrschte in den Straßen von Tyrus und in der umliegenden Gegend, die reichssten Bürger schossen unaufgesodert eine ansehnliche Summe zu den Kosten der Krönung zusammen und auch die Armen wollten sich mit ihrem geringeren Beitrage nicht abweisen lassen. Ueberall bewegte sich neues Lebew; mit frohem Muth und frisch erwachten Hoffnungen setzten die Krieger ihre Wassen in Stand und die Franzosen dachten nicht mehr an die Rückehr nach Surropa \*).

Es war in der That eine furchtbare Macht, welche unter den Fahnen des geübtesten Feldherrn und des that tigsten Kriegers seiner Zeit sich rüstete, das Heiligthum der Christen wieder zu erobern und mit dem Berderber der Fathimiten und der Enkel Zenghi's den Kampf um die Herrschaft über Sprien zu beginnen \*\*), aber die Vorsehung hatte beschlossen, daß Saladins Reich des stehen sollte. Richard war seinen Gesandten die Akton gefolgt, wo der Graf von Champagne, sodald er seinen Auftrag ausgerichtet hatte, sich gleich wieder zu ihm verzsügte. Conrad, jest mit den Vordereitungen zu seiner Krönung und der Uebernahme des Oberbesehls beschäfzigt, lebte so häuslich mit seiner Gemahlin, daß er am 28. April \*\*\*), als sie eben ein Bad gebrauchte, sich

<sup>\*)</sup> Vinis. I. c.

<sup>\*\*)</sup> Et revera magnae virtutis gens aderat, si tamen divinum non defuisset auxilium. Vinis. c. 25. S. 386.

<sup>\*\*\*)</sup> Sicardus, bei Murat. scr. r. It. t. VII. S. 616, giebt ben 34. an und Murat. selbst, Gesch. v. It. t. VII. S. 329, felgt dieser Angabe. Rach Bohad. c. 144. S. 225, sou es ber 23. gewesen sepn und nach W. Tyr. cont. l. XXIV.

nicht ohne sie zu Tische setzen wollte. Er glaubte noch Zeit zu haben, seinem Freunde, dem Bischose von Beauvais, einen Besuch zu machen, kehrte aber, als er hörte, daß dieser eben von der Tasel aufgestanden sey, gleich wieder um. Indem er nahe bei dem Wechselhause ruhig durch eine schmale Gasse ritt, traten zwei als Anechte gekleidete Jünglinge zu ihm und der eine überzeichte ihm eine Bittschrift. Conrad, der nie einen hulse suchen abwies, hielt still, um das Schreiben zu lesen und in dem Augenblicke stießen die Meuchelmörder ihm ihre verdorgen gehaltnen Dolche in die Seite. Seine Begleiter sahen ihn vom Pferde sinken ohne nur eine Uhnung von seiner Gesahr gehabt zu haben. Der zweite Stich hatte das Herz getrossen.

Man glaubte bei bem Sterbenben noch einige schwasche Lebenszeichen zu spuren, als man ihn nach seinem Pallaste trug, aber nach wenigen Minuten hauchte er unter ben Handen ber Priester, welche ihm die Sakrasmente ertheilten, den letzen Athemzug aus. Seine Gesbeine wurden in der Gruft der Hospitaliter beigesetzt und mit ihnen der Trost und die letzte Hossnung eines unzalücklichen Bolkes\*).

Starres Entsetzen hemmte in bem ersten Augenblicke ben Ausbruch bes Schmerzes ber Burger von Tyrus und als sie zu bem Gefühl ihres Verlustes erwachten, burften sie nicht sinmal burch Wehklagen ihrer Trauer Luft machen. Sie mußten gezwungne Freubenbezeuguns

c. 15. S. 639, ein Dienstag, welches mit bem 28. zusammenstrift. — Vinis. c. 26. S. 386, erzählt die Umftände aussführlich, Rog. Hov. S. 716, schüpft leicht barüber hin; beibe, so wie Brompt. S. 1243, und Bern. thes. c. 179. S. 818, haben vergessen, den Xag zu bestimmen.

<sup>\*)</sup> Et ecce terrae desolatae peremtum est solatium. Vinis. c. 26. S. 387.

gen über eine neue, wohl schwerlich freie Wahl anstellen, benn schon am nachsten Morgen erschien Richard um in der ersten Bestürzung der Einwohner ihre Stadt in Bessitz zu nehmen und zwei Tage später sah die bedauernswerthe, ihrer Niederkunft nahe Wittwe sich genothigt, die Thränen um einen geliebten Gemahl zu trocknen und dem mit auffallender Eilfertigkeit ernannten Nachfolger desselben, dem Grafen von Champagne, ihre Hand zu versprechen \*).

<sup>\*)</sup> Sofort, statim, murbe Deinrich gewählt. Rog. Hov. S. 716.

9.

## Richards zweiter Belbzug in Palaftina.

Sobald Richard die Angelegenheiten des heiligen Lanbes durch die Berbindung der Erdin von Jerusalem mit seinem Nessen, dem Grasen Heinrich von Champagne, nach seiner Meinung auf die beste Weise geordnet hatte, hielt er sich nicht länger in Akton auf, aber ein unauslöschlicher Flecken blied für immer auf seiner Ehre haften. Der Berdacht, daß er die Morder des Markgrasen erkauft, oder wenigstens um ihre Absicht gewußt habe, erhielt durch sein ganzes Betragen einen traurigen Grad der Wahrscheinlichkeit \*). Die Bemühungen seiner Ge-

1

e) En ce point que le Marchis fust occis, étoit le roi d'Angleterre a Acre. Quant il sout que le Marchis fu occis, il monta tantost, et vint a Sur, et mena avec lui le comte Henri de Champaigne, qui son nevou estoit: por ce fu il meseru de maintes gens qui il ot coupés en la mort du Marchis; car le Marchis fu occis le mardi et il fist espouser au jeudi après la fame au Marchis au comte Henri de Champaigne. W. Tyr. cont. l. XXIV. c. 15. S. 639. — Sicardus unb Bern. thes. les gen einen besondern Rachbruct auf das richtige Eintreffen des Ronigs, die schnelle Bahl des Rachfolgers und die eilige Bers bindung desselben mit der gegwungnen Wittwe. Tertia die Comiti Henrico uxor gravida copulatur invita. Sicard.

schichtschreiber, ihn gegen biesen Vorwurf zu vertheibigen, beweisen nur zu beutlich, baß die Sache selbst allgemein von den Zeitgenossen geglaubt wurde und in der ganzen Handlungsweise Richards, die durchaus keinen bestimmten Charakter, sondern überall nur das rohe Auswallen zügelloser Leidenschaftlichkeit verräth, liegt nichts, welches der Möglichkeit einer solchen That so entschieden widersspräche, daß man ihn derselben schlechthin unfähig halten müßte. Er war nicht zum Entwersen eines besonnenen Plans, also auch nicht zu lange vorher überlegter Bos-beit geeignet; aber leicht konnte die ausgereizte Wuth des

episc. chron. S. 616. — Ricardus statim Marchionis morte agnita, dum esset Accon, Henrico - - secum accito Tyrum perrexit et facit ut Comes praefatam Helisabeth acciperet in uxorem tertia die post necem Marchionis. Bern. thes. c. 179. S. 814. - Vinis. c. 34. 35. S. 390. 891, Berfichert, Beimrich habe au ber Deirath und Richard zu feiner Einwilligung überrebet werben muffen, bod, fest er hingu, persuadentes non plurimum laborasse putantur, non enim laborat qui cogit volentem. - Nach Brompt, S. 1245, war Richard mit ber Beis rath fehr gufrieben, glaubte aber fich bas Anfeben geben gu muffen, als ob er ungern einwilligte. Das humfrieb noch am Leben mar, macht teiner biefer Schriftsteller bem Grafen von Champagne jum Borwurf. — Der Diond Alberich, S. 395, fagt unumwunden: Richardus - multorum odia incurrit - Marchisum Conradum ab octo (bie anbern Geschichtschreiber wiffen nur von 3weien) Hassacinis interfici vel permisit vel persuasit. - Die Morgenfanber geben burchaus bem Konig bie Schulb, Gibbon t. X. c. 59. S. 359. N. 74. edit. Basil. - Bohad. c. 144. S. 225, faat ausbrudlich, Richard habe bie Morber gebungen. Rach ben arabifden Schriftftellern, welche von hammer, Befch. b. Affaff. S. 205 anführt, befannten bie Morber auf ben Ronig pon England. - Abulf. c. 85. S. 55, erzählt bloß ben Tob bes Markgrafen und Rog. Hov. S. 716, last fich auf bie Umstanbe gar nicht ein. -

Borns ihn au bem Schlimmften binreißen und allein in ber Rachgier bes beleibigten Stolzes zeigte er eine, ihm fonft nicht gewöhnliche, Ausbauer. Es findet jedoch fo wenig für, als gegen bie Beschuldigung fich ein vollig überzeugenber Beweis. Die Morber hatten beibe feit einiger Beit als Anechte bes unterften Ranges in ben Saufern bes Martgrafen und Balians von Sbelim gebient; fie waren ber verbienten Strafe nicht entgangen, aber ber eine wurde auf ber Stelle niebergebauen und ber andre, ber fich in eine Rirche geflüchtet hatte, foll auf ber Folter ausgesagt haben, fie gehorten zu ben Dienern bes Scheich's vom Gebirge \*) und batten ben Morb auf Befehl ihres Bebieters vollbracht, beffen Junger bie ihnen gegebnen Auftrage mit blinbem Geborfam zu vollzieben verpflichtet waren. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag bie Bertzeuge bes im Finftern fcbleichenben Berberbens felbft nicht wußten, auf weffen Beranlaffung fie bem gewiffen Tobe fich hatten weihen muffen, und bei bem bekannten abicheulichen Sanbel, ben bie Saupter ber Ismaeliten mit ben Dolchen ihrer Affaffinen trieben, blieb auch nach bem Geftanbnisse bes Berbrechers ber mabre Urbeber von Conrads Tobe noch immer unbefannt. Es ließ fich faum benten, bag Ginan, ober ber Rachfolger beffelben ben Untergang eines Fürften, ben Galabin fürchtete, aus eigner Bewegung follte beschloffen haben und ber von ben lateinischen Schriftstellern angeführte Grund ber Rache megen eines nach Eprus verschlagnen und von bem Markgrafen angehaltnen Schiffes ber 36: maeliten, flut fich bloß auf ein Schreiben bes Alten

<sup>\*)</sup> Rad Brompton, ber zu ben eifrigsten Lobrednern Richards gehört, ist auch biese Aussage nicht einmal gewiß. Nihil certi confessi sunt, heißt es 3. 1243, quod fuerint de gente Altae mutricis; so neunt er sonderbar genug die Iss wasliten.

vom Berge, welches Richard später zu seiner Entschulsbigung in Europa bekannt machte, bas aber burch die Ungeschicklichkeit des Berfasser, der bei der Zeitbestimmung die europäischen Monatsnamen und die Regies rungsjahre des Papstes gebraucht, sich von selbst als unstergeschoben beurkundet \*). Eben so wenig Glauben verzdient ein nachher ausgesprengtes Gerücht, daß der Markgraf in den letzten Augenblicken noch einmal zur Besinznung gekommen und seine Gemahlin von ihm angewiesen worden sey, in allen Stücken den Berfügungen des Königs von England zu solgen; es ware wenigstens sonderzdar, wenn er dabei des Kindes, von dem er in kurzer Zeit Bater zu seyn hosste, gar nicht gedacht haben sollte \*\*).

<sup>\*)</sup> Brompt. S. 1253, und Walsingham Ypodigma Neustriae (bei Camden) S. 455, ber ben gangen Brief mitthellt. Er ift an ben Bergog von Defterreich gerichtet und unterzeichnet: in domo nostra ad castellum nostrum Messiat in dimidio Septembris anno ab Alexandro papa quinto. Rad. Dic. S. 680, hat auch bas: in dimidio Septembris, aber nachher bas Jahr. MDV ab Alexandro, namiich nach ber feleucibifden Beitrechnung, bie ben affatifchen Boltern bes Mittelalters eben fo fremb mar, als bie Regierungszeit bes Papftes. Das Schreiben foll von Sinan, bem Dberhaupte ber fprifchen Ismaeliten, unterzeichnet fenn, ber boch nach Renaud. hist. patriarchar. Alex. S. 546, icon 1192, alfo ein Jahr vor ber Abfaffung bes Briefes, geftorben mar. Unbegreiflich ift bie Berblenbung Humes, ber in feiner Gefch. v. England c. X. S. 322, biefes untergefcone Schreiben. welches Gibbon, cap. 59. t. X. S. 359: N. 74, gehorig wurbigt, für eine achte Urtunbe ausgeben tann. Das Grundlichfte über biefe gange Begebenbeit finbet man in v. hammers Gefch. b. Affast. S. 202 - 207.

<sup>\*\*)</sup> Brompt. S. 1253, und Vinis. c. 26. S. 387, ergablen bies fes, ber lette war aber nicht felbst in Dorne gegenwartig und zeichnete bloß auf, was er bei Askalon von ben hofbebienten

Richard war so schnell nach Askalon gurudgeeilt. bag mur ein unfichres Gerucht von ben Borgangen in Aprus ibm batte auportommen tonnen und er gab bei ber erft spater eingehenden amtlichen Nachricht von ber Bahl bes Grafen von Champagne fich ben Anschein einer angenehmen Ueberraschung. "Da Conrad burch ein uns "vermeibliches Schidfal aus ber Belt gegangen ift," fagte er zu bem Bothen, "was follen wir uns weiter barum "betrüben! Es ift lange mein Bunfc gewesen, "Beinrich Konig von Jerusalem werbe. 3ch schenke ibm "Akton mit allem, was bazu gebort, besgleichen Tyrus "und Joppe nebft bem gangen, mit Gottes Bulfe noch "Bu erobernden gande, aber ich rathe ihm nicht, sich mit "Isabellen zu vermablen, ba ihr erfter Mann, humfrieb "von Toron, noch am Leben ift. Beinrich foll beshalb "nicht weniger Konig von Jerusalem seyn \*)."

Wenn Richard auch an dem Tode des Markgrafen unschuldig war: so gehörte doch eine freche Stirne dazu, eine solche Sprache zu führen und nicht nur ein nach seis ner Abreise erst zu eroberndes Land, sondern auch Tyrus und die Halfte von Akton, das unbestreitdare Eigenthum Isabellens und ihres noch ungebornen Kindes, eigenmächstig zu verschenken; aber leicht kömmt der Gewaltthätige, der nie einen unmittelbaren Widerspruch hörte, zuletzt das hin, daß er auch das Abgeschmackteste und Sinnlosesse der Welt als Wahrheit aufdringen zu können sich einbils det. Niemand ließ jedoch durch die prahlhaste Freigebigsteit des Königs sich blenden, und er wurde mit Schrecken

Richards barte, und ber erfte vergift, baf er turz vorher ges fagt hat, Conrab fen auf ber Stelle tobt geblieben.

<sup>\*)</sup> Vinis. 0. 84. 3. 890, wenn nicht ein bei bem Beere gegenwartiger Beuge biefe Rebe bes Konigs anführte, wurbe eine fo bandgreifliche Berftellung taum glaublich fevn.

gewahr, bag er, von feinen eignen Bafallen verachtet und von allen Pilgern gehaßt, nur bem Abscheu von gang Europa entgegen geben wurbe, wenn er in biefem Die Furcht vor ber Augenblicke babin zurückkehrte. Schanbe nothigte ihn, feinen Borfat aufzugeben und er ertheilte bem Grafen von Champagne ben Auftrag, alles anzuwenden, um bie Frangofen wieber zu gewinnen. Auch biesen war ber Gebanke, ohne Siegeszeichen von bem Rampfplage zu scheiben, unerträglich, ihre Gitelfeit fohnte fie, burch bie Borftellung, daß ein Bafall ihres Konigs bie Krone von Jerusalem tragen werbe, mit bem Nachfolger bes Markgrafen aus und bas feierliche Berfprechen, fie nach Berufalem gu fuhren, weckte ihren Chrgeig und machte ihrem Unbachtseifer bie Ausbauer gur Pflicht. Das Sinberniß bes mangelnben Golbes murbe burch eine Summe von brei taufend Mark Gilbers geboben, welche ber Konig auf bas Losegelb bes ihm bagegen ansgelieferten Emirs Raratusch vorschof \*) und bas frangbfifche Beer, von neuem willig, unter bem gemeinschaftlichen Oberhaupte ben Krieg fortzuseten, begleitete ben Grafen Beinrich nach Affon, wo er mit feiner Gemahlin einen feierlichen Gingug hielt. Die Pisaner und bie Fremden empfingen ihn mit großen Chrenbezeugungen, aber ber freudige Buruf ber Einheimischen galt mabrfcheinlich nur ber Entelin ihres alten Ronigstammes.

Selbst ber von allen verlagne Guibo erregte jett bas Bedauern ber Menge. Richard hatte ihm keine seis ner Zusagen gehalten und Galfried, bas haupt ber Partei ber Lusignans, muß, ba die Schriftsteller seiner nicht mehr erwähnen, entweder gestorben, oder nach Europa zurückgegangen seyn. Das Mitteid mit dem Schicksfale bes zurückgesetten Königs artete zulest in Murren

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 716.

gegen seinen Beschützer aus und Richard fab ilich genosthigt auf eine anftandige Weise für ihn zu forgen.

In Copern batte zwar Robert von Thurnbam eine gleich nach ber Entfernung bes Konigs ausgebrochne Emporung gludlich gebampft, ba aber bie auf ber Infel zuruchgelagnen Bolfer in Palaftina nothig gebraucht wurben, überließ Richard seine Eroberung bem reichen Orben bes Tempels, entweber tauflich ober nur als Pfanb, gegen bie Summe von funf und zwanzig tausend Mart Gilbers. Doch die Einwohner ertrugen die Berrschaft ber Ritter noch unwilliger, als bie Gewalt ber englischen Statthalter, und ber Großmeifter, bes Rriegs, ber ihn au einer, mabrend bes Kreugzuges ber Bruberschaft gum Borwurfe gereichenben, Theilung feiner Dacht zwang. überbrußig, ersuchte nach bem furgen Befige von fechs Monaten ben Ronig um bie Aufhebung bes Sanbels, indem er ihm zugleich vorschlug, bie Magen bes Sauses Lufignan burch bas Eigenthum ber Infel zu befriebis gen. Richard ließ fich biefe Ausfunft gefallen und Buide wurde, nachdem er allen Ansprüchen auf bie Krone von Berusalem entsagt und sich zu ber Bezahlung von hunberttausend Byzantinen, von benen zwei Funstheile auf ber Stelle erlegt werben mußten, verpflichtet hatte, auf ben Thron bes ausgesognen und gerrutteten ganbes erboben \*).

Salabin hatte auf die Rachricht von ber Arennung bes Areuzheeres fogleich allen Emiren Befehl geschickt, wieder zu ihm zu stoßen, aber sie brachten nur eine geringe Macht zusammen und obgleich in seinem Lager die Enkel Selbschuks und Zengbis sich brangten, bem gefürchteten herrscher, wenn er sich zu Pferde sette, ben

<sup>\*)</sup> Reinhard Gefc, bes Konigreichs Copern. Leipz. 1766. 4. T. I. S. 127, und bie bafelbft angeführten Quellen.

Steigbugel zu halten \*), fo fublte er boch von innen, wie pon auffen, feine Dacht burch die Fortbauer bes Rampfes gefährlich erschüttert. Die Krieger sehnten fich nach Rube : fie ftromten nicht mehr, wie ehebem, ju feinen Rabnen, bie Ueberrebung vermochte nichts mehr über fie und fast nur Imangemittel konnten fie ihrer Seimath entreißen. Bergebens suchte ber Sultan ben Eifer bet Arbinmen burch bie Prebigten ber Imame ju entflammen; Die Bolfer begannen un ber Nothwendigkeit eines Rrieges au ameifeln, ben er noch immer gum Glaubenstampfe gu ffempeln fich bemubete. Selbst beruhmte Schriftgelebrte außerten öffentlich biefe Meinung. Salabins frenger Rechtglaubigkeit war alle irbische Beisheit, welche über bie Schranken bes Sichtbar-Rüglichen hinausging, von feber verbachtig gewesen, er überfah mit Gleichgultigkeit bie Dicter, aber er betrachtete bie tieferen Korfchungen menschlicher Bernunft ale frevelhafte Gingriffe in eine Sewalt, bie, auf festbestehenbe Sagungen gegrundet, blinde Unterwerfung ber Gemuther eben fo unbebingt foberte, als bie Aufopferung ber Guter und ber korperlichen Rrafte. Er glaubte seinen Argwohn burch bie bem Rriege abgeneigte offentliche Stimmung beffatigt zu feben und fein Sag gegen bie Weltweisen entbrannte beftiger als jemals. Auf feinen Befehl mußte ber Pring Daber in halen ben gelehrten und auch als Dichter ausgezeichneten Argt, Abulfath Sabja, ber in feinen Reben nicht

<sup>\*)</sup> Moëz ebbin, ein Sohn Kilibiche Arslans II war im October 1191 zu ihm nach Lidda getommen, im Silfe gegen einen älteren Bruber, bet ihn aus feinem Fürstenthume Maslathia verdrängt hatte, zu suchen. Wenn Saladin sich zu Pferde sehte, half er ihm beim Ausstelleigen und Aladin, der Sohn Ezzoddins, des Fürsten von Mosul, legte ihm das Oberkleid zurecht. Abulf. c. 85. S. 58. 54. Bohad. c. 121. S. 202.

immer vorsichtig genug gewesen war, vor ein Gericht von Gefetzundigen stellen und nach dem Ausspruche berselben ihn erbroffeln laffen \*).

Seine Besorgniffe wurben burch Unruben unter feinen Bermandten noch vermehrt. Durch ben am 10. October erfolgten Tob Takobbin Omars hatte er einen feiner beften Relbherren verloren und jest mußte er gegen ben Sohn beffelben, ber in ben Befigungen feines Baters jenseits bes Euphrats fich unabhängig machen zu wollen fcbien, bie Baffen ergreifen. Daber und Aphbal erbielten Befehl, von Salep und Damaskus aus, bie Stabte, welche Zatobbin in Sprien binterlaffen batte. in Befit ju nehmen und als Abel wagte, fur ben Entel feines Brubers ju fprechen, fuhr ber Gultan ihn hart an, indem er klagte, bag feine nichften Blutsfreunde fich vereinigten, ihn zu hintergeben, ba er boch nie einen von ihnen beargwohnt, nie einen Eid von ihnen gefobert hatte. Es gelang awar bem Pringen ihn zu befanftigen und Almanfur, ber Sohn Tgeobbins erschien balb nachher wieder in bem hoflager, aber Salabin verließ fich nicht mehr mit bem gewohnten Butrauen auf bie Ereue feiner vornehmften Beamten und wurde unter biefen Berbaltniffen gern auf leibliche Bebingungen fich mit ben Chriften verglichen baben. Er hoffte febnlich auf neue Bothschaften von bem Ronige, aber Richard burfte jest an feine Unterhandlungen benten und wider ihren Billen faben bie beiben Gegner fich genothigt, noch ein= mal zu bem Schwerbte zu greifen.

Der Konig hatte aus eigner Machtvollkommenheit ben Grafen von Champagne mit bem Lande, welches er noch erst erobern wollte, belehnt, er machte kurz barauf

<sup>\*)</sup> Rach Abulf. c. 35. S. 54, schon im Sahre 587 (1191). Aussührlich bei v. Hammer 1. c. S. 177.

feinen Borfat bekannt, mit ber Belagerung bes noch nicht vollenbeten Schloffes Darum ben Relbaug au er-Bugleich begann er wieber ben fleinen Rrieg. ber seinen Reigungen am besten zusagte, indem er mit wenigen Begleitern ausritt, gange Rachte im Sinterhalte lag und fast jebesmal einige Ropfe erschlagner Turken, als Siegeszeichen, zurudbrachte. Aber feine Bafallen, an ben Unblid gewoont, ichienen wenig Renntnig von feinen Thaten zu nehmen und er mußte fich enblich zu ber Ausführung bes angekunbigten Borfages bequemen. Um bie Beit bes Pfingftfeftes \*) folog er Darum ein. bie fcmache Befatung glaubte bie taum jur Balfte aufgeführten Werke nicht vertheibigen zu konnen und bat um Schonung ihres Lebens gegen Uebergabe ber Refinme. aber Richard, ergrimmt über bie Storung feines Lieblingsvergnügens, wollte nun auch eine formliche Belage rung haben. Er gab ben Turken gur Antwort: "follten fich wehren, fo lange fie tonnten," und ließ bas gange englische Beer von Astalon, und von Afton bie Genueser und Pisaner nebft brei Steinschleubern tommen, um einen kleinen Saufen ber Feinbe, ber fich ibm gern ergeben wollte, gleich einem gejagten Bilb zu Tobe au begen.

Mit raftlosem Eifer, als ware bie wichtigfte Eroberung sein Biel, half er felbst bei bem Auf und Ablaben

<sup>\*)</sup> Rach Rog. Hov. S. 716, ben Montag nach ber Woche bes Pfingsifestes, welches auf ben 24. Mai siel; also ben 1. Jun. Es kann auch fast nicht früher geschehen senn, obgleich Vinis. a. 89. S. 893. 894, als Augenzeuge bie Woche vor bem Feste mennt. Wer bie im Felblager erlebten Begebenheiten nachher aus bem Gebächtnisse aufzeichnet, irrt leicht in ber Angabe ber Aage. Vinis. spricht zugleich von starten Festungswerken; man weiß aber aus bem Borhergehenben, daß sie noch nicht vollenbet waren.

Anrede, wagte boch nicht bem Kapellan Stillschweigen zu gebieten und am folgenden Tage ließ er durch seinen Herold im Lager ausrufen, die Vilger konnten versichert sepn, er werde, was auch gescheben mochte, nicht vor dem Ofterseste des nachsten Jahres Palastina verlassen. Bugleich befahl er ihnen, sich zu der Belagerung von Jerusalem vorzubereiten.

Alles wurde nun auf einmal lebendig. Die Kreuzfabrer priesen Gott mit lauter Stimme, baf er bas Berg bes Konigs gelentt habe. Seber fichte fich mit ben nothigen Bedürfniffen ju verseben. Es fehlte, an Mitteln jum Fortbringen, aber ber gute Bille und bie Freude, endlich gewiß bem Biele ber Ballfahrt entgegen zu geben, übermanden alle Schwierigkeiten. Um 7. Junius verließ bas heer bie Cone von Astalon und weben bie hie ber fprischen Sonne, noch bie fast unausstehliche Plage giftis ger Fliegen, beren Stich bosartige Geschwüre nach fich 20g, kommten ben froben Duth ber Pilger nieberschlagen: Menschen und Pferbe waren mit schmerzbaften Beulen bebeckt, aber bennach trug bas Kufvolk außer seinen Baffen auch noch bie Lebensmittel auf eine Reihe von Tagen. Gin Geift schien bie gange Masse gu besecken; bie Reichen nahmen bas Gepact ber Armen auf ibre Saumroffe, Ritter ließen ihre Knoppen absigen ober gingen felbft ju Bug, um ben Ermatteten ihre Pferbe gu leihen. In der trefflichften haltung tam bas heer am 10. bei Beit Ruba an \*) und pon ber Stimmung befe selben, von dem glubenben Gifer ber Streiter und von ber mufferhaften Mannszucht ber auserlesnen, friegges wohnten Scharen ließ fich ber schnellste und gludlichste Erfolg mit Zuversicht hoffen.

Contract of the Contract of

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 49. S. 899. Bohad. c. 153. S. 230, giebt ben 27. bes zweiten Ofchumab 588 an, welcher mit bem 10. Jun. 1192 zusammentrift.

ber Chriften gewann baburch wenig und als er auf neue, aus England erhaltne Rachrichten icon wieber Unftalten zur Rudfehr nach Europa machte, vereinigten fich Die sammtlichen Anführer, und Alle ohne Ausnahme, Die Englander und Normannen, die Bafallen von Anjou, Voitou und Maine und bie Frangofen gaben einander feierlich bas Wort, ber Ronig moge bleiben ober nicht, ben Bug nach Verusalem ausauführen. Ihr Entschluß wurde schnell bekannt und mit Jubel von den Kriegern aufgenommen; fie empfingen ihre Saupter mit freudigem Buruf und am Abend waren alle Belte erleuchtet, Dufit und Tang in allen Gaffen bes Lagers. Richard allein warf ergrimmt fich auf fein Bett, aber Unwille und Bekummerniß ließen ihn nicht ruben \*). Er fürchtete bie Schande, ohne bas heer in Europa anzukommen und nicht minber bie Nothwenbigkeit, endlich boch ju einer Unternehmung, ber er schon seit gehn Monaten mit ber größten Gorgfalt ausgewichen mar, fich zu versteben.

Am andern Morgen verlangte das Heer sturmisch die endliche Erfüllung des so oft wiederholten Berspreschens und der König sah sich gezwungen, dem allgemeisnen Drange der Ehre und der Andacht nachzugeben, aber sein Mismuth und seine Aeußerungen verriethen nur zu deutlich seine Abneigung, den angekundigten Borsatz auszusühren. Da trat dreist ein für das heilige Wert begeissterter Priester aus Poitou, Wilhelm mit Namen, zu ihm und strafte öffentlich seinen Wankelmuth, indem er ihm das Verbrechen, die Sache Gottes aufzugeben und den Schimpf einer unrühmlichen Rücklehr mit slammens den Worten vorhielt. Richard, sehr betreten über diese

<sup>\*)</sup> Solius animum Regis ex auditis curarum untica sollicitat, qui profunde meditans alternas variat cogitationes, quarum mole fatigatus se lecto sternit iratus. Vinis. c. 43. S. 395.

Anrede, wagte boch nicht bem Kapellan Stillschweigen zu gebieten und am folgenden Tage ließ er durch seinen Herold im Lager ausrusen, die Pilger konnten versichert seyn, er werde, was auch gescheben mochte, nicht var dem Ofterseste des nachsten Jahres Palastina verlassen. Ingleich besahl er ihnen, sich zu der Belagerung von Jerusalem vorzubereiten.

Mes wurde nun auf einmal lebenbig. Die Kreusfabrer vriefen Gott mit lauter Stimme, bag er bas Berg bes Königs gelenkt habe. Jeber fuchte fich mit ben nos thigen Beburfniffen ju verfeben. Es fehlte, an Mitteln jum Fortbringen, aber ber gute Bille und bie Freude, enblich gewiß bem Biele ber Wallfahrt entgegen zu geben, übermanden alle Schwierigkeiten. Am 7. Junius verließ bas heer die Ebne von Astalon und weber die hie ber fprischen Sonne, noch bie fast unausstehliche Plage giftis ger Fliegen, beren Stich bosartige Geschwure nach fich jog, konnten ben froben Duth ber Pilger nieberfcblagen. Menschen und Pferbe weren mit schmerzhaften Beulen bebeckt, aber bennach trug bas Fugvolt außer feinen Waffen auch noch bie Lebensmittel auf eine Reihe von Tagen. Ein Geift schien die ganze Masse zu beseelen; bie Reichen nahmen bas Gepact ber Armen auf ihre Saumroffe, Ritter ließen ihre Knappen absigen ober gingen felbft ju Sug, um ben Ermatteten ihre Pferbe an leiben. In der trefflichften Saltung tam bas beer am 10. bei Beit Nuba an \*) und von ber Stimmung befe felben, von bem glubenben Eifer ber Streiter und von ber mufterhaften Mannszucht ber auserlefnen, friegges wohnten Scharen ließ fich ber schnellfte und gludlichste Erfolg mit Zuversicht hoffen.

Call Back St.

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 49. S. 399. Bohad. c. 153. S. 230, giebt ben 27. bes zweiten Dichumab 588 an, welcher mit bem 10. Jun. 1192 gufammentrift.

Das Gerücht von ber ploglichen Amaherung ber Shriften verbreitete tobtlichen Schreden in ber Sauvtftabt. Gine auf Runbschaft ausgeschickte Partei von Arabern war in ber Gegend von Joppe auf ben frantischen Rachtrab geftogen; fie wurde faft gang niebergehauen und bie wenigen Berfprengten, welche bis nach Berufa-Jem entfamen, fchrieen, bie Feinbe waren ihnen an ben In wilder Bestürzung liefen bie Einwohner burch bie Strafen und viele entfloben milt Burudtaffung bes Ihrigen in bie Gebirge. Die Krieger weigerten fich, bie Mauern in vertheibigen, um nicht, wie sie fagten, fich Dem Schickfale ibrer Britber in Affon auszuseben; Salas Din felbft, obgleich burch Krantheit in feiner Thatigfeit gebenint, ließ feine Pferbe ftets gefattelt bereitfteben, um jeben Augenblick aufbrechen zu konnen und mare ber Ros nig obne fich aufzuhalten mit bem Beere vorgernatt, er wurde, wie driftliche und mohammebanische Schriftfteller bezeingen, ohne Wiberstand zu finden, in die Thore ber Stadt Gottes-eingezogen fenn \*).

Aber Richard wollte Jerufalem nicht erobern; ber Grimm seines gebemuthigten Stolzes speirte sich gegen eine Unternehmung, zu welcher er durch die allgemeine Stimme des Heeres gezwungen worden war und die, wie er glaubte, seinem Oberbesehl ein Ende machen wurde. Kaum acht Stimden mehr von dem Ziele des ganzen Areuzzuges entsernt, machte er plöglich halt. In der Segend, wo die von der Kusse heraustommende Straße din der Hügelreihe des innern Landes allmählig steigend sich hinzieht, ließ er das Heer ein Lager schlagen unter dem Vorwande, den Grasen Heinrich zu erwarten, den er nach Akton geschickt hatte, um das müßige Bolk und die vielleicht noch aus Europa angekommnen Krieger nachzu-

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 50. S. 899. Bohad, c. 153. S. 230.

machte ber Abt eines zerstörten Klosters\*), ber, wie er vorgab, das gerettete Heiligthum unter der Erde verborzgen hatte. Der König schickte sogleich nach dem angewiesenen Orte und man war so glücklich, das vergradne Kleinod zu sinden. Als es mit großer Feierlichkeit nach dem Lazger gedracht wurde, strömten die Krieger hinaus, warsen sich am Wege in den Staub nieder und küsten mit Inzbrunst und Thränen das geweihte Holz. Die Bischöse allein scheinen an der allgemeinen Freude wenig Antheil genommen zu haben \*\*) und als man nach einigen Tagen in den öffentlichen Gezelten häusig die Frage auswersen hörte: ob denn der Zug nach Ierusalem jeht noch nöttig sep, da man doch nun das heilige Kreuz besitze? siel es plöhlich im Werthe und die Nilger wurden von neuem unruhig.

Richard wußte zulett nicht mehr, wie er, ohne ihren Bunschen nachzugeben, sie befriedigen sollte, als eine, von umherstreifenden Beduinen, welche er bezahlte, überbrachte Nachricht, ihn aus der augenblicklichen Verlesgenheit riß. Die, jährlich aus Tegypten nach Damaskus ziehende, Handelskaravane nahm, seitdem die Christen Palästina verloren hatten, den bequemeren Weg über Jerusalem und war, wie die Kundschafter aussagten, bereits in der Gegend des todten Messes angekommen. Der König ließ sogleich den Herzog von Burgund russen und soberte ihn auf, sich mit ihm zu dem reichen

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 53. 54. S. 402, nennt ihn Abt von St. Elpe ober Elre; vielleicht Gibeon ober St. hiob, nicht weit von Jerusalem, in der Landessprache Els Ind genannt. Rog. Hov. S. 716, macht daraus eine Rapelle des heiligen Elias.

<sup>\*\*)</sup> Vinis. ber zu bem Gefolge bes Bischofs von Salisbury gehörte, spricht nur ganz gleichgaltig von biefer Entbeckung; ein Zeichen, bas sein Beschüger keinen Werth borauf sehte.

auf ben bie Zugange beherrschenben Anhohen. Zugleich gingen starke Abtheilungen nach ben Gebirgspaffen, um bie nach ber Kuste suhrenben Straßen zu beobachten und kleine in verstedten Thalern lauernbe Nachrichtsposten berichteten jebe Bewegung ber Feinde schnell nach Serussalem.

Durch ihre Bachsamkeit wurde es bem Gultan mog= lich, bas Belagerungsgeschut, welches, nebft Baffen und Borrathen aller Art, unter farter Bebedung ben Chriften augeführt werben follte, theils aufaufangen, theils au vernichten. Der lange Bug von Wagen und Saumroffen batte am 17. Junius bie Thore von Afton verlassen und mar am folgenden Tage bereits bis über Ramla hinausgekommen, als bie Unführer fich ploglich überfallen faben. Die Turken hieben die Anechte nieder, entführten bie Lastthiere und gertrummerten bie Auhrwerke. Bergebens festen bie Ritter fich jur Bebr; fie batten nicht Beit gebabt, fich in Schlachthaufen zu ordnen. Doch bielten fie ben unordentlichen Rampf aus, bis ber Graf von Leis cefter ihnen aus bem Lager zu Gulfe tam; burch ibre Baffen gefcout batten fie nur einen geringen Berluft erlitten, aber von ben Schlägen ber feinblichen Streittols ben furchterlich zerqueticht tamen fie in Beit Ruba an und ber größte Theil ber Borrathe, welche fie mitbringen follten, war verloren.

Die Pilger bestanden deshalb nicht weniger auf dem Buge nach Terusalem, am dringenosten die Franzosen, die nicht langer als die zum Herbste sich in Palastina erhalten konnten und nicht, ohne ihr Gelübb erfüllt zu haben, nach Europa zurückehren wollten. Ihr Eiser wurde auf kurze Zeit durch die Ankunft von zwei alten Priestern zerstreuet, von denen jeder ein Stück des wahren Kreuzes gerettet haben wollte. Der eine, ein unter Saladins herrschaft in Terusalem gebliedner sprischer Bischof, brachte das seinige gleich mit, doch noch ardsieren Eindruck

machte der Abt eines zerstörten Klosters\*), der, wie er vorgab, das gerettete Heiligthum unter der Erde verborzgen hatte. Der König schickte sogleich nach dem angewiesenen Orte und man war so glücklich, das vergradne Kleinod zu sinden. Als es mit großer Feierlichkeit nach dem Lazger gedracht wurde, strömten die Krieger hinaus, warsen sich am Wege in den Staub nieder und küsten mit Inzbrunst und Thränen das geweihte Holz. Die Bischöse allein scheinen an der allgemeinen Freude wenig Antheil genommen zu haben \*\*) und als man nach einigen Tagen in den öffentlichen Gezelten häusig die Frage auswersen hörte: ob denn der Zug nach Ierusalem seht noch nöttigsen, da man doch nun das heilige Kreuz besitze? siel es plöhlich im Werthe und die Pilger wurden von neuem unruhig.

Richard wußte zulett nicht mehr, wie er, ohne ihren Wimschen nachzugeben, sie befriedigen sollte, als eine, von umherstreifenden Beduinen, welche er bezahlte, überdrachte Nachricht, ihn aus der augenblicklichen Berles genheit riß. Die, jährlich aus Tegypten nach Damaskus ziehende, Handelskaravane nahm, seitdem die Christen Palästina verloren hatten, den beguemeren Weg über Jerusalem und war, wie die Kundschafter aussagten, des reits in der Gegend des toden Neurs angekommen. Der König ließ sogleich den Herzog von Burgund russen und soderte ihn auf, sich mit ihm zu dem reichen

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 53. 54. S. 402, nennt ihn Abt von St. Elpe ober Elre; vielleicht Gibeon ober St. Hiob, nicht weit von Jerusalem, in der Landessprache Els Ind genannt. Rog. Hov. S. 716, macht barans eine Kapelle des heiligen Elias.

<sup>\*\*)</sup> Vinis. ber gu bem Gefolge bes Bifchofs von Sallsbury gehorte, fpricht nur gang gleichguttig von biefer Entbedung; ein Zeichen, bag fein Befchuber teinen Werth borauf feste.

Range zu vereinigen, indem er ben Frangosen ben britten Theil ber Beute versprach. Die Lodung bes Gewinns fohnte bie Krieger mit einem, wie fie hofften, turgen Aufschub ihrer Unternehmung aus und in ber Stille ber Racht brach bas heer freudig aus feinem Lager auf. Der arabischen Sprache kundige Einwohner brachten ben Christen schon am zweiten Abende bestimmte Rachrichten. Die Karavane bestand aus zwei Abtheilungen, von benen bie erfte ichon gang nabe war. Die Auhrer hatten, bie Barnung bes Gultans, ber ihnen funfhundert Reiter entgegen fchidte, verschmabent, nicht wieber gurudtebren wollen, um ben See auf ber Offfeite ju umgeben; fie bielten gute Bache, aber fie verfaumten bie Gegenb gu untersuchen und ließen bie Kranten so nabe berankommen, bag biefe bei Monbichein ihre Bewegungen beobachten und am Morgen bes 24. Junius ben Augenblick abwarten konnten, wo bie noch unbelabnen Laftthiere gur Tranke geführt wurden \*). Die übermannte Bebedung that nicht lange Wiberftand und bie unglucklichen Raufleute brachten felbst Kamele, Maulthiere und gekoppelte Pferde geführt und schleppten bie Ballen ber theuersten Baaren bergu, indem fie auf ben Knieen um Schonung ibres Lebens fleheten. Die Beute an gemunztem und ungemungtem Golb und Silber, an toftbaren Stoffen, reichem Gerath und großen Laften Getreibe, fo wie bie Menge der trefflichen Pferde und Saumthiere übertraf alle Erwartung, obgleich, wie es scheint, bie anbre Salfte ber Raravane Beit gehabt hatte, fich in bie Bufte gu retten \*\*). Gehr zufrieben tehrte bas heer gurud; am

<sup>\*)</sup> Bohad. c, 154. S. 283. Rach Rog. Hov. S. 716, ben 23.

<sup>\*\*)</sup> Vinis. 1. VI. c. 8-5. S. 405-407, last 1700 turtische Reiter bei bieser Gelegenheit nieberhauen und giebt, außer ber Menge ber Pferbe und Maulthiere, die Anzahl ber Kamele und Dromebare auf viertausend siebenhundert an. Seine Be-

zweiten Tage vereinigten sich bei Ramla bie unter bem Grafen von Champagne aus Alfon angekommnen Pilger mit bemselben und am 29. rudte es wieder in das vorige Lager ein.

Auf die Keinde machte die Nachricht von dem Unglud ber Sanbelsleute einen gewaltigen Ginbrud; fie glaubten jest bie Urfach bes langen Bogerns ber Chriften fich erklaren ju tonnen und gitterten von neuem, fie jeben Augenblick vor ben Thoren ber heiligen Stabt erfcheinen au feben. Salabin ließ in bem Umfreise berfelben alle Brunnen und Cifternen verschutten und berief eine große Ratheversammlung, in welcher Bobabin burch eine feurige Rebe ben Muth ber Buborer zu entflammen fuchte und aulest fie auffoderte, nach bem Beispiele ber Gefahr= ten Mohammebs burch einen Gib bei bem Steine Jacobs fich zum Rampfe bis auf ben letten Blutstropfen zu verbinden. So wie er geendet hatte, fuhr Salabin, gleich einem Begeifterten, auf. "Preis und Chre fen "bem einzigen Gott!" rief er, "und unfer Gebet bei feis .. nem Propheten werbe erhort! Bigt, bag Ihr beute "ber einzige Schut unsers Glaubens fend, bie Bormauer "und bie Burg ber Lehre Mohammebs! Niemand ver-..mag ben Berberbern bie Spige zu bieten, als Ihr. Bon "Guch, von Gurer Bertheibigung bangen bie Guter und

schreibung ber erbeuteten Waaren giebt einen Begriff von bem Hanbel, der durch die Karavanen geführt wurde; er nennt: Gold, Silber, Purpur, seidne Stoffe, kostdare Gewänder nebst dazu gehörenden Berzierungen, gestickte Polster, sehr reiche Sezelte, durchachete Brustläße, als Panzer zu gebrauchen, Farbewaaren und theure Arzneien, Wassen, besonders viel Pfeile, Psessen, Jimmt, Jucker, andre seltene Gewächse und Kräuter, Wachs, sülberne Sesäße, Leuchter, Becken, Schläuche, Schachspiele, sehr viel baares Geld und über diesses noch große Vorräthe von Zwiedack, Wehl, Peizen und Gerste.

"tommt ihr Blut. Wollt Ihr Euch dem Kampfe entzie"tommt ihr Blut. Wollt Ihr Euch dem Kampfe entzie"hen: so wird der Feind diese Länder zusammen rollen,
"wie der Engel des Gerichts die Blätter, auf denen
"die Handlungen der Menschen verzeichnet sind, und
"nicht nur diese Provinzen, die Gläubigen der sernsten
"Himmelöstriche erwarten von Euch ihr Heil und ihre
"Rettung."

Die Borte bes Gultans ruhrten alle Bergen. Debichtub, ber aus ber Gefangenschaft in Affon enttommen war, antwortete ibm im Namen ber gangen Bersammlung: "herr! wir find fammtlich Deine Anechte; "Ehre und Reichthumer haben wir von Dir und fo lange "ein Tropfen Bluts in unsern Abern rollt, wird keiner "bon uns fich feiner Pflicht entziehen." Salabin, über bie muthige Stimmung ber Emire erfreut, lub fie alle zu einem frohen Male ein, boch schon nach bem Abend= gebete, bas ihn nicht, wie gewöhnlich, aufgebeitert batte. rief er feinen Freund Bohabin bei Seite und theilte ihm feinen Rummer mit, daß felbft bie Damluchen, aus Furcht, bag es ihnen gehen mochte, wie ber Befagung von Afton, fich weigerten, Berufalem zu vertheis bigen. Es bliebe ibm, fette er bingu, nichts ubrig, als in ber heiligen Stadt, die ihm mehr am Bergen liege, als alle feine übrigen Eroberungen, fich felbst einzu= schließen. Rur nach langem Streite ließ er, burch bie Borftellung ber Nothwendigkeit feines ungehemmten Birtens an ber Spite ber Glaubigen, fich biefen Borfat ausreben. Die Mamluchen entschlossen sich endlich unter ber Bedingung, bag einer feiner nachsten Bermanbten gu ihrem Befehlshaber ernannt murbe, bie Stadt zu befehen und ber Sohn eines Meffen bes Gultans trat an ibre Spise \*).

<sup>+)</sup> Debfcbobbin, ber Cohn Pharuticah's, gurft ober

Die Gefahr war jeboch nicht so nabe, als er glaubte. Ein anfangs bumpfes Gerucht, bag ber Konig, burch bie Beute ber Karavane gelockt, fich vorgenommen babe, bas heer nach Aegopten au fubren, batte fich mit immer mehr Bestimmtbeit in bem Lager ber Christen verbreitet. Die Krage: ob man fich nicht mit bem Befige bes Rreuges begnügen und Berufalem ben Beiben überlaffen tonne? wurde von neuem und noch baufiger, als zuvor, gebort. und ba man auch jest, nach ber Anfunft ber Pilger von Affon, feine Unftalt jum Borruden wahrnahm, verfam= melten fich bie Kreugfahrer unter ihren gahnen und foberten von ihren Befehlshabern eine feste Erklarung: ob ber Sug nach ber Stadt Gottes noch angetreten werben folle, pber nicht? Die Saupter versprachen bie Entscheibung bes Konias einzubolen und unter bem Borfite beffelben wurde bie Rrage im Kriegerath verhandelt. Die frangofifchen Unführer bestanden mit heftigleit auf ber unmits telbaren Erfullung ihres Gelübbes, Richard antwortete ihnen in einer langen Rebe, auf welche er fich vorberei=' tet, aber babei gang vergeffen zu haben ichien, bag er an ben Bengen feines Betragens fprach. Done fich auf bie Anführung irgend eines Grundes ber von ihm allein verschuldeten Bogerung einzulaffen, bemühete er fich, ihnen gu beweisen, bag ber gunftige Augenblid bereits verftris den fen. "Salabin," fagte er, "wisse alles, mas bei "ben Chriften geschabe. Er habe gezeigt, bag er ihnen "bei Ramla bie Bufuhr abschneiben konne, und werbe "bauptfachlich barauf fein Augenmerk richten. Das Beer "babe fich fcon zu weit von der Rufte entfernt; es burfe, "ohne fich ber größten Gefahr auszulegen, nicht weiter "vorruden." "Erwagt boch nur," fuhr er fort, "ben

Sabeb von Balbet. — Bohad. c. 156. S. 235—287. In ber beutschen Ueberf. c. 146. S. 179—181, ift hier viel weggelaffen.

ganges Streben richtete fich ploglich auf bie Ausführung bes wiberfinnigen Plans, bas heer nach Aegypten zu führen und er sparte weber Drohungen noch Schmeiches leien, um bie frangofifchen Bafallen bafür zu gewinnen. Er versprach ihnen die Unterftugung seiner bei Affon liegenben Schiffe, bie gang befonbers ihrem Dienfte gewid= met fenn follten; er ftellte ihnen bie Leichtigkeit bes Buges von Abtalon aus vor, wo fie bie Seetufte nicht verlaffen wurden und erbot fich, fiebenhundert Ritter und zweitausend Mann Fugvolt aus seinen Mitteln zu befolben. Much außer biefen follte jeber, ber vielleicht an Gelbe ober andern Bedurfniffen Mangel litte, bei ibm bie freigebigfte bulfe finden. Er erlaubte ihnen fogar, ihn unter ihren eignen Befehlshabern zu begleiten und gab ihnen fein Wort, bag er gar nicht in ihre Angeles genheiten fich mischen, fie blog als Berbundete betrachten molle \*).

Ihre Sinwilligung voraussetzend, ertheilte er auf der Stelle den Bannerherren Befehl, sich in dem Lager der Hospitaliter zu versammeln und ihm die Starke ihrer Fahnen auzuzeigen: Seins eignen Vafallen scheinen das bei wenig Eifer gezeigt, die Franzosen aber ihre Theilsnahme bestimmt verweigert zu haben. Ueber ihre Widersspänstigkeit ergrimmt, vermied er, sie zu sehen, doch wagte er nicht sich den Ausbrüchen seines Jorns zu überlassen. Der Unwille der Krieger außerte sich auf eine harmlosere Art; er wurde bloß in Spottgedichten laut, in denen sie über den König, über ihre Ansührer und über sich selbst, daß sie nun schon so lange im Angesichte der Stadt Sotztes ständen ohne jemals dahin kommen zu können, sich lustig machten \*\*). Richard verdiß seinen Aerger über

<sup>\*)</sup> Vinis. l. c. unb c. 7. S. 406. . ..

<sup>\*\*)</sup> Vinis. c. 8. S. 409.

einen Muthwillen, ben er nicht hinbern konnte; als man ihm aber hinterbrachte, bag bie Sanger, welche feine Dhren beleibigt hatten, von ben Großen aufgemuntert wurden, vermochte er feinen Grimm nicht langer ju magi= Er ließ ben Bergog von Burgund und bie pors nehmften frangofischen Anführer zu fich rufen und fun-Digte ihnen seinen Entschluß an, fofort ben Aufbruch nach Berufalem zu befehlen und fich burch einen fürchterlichen Eib zu verbinden, bie Belagerung, auch wenn Sabre barüber bingeben follten, nicht aufzugeben, fo lange noch ein Stud von einem Schwerbte ibm übrig bliebe. Dens felben Eib follten auch bie Frangofen ihm fchworen und ba fie eine folche Berpflichtung nicht eingehen wollten, brach seine lang verhaltne Buth in bie niebrigften Schmabungen aus. Er hatte feine anbre Antwort' erwartet; fobalb fie aber erfolgt war, glaubte er ein Recht au haben, die Ritter fchimpflicher Feigherzigkeit und bes Berraths an ber Sache Gottes zu beschulbigen, ihnen und ihrem Bolle vorzuwerfen, bag fie aus Reib auf frie nen Ruhm ihn hinderten, burch bie Eroberung bes Beis ligthums ben Kreuzzug glorreich zu endigen. ::

Die Barone ehrten seine königliche Würde, aber sie verließen ihn mit der Erklarung, daß sie von nun an auf immer sich von ihm trennen wurden, und sie bezogen sosort mit ihren Bölkern ein abgesondertes Lager. Er trug nun offentlich die größte Betrübniß über die Betzeitlung eines nie ernstlich gemeinten Borsates zur Schau, ritt mit Gepränge nach einer Anhöhe, wo man die Thürme von Jerusalem sehen konnte und klagte schmerzlich, daß Reid und Bosheit ihn abhielten, die Stadt Gottes der Christenheit wieder zu geben. Da jedoch seine Trauer auf die Krieger keinen besondern Eindruck machte und die Spottlieder noch immer gehört wurden, besann er sich zulest auf die Wassen des Wiges. Vom Jorn begeistert dichtete er beisende Struenten auf die seige

Trenlosigkeit ber Franzosen und beruhigte sich endlich, ba er boch auf Gine Weise seinem Grimme Luft gemacht hatte.

Die Eroberung von Jerusalem war für immer aufgegeben und bas heer trat am 4. Julius ben Rudzug an. Die frangbfischen Bolter blieben in ihrem abgesou= berten Lager, boch ftets bem Ronig gur Seite und bes gleiteten ihn bis in die Gegend von Joppe, wo er abermals einige Bochen unthatig verweilte. Babricheinlich boffte er burch bie noch um ihn versammelte Dacht ber Rreuxfahrer ben von neuem eroffneten Unterhandlungen Rachbrud zu geben. Die Auswechstung bes Emirs Raratufd biente gum Bormanbe einer friedlichen Bothschaff \*); nachher mußte ber Graf von Champagne in feinem eignen Namen einen Bersuch machen, aber ber Sultan, ber ben Christen von fern gefolgt war, wollte fich auf nichts einlassen und Richard sah burch ben Abcang vieler Einzelnen; die in bem naben Joppe Gelegen: beit jur Rudfehr nach ber Beimath fanben, fein Seer täglich kleiner werben. Tief gebengt wendete er fich an feinen Freund Abel und ersuchte ibn um feine Bermittlung, indem er fich erbot, nach ber im Winter bei Ramla angenommnen Grunblage einen Stillftand ju fcbliegen, aber Salabin antwortete, er tonne feinen Borfchlag ans boren, fo lange nicht bie neu erbauete Reftung Astalon geschleift sev.

Einer fo schimpflichen Bebingung glaubte ber Konig

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 9. S. 410. 411. — Glaubt nicht, ließ Richard bem Sultan fagen, baß wir unfern Borfat aufgeben; ber Bibber tritt jurud um besto träftiger zu stoßen. Aber Salabin war besser unterrichtet, er wußte, baß allein bie Franzosen noch auf ben Bug nach Jerusalem brangen, weil sie ihr Baterland aus teiner anbern Absicht verlassen hatten. Bohad. c. 156. 157. S. 257—239.

fich nicht unterwerfen ju tonnen. Er gab fogleich Befehl, Darum ju fchleifen um burch bie bort gurudigelagnen Bolter bie Befagung von Astalon zu verftarten. Es lag ihm alles baran, biefen Plat, bas einzige Dentmal feines Kreuzzuges in Palaftina, zu retten und er hoffte bie Erhaltung beffelben burch bie Aufopferung aller andern Bortheile zu erlangen. Bon nun an scheuete er fich nicht mehr, in den Unterbandlungen als ber den Frieden Suchende zu erscheinen. Durch eine neue Bothschaft ließ er bem Sultan fagen: Er fen weit entfernt ibm Bedingungen vorschreiben zu wollen; er gebe alles auf, was er in ben Zusammenkunften mit Abel gefobert habe; er verlange nichts, als eine einzige Kirche, nur einen leeren Plat in ber beiben Bolfern beiligen Stabt, boch auf Astalon tonne er nicht Bergicht leiften. Er er= biete fich aber bagegen, baß fein Reffe, Beinrich von Champagne, ben er jum Surften ber Ruftenftabte gemacht babe. ber Bafall bes Beberrichers von Sprien werben, und in allen Kriegen, welche nicht gegen bie Chriften gerichtet waren; ibm, gleich ben Emiren feiner Staaten, bienen folle \*).

Obgleich Saladin von der Bedrängniß des Königs noch vortheilhaftere Bedingungen zu erpressen hoffte, durfte er doch ohne seine eignen des Kriegs überdrüssigen Bolter gegen sich aufzubringen, einen Antrag, der so viel zugestand, nicht ganz abweisen. Er äußerte befonders über den letzten Punkt sich sreundlich zuvorkommend. Da der König seine Foderungen so weit herab gestimmt habe,

<sup>\*)</sup> Bohad. c. 158. S. 239. 240. Vinis. c. 10. 11. S. 410. Der arabische Geschichtschreiber schilbert ben Gang ber Untershandlungen ehrenvoller für ben Konig, als selbst ber Lobredner besselben, Vinisaul. Beibe Schriftseller wußten natürlich besser, was in ihrem, als was in bem feinblichen Lager vorging.

lautete bie Antwort, fo wolle auch ber Sultan ben Schwestersohn beffelben zu seinem eignen Sohn anneh: men, ihm nicht nur ben Befit ber Ruftenftabte laffen, fondern auch bas zwischen bem Gestabe und bem Gebirge liegende Land in zwei gleiche Salften mit ihm theilen und ibm ben Auferstehungstempel in Berufalem einraumen; aber Astalon muffe gerfiort und felbft bet offne Drt burfe von keinem ber beiben Botter bewohnt werben. Richard schickte noch einmal und bie Bothschafter, welche amei ichone Falten jum Gefchente überbrachten, führten besonders bie großen, auf ben Bau ber Zestungswerke verwendeten Roften, als einen Grund an, weshalb 26: talon nicht zuruckgegeben werben tonne. Der Sultan erbot fich, bie Chriften bafur burch ben Befit ber Stadt Libba und ihres Bezirks zu entschädigen, aber Richard bing mit Leibenschaft an seinem eignen Berte. Er erklarte, er murbe fich vor ber gangen Belt beschimpfen, wenn er in ber von ihm erbauten Reftung auch nur einen Stein verruden liege, und ber Rrieg mußte von neuem angeben.

In Akton war unterbessen alles zu ber Abreise bes Königs vorbereitet worden. Die Schiffe, welche er mit seinem Gefolge besteigen wollte, lagen seegelscrtig vor Anker und sieben Galeeren liesen aus, um den Hasen von Berntus zu sperren. Diese, zur Sicherheit der Uebersahrt nothige Maßregel gab zu dem Gerüchte Anslaß, daß die Christen den Plat anzugreisen gesonnen wärren, aber Richard hatte alle weiteren Unternehmungen ausgegeben. Er überließ die französisschen Pilger und die Einheimischen ihrem Schicksale und machte, nachdem er am 26. Julius mit dem Heere dei Akton angekommen war, in dringender Eil die letzten Anstalten zu seiner Einschiffung. Schon hatte er diese auf den folgenden Tag bestimmt und sehr niedergeschlagen von den Rittern des Tempels und des Hospitals Abschied genom:

men \*), als die unerwartet einlaufende Rachricht von der Gefahr des nahen Joppe ihn nothigte, seine Abreise aufzuschieben. Er konnte mit Ehre in einem solchen Augenzblide Palastina nicht verlassen und sein gunstiges Gestirn bewahrte ihm noch eine Gelegenheit auf, den Areuzzug glorreicher, als er jemals hossen durste, zu endigen.

Saladin hatte am 27. ploplich bie neu aufgeführten Keftungswerte ber driftlichen Stadt mit feiner gangen Dacht angegriffen und fogleich aus ben mitgebrachten Mafchinen ben Sturm begonnen, aber bie tapfre Besatung wehrte nich mit helbenmuth. Sie war ju schwach, bas Untergraben ber Mauer zu hindern, boch hinter jeder be= brobten Stelle lag ein machtiger Solzbaufen bereit, beffen Flamme ben Turfen bas Ginbringen verwehrte. aber bie gehoffte Unterftugung von Afton ausblieb, faben Die Einwohner zulest bennoch ihren Untergang vor Augen; fie erboten fich am 30. jur Unterwerfung auf bie Bebingungen ber Uebergabe von Jerusalem, wenn binnen drei Tagen tein Entfat tame. Salabin wies fie ab und erneuerte ben Sturm; am 3. Angust Rurate mit furchterlichem Rrachen eine gange Strede ber Mauer ein und bie Turten eilten jum Angriff, boch so oft ber Bind bie bichten Bolfen bes Staubes und bes von bem angezun: beten Unterbau fich empor walzenben Rauches auf einen Augenblid theilte, fah man beutlich bie Speere ber Ber: theibiger blinken, bie, ohne zu wanken, ihre von ben Burfen ber Steinschleubern getrennten Reihen immer wies ber schlossen. Den Feinden fant bei biefem Anblide ber Muth, und ber Sturm blieb ohne Erfolg \*\*).

<sup>\*)</sup> Vinis, c. 14. S. 412.

<sup>\*\*)</sup> Bohad, c. 163. 164. S. 244—247. — Vinis. c. 12. 13. S. 411. 412. — Rog. Hov, S. 717. — Brompt. S. 1246. Rur ber Araber läßt bem helbenmuth ber Bertheibiger von Joppe die verdiente Gerechtigkeit widerfahren. Vinis. über-

Der Sultan gestand nun den Christen die Bedingung zu, daß die Besahung gegen eine gleiche Anzahl mohammedanischer Gefangnen, die Einwohner aber für Geld ausgewechselt werden sollten und erlaubte ihnen einige Stunden, um sich in das Schloß zu retten. Nach dem Ablause derselben, setzte er hinzu, werde der Sturm von neuem beginnen und er konne seine ergrimmten Kriezger dann nicht abhalten, jeden, dem sie in den Straßen begegnen würden, nieder zu hauen. Die Masse des Bolks eilte sogleich nach der Burg, einige Feige suchten auf den Schissen zu entsommen; selbst der von Richard eingesetzte Beschlähaber war unter der Anzahl, doch seine Untergebnen hielten ihn zurück. Edelmüthiger theilte der neu erwählte Patriarch von Verusalem das Schisssal der Kapsern.

Biele Suter ber Kreuzsahrer und fast ber ganze Raub der Caravane waren in der Stadt ausbewahrt worden und die eingedrungnen Türken machten große Beute. Sie waren noch damit beschäftigt, als die Nachzicht einging, man erblicke von fern die christliche Flotte. Der Sultan schickte sogleich seinen Sohn, Daher, nebst Bohabin und dem Emir Oschordich in die Burg, um die Gesangnen in das Lager zu sühren. Der Emir sürchtete, die Christen nicht gegen die Wuth der in der Stadt zerstreuten Horden schüssen zu können; er ging selbst hinaus, die Plünderer aus den nächsten Straßen zu vertreiben, darüber verstrich die Zeit und nur erst der Patriarch und neun und vierzig andre waren hindurch ges bracht worden, als die franksischen Schisse auf der Rhede Anker warsen.

Richard hatte auf bie erfte Bathschaft sich gleich ent-

geht die einzelnen Umftande, und die beiben lehten erzählen die Begebenheiten, an benen Richard nicht felost Antheil nahm, nur süchtig.

schloffen, nach Joupe au seegeln. Der Herzog von Burgund, von ihm aufgefobert, weigerte fich zwar, neuem unter feine Befehle ju treten, aber er erlaubte ben frangofischen Rittern als Freiwillige mit zu geben und eine beträchtliche Anzahl berfelben schloß sich ben Rahnen ber Orbensbruber an, welche ben Weg ju Lande machten \*). Der Konig hoffte mit bem größten Theile seiner Macht in turzem bie bedrängte Stadt zu erreichen, boch widrige Winde hinderten ihn brei Tage lang, die Spige von Saipha zu umschiffen und bas ganbheer wurde in ben ftart befetten Paffen bes Ufergebirges aufgehalten. Nicht eher, als in ber Nacht vom 3. auf ben 4. August konnten einige ber am schnellften seegelnben Rabrzeuge Joppe erreichen \*\*). Die Turken verfammelten ficht fogleich am Strande, ben Angekommmen bie ganbung zu wehren und ber Ronig, ber bie Stadt in ben Sanben ber Uns glaubigen fab und nicht wiffen konnte, bag bie Chriften bas Schloß noch inne hatten, wollte mit feiner geringen Macht feinen Angriff wagen. In ber Burg erkannten zwar bie Eingeschlognen fein Schiff an ben scharlachros then Seegeln, aber vergebens bemubten fie fich, ihm ein Beichen zu geben. Die Kreuzfahrer hielten bie Wintenben fur Feinde, welche fie in eine Kalle loden wollten. und tein Buruf tonnte vor bem Getofe ber Bogen ges bort werben.

Die Besatung hatte bei bem erften Anblide ber bes freundeten Schiffe ben Vertrag aufgekundigt und Salabin

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 14. S. 413.

<sup>\*\*)</sup> Bohad. c. 164. 165. 6. 247—251. — Vinis. c. 14. S. 418, fagt: in der Racht vom Freitage auf den Sonnabend, weldes entweder zwischen dem S1. Jul. und 1. Aug. oder dem 7. und 8. August seyn mußte. Da Bohadin selbst in Joppe war, verdient seine Angabe den meisten Glauben.

machte Anstalt zum Sturme, aber bie Anten, welche schon in der Stadt waren, wollten die Plünderung nicht ausgeben. Er ließ eilig frische Bolker vorrücken umd da man von den Schiffen nicht sehen konnte, was am Fuße der Burg vorging, wären die darin Zurückgebliednen versloren gewesen, wenn nicht die Kühnheit eines jungen Geistlichen sie gerettet hatte. Er befahl in einem kurzen Gebete seine Seele dem Heiland der Christen und wagte den ungeheuren Sprung von der Hohe des Schlosses hinad. Zum Glück siel er in lockern Sand, rasste undesschäfter sich auf und rannte grade in die See. Die Schisser schieden ihm einen Kahn entgegen und sührten ihn zu dem Könige, der nun keinen Augenblick anstand, der bedrängten Burg zu Hülfe zu eilen.

Er fturzte fich bis an ben Gurtel ins Baffer und führte seine Begleiter jum Rampfe. Die Turken brangen fo rafc auf ihn ein, bag er nicht Beit batte, fein Schwerbt zu ziehn, aber er schlug mit feiner eifernen Armbruft bie Nachsten zu Boben und ba bie Ritter. welche in ber Burg waren, zugleich einen Ausfall mach: ten, wurden bie Feinde gurudgetrieben. Doch Salabin batte schnell bie Thore ber Stadt befegen laffen und griff mit immer einander ablosenben Boltern ben kleinen Saufen ber Chriften an. Richards Flotte, gegen funfzig Seegel ftart, war jest auch angetommen, aber fie fand ben Safen gesperrt und bie bewegte See, welche bas Ausschiffen ber Streitroffe unmöglich machte, verzögerte felbst bie Landung bes Fugvolfs. Mur nach und nach erreichten bie Krieger bas Ufer, und konnten auf bem flachen Geftabe gegen bie von allen Seiten fie umschwarmenden Reiterscharen fich nur burch bie heftigfte Unftren: aung vertheibigen. Der Konig ließ aus einem in ber Nabe liegenden haufen von altem Schiffsholze eine Art von Bruftwehr errichten, er half felbst Balten und Bretter berzutragen und bie Ausgeschifften gewannen wenigstens einigen Schut, um ihre Linien ju bilben. Die Beschreibung biefes Gefechts von einem Augenzeugen giebt einen beutlichen Begriff von ber Art, wie bas frantische Fugwoil fich gegen bie Angriffe ber Reiterei fcubte. Die Rrieger bes erften Gliebes ließen fich auf bas rechte Rnie nieber und festen ben linken Fuß ein wenig vor, um befto fefter zu wiber-In ber linken Sand hielten fie bas Schild, welches ben Korper bedte, und in ber rechten bie Lange mit schrag gegen ben Boben gestemmtem Schafte. zweien von ihnen ftand jebesmal ein Armbruftschute, ber über fie weg icog und wieber einen Gebulfen binter fich hatte, welcher ihm bie Armbruft spannte. In biefer Stellung bielt bas Rugvolt bie wieberholten Unfalle ber Feinde aus, boch bald wurde bem Konige, ber babei nichts zu thun hatte, bas Gefecht langweilig und bie Unbehaglichkeit bes mußigen Buschauens führte ihn zu ber glanzenbsten und gladlichften That feines Lebens.

Er erblicte an bem Pallafte ber Templer, beffen befestigte hintergebaube nabe an bem niebrigen Rampf= plage auf ber Stabtmauer rubeten, eine fleine Pforte. Ans Reugier untersuchte er bie Thur; sie war nicht verschlossen und führte zu einer schmalen gewundnen Treppe, welche er fogleich hinaufstieg. Seine Begleiter, Die, feine Berwegenheit kennend, ihn nie aus ben Augen ließen, eilten ibm nach. Sie famen burch verschlungne Gange in einen umbaueten Sof, wo fie beutlich bas verwirrte Geschrei in ber Stadt boren tonnten. Rur ber Troß bes turtifchen heeres schwarmte noch in ben Strafen umber, bie Rrieger hatte ber Gultan, bis auf bie ftarte Besatung ber Thore, nach und nach berausgezogen. Bei ben feindlichen Tonen war Richard nicht zu halten; ohne zu untersuchen, woher fie tamen, ohne zu bebenten, baß er, wie in einer Falle, gefangen werben konnte, suchte er einen Ausgang und fturate, mit bem Gefchrei:

Ronig Richarb \*)! fich auf bas rauberische, jum Theil unbewaffnete Gefindel. Die Erften, welche fein Arm erreichen konnte, fielen unter feinen gewaltigen Sieben. Niemand magte, ihm ju wiberfteben, Riemand begriff, woher er gekommen war. Als ware er vom himmel gefallen, fühlten bie fich vollig ficher Glaubenben fein Schwerbt in ihrem Raden; beulend retteten fie fich nach bem nachsten Thore und rannten ihre eignen Wachen nieber, bie, als ber Bannerherr bes Konigs feine Fahne mehen ließ, mit Entfepen die Rlucht ergriffen. Chriften in ber Burg faben ben Tumult von ber Sobe; fie überwaltigten ihre gleichfalls bestürzten Bachter und brangen nun auch in ben Strafen vor. Faft gang allein, mit bochftens zwanzig ober breißig Gefahrten hatte Ri= charb bie Stadt befreiet, Joppe geborte wieder ben Franten und Taufende floben vor bem furchtbaren Arme bes Unübermindlichen.

Nach nicht zufrieden mit dem fast unglaublichen Siege, bestieg der König mit seinem Gesolge die wenigen Pferde, welche sich in der Burg besanden, um sich den Feinden zu zeigen. Er ritt kuhn vor die Thore hinaus die nahe an die Linie, und keine der türkischen Scharen versuchte den kleinen Hausen aufzuheben. Der Sultan rief, so dalb er den Berkust der Stadt erfuhr, seine Geschwader aus dem Kampse gegen das Fusvolk zurück und bezog in einiger Entsernung ein Lager, wo er keinen Ansgriff besürchten zu dursen glaubte.

Am Abend traf ber Graf von Champagne auf einem Schiffe ein und berichtete, daß bas Landheer noch immer nicht im Stande gewesen ware, die mit großer Uebermacht besetzen Passe bei Casarea zu überwaltigen. Bu gleicher Zeit wurde die See von neuem so fturmisch, daß

<sup>\*)</sup> Le Roi Richard!

bie Flotte, anstatt in ben hafen einzulaufen, sich von ber Kuste entfernen mußte und die Ritter noch immer nicht zu ihren Streitrossen kommen konnten. Dem ungesachtet lagerte ber König sich auf der Stelle, welche die Feinde verlassen hatten.

Salabin war über ben Berlust seiner Eroberung und noch mehr über die Art besselben, sehr betrübt; bennoch wies er einen neuen Antrag Richards, ihm Askalon gegen Joppe zu überlassen, mit Festigkeit zurück. Er hatte genaue Nachrichten von der Starke der Christen einzgezogen, er wuste, daß sie nur aus zweitausend Mann regelmäßigen Fußvolks, aber auch aus dem Kern der Reiterei bestand, doch bei dem Mangel an Pferden glaubte er die Kitter in ihrer schweren Kustung beinahe als völlig Wehrlose betrachten zu können. Da er mit Zuversicht hossen durste, das Landheer wenigstens noch einige Tage auszuhalten, beschloß er den kleinen Hausen, der dreistsche soch die Ahore hinaus gewagt hatte, mit seiner vielzsach überlegnen Macht zu überfallen und schweichelte sich, mit den Flüchtlingen zugleich in die Stadt zu dringen.

Mit bem Anbruch bes Tages wurden die Christen burch bas Angriffsgeschrei ber feinblichen Schwärme aus dem Schlafe geweckt. Richard hatte kaum Zeit, seine Rustung anzulegen und warf sich, ohne Beinschienen, auf ein Pferd. Nur siebenzehn Streitrosse, und darunter sogar noch einige unbrauchbare, waren in der Burg ges sunden worden und außer dem Könige hatten allein der Graf von Champagne und neun andre sich beritten machen können \*), aber das tapfre Fusvolk stellte sich, mit dem

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 22. S. 417, nennt ihre Ramen: Robert von Breteuil, Graf von Leicester, Bartholomaus von Aiguesmortes, Rabulf v. Mauleon, Anbreas v. Chabegui, Giralb v. Finnival, Roger v. Sacy, Bilbelm v. Etanges, Dugo v. Reufville, ber ben

linken Mügel an ben Strand gelehnt, in der gewohnten Ordnung auf. Die Pifaner, Die Genueser, Die am poris gen Tage ausgeschifften Seeleute und die Einwohner befesten bie Thore und bie Barten ber Borftabte. In fie ben Abtheilungen, jebe ju taufenb Pferben, ruckte bie regelmäßige Reiterei bes Gultans vor; eine Linie nach ber anbern versuchte mit furchterlichem Gefchrei ben Unlauf. aber burd bie unerschutterliche Saltung ber Rranten gehemmt, kehrten alle, ohne jum Einbrechen gekommen gu fenn und mit ansehnlichem Berlufte an Menschen und Pferben ben Ruden, benn bie driftlichen Urmbruftschien verfehlten ihr Biel nicht. Die Turken wichen jedoch nur bis über bie Schusweite gurud und stellten fich in tiefer Maffe hintereinander auf, wahrend bie leichten Schwarme ber Turkomannen und Rurben fich nach allen Seiten ausbreiteten und ben Christen in ben Ruden zu kommen. fucten.

Die angelehnten Flügel bes Fußvolks vereitelten auch da die Bemühungen der Keinde und nur die Ersmüdung des einen oder des andern Theiles schien das. Schicksal des Tages entscheiden zu können. Richard, des Zusehens dei dem Gesechte der Bogenschützen überdrüssig und gewohnt durch die Gewalt des Anronnens die türkissichen Geschwader zu durchbrechen, vermochte endlich seiner wütthende Kampsbegier nicht länger zu bändigen. Ohne sich durch die Borstellung, daß er auf keine Unterstützung rechnen darf, halten zu lassen, ergreist er eine Lanze und reitet im vollen Jagen von einem Flügel zum andern die ganze Linio der Feinde hinunter, aber kein Krieger wagt aus dem Gliede zu rücken und sich ihm entgegen zu stelle len. Bon der Menge der Pseile, die in seiner und des

Ritterfclag noch nicht erhalten hatte, und heinrich ber Deuts foe, bes Ronigs Bannertrager.

Pferbes Ruftung fteden, ift nicht einer binburchgegangen. bie Turfen feben es und ibr Glaube, ber ibn fur perzans bert umb unverwundbar halt, wird baburch bestätigt. Immer verwegner bei bem ftarren Erftaunen, ber Unglaus bigen, wagt Richard, mit nicht mehr als gehn Begleitern bie gange Maffe ber Feinde anzugreifen. Er fturgt mit eingelegter Lange fich auf bie Borberften, und bie Zurten offnen ihre Reihen, ihm Plat zu machen. Co. burchbricht er eine Abtheilung nach ber anbern, bis er zulett fich gang allein fieht, benn um bie ihm folgenben Ritter haben bie Haufen fich schnell wieder geschloffen, Er wendet nun fein Pferd, und: abermals weichen bie Reinbe gur Seite; feiner magt ben Urm gegen ibn aufaubeben. Er findet ben Grafen von Leicefter niebergen worfen und hilft ibm wieder aufs Pferd; keiner versucht. es zu hindern. Rabulf von Mauleon bat fich erges. ben muffen; bei Richards Anblid laffen bie Reinbe ibn los. Aber fie flieben nicht, fie vermeiben nur ihm nabe. au kommen und halten ihn boch ftets umgingelt. Rach. welcher Seite er sich wendet; er findet keinen Widerstand, aber die Daffe geht mit ihm und er fieht kein Miftet. beraus zu kommen. Enblich ermübet fein Pferd und er muß jeben Augenblick furchten, bag es unter ihm aufammenstlirzen wird; da erblickt er platslich einen Türken mit zwei Sandpferben, ber fich burch bas Gebrander preft und auf ihn queilt. Abel hatte fie ihm geschickt; ber Ronig befteigt-eins berfelben und bie Keinbe, mahr: scheinlich auch barüber erstaunt, laffen ihn mit seinen Ges fahrten entfommen \*).

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 22. S. 419, und über bas Ganze c. 15—24. S. 414—421. Rog. Hov. S. 717. Brompt. S. 1246—1249. Bohad. c. 163—165. S. 244—254. und l. 1. c. 7. S. 23. Das genane Uebereinstimmen bieses arabischen Augenzeugen, der bloß von den von Abel überschilden Pferden Maglich

Christen und Unglaubige batten ben Angriff gesehen. aber balb war Richard in bem bichten Getummel ver= schwunden und ba man ihn nicht wieder gum Borschein kommen fab, verbreitete fich bei beiben Beeren bas Serucht, er fen gefangen ober gar getobtet. Die turfifchen Schwarme griffen nun mit mehr Nachbruck an; bas regelmäßige Rugvolt behauptete ftanbhaft feinen Doften, aber bie Seeleute in ben Garten liefen erfchrocken nach bem hafen, um fich auf bie Galeeren zu retten und eine Anzahl leichter Reiter brang über ben Mauerbruch in bie verlagnen Strafen. In biefem Augenblicke tam ber Ronig gurud, er fab bie Rieberlage bes. rechten Flugels und eilte an der Spipe ber Bogenschüpen ben Klüchtlingen nach. Bum Glied tam er ihnen guvor, ebe fie fich ein= geschifft hatten und trieb sie wieder gegen ben Feind. Doch schon sein überraschender Unblick in ber Stadt war genug, bie eingebrungnen Turkomannen in übereilter Mucht gurud zu treiben. Der überall Gegenwartige schien fich vervielfältigen zu tonnen; ob er gleich, nur von fei= nem Bannertrager und einem einzigen Ritter begleitet. auf fie zu fprengte, magten fie boch nicht, fich gegen ibn gu kehren, und fturgten in wilber Unordnung nach bem Orte, wo sie bergekommen waren, aber sie fanden ben Mauerbruch von ben Bogenschützen besetzt und wurden faft alle gefangen.

Salabin hatte mit Erstaunen und Grimm bem Sefechte zugesehen; er hoffte noch durch einen letzten ents
scheibenden Angriff feinem Gegner den Sieg entreißen zu können. Bor Jorn glühend ritt er zu den Reiterscharen und redete sie mit feurigen Worten an. Als er aber mit dem Rufe: Mir nach! Kur den Glauben! sich an

fcmeigt, mit ben Angaben Gnlfriebs von Binifauf burgt für bie Bahrheit biefer fast unglaublich icheinenben Besgebenheiten.

thre Spite seite, antwortete ihm nur Eine Stimme, die Stimme seines Sohnes Daher. Er fah nun wohl, daß alles vergebens war. Mit betrübten Herzen gab er seinen Wölsern, die nicht mehr sechten wollten, den Befehl zum Rückzuge und führte, da die Christen ihn nicht verfolgen konnten, das Heer wieder die an den Ort, woher es am Morgen gekommen war; für seine Person ging er nach Jerusalem.

Bon allen Thaten Richards geben bie, welche er bei Soppe vollbrachte, auf ben Ramen: Lowenberg, ben er in ber Geschichte, wie er in ber Sage führt, ihm ben gegrundetsten Unspruch. Die hatte bei Freunden und Keinden sein Rubm bober geftanden. Die Unbesonnenbeit. baß er fein tapfres Fugvolt verlieg und bie Stabt auf bas Spiel feste, um mit nicht mehr als gebn Gefahrten ein tollfühnes Abenteuer, welches nur burch bie aberglaus bische Furcht ber Turken unbestraft bleiben konnte, zu bestehen, wurde barüber vergeffen, benn jest war biese Rurcht ben Kranken fo viel werth, als ein Beer. Augenblick war gekommen, wo ber Zeind ber Chriftenbeit fich von feinen Bollern verlaffen fah. Rur burch einen Rudjug hatte er fie beifammen halten tonnen, nur, weil Riemand zum Rachsehen fich fand, war ber Rudzug nicht in regellose Klucht ausgeartet und ber Gultan verameifelte felbft an der Moglichkeit, feine entmutheten Rrieger wieder in ben Rampf zu bringen \*). Bare Ris dard sogleich nach Cafarea gegangen, um dem bort aufgehaltnen Berre Luft zu machen, er wurde, ba jest auch bie Laftschiffe mit ben Streitroffen angefommen waren, faft ohne Schwerdtftreich die Unglaubigen aus Jernfalem und aus gang Palaftina vertrieben und Salabin fich gludlich geschätt haben, burch die Aufopferung biefes Landes ben rubigen Befit von Sprien ju erkaufen.

<sup>\*)</sup> Bohad. c. 166. S. 258.

Durch einen Gieg, von bem bie Geschichte tein Beis fpiel fennt, hatte Richard ben Felbzug endigen fonnen, und ihm allein ware ber Ruhm geblieben; aber ber, burch feine glanzenben Thaten neu entflammte. Belbeneifer aller Bolter bes driftlichen heeres burfte nicht verrauchen, bem panischen Schreden ber Unglaubigen nicht Beit gur Befinnung gelaffen werben. Doch nur übereils tes. nicht rasches Sanbeln lag in bem Charafter bes So= nigs. Gine, immer von neuem aufbraufenbe Unrube, mehr bes Bluts als bes Geiftes, trieb ihn unaufhorlich gum Unternehmen, aber fie ließ ihn nichts vollenben. Rur in ber gewaltsamen Uebung totperlicher Rrafte groß, boch unfahig, ben Blid über ben beschrankten Umtreis, ber aufallig eben feine Gebanten beschäftigte, ju echeben, fant er, gleich allen Bolluftlingen, nach jedem augenblicklichen Auflobern schnell wieber in trage Unthätigfeit zuruck. Sein ganges Sinnen war jest allein auf bie Ruckfehr nach Europa gerichtet; bes 3weds, ber ihn nach Uffen geführt hatte, gebachte er nicht mehr und anstatt feinen Sieg zu verfolgen, that er von neuem Kriebensvorschlage.

Der, an andern schonungslos getabelte, Grund korperlicher Ermattung ist der einzige, der sich zu seiner Entschuldigung anführen läßt. Die Erhigung in dem Kampfe
bei Joppe hatte ihm ein Fieder zugezogen und seine Kranksheit mußte zum Borwande der neu angeknupsten Unterhandlung dienen. Eine freundliche Bothschaft bat den
Gultan um Schnee und kuhlende Früchte; Saladin überschickte sie bereitwillig, aber ohne die Hössicheit, welche
zwischen zwei Königen sich bloß auf die Person beziehen
konnte, als eine Annäherung zum Frieden betrachten zu
wollen. Er war mit ansehnlichen Verstärkungen wieder
zu dem heere gekommen und, indem er durch einen herold seinen Gegner zur Schlacht aufsodern ließ, selbst
eine kurze Strecke vorgerückt; eine Prahlerei, zu welcher
er wohl nur, um seinen Bolkern Muth zu machen, sich

hinablies. Richard beantwortete sie trogig, boch bei keinem von beiden waren die Drohungen ernstlich gemeint. Seber erwartete nur von dem Andern die ersten Schritte und endlich mußte Richard sich dazu bequemen. Eine zweite Gesandtschaft ging in das Lager, um für die überschickten Früchte zu danken und erklärte zugleich die Bereitwilligkeit des Königs zum Frieden, indem sie den Sultan um die Absendung eines Bevollmächtigten erssuchte \*).

Obgleich entschloffen, bie vorher ausgeschlagnen Bebingungen fich gefallen au laffen, wollte Richard boch bie Unterhandlung noch geheim balten und fich ben Unschein geben, als ob er gesonnen mare, ben Krieg fortzufegen. Er nahm funfzig Ritter und zwei taufend Mann Fugvoll in Solb und erklarte, bag er, weil er in ber ungefunden Luft bei Joppe nicht genesen tonne, blog fur feine Derfon fich nach Atton begeben wolle. Bugleich schickte er bem Bergoge von Burgund Befehl; zu bem Heere zu ftogen und ließ ben Grafen Seinrich nebft ben beiben Grofmeiftern ju fich rufen, um ihnen bie Bertheibigung von Askalon und Joppe zu übertragen. "Aber burch seine Unthätigkeit nach bem letten Siege hatte er von neuem alle Achtung verscherzt; ber Gerzog weigerte fich, ihm zu geborchen und ber Graf von Champagne sowohl, als bie Orbensmeister, fagten ihm unummunben, fie maren nicht im Stande, bie beiden Stadte zu vertheibigen, wenn er mit seinen Bolkern fie verließe. Ban biefem Tage an sah er sich von allen, die nicht unmittelbar zu seinem Sofficate gehörten, vennieben \*\*).

. Aief gekränkt über die öffentlich an ben Ag gelegte

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 26. S. 421. Bohad. c. 163. 169, S. 257. 258. Rog. Hov. S. 617.

<sup>\*\*)</sup> Vinis. c. 27. S. 4221

Bleichgultigfeit berer, die vorher feine eifrigften Anbanger gemefen maren, flagte er laut über ihren Unbant unb verrieth in Reben und handlungen fo offentlich feine bringenbe Ungebulb, ben ihm verhaft gewordnen Boben bes heiligen ganbes zu verlaffen, bag bie brobenben Uns ftalten ju ber Fortsetung bes Rriegs weber Rreunbe noch Keinbe taufchen konnten. Da feine Erklarung, bag er bis ju bem Fruhlinge in Palaftina zu bleiben entschlossen sen, auf ben Gultan gar feinen Einbruck machte, wendete er fich an ben Prinzen Abel und bat ihn um feine Betmittlung zu einem, wie er fich ausbruckte, für beibe Theile ehrenvollen Stillftanbe \*). Saladin wollte feinem Bruber bie Unterhandlung nicht auftragen, aber er schickte einen vornehmen Sofbenmten rach Joppe und am Sonnabend, ben 29. August brachte biefer, von einem Abgeordneten bes Konigs begleitet, bie Rachricht gurid, haß Richard in die Schleifung von Askalon gewistigt und felbst auf ben Erfat ber Roften bes vergeblichen Baues Bergicht geleiftet babe.

Det Divan mußte nun gleich ein Berzeichniß ber Orte, welche ben Christen abgetreten werben sollten, end wersen. Es waren die Städte Joppe, Casarea und Akton mit ihrem Gebiete, doch nahm der Gultan von dem ersten, Jasar und von dem letzten, Sephoris und Nazareth aus; Arsuph und Harp ha sollten dagegen den Franken verbleiben und durch Adels Berwendung bekamen sie auch noch Ramka und Libba. Sakadin war durch die dei Joppe gemachte Ersahrung biegsam geworden, er sah, daß keine Boller nicht länger sechten wollsen und würde dem Frieden noch mehr ausscheiten wollsen und würde dem Frieden noch mehr ausscheiten wollsen und würde dem Frieden noch mehr ausscheiten

<sup>\*)</sup> Perplexus et ignorans quid potius aliud fieret, mandavit Saphadino fratri Saladini, ut ipso mediante qua potuisset honestioris conditionis inter ipsos impetraret inducias. Vinis. c. 27. S. 422.

geopfert haben, aber er stellte sich, als ob er nur bem Bureben seines Brubers nachgabe und erklarte bem Gessandten, bag bie Bebingungen ohne Abanberung binnen zweimal vier und zwanzig Stunden angenommen werben, ober bie Feindseeligkeiten von neuem angehen mußten.

Richard wollte, als ihm ber Auffatz vorgelesen wurde, noch auf dem Ersatz der Kosten des Banes von Askalon bestehen, da man ihn aber erinnerte, daß er diese Foderung bereits aufgegeben habe, antwortete er: "Run, "wenn es geschehen ist, will ich's nicht widerrusen. Geht, "und fagt dem Sultan, daß ich wegen des Uedrigen "mich auf seine Redlichkeit verlasse; und moge der Him"mel seinen Segen dazu geben!"

Bobabin, ber mit ber Berfertigung ber Urfunbe beauftragt gewesen war, hat uns ben Inhalt berfelben übereinstimmend mit ben Angaben ber lateinischen Schrifts fteller binterlaffen. Des Fürftenthums Tyrus geschieht barin teine Ermabnung; Salabin hatte es nie beseffen und konnte es folglich auch nicht abtreten, aber es war so wohl, als Antiochien und Tripolis von der Einen und alle ganber bes mohammebanischen Glaubens von ber anbern Seite, in bem Bertrage begriffen. Bom Mitts woch, bem 2. Geptember an, follte auf brei Jahre Friebe und Freundschaft zwischen beiben Bolfern fenn, Astalon aber fo fort geraumt und von beiben Theilen gemein= schaftlich geschleift, auch mahrend ber Dauer bes Stillftandes weber von Franken noch von Mufulmannen bewohnt werben. Den Ginen, wie ben Anbern wurde, gegen bie Erlegung ber gewöhnlichen Bolle fur ihre Perfonen und fur ihre Sanbelsmaaren, freies Geleit burch bas frembe Gebiet versichert, nach Jerusalem aber burften bie Chriften ohne alle Abgabe wallfahrten, boch nur als Dilger und ohne Baffen.

Um 1. September gingen bie gemeinschaftlichen Bes vollmachtigten mit ber Urkunde nach Joppe. Richard

war krank und sehr niebergeschlagen; er fagte ihnen, er konne jest ben Auffat nicht lefen, aber fie mochten ihn bem Grafen Beinrich und ben übrigen Fürsten mittheilen. Um folgenben Zage befraftigte er alle Bebingungen burch feinen Sanbichlag, weigerte fich aber einen Cid zu leiften unter bem Bormanbe, bag es nicht Sitte ber driftlichen Ronige mare, felbft zu ichmoren. In feiner Stelle fcwo-Beinrich, als kunftiger Beberricher bes Lanbes, Balian von Ibelim, Sugo von Tabaria nebft ben übrigen Baronen von Palastina, Die Großmeifter bes Tempels und bes Sospitale und bie vornehmften Bannerherren bes frantischen Beeres. Am 3. September reichte bagegen ber Gultan bem Gefandten Richards bie Sand und mit ihm beschworen feine Gohne Aphbal und Daher, als Regenten von Damastus und Salep. fein Bruder Abel, feine übrigen Bermanbten und bie vornehmsten Emire, besonders die, beren Befigungen an bas driftliche Gebiet fliegen, ben Frieden \*).

Alle Bedingungen wurden von beiden Seiten punttlich erfult und Astalon, taum feit funf Monaten aufge-

<sup>\*)</sup> Bohad. c. 169. 170. S. 259 - 261. - Rog. Hov. S. 717, fertigt bie Begebenheiten Richards in Palaftina und ben Friebensschluß auf zwei Seiten ab. - Vinis. c. 27. 28. S. 422. 428, erzählt alles ausführlich und glaubt, feinen Belben binlanglich gerechtfertigt zu haben, inbem er hinzusett: "Diefer "Bergleich wurde von bem Konige angenommen, weil er teis "nen beffern hoffen burfte, bie Feinde nur vier Stunden ent: "fernt ftanden und er felbft frant mar. Wer anbere baruber "urtheilt, ift ein boshafter Lugner!" - Rach feiner Berfiderung ließ Richard bem Sultan fagen, er werbe nach brei Jahren zurudtommen, um von gang Palaftina Befit au neb. men, und Salabin foll barauf geantwortet haben, er murbe auch bann ftolg barauf fenn, es jum zweiten Male zu hinbern. - Bahricheinlich eine im Lager erfundne Geschichte, bie aber ben Begriff, ben man fich von ben beiben Bauptperfonen machte, treffend genug foilbert.

bauet, von neuem in einen Schutthaufen verwandelt. Gilende Bothen gingen nach den entfernten Ländern des Sultans ab und die öffentlichen Ausrufer verfündigten den Bölkern, daß der Friede geschlossen und der Weg nach Mekka nun wieder offen sey. Franken und Musulsmannen mischten sich unter einander und der beinahe unsmittelbar wieder auslebende Handel zog eine Menge saras zenischer Kausleute nach dem Hasen von Joppe.

Allgemeine Kreube berrichte unter ben Dufulmannen. aber Saladin theilte fie nicht. Der Gebanke, in bem Augenblide, wo bie Frucht jahrelanger, fast übermenschlicher Anstrengungen ibm reifen follte, ben zweifelbaften Gewinn einer breijabrigen Baffenrube noch erft burch ein Opfer ertaufen ju muffen, frantte feinen Stolg und erfüllte seine Seele mit tiefer Bekummerniß. Er durfte fich nicht verhehlen, daß nicht sein Schwerdt die Franken befiegt, bag allein bie wiberfinnige Rubrung ihres Oberbauptes ben Arm ber unüberwindlichen Streiter gelahmt batte und es war voraus zu feben, bag biefer Kreugzug nicht ber lette bleiben wurde. Er erinnerte fich, wie febr ber Befig von Torus Die erften Schritte ber Kreuxfabrer begunfligt hatte; welche Bortheile mußten ihnen nicht bie befestigten Ruftenftabte gewähren, wenn bereinft ein befferer Keldberr an ihrer Spige ftand! Durch feine beharrliche, bei keinem Unfall verzagende Festigkeit war es ihm gelungen, ber überlegnen Macht, welche seinen Thronen ben Umfturg brobete, überall einen Damm entgegen gu feben, sie zulest fast gang untraftig zu machen, und in bem Augenblide, wo eine, jest gesabrlofe, nur auf eine furze Beit verlangerte Ausbauer ben Gegner, ber um jeben Preis ben Rrieg enbigen wollte, ju fur bie Christen noch weit nachtheiligeren Bebingungen genothigt haben wurde, fab auch Er burch bas bis jum Ungehorfam gefteigerte Dievergnugen feiner Bolter gur fcnellen Been: bigung bes Kampfes fich gezwungen. Mur mit bem höchsten Wiberwillen hatte er bem bringend ausgesprochnen allgemeinen Wunsche nachgegeben, aber er verbarg
seinen Unmuth unter ber öffentlich an ben Lag gelegten
Zufriedenheit, nun endlich ben langgenährten Vorsatz seines frommen Sinnes, eine personliche Wallsahrt zu dem
Grabe des Propheten ungehindert aussühren zu können,
und nur in vertrauslichen Unterredungen erlaubte er sich,
die Sorgen, welche seine Aussicht in die Zukunst trübten, in den Busen seines Freundes, Bohadin, auszuschitten \*).

Deutlicher verrieth Richard fein Misvergnugen. schob alle Schuld bes verfehlten Unternehmens auf ben Bergog von Burgund und bie Frangofen, bie bagegen in ihren Bolfsliedern ihn verspotteten, bag er in bem Friebenoschluffe nicht einmal bie Burudgabe bes Paniers von Berufalem mit bem Solze bes beiligen Rreuges habe erlangen fonnen. Butbend über ben nur zu mohl ver-Dienten Bormurf, fchicte er im Stillen eine Bothschaft an den Gultan und erfuchte ibn, als eine Bedingung bes Friedens, keinem Pilger, ber nicht einen schriftlichen Pag mit bem Beichen bes Konigs ober bes Grafen Beinrich aufzeigen konnte, ben Butritt zu bem beiligen Grabe ju gestatten. Salabin, ber in biefer Foberung nur eine Magreget ber Ordnung fah, bewilligte fie gern und bie Frangofen, bie icon in großer Daffe bie Ballfahrt angetreten hatten, faben fich vor ben Thoren von Berufalem abgewiesen und mußten traurig ben Ruchug antres ten, ohne bem Seiligthume fich nahen zu burfen \*\*).

Richard wartete in Salpha, bis er von ihrem Aufbruch gewisse Nachricht erhiclt, und machte bann erst bie getroffne Sinrichtung bekannt, aber bie kleinliche Rache fturzte seine eignen Bolker in bie größte Gefahr. Drei

<sup>\*)</sup> Bohad. c. 170. S. 262.

<sup>\*\*)</sup> Vinis. c. 30, S. 423, 424.

Abtheilungen von Pilgern batten fich unter besondern Anführern auf ben Beg gemacht und aus bem Nachtlager bei Ramla gingen einige Ritter mit ben toniglichen Daffen Der Gultan ertbeilte ibnen bas fichre Beleit und Abet schickte bie nothige Bebechung ab, aber auf bem Ruchwege verfehlten sie in einem schattigen Thale, wo fie fich jum Schlafen niedergelegt batten, bie berantoms menden, bem Bertrage gemäß unbewaffneten Pilger. erfte Abtheilung zog vorbei, ohne fie gewahr zu werben und naberte fich bereits ber Gegend, wo bie in ihre Beis math gurudfehrenben Turfomannen und Rurben einen Ruhepemit gemacht hatten, als bie zu fpat erwachten Ritter athemlos fie endlich ereilten. "Bir find verloren," fchrieen alle, "wenn bie Turten uns ohne Bebedung gfinden; fie werben uns fur Feinde halten und ohne "Gnabe nieberhauen!" Die Abgeordneten mußten nun noch einmal voraus und bem Gultan ihre Unvorsichtiakeit gefteben. Er machte ibnen bittere Bormurfe über ibre Nachlässigkeit. "Bie baben bie Christen so thoricht fenn "tonnen, ohne Geleit fich mitten unter meine Bolfer gu "wagen!" rief er. "Deine Schuld ift es nicht, wenn "ihnen ein Unglud begegnet. Ich fürchte, es wird fcon "zu spat senn es zu verhuthen." Er gab jedoch sogleich bie nothigen Befehle und burch Abels menschenfreundlis den Gifer wurde ber gitternbe Saufe bes mehrlofen, gum großen Theil aus Beibern und Kindern bestehenden Bols tes gerettet. Gegen Sonnenuntergang tamen bie Pilger bei Zerusalem an und bezogen auf einer allein liegenben Anbobe ein abgesondertes Lager. Unterweges hatten sie ber Begegnung einzelner turtifcher Scharen nicht ausweichen konnen, die ihnen mit grimmigen Bliden nachfaben, boch ohne fie zu beunruhigen. Aber fie waren ben Chriften gefolgt und am folgenben Morgen befturm= ten fie ben Gultan, ihnen, jur Rache fur bie bei Afton geopferten Glaubigen, bie Ragarder preis zu geben. Sa= labin war einer so treulosen Grausamkeit nicht fabig, aber er fürchtete die Wuth und den blinden Sifer der nach einem Opfer dürstenden wilden Horden. Se hielt es für nothig, in einem Divan die Schonung der Christen förmlich beschließen zu lassen und Adel ergriff nun so träftige Maßregeln, daß die Wallsahrtenden weder in ihrer Andacht noch auf dem Ruckwege gestärt wurden.

Die beiben nachfolgenden Abtheilungen fanden überakt bie trefflichsten Anstalten. An den Straßen waren Posten von regelmäßiger Reiterei vertheilt, welche die Kreuzsahrer mit Freundlichkeit empfingen und alle hindernisse schon vorher aus dem Wege geräumt hatten. Galfried von Vinisaus, der Geschichtscheiber Richards, befand sich als ein Fußgänger bei dem letzen, von dem Bischose von Salisbury geführten, hausen und schildert mit Beredtsamkeit die Empsindungen der Pilger dei dem Ansblicke der Heiligthumer. Den Vornehmen und Rittern wurde auf Saladins Befehl das Panier des Kreuzes gezeigt und ihnen erlaubt, es andächtig zu kussen zu verehren \*). Die Uedrigen beteten an allen geweihten Gtellen und konnten vollkommen sicher in und außerhalb der Stadt umhergehen.

Der Bischof von Salisbury wurde mit ausgezeich=
neter Achtung empfangen. Saladin hatte ihm einen angesehenen Hosbeamsen entgegen geschickt, mit dem Auftrage, ihm alles, was er zu sehen verlangen wurde, zu
zeigen. Eine Wohnung war für ihn eingerichtet und für
seine anständige Bewirthung gesorgt worden. Das lette
lehnte der fromme Mann mit der Entschuldigung ab,
daß er als Pilger gekommen sey und als ein solcher auch

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 33. S. 425: Referentibus nobis his qui praecesserant equitibus, ipsis fecit Salahadinus exhiberi osculandam et adorandam illam veram crucem Dominicam, quae fuerat in bello olim. Das Panier bes Kreus zes war also wirklich nicht ausgeliefert worben.

leben muffe, boch nahm er bie mehr birch ihre Geltenbeit und bie Zierlichkeit ber Arbeit, als burch ben Werth bes Stoffes, toftbaren Gefchente, welche man ihm überreichte, mit bankbarer Soflichkeit an. Die Bescheibenheit bes Pralaten gefiel bem Gultan und er war neugierig, bie Sitten und bas Benehmen eines abendlandischen Priefters von fo bobem Range kennen zu lernen \*). Die Unterrebung, bei welcher er ihn figen ließ, lentte fich aleich auf ben Konig. Der Bischof rubmte bie Aapferfeit und die Freigebigkeit seines Monarchen und auf bie Arage: was die Aranten von ihrem bisberigen Gegner bachten? antwortete er: es mare bei ihnen nur Eine Stimme, daß Saladin und Richard ausgammen alle Tugenben ber größten Zursten, welche jemals bie Erbe beberricht batten, in fich vereinigten. Der Sultan lachelte gefällig und erwiderte bann: "Es ift mir wohl bekannt, "baß ber König Beweise außerorbentlicher Tapferfeit ab-"gelegt hat und ich ehre seine belbenmuthige Ruhnheit, "boch scheint es mir, baff er oft, ich will nicht sagen, nunbesonnen, boch mit zu wenig Borsicht bie Gefahr aufs "fucht. Rach meinen Begriffen von ben bochften Regen-"tentugenben wurde ich eher komigliche Freigebigkeit, mit "Beisheit und Dagigteit verbunden, als verwegne Red-"beit und Mangel an Ueberlegung babin rechmen \*\*).

<sup>\*)</sup> Ut videret gestus eius et hahitudinem. Vinis. c. 34. S. 426.

<sup>\*\*)</sup> Satis nobis innotuit, Regem esse maximae probitatis et audaciae, verum minus prudenter, non dicam insipienter, se crebrius ingerit in perioulum, nimis prodigus vitae suae. Ego vero undecunque qualiscunque terrarum Princeps eximius fuissem, multo mallem dapsilitate ditari cum sapientia simul et modestia, quam audacia et immodestia. Vinis. c. 34. S. 426. — Waren es wirklich Salabins Borte, ober sprach ber Bischof nur seine eigne Reinung aus?

Der Bischof wurde sehr gnadig entiassen und beim Abschiede ihm noch eine freie Bitte erlaubt. Er nahm bis zum solgenden Tage Bedenkzeit und bat dann, da bei dem heiligen Grade der Gottesdienst nach sprischen Gebräuchen geseiert wurde, um die Vergünstigung, zwei Priester und zwei Diakonen der lateinischen Junge in Jerusalem, und ebenso in Bethlehem und in Razareth, anstellen zu durfen. Saladin bewilligte das Gesuch uns verzüglich und der Bischof richtete noch vor seiner Abreise bie neue Kirchenordnung ein.

Raft alle Chriften benusten bie Erlaubnis, bie Beis ligthumer zu besuchen; fie fanden ohne Unterschied bie beite Aufnahme, boch wurben besonders bie Rremben begunftigt. Der Sultan glaubte, bag bie, welche ibr Belubbe erfüllt hatten, bei einem neuen Rreuzzuge nicht wiederkommen wurden und hielt baber auch nicht fireng auf bie Paffe. Rachbem bie Pilger ihre, burch offentliche Ausrufer vorgelabnen Glaubiger befriedigt batten, bereis teten fie fich endlich ju ber Rudtehr nach bem Abends tanbe, aber nur eine geringe Anzahl ber Kreugfahrer, welche in ben brei verbangniffvollen Sabren nach bem beifigen Lande gestromt waren, fab bie Beimath wieber. Rach einem maßigen Ueberschlage hatten Mangel, Geus chen und bas Schwerdt ber Reinde allein mabrend ber Belagerung von Afton und in ben fruchtlofen Bugen bes Ronigs mehr als breimal hunberttaufend Menschen aufgerieben. Much auf ber Rudfahrt in ber fturmischen Jahreszeit verloren noch viele burch Schiffbruch ober Krantbeit ihr Leben und bie Uebriggebliebnen gingen in Europa nur bem Spott, ober wenigstens ber Bermunbes rung ihrer Landsleute über bas Dislingen einer fo machtigen Unternehmung entgegen. Um fich gu entschulbigen flagten fie mechfelsweise einander an und bas Bewußts fenn bes erlittnen und angethanen Unrechts erzeugte bauernben Sag in ber Bruft ber Unterthanen Dhilipp Mugufts und Richards, aber es war ber haß feinbseelisger Brüber, die über ihren Zwist die ganze übrige Welt vergessen und selbst in ihrer gegenseitigen Erditterung die angeborne Achtung des gemeinschaftlichen Stammes nicht überwinden können. Nur zwei Bolker schienen im Morgenlande gekämpst, nur sie allein das Recht zu haben, sich das Eine über das Andre zu erheben und Eins das Andre anzuklagen; des Antheils der Deutschen an den Schickslaten des Kreuzzuges wurde weder in Gutem noch in Bosem gedacht.

Richard erinnerte fich endlich, dag Bilbelm von Prateaux, ber großmuthig bei einer feiner Ritterfahrten fich fut ihn aufgeopfert hatte, noch immer in ber Sefangenschaft schmachtete und losete ibn gegen zehn vornehme Turfen aus. Er ließ bie beiben Koniginnen nach Europa vorausgehen \*) und nachdem er die Berwaltung bes Lambes und die Sorge für die noch werückleibenden Arensfahrer bem Grafen Beinrich und ben beiben Orbentmeiftern übertragen batte, beflieg er am Donnerstage, ben 8. October 17), ein in bem Safen von Afton für ihn ausgeruftetes großes Schiff und verließ mit einem maßigen Gefolge mismuthig und in aller Stille ben Boben, ben er vor fechszehn Monaten mit der stolzesten Buverficht an ber Spite eines machtigen Beeres und unter bem Bujauchen ber auf ibn boffenben Bolter jum erften Male betreten batte.

<sup>\*)</sup> Vinis. c. 36. S. 427. — Walsingh. S. 454. — Rach Rog. Hov. S. 752, kamen bie Königinnen erst im folgenden Jahre, 1198, nach Rom.

<sup>\*\*)</sup> Rog. Hov. S. 714. - Rad Walsingh. S. 455, ben 9.

10.

## Salabins und Richards lette Lebensjahre.

Der Kampf ber abendlanbischen Bolker gegen ben Eroberer von Jerufalem boschließt einen ber wichtigften Abfcnitte in ber Geschichte bes Mittelalters. Erfolg besselben wurde bas Schicksal bes Morgenlandes auf immer bestimmt und bas Streben bes gebildeten Gr ropa erhielt burch ibn: auf tanger als ein Jahrhundert binans eine eigne Richtung. Er gebort ju ben merkwirbigen Beltbegebenheiten, wo bas Schieffal von Millionen fich an die Perfonlichkeit einzelner, burch bie Berbaltniffe begunfligter Saupter knupft. Ungebenre Rrafte hatten in fruchtlofem Ringen fich gegen einander versucht. berühmte Namen waren in bem erbittetten Streite untergegangen, aber bie Rubrer überlebten ibn und indem fie. als bie Letten, von bem Schauplage bes endlich befanf= tigten Sturmes gurudtreten, erheben fie in ber Geschichte fich zu Stellvertretern ihres Geschlechts und ihrer Beit. Ihre Wirkungefreise berühren einander nicht langer, boch ungern wurde ber Beobachter fie nach bem Frieden von Joppe auf einmal gang aus ben Augen verlieren und fast unwillfurlich findet er fich gebrungen, ihnen auch auf ihrem ferneren Lebenswege nachzusehen. Selbst bie bis dahin unvollständige Schätzung ihres Charakters fobert ihn dazu auf und, obgleich dem abgeschloßnen Gemalbe des britten Kreuzzuges fremd, durste dennoch ein gedrängter Umrif der späteren Begebenheiten Saladins und Richards am Schlusse der gegenwärtigen Darstellung eher nothwendig als überstüffig scheinen.

Rach funf und zwanzig unter ben Baffen zugebrachten Rabren erlebte Salabin ben erften Zeitpunkt bes allgemeinen Friedens in seinen weitlauftigen ganbern. Bon bem Aufe bes Taurus bis zu ber füblichen Spige ber arabischen Salbinfel, von den Quellen bes Tigris bis an die libniche Bufte gehorchten die Bolfer ber Gebirge und ber Ebne, bie burch Sandel und Kunftfleiß blubenben Stabte und bie toben Stamme umberschweifender Birten feinem Stepter. Die mohammebanischen Berrfcher ber offlichen Grenze bis an bie Ufer bes tafpischen Meeres und die christlichen Staaten von Rlein-Armenien fuchten seine Areundschaft und feinen Schus, Die frantie schen Fierften in Antiochien, Tripolis und bem Ruften= lande konnte er als seine Basallen betrachten und felbft Die Rifterorden des Hofpitals und des Tempels bielven Hillschweigend gegen ihn fich von bem Gelübbe bes ewi= gen Rampfes entbunden.

Er gehörte nun wieder ganz seinen Bollern und sobald er sein heer entlassen und alle Anfahrer reich belohnt hatte, durchreisete er seine sprischen Staaten, um überall mit eignen Augen zu sehen, eingeschlichnen Misbrauchen abzuhelsen und die möglichen Berbesserungen einzurichten. Keine personliche Gunst und tein im Kriege erwordnes Berdienst konnten Statthalter schühen, gegen welche die Unterthanen gegründete Klagen anzubringen hatten; der Sultan entzog den nicht an bürgerliche Ordnung gewöhnten Besehlshabern die Verwaltung der Provinzen, aber er entschädigte die, welche sich im Felde ausgezeichnet batten, durch königliche Geschenke und ehren-

volle Beweise feiner Achtung \*). Das Bolt von Da= maskus empfing ibn nach einer vieriabrigen Abmefenheit mit lauter Freude. Er war biefer Stadt, wo er feine Jugend verlebt hatte, besonders zugethan und ver= weilte hier einige Tage im Kreise feiner jungeren, gum Theil noch unerwachsnen Rinber, boch bie Lage von Jerufalem im Brennpunkte feiner ausgebehnten ganber. Anbacht und Borliebe fur Diejenige feiner Eroberungen, auf welche er por allen andern feinen Stolg grundete und bie burch ben schweren Kampf um ihre Behauptung ihm jest noch theurer geworben war, bewogen ihn, die britte ber beili= gen Stabte zu bem Orte feines funftigen Aufenthalts gu bestimmen. Bohabin erhielt ben Auftrag, bort ben bereits angefangnen Bau eines Krankenhauses und einer Soule ber Strengglaubigen ju vollenben, mabrend ber Sultan felbst feine Reise nach ber nordlichen Grenze fortfeste. In Berntus empfing er ben Furften von Un= tiochien, ber ben Bertrag zu beschworen gefommen war, mit großer Pracht und beschenfte ibn mit vielen Roftbarteiten und mit Landereien, beren jahrlicher Ertrag au funfzehntaufent Golbftuden angefchlagen wurde. Er vergaß jeboch nicht, bag ber Friede nur auf brei Jahre geschloffen war und ordnete mit Gorgfalt nicht nur bie Austuftung feiner festen Stabte, und besonders von Da= neas, an, sondern bestimmte auch an ber Rufte zwischen Berntus und Untiochien Die Dlate, wo neue Burgen erbauet werben follten.

Gleich nach bem Friedensfchlusse hatte er alle Ansttalten zu feiner Wallfahrt nach Mekka treffen, die Rasmen ber Andachtigen, die zu der Theilnahme an dem heiligen Zuge sich melbeten, von dem Divan aufschreis

<sup>\*)</sup> Der Emir Mebichtub, über ben bas Bolt von Naplusa Magte, verlor die Statthalterschaft, aber er wurde durch anbre Belohungen schabtos gehalten. Bohad. c. 75. S. 267.

ben und die Urkunden, welche ihnen die hergebrachten Borrechte verficherten, ausfertigen laffen, aber balb nach bem Antritt feiner Reise burch Sprien fant er, bag ibm noch zu viel zu thun übrig var, um schon in bem folgenden Jahre an bie Erfullung feines Buniches benten au tonnen. Die Ausführung mußte aufgeschoben werben, bis er erft feine ganber am Dil befucht haben murbe und er kehrte am 4. November nach Damaskus zurud. Die meiften feiner Rinber versammelten fich bier um ibn. aber nicht Alle machten ihm gleiche Freude, am wenigsten ber Aelteste, Aphbal, ber, mit ber ihm bestimmten Berr= icaft uber Damastus nicht aufrieben, burch bie. feis nen Brudern Agig und Daber jugebachten, Erbtheile von Aegypten und Salep fich beeintrachtigt glaubte. Auch ber burch bie Unterhandlungen mit ben Franken aufgeregte Chrgeis Abels beunruhigte ben Gultan. batte ibm burch bie von Zakobbin binterlafinen Stabte am Tigris eine Beschäftigung in weit entfernten Ge= genben gegeben, aber er magte nicht ihm bas, bie Gemeinschaft amischen Sprien und Aegnpten beberrschenbe, Carach wieber zu entziehen. Doch erinnerte er fich ber vielen Beweise von Freundschaft und Buneigung, welche fein Bruber ihm von jeher gegeben hatte und empfing ihn mit zuvorkommenber Freundlichkeit, als ber Pring auf ber Rudtehr von feinen neuen Befigungen ibn auf einige Tage in Damastus besuchte.

Wie von einer geheimen Ahnung ergriffen, wohnte er mit einer Rührung, die er felbst den Bliden ber answesenden Großen nicht zu entziehen vermochte, einem Gastmahle bei, welches Aphdal am 8. November seinem Brüdern gab und als balb nachher die Jüngeren sich bezreiteten, nach den ihnen zugetheilten Ländern abzugehen, schien der tief bewegte Bater sich gar nicht von ihnen trennen zu können. Er rief sie einmal über das andre wieder zurud, um Jedem noch ein Paar Worte zu sagen.

Borguglich schwer wurde ihm ber Abschied von feinem Liebling, bem Pringen Daber. "Surchte Gott, mein "Sohn," fagte er gu ihm, "und halte feine Gebote; fie "find bie Quelle alles Gagens. Labe keine Blutschuld "auf bein Saupt, benn vergoffnes Blut folaft nicht. "Bache mit Gifer fur die Boblfahrt beiner Unterthanen .. und suche bie Bergen und bie Gefinnungen ber Rleinen "wie ber Großen bir geneigt zu erhalten. Bebente, baß "bein Bater nicht fo boch gestiegen fenn wurde, wenn er "nicht Alle mit Gute und Sanftmuth behandelt batte. "Sute bich, Einzelne zu beleidigen, auch wenn fie es "leicht zu verschmerzen scheinen; ber Mensch, ber feine "Genugthuung erhalten fann, verzeihet auch nicht auf-"richtig. Du felbst aber haffe keinen, benn ber Tob "rafft Alle babin und Gottes Barmbergigkeit vergiebt "jebem reuigen Gunber." Indem er fo fprach, faste er wiederholt ben Ropf seines Sohns mit beiben Sanden und kußte ibn unter Thranen ber heftigften Rubrung, als wußte er voraus, bag er ibn nicht wieberfeben wurbe \*).

Er fühlte sich einsam, nachbem seine Kinder ihn verslassen hatten und sehnte sich nach der Gesellschaft Boshadins, nach den ihm besonders angenehmen Unterhalstungen über die Geheimnisse des Buches der Bücher und die Erläuterungen rechtgläubiger Lehrer, über das Leben des Propheten oder die Beispiele der ersten helden des Islams, über das Berdienst und die Gesetze des Glaubendkriegs und die Pslichten des Musulmannes im Allgemeinen, doch wichtige Geschäfte hielten den Freund noch in Jerusalem zurück, wohin der Sultan im Frühjahre sich zu begeben Willens war. Bohadin fand, als er am

<sup>\*)</sup> Bohad. c. 174. S. 265. 266, unb c. 176. S. 269. Abulf. c. 36. S. 57.

18. Februar (1193) nach Damaskus kam, seinen Gebiester im Begriff, einem franklischen Abgeordneten Gehör zu geben. Saladin saß in einem Gartenhause und seine jüngsten Kinder spielten um ihn her, als aber der Gessandte mit seinem Gefolge eintrat, erschrak Amir, ein noch ganz kleiner Anabe, den der Bater sehr liebte, vor dem Anblick der fremden Männer und sing heftig an zu weinen. Zu des Kadi's Berwumderung entschuldigte der Sultan, der sonst nie ein Geschäft aufschob, sich bei den Franken, indem er unter dem Vorwande einer uns vermutheten hinderung sie auf den solgenden Tag besstellte.

Ueberhaupt glaubte Bohabin an bem Sultan eine ungewöhnlich weiche Reizbarkeit zu bemerken, boch fragte biefer ihn gleich wieber nach ber Caravane von Mekka, welche durch die verdorbnen Wege aufgehalten worden war. Als er horte, daß sie ben folgenden Tag eintressen wurde, gab er eilig Befehl, die Straßen, so viel es noch möglich ware, auszubessern, wenigskens das zusammengeslaufne Regenwasser abzuleiten und am Freitage, den 19., ritt er am frühen Morgen den Pilgern entgegen.

Kast die ganze Bevolkerung von Damaskus war hinaus geströmt; Alle richteten mit Freude und Bewunderung ihre Blide auf den frommen Fürsten, der, die seuchte Kälte des unfreundlichen Winters nicht achtend, sich durch nichts abhalten ließ, die Glücklichen, denen das Heil der Entsündigung am Grabe des Propheten geworden war, in Person zu empfangen und Alle erbaueten sich an der andächtigen Ehrsurcht, mit welcher er die vorauskommenben Lehrer begrüßte. Bohadin, der im Gespräch mit dem Prinzen Aphdal zurück geblieben war, demerkte jeht erst, daß der Sultan sein wollnes Oberkleid, welches er sonst in der Kälte zu tragen pslegte, nicht angezogen hatte. Er erinnerte ihn daran und Saladin selbst fühlte, daß ihn fror, aber seine Stallmeister waren in dem Gedränge von ihm abgekommen und er mußte in ben burchnäßten Rleis bern jurudreiten.

In der Nacht wurde er krank, doch verrichtete er noch am folgenden Tage alle Geschäfte mit ungeschwächter Geistesgegenwart und erst gegen Abend trat ein hestiges Fieder ein. Er verlangte unaushorlich zu trinken, man reichte ihm einen Becher, aber das Wasser war, gegen die Borschrift der Aerzte, zu kalt, er gab es zurück und nun bekam er es so heiß, daß er es nicht verschlucken konnte. Ohne sich zu erzurnen, sagte er bloß: Mein Gott! kann benn Niemand das rechte Maß treffen \*)!

Er litt an einem hisigen Gallensieber und ba am neunten Tage sich keine Besserung zeigte, erklarten bie Aerzte seine Krankheit für gefährlich. Aphbal ließ bie Thore des Pallastes besetzen, aber schon hatte die traurige Nachricht Schrecken und Bestürzung in der ganzen Stadt verdreitet. Dhne Besehl wurden alle Kausläden geschlossen, die Handelsleute trugen ihre Waaren vom Markte zurück und ein zahlloses Bolk umlagerte dei Tage und bei Nacht die Vorhöse und siel über Jeden, der auf die Straße hervortrat, her, um Kunde von Dem zu erhalzten, den Alle Vater nannten; aber nur wenig Trost konnten die Diener des Sultans geben.

Die meiste Zeit lag ber Kranke ohne Besinnung; so oft er aber zu sich kam, verlangte er, baß man ihm aus dem Koran vorlesen sollte und deutete durch Zeichen oder wenige Worte an, daß er alles verstehe. Da jedoch sein Zustand durchaus rettungslos schien, versammelte Aphdal die vornehmsten Staatsbeamten, die Vorsteher der Stadt und alle in derselben gegenwartigen Fürsten und Besehls-haber in dem Zimmer, welches die Wache des Paradises

<sup>\* \*)</sup> Bohad. c. 179. S. 272. In ber beutschen Uebers. wegge-

genannt wurde, und soberte sie auf, ihm zu huldigen. Die Kabi's von Damastus lasen die Sidesformel vor und Alle schworen Treue und Gehorsam dem Sultan Sakadin bis zu seinem letzten Hauche und nach dem Tode desselben seinem Sohne und Nachfolger, dem Sulztan Aphdal.

Die Nacht bes 2. Marz war die letzte bes Sterbenben, er verschied am Mittwoch, ben 3. \*), gleich nach
ber Stunde des Worgengebets und obgleich nach ben
schmerzlichen Tagen der Angst keinem sein Tod unerwartet kam, schien doch keiner an die Möglichkeit, daß Saladin dahin sey, glauben zu können. Das tief niedergeschlagne Volk kehrte stumm in seine Wohnungen zurück, Aphdal erfüllte unter dem Bogengange des Hauptthores
die üblichen Gebräuche der Trauernden und als die entseelten Ueberreste des Sultans noch an demselben Abende
in dem Gartenhause, mo die Todeskrankheit ihn überfallen hatte, beigesetzt wurden, zogen seine jüngsten Kinder weinend aus dem Pallaste, den nun ihr Vater nicht
mehr bewohnte.

Rein Dichter las, wie es sonst die Gewohnheit mit sich brachte, preisende Trauerlieder an dem Grabe des hinübergegangnen vor; die allgemeine Betrübnis wurde darauf nicht gehört haben. Schoner verkundigten Salabins Lob die Thranen seiner Boller und die Ehrsucht

<sup>\*)</sup> Mittwoch, ben 27. Saphar 589. Bohad. c. 181. S. 276. Abulf. c. 39. S. 61. Rach Schultens Zeitrechnung fangt bas Jahr ber hebschira 589 mit bem 7. Januar 1193 an, bann wurde aber ber 27. Saphar auf ben 4. März treffen, ber auf einen Donnerstag fällt. Eben so seht Abulf. S. 66, ben 16. Saphar auf einen Sonnabend, welches ganz richtig mit bem Sonnabend, bem 20. Februar, zusammentrisst. Der 1. Muharrem bes Jahres 589 muß baher auf ben 6. Jasmuar 1193 gefallen sebn.

Die Franken in Palastina und in gang seiner Keinbe. Europa vernahmen ben Tob ihres furchtbaren Gegners ohne Freude; er hatte nicht nur die Achtung ber Kreuzfahrer gewonnen, fondern auch ihre Zuneigung. schmudten, inbem fie von ihm ergahlten, ihre Schilberungen mit ben Begriffen ber Beimath aus und begierig fafte bie romantische Dichtung in ihren Darftellungen bie noch gang neue Geftalt eines ritterlichen Beiben auf. Ihre Gebilbe find in bie Geschichte übergegangen und bie Nachwelt hat, indem fie mit Recht in Salabin ben ebelmuthigen Gieger und ben milben herrscher ehrt, burch seine beinahe verschwenderische Freigebigkeit verleitet, bem ftets besonnenen Staatshaupte bie mit biesem Charatter unverträgliche Aufopferung bes eignen Bortheils und bem achten Musulmanne, bie ihm burchaus frembe Berfeines rung ber abenblanbischen Ritterfitte beigelegt.

Es war bie allgemeine Meinung ber Pilger, baß Saladin ihr Bolt vor allen andern schätze und liebe, aber fie hatten ihn nur halb verftanben. Dem Eroberer und bem ftrengglaubigen Bekenner bes Islam konnten nur bie friegerischen Tugenben gefürchteter Reinbe einleuchten; er fand biefe in bem frantifchen Ritterthume gu einer Bollenbung ausgebilbet, zu welcher weber Glau= benseifer, noch ber Sporn ber Belohnungen feine Rrieger au erheben vermochten. Bei bem Bewuftfeyn ber Ueberlegenheit feines Geiftes über bie Fuhrer bes Rreuzzuges erkannte er beutlich bie Ueberlegenheit ber drifflichen Bolter über feine Afiaten. Er liebte ben Umgang ber Fremben, er wurde fich gludlich geschatt haben, fie fur fich, aber nothwendig auch fur feinen Glauben zu gewinnen, ein heer von folden Rriegern bas feinige nennen ju konnen, boch nur, um an ber Spige beffelben bie Fahne Mohammeds nach bem Abendlande zu tragen, bie Lehre bes Rreuzes von bem Erbboben ju vertilgen. Er fublte fich ju ben Franten bingezogen, weil er fie achtete, aber nie borte er auf, bie Chriften gu haffen \*).

Unvertennbar ging fein Beftreben babin, feine Streis ter burch ibre Auhrer nach Muftern zu bilben, bie ibm Ehrfurcht und Bewundetung einflogten und fein Sof gewann in ber That einen Anstrich ritterlicher Sitten, aber bie Gesimmung konnte auf bem Boben bes Islams nicht wurzeln, noch weniger ibm Arichte tragen. Unfahig eine bobere Stufe au erreichen, als bie, welche eine auf bloge Borfcbriften gegrundete Glaubenslehre bem Menschen anweiset, blieben bie Bolter in ihrer vorigen Robbeit. Sie follten aber auch nach bem Billen ihres Berrichers fich nicht hoher erheben; fein eifrigftes Bemuben ging babin, fie auf berfetben ju erhalten und, besonbers in ber letten Balfte feines Lebens, verrath fich beutlich jener feltfame, und boch bei fraftigen Gelbftberrichern nichts weniger als seltne, Zwiesvalt ber angebornen Reigung und angenommner Regeln. In Salabins Ratur lag ein reges Streben nach Bahrheit und bellen Begriffen, aber aus Grunbsat scheuete er bas Licht und bie, von benen es kommen konnte. Nach einer völlig vernachlässigten Jugend hatte ber Koran querft ibm bie Moglichkeit boberer Kenntniffe gezeigt; jeber andere Quell bes Biffens schien ihm bagegen unrein und trübe, keinen andern wollte er ben Glaubigen gestatten, aber auch, um baraus zu schöpfen, tein anderes Bertzeug, als bas, welches zuerst seinen Sanden fich bargeboten hatte. An Rurebbins hofe zum Gehorsam bes Glaubens gewöhnt, war er,

<sup>\*)</sup> Rach ber Eroberung von Jerusalem war es bei ihm eine Liebs lingsvorstellung, so balb er Aprus und ben Rest der sprischen Kuste sich unterworfen haben würde, nach Europa überzuschissen und bie Boller des Kreuzes mit Feuer und Schwerdt zu dem Islam zu bekehren. M. s. sein Sespräch mit Boh abin über diesen Gegenstand. Boh. l. I. c. 5. S. 17.

um sich von bem Vorwurfe späterer Gleichgültigkeit zu reinigen, in Aegypten ein eifriger Anhänger und Besschützer ber strengen Lehrer aus der Schule des Oschasfai geworden. In der blinden Unterwerfung unter ihre Auslegung des Gesetzes glaubte er sein Recht auf das unbeschränkte Gehorchen der Volker gegründet und jeder, der einen anderen Sinn in den Worten des göttlichen Buches zu sinden meinte, erschien ihm als ein Hochverztäher an der höchsten irdischen Gewalt, wie an der Lehre des Propheten \*).

Salabin bat nie Gunftlinge gehabt, er genoß bas feltne Glud, Freunde zu finden, aber alle maren Glaus beneschwarmer. Gein Geschichtschreiber, Bohabin \*\*), verrath burch feine Berlegenheit bei allen Beranlaffungen, wo er die Milbe bes Gultans gegen Unglaubige nicht gang verschweigen tann, bie Barte feiner eignen Gefinnung. Alle bestärkten ihren Gebiter in feinem Sag gegen freiginnige Denter und in feiner Berachtung alles menschlichen Biffens. Die Gelehrsamkeit ber Schulen von Kahira und Bagbab wurbigte er nur nach bem Einfluffe, ben fie in feiner Borftellung auf bie Ausartung bes friegerischen Geiftes in beiben Staaten gehabt haben follte, und wenn er fromm gegen bie Schwachen ber abbaffibischen Chalifen bie Augen fcbloß, fo erlaubte er fich befto ftrenger über ben Berfall ber Sathimiten gu urtheilen. Alle weltlichen Kenntniffe, bie nicht zu unmit= telbarer Berbefferung bes Landes ober bes Rriegsmefens führen konnten, hielt er fur gefahrlich, ober wenigstens fur mußiges Spielwert \*\*\*), Redner und Dichter fur

<sup>\*)</sup> Abulf. c. 35, 39. S. 54. 62. Bohad. 1, I. c. 1. S. 67.

<sup>\*\*)</sup> An honest bigot nennt ihn Gibbon, Rote 54. 3u cap. 59.

<sup>\*\*\*)</sup> Bohad. l. c. rühmt befonders feinen haß gegen die Do ats taliten (Separatiften) und alle Schulen der Weltweisen.

unnute Berzehrer im Staate. Er konnte Borguge nicht Schaben, von benen er teinen Begriff batte, aber treu erfullte er seine Pflichten, wo er sie erkannte. Wenn in seinem Babn farrer Glaubenseifer ibm fur bie erfte berfelben galt: fo zeigt grabe ba, wo Menschlichkeit und Erbarmen ihn zu Abweichungen von ber harten Regel binriffen, feine beffere Natur fich in ihrem schonften Lichte. Außer ben ersten Unruben in Teappten bat er mabrend feiner beinabe funf und zwanzig jahrigen Regierung keine Emporungen ju bekampfen gehabt. Seiner Leibenfchafs ten Meifter, fanft und freundlich auch im Befehlen, aebot er unbedingten Gehorfam durch bie Ueberlegenheit feines Geiftes. Seine Klugbeit wußte bie Bersuche eingelner Chrgeiziger fcnell ju unterbruden und feine Milbe verzieh ben Schuldigen. Ihr Streben konnte ihm nicht gefährlich werben, benn nie waren bie Bolfer auf ihrer Seite. Die Unterthanen bes unumschränkten herrschers fublten fich frei, weil Er zuerft fich bem Gefege unterwarf. Die konnte bas Joch eines Gebieters fie bruden, ber, bie Unabhangigkeit bes Rechts ehrend, ohne Beben= ten von feinem Throne berabstieg, um einem Rlager gegenüber zu treten \*); ber, im Gefühl feiner Pflichten, felbft die ftorende Budringlichkeit ungeftum Bittenber mit Belaffenheit ertrug \*\*); ber, jeben ihm geleisteten Dienst

<sup>\*)</sup> Als einst ein Kaufmann aus Chalat eine Klage gegen ihn felbst anbrachte, verordnete er eine diffentliche Untersuchung. An dem Tage, wo das Urtheil gefällt werden sollte, stand er von seinem erhöheten Sige in dem Gerichtssale auf und trat zu den Parteien; die Zeugen wurden verhört und die Ansprüche des Klägers ungegründet befunden, doch Saladin hatte nur sein Recht erweisen wollen und entließ den Gegner reich beschentt. Boh. 1. I. c. 2. S. 10. 11.

<sup>\*\*)</sup> Bei seinen wichtigen Geschäften erlaubte er sich gewöhnlich nur nach dem Mittagsgebete eine kurze Erholung im

königlich belohnend, sich selbst allen nicht durchaus nothswendigen Auswand versagte \*); der mit vollen Händen schenkte und doch während der ganzen Dauer des angestrengtesten Kampses nie die Abgaben zu erhöhen nöthig hatte, selbst den bedrängten Provinzen sie nachzulassen im Stande war. Weisheit, Gerechtigkeit und unermüdete Sorgsalt für das Wohl des Sanzen und der Einzelnen hatten ihm in den Herzen der Völker einen Thron ersbauet, zu dessen Schwerdtes seiner Ramsluchen nicht bedurfte.

Salabin war im eigentlichsten Berftanbe ber Schopfer seines Gluds und seiner Große, ihm gegenüber hatte Rischard burch eigne Schuld seinen, mehr auf ftolze Erwartungen als auf schon bewährtes Berbienst gegründeten Ruf eingebußt. Als ein Befiegter verließ er ben Boben

Sespräch mit seinen Freunden. Grade in dieser Stunde wurde eines Aages ein Mann, der sich durchaus nicht wollte abweissen lassen, bei ihm gemeldet. Der Sultan las das ihm überzeichte Schreiben und fand die Sache gerecht. Er saß grade mit dem Rücken gegen den Ort gekehrt, wo das Schreidzeug stand, und als er auf das Gesuch des Auten seine Entscheisdung unter die Bittschrift sehen wollte, konnte Niemand die Ainte erreichen. "Sie sieht dicht hinter Cuch," rief der Bitzende und Saladin antwortete ruhig: ich dachte nicht daran, und unterschrieb auf der Stelle. Bohad, l. I. c. 7. S. 22.

<sup>\*)</sup> Während ber Belagerung von Akton hatte er mehr als zehnstausend, oft theuer erkaufte Pferbe verschenkt, und wie wenig die Unterhaltung seines Hauswesens ihm kostete, beweiset die geringe Summe, welche nach seinem Tode in dem dazu beskimmten Schahe gefunden wurde. Sie betrug nicht mehr als ein Golbstück und sieben und vierzig Silbermünzen. Bohad. 1. I. c. 3. S. 13, und c. 1. S. 5. Zu den Kosten seines Begrädnisses muste der Kadi Elphabil das Selb borgen und zu dem ihm in der Hauptlirche von Damaskus errichteten Denkmale gab seine Schwester Statelsjama das Weiste. Adulf. c. 39. S. 61.

bes Landes, bessen Eroberung ungeachtet aller versehlten Gelegenheiten mit beinahe untrüglicher Gewisheit noch in ben letzten Augenblicken sich ihm von selbst darbot. Er nahm nichts mit nach Europa zurück, als den Ruhm einer gewaltigen Faust und sortdauernd durch eignes Bersschulden stieg er immer tiefer von dem Gipfel der ererbsten Hoheit hinab.

In England mutbete ber Burgerfrieg, Die Folge widersprechender Befehle, nach welchen ber Bischof von Elp, als Reichsverwefer, balb allein, balb mit fpater ibm zugeordneten Theilnehmern, Die konigliche Gewalt ausüben follte und in die frangofischen Provinzen war, nicht ohne Schein bes Rechts, ein beleidigter Rebenbuh-Ier eingebrungen. In bem Bertrage von Deffina hatte Richard die Auslieferung ber Pringeffin Alice und bes ihr bestimmten Brautschapes feierlich versprochen, aber mit beftigem Unwillen erfuhr ber Konig von Frankreich, als er nach feiner Rudtehr auf bie Erfullung brang, bag feine Schwester in bem Thurme zu Rouen als eine Gefangne bewacht wurde. Alle Unterhandlungen um ihre Befreiung blieben fruchtlos und felbft auf bie Borzeigung ber von beiben Konigen unterzeichneten Urkunde weigerten fich ber Senechal ber Normandie und bie übrigen Beamten Richards, ohne eine besondere Anweisung ihres Gebieters ben von ihm eingegangnen Bebingungen nach gu fommen \*). Philipp glaubte fich nun von feiner ge-

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 700. 712. Et proferens chartam Regis Angliae, quae facta fuit apud Messanam, petiit a Willielmo filio Radulfi, Senescallo Normanniae Alesiam sororem suam, quam Rex Angliae in uxorem ducere debuerat, et Senescallus Normanniae noluit tradere eam illi etc. beegl. 717. 718. — Hume, l. c. S. 324. 825, perfémeigt biefe limfante gans; ter Borwurf bes Zreus

genseitigen Berpflichtung entbunden und fiel in die Normandie ein, aber von seinen Baronen, die während bes Gottesfriedens nicht fechten wollten, verlassen, mußte er, ohne etwas ausgerichtet zu haben, die ganze Unterneh= mung aufgeben.

Die Gefahr mar, in bem Augenblide, wo fie ju broben ichien, verschwunden, boch machte Richard fie als ben Sauptgrund feiner Rudfehr geltenb. Bu feinem Un= glud hatte er wenig Freunde in Europa hinterlassen und mehr die Aurcht vor ber Rache bes burch die verweigerte Buruckgabe von Cabors beleibigten Grafen von Zou = loufe, als bie in ben fublichen Provingen wenig bedeutende Macht bes Konigs von Frankreich scheint ihn ge= hindert zu haben, grade nach Marfeille zu feegeln. abenteuerlicher Beift gefiel fich in bem gewagten Unternehmen, ohne ben Kaiser und bie andern Rurften', beren Lanter er berühren mußte, um freies Geleit ersucht gu baben, unerkannt gang Deutschland zu burchschneiben, um ploblich burch feine, wie burch ein Bunber bewirfte, Erscheinung in England ben Trot ber unruhigen Bafallen au lahmen und an ihrer Spige unerwartet über ben verhaßten Nebenbuhler berzufallen. Er richtete zuerst feinen Lauf nach ber Insel Corfu, wo er in ben ersten Tagen bes Novembers ankam, schidte von ba bie eignen Schiffe, welche feine Gegenwart verrathen baben murben. nach Brundufium und bestieg brei ju Butrinto von Seeraubern gemiethete Galeeren, welche ihn nebft feinem Sefolge burch bas abriatische Meer fubren follten. schon in ber Rahe von Ragusa murbe bas kleine Ge= schwaber burch Sturme auseinander getrieben und bas Schiff, auf welchem ber Konig mit zwanzig seiner Ge=

bruchs. über welchen er, S. 320, Kagt, trifft beibe Abeite wenigstens in gleichem Grabe.

fahrten sich befand, lief endlich nicht weit von Aquileja auf den Strand. Niemand war zu Schaden gekommen und Richard begab sich in eine nah gelegne Stadt \*), um von da die Reise zu Lande fortzusezen. Er glaubte durch seine Verkleidung als Pilger sich völlig unkenntlich gemacht zu haben, aber die verschwenderische Lebensweise des Fremden stach zu sehr gegen seinen demuthigen Aufzug ab, um nicht Verdacht zu erregen. Noch bei Zeiten gegen die Anschläge des Grasen Meinhard von Görz gewarnt, miethete er Wegweiser und Pferde für sich und die Hälste seines Gesolges, indem er die Uebrigen unter Balduin von Bethune mit der Anweisung zurückließ, durch einen noch viel größeren Auswand die Ausmerksamzkeit der Einwohner zu beschäftigen und erst nach vier Tagen den Ort zu verlassen.

Bu spåt fühlte Richard jest seine Unbesonnenheit, ohne sichres Geleit und ohne alle Borsicht sich in die Staaten des tödtlich beleidigten herzogs von Desterreich gewagt zu haben und nicht minder fürchtete er, von dem Raiser heinrich, den er durch das mit dem Könige Tancred in Sicilien geschlosne Bundniß und durch sein Betragen gegen die Deutschen bei dem Kreuzheere gereizt hatte, wegen des Todes des Markgrafen von Montsferrat zur Rechenschaft gezogen zu werden \*\*). Aber der Ruckweg stand ihm nicht mehr offen und allein durch

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 717, nennt fie Gazere, und nach bem Briefe bes Kaifers an ben König von Frankreich (ibid. S. 721.) lag fie in ber Rabe von Aquileja. Bielleicht ist Gorz gesmeint.

<sup>\*\*)</sup> Brompt. S. 1250, und Rog. Hov. I. c. fagen bieses ausbrucklich und sie sowohl als die übrigen Schriftseller wiederholen bei mehr als einer Gelegenheit, daß alle Welt den Konig schuldig geglaubt habe; dennoch versichert Hume S. 321, er sen von allem Berbachte frei gewesen.

Beschleunigung ber Reise konnte er bem Serüchte von seiner kaum möglich geglaubten Erscheinung in diesen Segenden zuvorkommen. Doch schon an der Grenze des Gebiets des Erzbischofs von Salzdurg \*) sah er sich einz geholt; sechs von seinen Begleitern wurden gefangen, mit den vier Uebrigen entkam er dis an die Donau. Am Morgen des 20. Decembers kehrte er in einer der Borzstädte von Wien oder einem nah gelegnen Flecken ein und legte, von dem nächtlichen Aitt ermüdet, sich gleich zum Schlasen nieder.

Einer seiner Gefahrten ging aus, um bestere Speis fen, als bie fcblechte Berberge barbot, jum Mittagsmale einzufaufen und ein Golbftud, welches ber Diener mechs felte, verrieth ibn. Dan wunderte fich über ben Reifenben. ber, an eine gute Zafel gewöhnt, einen fo armfeelis gen Aufenthalt gewählt hatte und bie Reiter bes Bergogs. welche alle Bruden und Ueberfahrten ber Donau bemach= ten, eilten nach bem Birthshaufe. Richard wollte au bem Schwerbte greifen, boch ber Unführer grußte ibn. als ben Konig von England und warnte ibn zugleich. fich nicht zu übereilen. Er habe fur fein Leben nichts gu fürchten und er moge fich gludlich schaten, in die Banbe bes Bergogs von Defterreich gefallen zu fenn, benn nur burch ben Schut beffelben tonne er ben Bermanbten bes Markgrafen von Montferrat entgeben, bie auf allen Straffen ihn verfolgten, um für bie Ermorbung Conrabs Rache zu nehmen. Der Konig fah nun wohl, bag er fich nur fruchtlos wiberfegen murbe, er gab fein Schwerdt ab und ließ fich ruhig als Gefangner wegführen \*\*).

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 721: In loco qui dicitur Frisonum, ober nach Brompt. S. 1250: Frisarum; wahrscheinlich Freisach ober Frisach in Karnthen, welches zu Salzburg gehörte.

<sup>429,</sup> Brompt. S. 1254, Hemings, c. 62, S. 535, Wal-

In England war es bem Pringen Johann gelungen, von ben gegen ben Regenten aufgebrachten Großen uns terftust, fich ber meiften toniglichen Schloffer ju bemachtigen, ba er aber seine Gewalt noch weiter auszubehnen fuchte, verließen ibn feine Anhanger, ohne jeboch ben nach bem festen ganbe vertriebnen Reichsverweser gurud zu rufen. Die Emporung hatte ein Ende, aber bie Ord= nung fehrte nicht jurud, und bes regellofen Buftanbes überbrussig, richtete bas Bolf mit Sebnsucht seine Blicke auf ben Konig, beffen Gegenwart allein hinreichend schien, Die offentliche Rube wieder berauftellen. Ginzelne Rreuts fabrer verkundigten bereits bie Ankunft besselben als ganz nabe, aber bie foredlichfte Befturgung verbreitete fich in allen Provinzen, als die gegen bie Zeit bes Beibnachts= festes eintreffenden Pilger teine Rachricht von ihrem Dberhaupte zu geben wußten. Gie hatten Richarbs Schiffe in bem Safen von Brundusium gefeben und glaubten ibn ichon in England zu finden. Widersprechenbe Geruchte vermehrten noch bie Besorgnisse ber Uns gewißheit; boch balb erfuhr man mit mehr Buverlaffig= keit, daß er gefangen und an ben Kaiser ausgeliefert worden sen und die Abschrift eines von dem Letten an ben Konig von Frankreich gerichteten Schreibens, welche ber Erzbischof Balther von Rouen bem Bischofe von Durham gufchidte, bob alle 3meifel.

Das Schickfal bes Konigs war nun bekannt, aber noch nicht ber Ort, wohin man ihn gebracht hatte und ohne Ruckfprache mit ihm konnte Balther, ber an ber

singham. S. 455, bie Umftanbe; besgl., nur weniger ausführs lich, W. Tyr. cont. S. 641, Math. Par. S. 172, Annales de Morgan und Chron. Thom. Wikes, beibe bei Gale, t. II, Chron. Normanniae, bei Duchesne Hist. Norm. script. antiq. (Paris, 1619) S. 1005, Annalis hist. brev. Steph. Cadomensis, ibid. S. 1020, u. a.

Spige ber Getreuen ftanb, teine Dagregeln zu feiner Befreiung ergreifen. Er wendete fich beshalb an ben Papft und fendete zugleich zwei Geiftliche, welche als Borfteber angesehener Rlofter fein besonderes Butrauen genoffen, nach Deutschland ab, um Richards Aufenthalt ju erfundigen. Sie begegneten am Sonntage vor Oftern. (ben 21. Darg 1193) bem Gefangnen, auf feinem Bege ju bem hoflager bes Raifers, in ber Stadt Dchfenfurth und murben nicht nur ohne Schwierigkeit zu ihm gelaffen. fondern erhielten auch die Erlaubniß, ihn brei Tage lang auf feiner Reife zu begleiten \*). In ihren Berichten fprechen fie mit Bewunderung von ber beiteren Stands haftigkeit bes Ronigs, ber fich rubig mit ihnen über ben Buftand feiner Lanber unterhielt, aber in allen ihren . Meußerungen findet fich teine Spur von bem unanftanbi= gen Betragen, welches neuere Geschichtschreiber bem Rai= fer zur Laft gelegt haben; auch ber Ronig felbst klagte nie baruber, im Gegentheil rubmt er in fpateren Briefen an feine Mutter bie feinem Range angemegne Achtung. mit welcher er überall behandelt worden fen \*\*).

<sup>+)</sup> In villa quae dicitur Oxefer, Rog. Hov. S. 722. Er nennt zugleich die beiden Aebte. Die anziehende Geschichte von der Aussindung des Königs durch den Sanger Blondel ist leider allen Geschichtschreibern undekannt geblieben und wird durch die Briefe der beiden Aebte in das Gebiet des Romans verwiesen. Sie sindet sich zuerst in einem, 1610 zu Paris gedruckten Werke von Claude Fauchet, der im sechszehnten Jahrhundert lebte: les noms et sommaires des six vingts et sept poetes François, und in den Religs of ancient English poetry, t. I. p. XXIX, und ist durch Sedaine's und Gretry's Richard Löwenherz ein Lieblingsgegenstand der neueren Romantis geworden. W. s. auch hist, lit, des troudad, t. I. S. 57.

<sup>\*\*)</sup> Hume, S. 326, behauptet, ohnen einen einzigen Gewährsmann anzuführen, Richard habe in Deutschland alle Arten von

Beinrich fchien jedoch burch biefe außeren Chrenbegengungen nur ben Werth anbeuten zu wollen, ben er auf einen folden Gefangnen legte. Dochfahrend ohne Ebelmuth, begierig nach Schagen, weil er bas Golb als bas ficherfte Mittel gur Befriedigung feiner grengenlofen Berrichfucht betrachtete, hatte er auf bie Auslieferung bes Ronigs gedrungen, um ber Belt bas furchtbare Schauspiel feiner bochften Dbergewalt über bie Monarchen von Europa ju geben und zugleich von bem Bebrangten bie fdwersten Opfer zu erpreffen und Richard verlor allen Muth, ale er gu Sagenau bie Bebingungen erfuhr, benen er fich unterwerfen follte. Aber fein Stoly mar gebrochen, die Majestat ber faiferlichen Burbe flogte ibm eine nie gekannte Chrfurcht ein und er weigerte fich nicht, por bem Richterfluble bes weltlichen Dberhauptes ber abende landischen Christenheit als ein ber schwerften Berbrechen

Samad und Beleibigung erbulben muffen und ber Raifer habe ibn wie ben ichlechteften Berbrecher behandelt. - Otto de St. Blas. c. 38, bei Urstis. S. 217, fagt, ber Ronig fen gefeffelt nach Borms gebracht worben. In bem Briefe ber beiben Aebte, Rog. Hov. S. 722,, fteht bavon nichts. Rad. Dic. S. 668, ergablt ansbrudlich, ber Ronig fer nicht gefeffelt worben, habe aber viel von ber Grobheit bet Deutschen und befonders bon ber Unreinlichfeit ber Rachtlager in einem Sande, welches ber Condner Detan noch für gang barbarifch halt, ausgestanden: homines siquidem regionis illius. barbariem maxime redolentes, horrent verbis, habitu squalent, immunditiis feculescent, ut intelligas corum cohabitationem ferinam potius quam humanam. - Chen fo megwerfend fpricht Vinis. c. 87. S. 430, von ben Deuts iden: Nunc (Richardus) ab ignobili gente concluditur et in Alemannia retinetur. - Brompt. S. 1251, fagt blos, ber Bergog Leopolb habe bei ber Gefangennehmung bem Konige Feffeln anlegen laffen, nicht aber ber Raifer, und Ridard felbst schreibt: honeste circa ipsum Imperatorem moram facimus. Rog. Hov. S. 726.

Beschulbigter zu erscheinen. Er war bes Berraths ber Sache bes Kreuzes, bes Morbes bes Markgrafen von Montferrat, ber Berletung bes ritterlichen Betragens in ber bem Berzoge von Defterreich zugefügten Beleibigung und bes treulosen Bruches ber mit bem Raiser Kriedrich geschlognen Berträge angeklagt \*). Die Rechtfertigung hatte ihm erschwert werben tonnen, boch Beinrichs 3wed war burch bas bloge Geprange erfüllt, bie tiefe Demuthigung bes machtigen Konigs gnugte ibm und ba ber lette Punkt burch ein neues Bundnig und ber britte, burch eine bem Beleibigten geleiftete Abbitte ausgeglichen werben konnten, lag ihm wenig baran, ben Ungeklagten in ben beiben erften schulbig zu finben. ließ bie Verantwortung besselben als befriedigend gelten und bob ben tief niedergeschlagnen Konia. ber sich vor ibm beugte, mit einer Umarmung auf \*\*).

Aber durch die Lossprechung von den gegen ihn ers hobnen Klagen war Richard nur erst so weit gekommen, daß er jest um ein Losegeld unterhandeln konnte und bei allen Freundschaftsversicherungen zeigte der Kaiser sich doch nicht geneigt, billige Bedingungen einzugehen. Je bringender die wieder ausgedrochnen Unruhen in England die Segenwart des Königs in seinen Staaten nothwendig machten, um so höher spannte Heinrich seine Foderungen. Der Prinz Johann hatte, wie einst Richard gegen seinen

<sup>\*)</sup> Er hatte vor seinem Kreuzzuge mit Philipp II gemeinschaft: lich eine Gesandtschaft an den Raiser geschickt und in Sicilien durch das Bundnis mit Tancred den Bertrag gebrochen.

ber "Gnabe und Berzeihung," sondern selbst des Lobes werth. Rog. Hov. S. 722. Man sieht, daß selbst die Anhanger Rischards bem Kaiser das Recht zugestanden, sich als Richter des ohne freies Geleit in sein Land gekommnen Königs zu bes trachten.

Bater, fich mit bem frangbfifchen Monarchen verbunben und, ba er gegenwartig Bittwer mar, bie Busage ber Sand Alicens und ber Belehnung mit ben in Franfreich liegenden Befitungen ber Plantageneten auf den Fall, baß es ihm gelingen wurde, fich auf bem Throne von England feft ju fegen, von ihm erhalten. Bu gleicher Beit erneuerte Philipp ben Krieg, um die noch immer nicht gurudgegebne Aussteuer seiner Schwester, bie ganbschaften Berin und Gifors, wieder ju erobern und Johann versuchte mit einem Beere von Golbnern eine Landung an ber englischen Rufte. Bei biefem Streite tam Beinrichs eigner Bortheil nicht ins Spiel und er erbot fich bereitwillig die Bermittlung zu übernehmen, boch mur neue Demuthigungen fur ben einft fo ftolgen Berrs fcher waren bie Folge und ber Bergleich tam nicht zu Philipp klagte über feinen Gegner als über Stanbe. einen bundbruchigen Bafallen, ber ben Bertrag von Deffina nicht gehalten batte und Richard war tief genug ge= beugt, um fich zu perfonlicher Erscheinung vor einem Berichte ber Pairs von Frankreich gu verpflichten \*). Er hatte, vielleicht ohne es zu wiffen, baburch bie Giferfucht bes Raifers gegen ben Ronig von Frankreich gereigt, es wurde ihm nun leicht, bie beschlogne Busammenkunft ber brei Monarchen, bei welcher er als Gefangner batte auftreten muffen, zu bintertreiben und Allen unerwartet nahmen auf einmal seine Angelegenheiten eine gunftigere Benbung.

Richards Unglud erwedte ihm Freunde, die er in einer glanzendern Lage nicht wurde gefunden haben. Der Papft schien bisher nur beschäftigt gewesen zu fenn, während der Unruhen in England sein, unter der Regieztung heinrichs II sehr beschränktes Ansehen in biesem

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 725. Hume, S. 826. 827.

Reiche fefter gu grunben, aber mit angftlicher Gorge bemachte er jeben Schritt bes Raisers. Die Anklage und Lossprechung eines getronten Sauptes war eine fubne Banblima ber bochften weltlichen Gewalt, bei welcher ber Rachfolger bes Apostels, ber, ale ber Statthalter Gottes auf Erben, allein bas Recht zu haben behauptete, über Ronige ju richten, unmöglich gleichguttig bleiben tonnte und Coleftin III hielt es jest fur nothwendig, fich bes Befangnen mit Nachbrud anzunehmen. Er brobete in Frankreich mit Bann und Interbict und wagte, felbft gegen ben Raifer eine, feit Jahren nicht mehr gewohnte Sprache zu führen. Bugleich waren seine Unterhandler nicht ohne Erfolg bemuht, bie beutschen Furften aufaureigen, bie, icon langft burch bie ftolge Barte ihres Dberhauptes beleibigt, ihre Misbilligung feines Berfahrens fo beutlich an ben Tag legten, baß Beinrich in bem Augen= blide, wo die Fortschritte Tancreds in beiben Sicilien ibn -au einem Buge nach Unter = Stalien notbigten, ben Abfall ber machtigen Bafallen zu fürchten begann.

Die offentliche Meinung, welche felbst ber unbefdranttefte Berricher nicht ungeftraft verachten barf, machte bie Unaufriebenheit ber Großen noch gefährlicher. Unverleglichkeit ber unter bem Schute bes Gottesfriedens aus Palaffina zuruckehrenben Kreuzfahrer mar allen Bolfern ber Abendwelt beilig; ein Pilger, ber fur bie Sache 'Gottes gekampft habe, bieg es, beburfe nicht erft bes fichern Geleits weltlicher Machthaber und alle Gemither emporten fich gegen bie hinterliftige Aufhebung eines fo berühmten Streiters. Richards Gefangenschaft machte ibn sum Segenstande bes allgemeinen Mitleids und bas Unglud warf ben Schimmer aller driftlichen und ritterlichen Sugenden auf bas von Allen bedauerte Opfer ber Disgunft und bes Eigennuges. Der Schimpf bes burch feine Schuld mislungnen Areuzzuges wurde vergeffen. auf allen Bungen fehwebten bie beinabe fabelhaften Thas

ten seines gewaltigen Armes und unmöglich konnte ber königliche Martyrer einen Meuchelmord veranlast haben, beisen selbst ein parteiischer Gerichtshof ihn nicht zu überssühren vermocht hatte, von bem bas zur rechten Beit ausgestreuete Schreiben bes Alten vom Berge ihn völlig frei forach.

Die kluge Eleonore batte von fern bie Kortschritte der allgemeinen, burch bie Bolkbreben ber Monche und armer Pilger immer mehr angeregten Gabrung beobachtet, und in bem gunftigen Augenblide ihren Gobn zu einem entscheibenben Schritte bewogen. Auf ihren Rath machte ber Ronig offentlich feinen Entschluß befannt, ber Unabs hangigkeit seiner Krone zu entsagen und hinfort als ein Mitglied bes bentichen Reiches über England zu berrs. fchen \*). Heinrich gerieth über biese Erklarung in bie größte Berlegenheit; es lag ihm wenig an einem Bafals len, bessen Geborsam nur von ber eignen Billfur abbangen murbe. 3mar konnte er mit Buverficht ben Biberfpruch ber englischen Barone voraussehen, aber indem er auf ber Einen Seite besorgen mußte, bag Richard vielleicht ein ju fuhnes Spiel gewagt und am Enbe bes Throns beraubt in feinen Sanden bleiben mochte, burfte er auf ber Unbern, als Raifer, eine so glanzend in bie Augen fallende Bermehrung bes Reichs nicht grabezu ablebnen und die Furcht vor ber baburch rechtlich begrunbeten Ginmischung ber beutschen gurften beforberte unerwartet schnell ben Abschluß bes Bergleichs. Am Lage nach bem Johannisfeste 1193 tamen bie beiben Monarchen in Worms ausammen und ichon am 29. Junius fertigten ibre Bevollmächtigten bie Urtunde aus \*\*).

Richard verpflichtete fich barin, seine ganber von

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 724.

<sup>↔)</sup> Rog. Hov. theilt fie wortlich mit, S. 728.

bem Raiser zur Leben zu empfangen, bie Summe von hunberttaufend Mark feinen Gilbers nach collnischer Bab= rung, als Lofegelb und noch funfzigtaufend Mart anftatt ber in bem Rriege gegen Sicilien zu leiftenben Bafallen= bulfe zu bezahlen. Die übrigen Bebingungen maren meniger bebeutenb, aber ber Ronig hatte zu voreilig auf bie leichte Berbeischaffung bes Gelbes gerechnet, inbem er sich anheischig machte, es nicht nur auf seine Gefahr bis an einen zu bestimmenben Ort innerhalb ber Grenzen bes Raiferreiches bringen zu laffen, sonbern auch bis zu ber Ablieferung ber ersten Summe zwar nicht mehr als Gefangner, aber boch als Beifel in Beinrichs Soflager gu verweilen. Bergebens ließ er bie bringenbsten Auffobes rungen an feine Mutter, an alle Erzbischofe und Pralaten, an bie Barone, bie niebre Geiftlichfeit und bie freien Eigenthumer in feinen Staaten ergeben, vergebens fcidte er, um bie Bergen ber Bolter ju ruhren, feine ihm jest unnut gewordne Ruftung nach England; bie Lanber waren burch feine Erpreffungen vor bem Kreugzuge und burch ben Burgerfrieg zu febr erschopft, um eine fo schwere Steuer aufbringen ju tonnen. Er mußte gulebt bie ftrengften Befehle geben, überall gezwungne Unleiben zu machen und gegen Berfcreibungen alles Golb und Silber ber Kirchen, felbst bie beiligen Gefaße in Beschlag au nebmen.

Der Erzbischof von Rouen und die übrigen Mitzglieder ber Regentschaft erhoben durch drückende Auflagen in England und den franzosischen Provinzen ansehnliche Summen, auch der Prinz Johann, mit dem sie einen Stillstand geschlossen hatten, zeigte sich dabei sehr thatig, aber er war klein genug die zu dem Lösegelde seines Brusders erpresten Summen für sich zu behalten. Er soll selbst in Berbindung mit Philipp II \*) an dem kaiserlis

<sup>\*)</sup> Rach Rog. Hov. S. 729, foll Philipp II dem Prinzen 30-

den Sofe um bie Berlangerung ber Gefangenschaft bes Ronigs unterbandelt baben; er bewirkte aber baburch nur . ben Abschluß eines Bergleichs mit bem frangbischen Donarchen. In bem, burch bie Unterhandlung bes Bischofs von Elp zu Stande gebrachten Frieden verband Richard fich zu ber endlichen Herausgabe bes Brautschapes ber Prinzessin Alice, ju ber Bezahlung von zwanzigtaufenb Mart Gilbers und ju ber Leiftung ber hergebrachten Lehnspflicht fur bie in Frankreich liegenben ganber. Bur Sicherheit übergab er vier feste Schlosser und verband fich, in benselben bie Besatung Philipps bis zu volliger Erfüllung ber Bedingungen auf seine Rosten zu unterhalten. Der Pring Johann follte feine fammtlichen Besitungen und Borrechte behalten, bie erhobnen Summen aber abliefern, ober ben Beweis fuhren, bag er fie nicht unter bem Bormande bes Lofegelbes erpreft habe. Die Urfunde wurde am 8. Julius zu Mante in ber Landschaft Beauce ausgefertigt und beschworen \*).

Ein Theil bes Losegelbes konnte nun abgeliefert wers ben und Richard empfing unter großen Feierlichkeiten bie Krone von England, als ein Reichslehen aus ben Hanben des Kaisers. Alle beutsche Fürsten fanden sich durch ben Beitritt eines so erhabnen Mitgliedes geehrt, aber viele von ihnen begannen auch auf die Freundschaft und bie Versprechungen besselben Entwürfe zu bauen, welche bem argwöhnischen Heinrich nicht gleichgültig seyn konnten. Er hatte bieses schon vorher gefürchtet und würde den Ronig lieber entsernt gesehen haben, doch wollte er ihn auch

hann bie erste Rachricht von bem Bergleiche zwischen bem Kaifer und Richard gegeben und babei ben Ausbruck gebraucht haben: ber Teufel ist wieber losgelassen. Gegen seine Gewohnheit theilt aber Roger ben Brief selbst nicht mit.

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 729. 730, we bie Urtunde wortlich einge-

nicht gern vor bem Abtrage ber noch rudftanbigen Gum= men aus feinen Sanben laffen. Schon burfte er ibm bie Ginwilligung gur Abreife nicht mehr bestimmt verweigern, aber er fand in ber Gitelfeit feines Gaftes ein Mittel, ihn noch langer in ber Abhangigfeit zu erhalten, indem er ihm mit ber Erneuerung bes alten arelatischen Ronig= reichs' schmeichelte. Das fübliche Frankreich zwischen ber Rhone und ben Alpen, bie Reichslehne ber arragonis fchen Ronige, ber Berengare ber Provence, ber Grafen von Saint Gilles, bes Delphinats, ber Stabte Lion, Arles, Marbonne und Marfeille und bie Oberherrschaft über eine Menge fleinerer Bafal= len follten unter Richards Szepter vereinigt und er felbft jum Ronige von Arles und ber Provence gefront werben. Das icone Land, in welchem brei Erzbischofe und brei und breifig Bifchofe ihren Gis hatten, murbe allerdings eine wichtige Erwerbung gewesen fenn, menn ber Raifer bamit mehr, als einen blogen Titel hatte verschenken tonnen. Seine Dberlehnsherrlichkeit über biefe Provingen mar zwar nie beftritten worben, aber ftets hatten fie fich geweigert einen Statthalter von ihm angunehmen und es war vorauszusehen, bag fie noch wenis ger einem ihnen aufgebrungnen Oberhaupte fich unterwerfen wurden. Aber Richard fonnte bem ftolgen Sebanten, mit bem Glange einer neuen Rrone geschmudt in feine Staaten gurud gu tebren, nicht wiberfteben, bie Ausficht auf einen fremben Konigotitel gerftreuete feine Ungebulb und willig ließ er fich ben Aufschub feis ner Entlaffung bis jum Januar bes folgenden Sabres (1194) gefallen \*).

<sup>\*)</sup> Hume, S. 327, versichert, "Richarb habe bie Anerbietung weistich ausgeschlagen und nennt Rog. Hov. S. 732, als seinen Gewährsmann. Die angeführte Stelle sagt aber grabe bas Gegentheil. Gie enthält zwei Briefe Richards, aus

Anbers Scheinen jeboch bie englischen Großen und feine Mutter gedacht zu haben. Die Konigin Eleonore tam felbft nach Deutschland, um seine Rudtehr zu beschleunigen und ber Raiser sah endlich burch bie brin: genben Boeftellungen ber beutschen Aurften fich genothigt, für die noch fehlenden Summen Beißel anzunehmen. Die Rronung jum Ronig ber Provence, welche erft am 23. Januar vollzogen werben konnte, verzögerte bem ungeachtet Richards Abreife noch bis nach Lichtmeß und am Freitage, ben 4. Februar, eilte er, Eleonoren feine vollige Befreiung in Person anzufunbigen. Die lange Gefangenfchaft hatte ben Beiligenschein eines Glaubensbelben auf ibn geworfen; an allen Orten, welche er auf seinem Bege burch bie Nieberlande berührte, murbe er von ber Menge beinahe angebetet, bie Großen empfingen ibn mit Chrfurcht und ungeheuchelter Unbanglichkeit und als er am 20. Darz bei Canbwich ans Land flieg, glaubte bas jubelnbe Bolt bas Ende aller feiner Drang= fale erlebt zu haben.

Doch nur von kurzer Dauer war die Freude. Die französischen wie die englischen Unterthanen des Königs hofften von ihm den lang entbehrten Frieden, die Wiesderkehr der Ordnung und die Heilung der tiefen Wunsden, aus denen der Staat blutete, aber die harte Willskur der Regierung Richards machte ihn dalb bei ihnen in eben so hohem Grade verhaßt, als er vorher ihre Liebe

Speper am 22. September an ben Erzbischof von Canterburn und aus Theallusa (vielleicht Dalen nicht weit von heibelberg, ober Dalhausen im Collnischen) am 20. December an bie englischen Großen gerichtet, in welchen ber König große Freude über ben neuen Zuwachs seiner Ednder und zugleich sein: Dantbarteit gegen ben Kaiser, der ihn brei Wochen nach bem Weihnachtsfeste zu entlassen und ihn vorher zum König ber Provence zu tronen versprochen habe, bezeugt.

beseffen hatte \*). Seine Seele burftete nach nichts als Rampf und ber in feinem Bergen tochenbe Grimm gegen den Konig von Frankreich fand leicht einen Bormand gur Erneuerung ber Seinbfeeligfeiten. Philipp hatte bem Pringen Johann, auf die Rlage beffelben über die Berweigerung ber in bem Bertrage von Mante versproch= nen Burudgabe feiner Guter, zwei von ben als Unterpfand von ben Frangofen besetten Schloffern eingeraumt; eine eilig zusammenberufne Berfammlung ber Stanbe mußte ben Prinzen bes Sochverraths fculbig erflaren und Richard jog nun die Befigungen ber Anhanger feis nes Brubers ein und ließ fie ohne weitere Form auf ber Stelle an bie Deiftbietenben verfaufen, inbem er gu= gleich eine neue Rriegssteuer ausschrieb. Für bas gelosete Gelb nahm er gabireiche Banben von fogenannten Bra= bangonen \*\*) in Golb und beendigte feine Ruftungen fo fcnell, daß er in turger Beit bei Portemouth, mo icon bunbert große Schiffe gur Ueberfahrt bereit lagen, ein machtiges Beer versammeln konnte. Er eilte, nachbem er am 17. April mit großer Pracht in Binchefter bie Reierlichkeit seiner Kronung wiederholt batte, fich an bie Spipe bestelben zu stellen und nach einem Aufenthalt von nicht vollen zwei Monaten in feinem Conigreiche betrat er am 12. Dai bei Barfleur ben frangofischen Boben um nie wieber nach England gurud gu tehren.

Richard hatte nichts geringeres im Sinn, als bie vollige Bernichtung ber Macht eines gehaßten Nebenbuhlers, um bann in einem neuen Kreuzzuge ben Fleden feisner verungluckten Unternehmung im heiligen Lande abzu-

<sup>\*)</sup> Hume, S. 332. — Gibbon, t. X. c. 59. N. 72. — Rog. Hov. S. 735—737. 743. 764. 784.

<sup>\*\*)</sup> Abenteurer, bie, in regelmäßige haufen geordnet, ben Krieg als ein Erwerbsmittel trieben und ihren Arm bem Meiftbictenben vermietheten.

maschen und wiederholte Bothschaften verfundigten bem Grafen Seinrich die gewiffe Ueberkunft bes Konigs nach bem Ablaufe bes mit Salabin geschlognen Stillstanbes. Nabere und wichtigere Erfolge versprach die gewaltige Rraftaußerung bes tubnen Streiters, ber in bem Augenblide, wo bie Feinde ihn auf lange gelahmt glauben konnten, machtiger als jemals ihnen ploglich entgegen trat; aber bie großen Erwartungen blieben unerfüllt. In bem funfjahrigen Rampfe ftanden beibe Ronige fast ims mer in Person an ber Spige ihrer Bolfer, aber Richard batte ben Bortheil bes ersten übermachtigen Angriffs verfaumt und beibe führten ben Krieg wie eine Bafallen= Die großen Barone Philipps nahmen nur von Beit zu Beit baran Antheil und fein Gegner konnte nicht immer die Soldner bezahlen; einzelne Schlöffer wurden genommen und verloren und bie Felber verheert; menig zahlreiche Reiterhaufen tummelten fich in kleinen Gefech= ten gegen einander; die Ritter, in ihrer schweren Ruftung beinahe unverwundbar, aber auch eben fo unbehulflich, bingen fast gang von ber Starte ihrer Streitroffe ab und fobalb einige von ihnen niebergeworfen waren, enbigte ber Rampf ofter burch bie Gefangenschaft ber Gefallnen. als burch blutigen Berluft ber Befiegten \*).

Borzüglich in dieser Art des Kriegs glanzte Richard burch die Ueberlegenheit seines starken Armes; wo seine Lanze eindrach, war auch fast immer der Sieg auf seiner Seite, doch nur ein einziges, gleich in dem ersten Feldzuge vorgefallnes Gefecht, in welchem Philipp seinen Schatz und die wichtigsten Urkunden seiner Kanzlei verstor, scheint von einiger Bedeutung gewesen zu seyn. Aber es suhrte zu keiner Entscheidung und selbst nach den Berichten der Jahrbücher, welche die Siege Richards

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 740 - 790. Hume, S. 329.

mit verschwenderischem Preise erheben, überließ er bei ben häusigen, die Feindseeligkeiten unterbrechenden, Stillsständen nicht nur seinem Gegner die eroberten Festungen, sondern verpsichtete sich auch fast immer zu der Bezahs Inng der Ariegskoften. Nur durch seinen Wankelmuth lassen sich diese Widersprüche erklären; stets des gegens wärtigen Zustandes überdrüssig, drach er die Verträge eben so leichtsinnig, als er sie schloß. Bei den unaufshörlichen Streitigkeiten der kleinen Basallen sehlte es ihm nie an einem Vorwande zum Kampf und als sein Gegener, um diesen sich immer wiederholenden Veranlassungen ein Ende zu machen, den Stillstand von Baudreuil auch auf die Fehden der Burgbesitzer ausgedehnt wissen wollte, brach Richard die ganze Unterhandlung ab \*).

Er hatte an Marquard, ober Marcabé, bem Anführer ber Brabanzonen, bessen ganzes Ansehen sich auf die Verlängerung des Kampses stützte, einen gestährlichen Rathgeber und das Geschrei der gedrückten Unterthanen verhallte ungehört in dem Sturme der tos benden Leidenschaften. Die Bezahlung der Soldner erzschöpfte die Mittel des Königs; er mußte durch schwere Erpressungen sich immer neue Hüssquellen in England erössnen und obgleich die Verheerungen des Kriegs das Königreich verschonten, litt es doch unter der Last beisnahe unerschwinglicher Abgaben nicht weniger, als die französischen Provinzen \*). Um seine Geldbedurfnisse zu befriedigen, ließ Richard sich zu den verhastesten Maßzregeln hinreißen. Die, mit empörender Grausamkeit gessschaften Sagdgesetze rächten Uebertretungen, welche oft

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 741.

<sup>\*\*)</sup> Rog. Hov. S. 781, 764, 778, 784. Der Justitiar des Ronigs foll in der Beit von zwei Jahren nicht weniger als elfmal hunderttausend Mark aus England nach Frankreich geschiedt haben. Hume, S. \$32.

ber Mangel an Nahrung entschulbigte, burch Blenbung und Berftummlung; ber Grundbefit wurde mit fo uber alles Daß erhohten Steuern belegt, baß ein großer Theil bes Aders, von ben Eigenthumern verlaffen, unbebauet liegen blieb und in ben fruchtbarften Gegenden Englands eine fürchterliche hungerenoth ausbrach. Die Geiftlichen, welche die Auflagen nicht bezahlt batten, faben burch eine ausbrudliche Berordnung fich ber Boblthaten des burgerlichen Rechtes beraubt; die Reichen fühlten fich burch eine neue Stempeltare von allen alten Urkunden und gerichtlichen Berträgen und burch bie 3u= rudnahme ber ihnen vor dem Kreuzuge verfauften Borrechte und Kronguter in ihrem Eigenthume gefrankt und ber Stolz bes Abels emporte fich gegen bie Gelbauflage auf die Turniere \*). Saufig brachen in London und auf bem ganbe öffentliche Unruben aus, aber Richard brang beshalb nicht weniger auf immer neue Gelbuberfenbungen und bie schonungslofe Barte ber mit ber Erhebung ber Steuern Beauftragten vermehrte noch bie Laften bes uns gludlichen Boltes.

Jeber Vorwand zur Fortsetzung oder Erneuerung bes Kampses war bem Könige willsommen. Selbst der schwarze Verrath seines mit ihm ausgesöhnten Bruders, der, ehe er zu ihm überging, die Besehlshaber der franzzösischen Besatzung von Evreux bei einem Gastmahle ermorden ließ, wurde, stillschweigend gebilligt, nur eine neue Veranlassung zum Streite \*\*). Die Fortschritte der Mauren in Spanien, die den König Alphons von Castilien in Toledo belagert hielten, bewogen endlich

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. 6. 743.

<sup>\*\*)</sup> Rog. Hov. S. 752. Hume, S. 329. Rigord, Sei Duchesne t. V. S. 57. Guil. Armoricus, ibid. S. 77. Will. Brito. Philippid. 1. IV. ibid. S. 43.

ben Papft, als Vermittler aufzutreten und bie Bolker hofften einen bauerhaften Frieden. Richard versprach bie Freitassung ber Pringeffin Alice, und bie ganber ihres Brautschapes follten burch bie Tochter feines Brubers Gottfried bem Gohne Philipps, ber nachher als Eub= wig VIII in Frankreich herrschte, zugebracht werben. Die Pringeffin wurde auch ausgeliefert \*), aber unter bem Bormanbe, bag ber Raifer, als oberfter Lehnsherr feine Einwilligung versagt habe, verweigerte Richard bie Erfullung ber übrigen Bebingungen. Er gewann bie Unterftugung bes romischen Sofes, indem er nach bem im Jahre 1197 erfolgten Tobe Beinrichs VI gegen bas bobenftaufifche Saus fur feinen Schwestersohn, ben Ber-20g Otto von Sachsen, Partei nahm, boch Innoceng III, ber im Januar 1198 ben Thron bes Apostels be= flieg, betrachtete bie Berhaltniffe aus einem anbern Gefichtspunkte. Er bielt es feiner Burbe angemeffen, fich ber hart gebrucken englischen Geiftlichkeit anzunehmen; ber Carbinal Diatonus Peter von Sancta Maria ging als Legat nach Frankreich und feine nachbrudlichen Bemubungen fronte ber gewunschte Erfolg: 3m Un= fange bes folgenben Sahres (1199) wurde endlich nicht nur zwischen ben beiben Ronigen, sonbern auch zwischen ihren fammtlichen Baronen ein allgemeiner Baffenftillftanb gefchloffen, nach welchem jeber Theil bis zum volligen Krieben im Befit ber von ihm eroberten Plate blieb.

Das Ansehen bes Vermittlers verburgte bie Erfülslung ber Bebingungen, aber Richard konnte ohne Fehbe nicht leben und die Luft an rober, zwecklofer Sewaltthättigkeit, welche in seiner ganzen Lebensweise mit fürchterslicher Wahrheit sich ausspricht, beförberte zulest auch sein frühzeitiges Enbe. Einer seiner Basallen, Guimar ober

<sup>+)</sup> Sie heirathete in ber Folge einen Grafen von Ponthieu.

Bibomar, Bicomte von Limoges, batte beim Aufgraben bes Grundes zu einem Gebaube einen Schas gefunden, von bem er ungefobert bem Ronige einen nicht unbeträchtlichen Antheil übersenbete. Richard . nicht zufrieben, verlangte bas Ganze und brach fogleich an ber Spige ber Solbner auf, um fich bes Schloffes Chalus, wo bas Gelb aufbewahrt wurde, ju bemach= tigen, boch schon auf bem halben Bege tamen ihm Ab= geordnete entgegen. Der Befehlshaber wollte nicht gegen bie Person bes oberften Lehnsherren fechten; er erbot sich gegen freien Abzug zur Uebergabe bes Schloffes, Allem was barin war, aber die Antwort lautete: "er "follte fich wehren, fo lange er tonnte; ba ber Ronia "einmal ins Kelb geruckt fen, wolle er nun auch bas "Schloß mit Gewalt nehmen und bie ganze Befasung "auffnupfen laffen \*)."

Um die dem Berderben geweihten Opfer nicht entstemmen zu lassen, wurde die Burg gleich auf allen Seizten von fern eingeschlossen und voll Ungeduld ritt der König in Begleitung Marcade's näher hinan. Er wollte selbst die schwächsten Stellen der Mauer aussuchen und glaubte unentdeckt zu bleiben, wenn er vom Pferde siiege, aber ein geschickter Bogenschütze, Bertrand von Sourdon, erkannte ihn von weitem und verwundete ihn durch einen Pfeilschuß an der Schulter. Wuthend eilte Richard zu seinem Pferde und befahl, indem er nach dem Lager zurücksehrte, dem Ansührer der Soldner, auf der Stelle den Sturm zu beginnen und nicht nachzulassen, dis das Schloß erobert seyn wurde. Der größte Theil der Besatzung siel unter dem Schwerdte der mit

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 790. 791. Gervas. S. 1628. Knyght. S. 2413. Hume, S. 381. Meniger ausführlich: Brompt. S. 1277. Rad. Dic. S. 705. Math. Par. S. 195. Walsingh. Ypodigm. S. 457. Hemingl. S. 551.

Uebermacht Eindringenden, aber unter ber Kleineren Ansahl ber lebendig Gefangnen befand sich auch Bertrand. Er allein wurde zu einer schmählicheren Todesart ausbeswahrt; die Uedrigen alle ließ der König durch ben Strang hinrichten.

Um 26. Marz hatte er bie Wunde empfangen, fie mar an fich unbedeutend, aber burch bie ungeschickte Behandlung bes Bundarztes verschlimmerte fie nach menis gen Tagen fich bergeftalt, bag ber Brand bagu folug und ber Tob nothwendig erfolgen mußte. In ben letten Stunden verlangte Richard ben Dann zu feben, beffen Sand feinem Leben bas frube Biel gefet batte und fo menia fchien auch jest noch bas Gefühl feiner willfurli= den Graufamteit bei ihm erwacht zu fenn, bag er ben Gefesselten mit ber Frage empfing: "Bas habe ich bir "gethan, bas bich bewegen tonnte, bein Gefchof auf "mich zu richten?" - "Du haft meinen Bater und "meine zwei Bruber umgebracht," antwortete Bertrand, "und mich felbft wollteft bu fchimpflich tobten laffen. "Du tannft bich jest an mir rachen, wie bu willft: ich "werbe freudig bie großten Martern erbulben, benn ich "fterbe mit bem Bewußtseyn, bag ich burch beinen Sob "bie Belt von einem Menfchen befreiet habe, ber nichts .. als Unbeil und Elend über fie gebracht bat." Richard, burch biefe Worte erschuttert, fuhlte eine Regung von Grofmuth; er befahl, bem Gefangnen bie Retten abaunehmen und ihn in Freiheit ju fegen. "Geh!" fagte er gu ibm. "ich verzeihe bir meinen Tob. Dein Schabmei-"fter foll bir eine Summe jum' Reisegelbe auszahlen;" und als Bertrand, burch biefe plopliche Umwandlung nicht minber beftig bewegt, auf die Knie fturzte und fle= bend bat, man mochte ihn zum Tobe führen, winkte ibm ber Konig mit ber Sand, fich zu entfernen und wiederholte ben Umftehenden feinen Befehl. Aber ichon

geborchten ibm feine Diener nicht mehr; Bertrand wurde

von neuem verhaftet und unter ben größten Martern hingerichtet \*).

Mit einer, in seiner Geschichte seltnen, Handlung ber Menschlichkeit beschloß Richard seinen stürmischen Lesbenslauf. Er starb am zwölsten Tage nach seiner Berwundung, ben 6. April 1199 \*\*), im zwei und vierzigssten Jahre seines Alters. Wenige bedauerten ihn und nur die Drangsale der Regierung seines unwürdigen Nachfolgers, des verachteten Iohann, konnten in England und in den französischen Provinzen den harten Druck der zehnschrigen Herrschaft eines Königs in Vergessenheit bringen, der zu allen Zeiten das Wohl seiner Unterthannen für nichts gezählt hatte.

Sein Leben ift reicher an Abenteuern als an Tha-Die rubete bas Schwerdt in feiner Sand, aber er führte es nicht fur bie Sache bes Staats und feine Rriege gleichen mehr ben Unternehmungen eines tubnen Raub= ritters als eines Konigs. In ber Geschichte berfelben bewährt er nicht ben Ruhm eines ausgezeichneten Feld= berrn und schon seine baufigen, auf Rosten ber eignen Bolfer ober ber Bunbegenoffen balb burch betrachtliche Gelbsummen, balb burch aufgeopferte Provingen erkauf= ten Friedensichluffe muffen einen gerechten 3weifel an ben Rabigfeiten bes Beerführers und bes Regenten erre-Seine Uebermacht erfocht leichte Siege über ein= gelne Bafallen in Frankreich, über bie Burger von Deffina und über ben Schwachen Emportommling in Cypern, aber Salabins flug berechneter Biberstand lehrte ihn, baß, um Ronigreiche zu erobern, eine fraftige Fauft allein nicht genug ift. Bum erften Dale fant er bier feinen

<sup>\*)</sup> Rog. Hov. S. 791.

<sup>\*\*)</sup> Hume, t. III. c. 10. S. 331. Rog. Hov. S. 791. Brompt. S. 1277. — Knyghton, S. 2413, glebt ben 7. April an.

Willen gebeugt und, im bunteln Gefühl ber ihm mangelnden Gaben mit sich selbst zerfallen, wurde er, um nicht dem gehaßten höheren Berdienste die Stelle, auf welcher er selbst nicht zu glanzen vermocht hatte, einraumen zu mussen, der Bundsgenoß beschränkter Mittelmäßigkeit. An der Spize eines trefflichen Heeres von hundertztausend Mann suchte er hinfort nur noch die Abenteuer eines Parteigängers; sein ganzer Ehrgeiz richtete sich auf den Ruhm der Unüberwindlickeit im einzelnen Kampse und es gelang ihm, durch die gewaltige Stärke seines Arms sich den Ungläubigen so furchtbar zu machen, daß sein Name noch lange bei ihnen als eine sprüchwörtliche Bezeichnung des höchsten Schrecklichen galt \*).

Aber kleinmuthig hatte er noch in bem letten gunsftigen Augenblide die Sache der Christenheit aufgegeben und strenger wurde Europa über ihn geurtheilt haben, wenn nicht das Unglud seiner langen Gesangenschaft die herzen der Zeitgenossen stür ihn gewonnen und die Danksbarkeit der von ihm mit verschwenderischer Freigebigkeit ausgezeichneten Sanger über sein Andenken den romantischen Schimmer verbreitet hatte, durch welchen es der spaten Nachwelt theuer geworden ist \*\*). Wenig beguns

<sup>\*)</sup> Tant qu'ilz le doubterent si fort, que quant les petiz enfans de Sarazins crioient, leur meres leurs disoient: taisez-vous, taisez-vous, veyez-cy le Roi Richart, qui vient vous querir. — et quant leurs chevaulx avoient paour de quelque vmbre ou buisson, ils disoient à leurs chevaulx en les picquant de l'esperon: cuides-tu que ce soit le Roy Richart. Joinville, edit, Paris, fol. S. 16. 17; Collect. de mémoires relat. à l'hist. de France, t. I. S. 35. 36.

<sup>\*\*)</sup> Er beschenkte die Troubaboure so reich, daß selbst seine englissichen Unterthanen barüber murrten. Auch andre Dichter feiersten sein Andenken durch Grabschriften, von denen aber die, welche Rog. Hov. S. 791, mittheilt, sich nicht durch innern

stigt unter der schmachvollen Regierung seines Nachfolgers, machten die Troubaboure den ihnen früh entzisnen Beschüger zu dem Gegenstande ihres Preises, die Romandichter den unwiderstehlichen Streiter zu dem Mitztelpunkte ihrer kühnsten Ersindungen und wie zu allen Zeiten die Begeisterung das Allgemeine in dem Einzelnen zu versinnlichen, das Flache der Wirklichkeit zum Außersordentlichen und Wunderbaren zu erhöhen gestrebt hat: so doten auch grade Thaten, wie Richard sie durch seinen Arm verrichtet hatte, der Eindildungskraft den reichsten Stoss zu Gemälden einer beispiellosen, von heiligem Siere entzündeten Tapferkeit dar, welche durch den Gegensat der Leiden des seiner Freiheit beraubten Königs einen neuen, mächtig anziehenden Reiz gewannen.

In ben Schopfungen ber Dichter verebelte ber gefürchtete Rampfer fich zu einem vollenbeten Belben. Inbem fie bie einzige, in ihm vollkommen ausgebilbete Gi= genschaft, seine tropige Berachtung ber Gefahr, mit allem, was ihnen als bas Herrlichste erschien, ausstatteten, wurben fie nicht mube, ihr eignes Wert zu bewundern und balb ragte über ben bunkeln Vorbergrund einer unglud= lichen Folgezeit bas Bilb Richards als eine leuchtenbe Riesengestalt hervor, an welche jede mahre oder eingebilbete Borftellung von ber Trefflichkeit ber verflognen Sahrhunderte fich tnupfte. Der Name: Lowenherz (Coeu de lion) fchien alle Begriffe bes Großen und bes Erhabs nen in fich zu faffen und bie Geschichte vergag über ben verschönernden Darftellungen ber Sanger bas treuere Ge= malbe, welches fie felbst in ihren Beugniffen von ihm binterlassen bat.

Werth auszeichnen. Einige enthalten grobe Schmähungen, bie anbern erheben Richards Wuth, seine Starke, die Ahaten seines Arms, doch keine preiset seine Gute.

#### Drudfehler.

#### Im zweiten Banbe.

14 Beile 9 v. u. ftatt: ber lies bie 2 v. o. ft. Unfinnlichen l. Ueberfinnlichen 46 16 p. o. ft. Schwefter bes I. Schwefter ber 77 Gemahlin bes 2 v. o. ft. ober jum Berwefer I. ober Ber= **351** mefer 10 v. u. nach Sohns fällt bas Komma weg 811 8 12 v. o. ft. Kriegern I. Krieger 328 = 344 17 v. o. ft. um I. nun

### 3m britten Banbe.

Seite 41 Beile 3 v. u. nach in ein Rolon zu fegen 43 1 v. u. ft. biese l. bie 74 1 v. o. ft. Friedrich I. Friedrichs 9 v. u. ft. jurudgetriebnen Saufen ftets burd 116 neue I. Burudgetriebnen ftets burd frifde Bolter 180 5 v. o. ft. eines kleinen Deerbufens I. an ei= nem feinen Meerbufen 16 v. u. ft. gesperrt I. versperrt 2 v. u. ft. Eaftschiffe I. Galeeren 134 193 10 v. a. ft. Montage I. Mittwoch 9 v. u. ft. 8. April I. 10. April 210 = 1 v. u. ft. er zeigt aber bas er irrt I. er irrt aber 211 4 v. u. ft. Montag b. 8. l. Mittwoch b. 10. £ 8 v. u. ft. gehörte I. gehört 259 260 4 v. u. st. war l. ist 281 14 v. o. st. ber l. ihrer 286 11 v. o. st. Haufen l. Paufe 303 10 v. o. nach bem Borte Regent ift ein Komma ju fegen 9. v. o. nach bem Worte Alle ift ein Komma **313** gu fegen 3 v. u. ft. 34. L 30. **328** 

### Gemålbe

aus bem

# Beitalter der Rreugguge.

Bierter Theil.

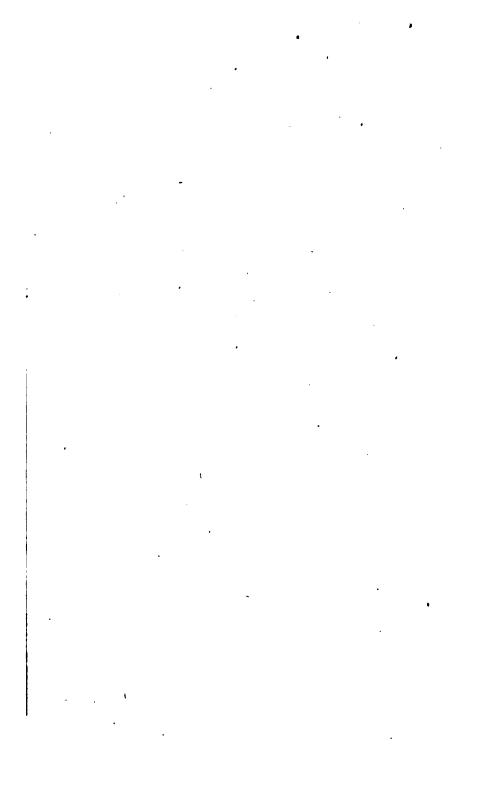

## Gemälde

aus bem

# Zeitalter der Kreuzzüge.

Bierter Theil.

Kaiser Friedrich II. und der heilige Ludwig.

Leipzig:
Brochaus.

1824

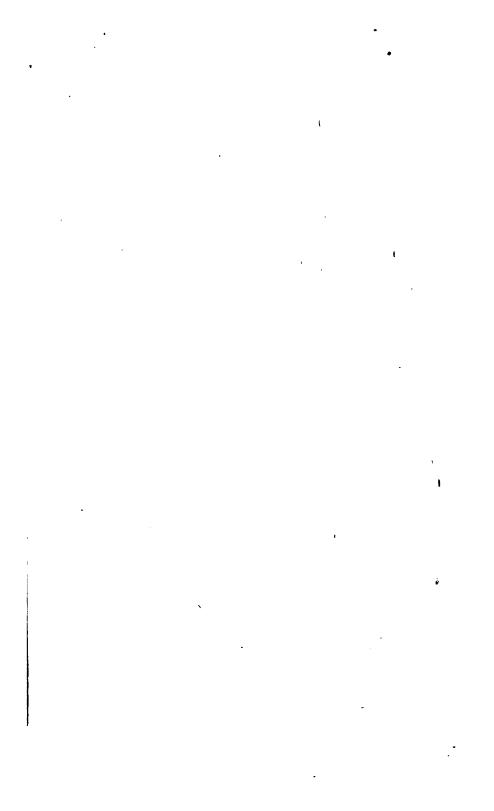

## Inhalts . Angeige.

| Borwort            |            | •                                           | Belte.     |
|--------------------|------------|---------------------------------------------|------------|
|                    | :          | Charliffing made have Charles as an Charles | . VIE      |
| <b>Whith areas</b> | Į,         | Palastina nach bem Frieden von Joppe. —     |            |
|                    |            | Die Rachfolger Saladins. — Sultan Abel,     |            |
|                    |            | - Almerich von Luftgnan, König von Cp-      |            |
|                    |            | pern und Jerusalem. — Kreuzzug ber          |            |
|                    |            | frangbfifchen Barone und ber Benetianer.    |            |
|                    |            | - Buftanb bes byzantinischen Reiches        |            |
|                    |            | Eroberung von Conftantinopel. — Bals        |            |
|                    |            | buin von Flanbern, erfter lateinischer Rais |            |
|                    |            | fer ber Griechen. — Johann von Brienne,     |            |
|                    | •          | Konig von Jerufalem. — Die Stabt            |            |
|                    |            | · · · ·                                     |            |
|                    |            | Atton. — Papft Innocentius III. — Kir-      |            |
|                    | _          | denversammtung im Lateran                   | 1          |
|                    | 2.         | Einfluß ber Staatstunft auf bie Kreuz-      |            |
|                    |            | züge. — Papft Honorius III. — Areuzzug      |            |
|                    |            | in Aegypten unter bem Konig Johann          |            |
|                    |            | Abels Tob. — Sultan Kamel, — Der            |            |
|                    |            | Carbinal : Legat Pelagius an ber Spige      |            |
|                    |            | bes Rrembeeres.                             | <b>\$2</b> |
|                    | <b>3</b> . | Raifer Friedrich II Papft Gregorius IX.     |            |
| ·                  | •          | — Kreuzzug bes Kaisers. — Die Ritter        |            |
|                    |            | bes hospitals und des Tempels. — her-       |            |
|                    |            |                                             |            |
|                    |            | mann von Salza, Großmeister bes beut-       | <b>CB</b>  |
|                    | _          | schen Orbens.                               | 68         |
| 5                  | 4,         | Palastina eine Provinz des Kaiserreiches.   |            |
|                    |            | Beinbseligkeit des romischen Gofes gegen    |            |
|                    |            | ben Thron von Jerusalem Die lateis          |            |
|                    |            | nifchen Kaifer von Conftantinopel, - Bol-   |            |
|                    |            | kerwanderung im fernen Afien Die            |            |

A.

|                   |    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | Seite. |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| <b>X</b> bfchnitt | 5. | Mogolen in Polen und Ungarn. — Unbesebeutenbe Unternehmungen König Theobalbs von Navarra und Richards von Cornwall. — Einfall ber Karizmier. — Berwüftung von Jerusalem und fürchterliche Rieberslage der Christen. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 90     |
| , ,               |    | Ludwig. — Sein Gelübbe. — Borbereistungen zum Kreuzzuge. — Aufbruch bes Deeres und Aufenthalt in Sppern. — Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 440    |
|                   | 6. | 1212 11,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • | 119    |
| 4                 | 7. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • | 148    |
|                   |    | Deutschland und Italien nach bem Tobe<br>Friedrichs II. — Fall des lateinischen Kais-<br>serthums von Constantinopel. — Karl von<br>Anjou, König beider Sicilien. — Die Ritz-<br>terorden und die Benetianer in Palästina.<br>— Der Staat der Mamluchen. — Bersstrung von Antiochien. — Dugo, König,<br>von Cypern und Jerusalem. — Zweiter<br>Kreuzzug und Tod des heiligen Ludwigs.<br>— Der englische Prinz Eduard in Atton.                                                                                                                                 |   | 200    |
| •                 | 8. | Palastina mit Chpern verbunden. — Die Adnige von Spern und von Sicilien zus gleich Könige von Jerusalem. — Hugo III. und Karl I. — Peinrich II. und Karl II. — Getheilte Regierung in Akton. — Berzlust von Aripolis. — Belagerung und Fall von Akton. — Untergang der franklichen herrschaft in Sprien. — West-Assen und Europa nach dem Aufhören der Kreuzzüge. — Regypten unter den Mammluchen. — Ansang der Osmannen. — Ausartung des Kitterthums, — der Dichtkunst, — der weiblichen Sitte. — Faustrecht, Stegreif und treulose Staatstunst. — Die Kitters | • |        |
|                   |    | orben nach bem Berlufte von Valaftina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 226    |

### Vorwort.

Als der Verfasser die Begebenheiten der Kreuzfabrer und ber von ihnen im Morgenlande geftifteten Pflanzungen jum Gegenstanbe feiner Darstellungen mablte, mar es seine Absicht, bie Reibe berfelben mit ben Thaten bes Eroberers, ber ben Thron von Jerusalem umfturgte, ju beschließen. Er fcmeichelte fich, einen Stoff gefunden ju baben, ber, bis ju biefem Zeitpunkte, burch fich felbst die Theilnahme ber lefer rege erhalten muffe; aber schon bie erften Schritte auf ber betretenen Bahn überführten ihn von bem grrthume feiner Boraussegung. Die Schicksale bes asiatischen Ronigreiches ber Chriften boten ihm nach bem Tobe Balduins III. nur ben traurigen Anblick fast ununterbrochner Drangsale bar und schon bei ber

Ausarbeitung des zweiten Theiles fühlte er, daß die einleuchtende Unmöglichkeit des Fortbestehens eines durch eigne Schuld sich zu Grunde richtenden Staates zulest felbst das Mitleid mit dem vorhergesehenen Falle desselben schwächen, daß bei den erneuerten Anstrengungen der europäischen Wölfer und der Nichtigkeit der Erfolge die Eintönigkeit unvermeidlicher Wiederholungen der Schilderung allen Reiz der Abwechslung und des Belohnenden rauben musse.

Dennoch durfte in einer Erzählung, welche bem beinahe hundertjährigen Rampfe dis zu dem mislungenen Zuge Richards gefolgt war, das Schickfal der Franken des Morgenlandes nicht unentschieden bleiben. Unbefriedigt wurde der Zuschauer in dem Augenblicke, wo der Tod des gestürchteten Gegners eine ganzliche Umwandlung der außeren lage der Dinge erwarten läßt, den Vordang fallen sehen und der Verfasser glaubt nur eine stillschweigend eingegangne Verpflichtung zu erfüllen, indem er die Begebenheiten der lesten Pilgerfahrten und des Untergangs der christlichen Herrschaft in Sprien in der gegenwärtigen lesten Abtheilung seines Werkes zusammenstellt.

. Noch ist der Eifer der Christenheit für das verlorne Kleinod nicht erkaltet und die, unmittelbar nach Saladins Tode eingetretene Trennung der nördlichen Provinzen von der Hauptmacht der

Ungläubigen scheint bie Dauer bes in ber Mitte liegenden frantischen Bebiets ju verburgen. Baffen ber Erben bes Eroberers, gegen emporte Debenbubler gerichtet, find nicht langer ben Beinben bes Propheten gefährlich, und ein neues Ronigreich Jerufalem blubet aus ben Trummern bes Alten auf. Doch nie vermag es zu felbstftanbiger haltung fich zu erheben. Stolze Berbruberungen stellen fich bem Unfeben bes gefronten Regenten entgegen, bem fie nur ben Ramen ber bochsten Gewalt und bie Verantwortlichkeit bes oft von ihnen berbeigeführten Misgeschicks jugefteben. Unbefummert um bas Bohl bes Gangen, felbst gegen ben Besit bes Beiligthums gleichgultig, frohnen fie fremben Zweden, um nur nicht por einem naben Oberhaupte fich beugen zu muffen, und auf ber Bage entfernter Machthaber, welche bie Schritte ber Rreugfahrer lenten, wiegen bie mehr ober weniger verftecten Plane bes eignen Wortheils schwerer, als bas Beil bes landes ber Die Beere, welche gur Befreiung Berbeifung. ber Stadt Gottes ausziehen, reiben in fruchtlosem Rampfe fich auf, ebe fie ben geweihten Boben erreicht haben, und bie Folgen ber einzigen gelungnen Unternehmung werben burch bie abend. landischen Gegner ihres Urhebers vereitelt.

Unter fo nachtheiligen Berhaltniffen konnte ber schwache Ruftenftaat nur burch bie Gunft

gludlicher Umftanbe fich erhalten; boch nicht minber bedeutend, als bas Jahrhundert bes allgemei= nen Dranges ber driftlichen Bolfer nach bem Befige ber Stadt bes Erlofers, tritt ber zweite Zeitraum ber Pilgerguge, burch feine fur bie Rufunft enticheidende Ruchwirkung auf bie peranberte Stimmung ber Bemuther und auf ben sittlichen Buftand bes abenblichen Welttheils, in ben Sabrbuchern bes Mittelalters bervor. Noch viermal erneuern fich bie machtigen Ruftungen, welche bie Wieberherstellung bes Throns von Jerusalem als ihren 3med anfundigen; aber die beife Undacht ber Streiter Gottes beseelt nicht mehr bie Rampfer. Es find bie, ben Pilgern verficherten, oft zweibeutigen, Bortheile bes Ablaffes und bie Soffnung auf reiche Beute, welche bie Menge ju ben Sabnen bes Rreuzes locken; europaifche Unfichten beftimmen ben Entschluß ber Baupter. Berechnenbe Staatsfunft tritt an bie Stelle bes frommen Gifers, ober weiß ihn fich bienftbar zu maden und bem Ritterthum ift fein Biel verloren gegangen. Dem Gangen ber verfeinerten Gefellichaft angeborend, bat es fein Waterland, welches feinem Streben eine feste Richtung geben fonnte; Rrieg felbst, nicht mas burch ibn errungen werben foll, wird fein Zweck und bie legten Sproffen, in benen es allein noch fortzubluben vermag, Trieb ber Ehre und bie Unbanglichfeit an bie

Throne, haben schon unter bem heiligen Ludwig sich entfaltet.

So gewiß inbessen bie Beschichte ber Rreugzuge beiber Jahrhunderte bem forschenden Denker eine reiche Fundgrube offnet, so nothwendig fie mit ben anziehenbsten Schilberungen in jebem' großen Gemalbe ber Zeit fich verschmelzen muß: fo eignet fie boch nur mit Schwierigfeit fich ju . einer Darstellung, in welcher sie als ber hauptgegenstand vorherrichen foll, wo bie wichtigeren Begebenheiten bes Mutterlandes, mit benen fie in ber engsten mechfelfeitigen Beziehung fteht, nur in bem hintergrunde fichtbar werben burfen. Inbem ber Verfaffer ben Verfuch magte, bie Erzählung an bie Perfonlichkeit einzelner ausgezeichneter Belben, ober an vorzüglich merkwurdige Ereigniffe gu fnupfen, hoffte er ben Nachtheilen ber abgefonberten Behandlung eines, feinem Wefen nach ber Beltgeschichte angehörenden, Stoffes und ber ermubenben Wiberfehr bes oft fich gar zu Aehnlichen entgeben zu konnen. Er wollte nur Bemalbe entwerfen, aber fie follten treu fenn. Wenn er mehr als einmal fich erlaubte, von ben Urtheilen befangner, in lob und Label nie gemäßigter Zeitgenoffen abzuweichen, ober bei bem Unschein gar ju auffallender Wiberspruche nach ben Bewegungsgrunden zu forschen: so bat er boch stets nur beurfundete Bandlungen reben laffen.

That und manches Beginnen wurden in einem gang andern lichte erscheinen, wenn überall Beschichtschreiber, wie ber Erzbischof von Enrus, fich uns als Rubrer barboten; aber nur mit Bebutfamfeit burfen wir aus ber Mehrzahl ber übrigen Quellen ichopfen. Wir verbanten fie größtentheils bem Gleiße in ber Schreibefunft geubter Monche, bie, entweder in ber Maffe ber Pilger fich verlierend, amar bie bekannten Erfolge aufzeichnen, ihnen verborgen gebliebnen Bufammenhang aber nur nach ihren eignen Begriffen, oft nach bem Beruchte bes Tages ergangen, ober mo fie als Ravellane irgend eines machtigen Fuhrers beffer unterrichtet fenn fonnten, ben Begnern ihres besondern Bonners felten Berechtigfeit widerfahren laffen.

Der Verfasser hat, so weit es ihm möglich war, stets auf die Verhältnisse und die Gesinnungen seiner Zeugen Rücksicht genommen; er ist jedoch weit entsernt, seinen Gesichtspunkt für den einzig richtigen und untrüglichen zu halten und er hat mit Verlangen, nach der Erscheinung jedes einzelnen Bandes, Belehrungen entgegen gesehen, welche er dankbar benußt haben würde. Bis jest sind seine Erwartungen unerfüllt geblieben und außer den Anzeigen im literarischen Converssationsblatt und in dem allgemeinen Respertorium, und einem launigen Aussach in der

Befate, ju welchem bas Buch wohl nur bie Beranlaffung gegeben ju haben scheint, ift ibm noch teine Ermahnung beffelben ju Befichte gekommen. Babricheinlich bat er, burch bie Babl des Stoffes sowohl als des Litels, Diefes Stillichweigen ber Rritit felbst verschulbet. Die von beiben Theilen vielleicht ju weit getriebne Schafung ober Berachtung ber Ginrichtungen bes Mittelalters und bie gezwungne Anwendung feiner veriabrten Begriffe auf bie Begenwart haben im Allgemeinen bie Schriften, welche fich mit biefem Gegenstande beschäftigen, bem Berbachte ber bulbigung einer ober ber anbern Partei ausgesett, und an bie Benennung: Gemalbe fnupft fich leicht die Vorstellung von einem halb gefchichtlichbalb romantischen Runftwerke, bas fich bie Freibeit gestatten barf, bie Babrbeit bes in irgent einem Zeitraume Begebnen bem beabsichtigten Ginbrucke ber Darftellung unterzuordnen. Im Bemußtfenn, von biefer Freiheit teinen Gebrauch gemacht und nie mit Borfag ben, ju feiner Zeit gewiß wohlthatigen, Ginfluß bes Ritterthums auf bie Milberung ber Sitten eines roben Gefchlechts bloß von ber ichonen Seite gezeichnet zu haben, fühlt ber Berfaffer fich glucklich, auf ein klaffisches Bert, beffen zweiter Band fast zu gleicher Zeit mit bem britten bes Seinigen berausgefommen ift, auf die Beichichte ber hobenstaufen, gur

Berburgung feiner, mit wenigen Ausnahmen barin bestätigten, Unsichten, sich berufen zu konnen.

Seine Umriffe find aus ber befferen Zeit bes Mittelalters genommen; auf bie, ihr gunachft fich anschließenben, finftern Jahrhunderte ber Ausartung und Bermilberung glaubte er nur, in fo fern fie aus jener nothwendig hervorgeben mußten, jur Bollftanbigfeit ber Schilberung einen fluchtigen Blick merfen gn burfen. Selbst in bem einzigen Felbe, wo bie tief einbringenden Untersuchungen, in welchen eine Meisterhand bie Solgen ber Rreugguge entwickelt hat, vielleicht noch eine Machlese möglich laffen: in bem Bebiete ber Rriegegeschichte, mußte bie bloße Erzählung auf eine einfache Beschreibung bes Geschehenen fich beschränken. Die Berichte ber Augenzeugen verbreiten unmittelbar wenig licht über die Art, wie ber Rampf geführt wurde; nach ihnen ift es gewöhnlich bie Rorperfraft eines Ginzelnen, welche Die Nieberlage von Hunberttausenden entscheibet und bas Misgeschick ber eignen Partei wiffen fie in ber Regel nur burch Werrath ju erklaren, boch bei ber Vergleichung ihrer Angaben von ber Starte, ber Bewaffnung und ben Bugen ber Beere entbedt bas geubte Muge leicht ben Faben, ber ju befriedigenberen Aufschluffen führt. fieht auf bem Tummelplage ber Rreugfahrer abwechselnd bie Runft ber Schlachten, ober ber Feldzüge ben Ausschlag geben und allein ber Bereinis gung beiber mit einer richtig abwägenben Staatsfunst gelingt es, bas unbeständige Gluck zu fesseln.

Das Ritterthum konnte seiner Natur nach nur ben Werth perfonlicher Baffenthaten und fühner Bewegungen im Angesichte bes Reinbes Meister in ben Uebungen ber Rennbahn, werfen die abenblandischen Streiter im erften Unlaufe alles vor sich nieber und blicken mit gleicher Berachtung auf ihre bnzantinischen Nachbarn, bei benen ber Rrieg als eine Biffenschaft gelehrt, boch felten gludlich geführt murbe, und auf bie fo .oft zersprengten Schwarme leicht berittner Gegner. Auch unter ungunftigen Berhaltniffen behauptet fich biefe Ueberlegenheit, aber dennoch racht sich nur zu bald die vernachlässigte Runft ausgebehnterer Plane an ben auf ber Bahlftatt unüberwindlichen Rampfern; gewonnene Schlachten bringen ihnen nur unbedeutende Bortheile und als Berlierende fehren die Sieger fast aus jedem beendigten Feldjuge juruch.

Der Verfasser wünschte, indem er, damals noch in der Hoffnung brauchbare Karten beifügen zu können, bei den Unternehmungen Tancreds, Saladins und Kaiser Friedrichs I. mit einiger Vorliebe sich aufhielt, diesen Gegenstand ber Aufmerksamkeit der Kundigen näher zu rucken. Er

konnte jeboch, um nicht zu weitläuftig zu werden, sich nur Andeutungen erlauben und schon jest muß er fürchten, durch zu langes Verweilen bei bloß kriegerischen Begebenheiten die Geduld eines Theils seiner Leser ermüdet zu haben.

Im Mars 1824.

v. F.

Palaftina nach bem Frieden von Jopps. Die Rachfolger Salabins, — Sultan Abel. — Almerich von Eusignan, König von Jerusalem. — Kreuzzug ber französischen Barone und der Benetianer. — Justand des byzantinischen Relches. — Groberung von Constantinopel. — Balbuin von Flanzbern, erster lateinischer Kaiser der Griechen. — Johann von Brienne, König von Jerusalem. — Die Stadt Akton. — Papst Innocentius III. — Kirchenversammlung im Lasteran.

Sleich bem Schweigen ber Natur nach einem fürchters lichen Ungewitter verbreitete sich tobte Stille über die Sesilbe Syriens nach dem Abzuge der Areuzsahrer und in allen ihren Erwartungen betrogen richteten jest die Burückgebliebnen den Blick auf sich selbst, auf ihren Zusstand und auf die Dinge um sie her. Es gab kein Königreich Jerusalem mehr; alle Hofnung, es wieder ausleden zu sehen, mußte verschwinden. Die gewaltigste Anstrengung von ganz Europa hatte nur Alkon und einen schmalen Landstrich am Meeresuser der Christenheit wiedergeben können und mit dem Dolchstiche, der die Brust Conrads von Montserrat durchbohrte, war auch das Dasepn eines Bolkes von Palastina vernichtet worden.

Es hatte bas lette Beichen bes Lebens von fich gegeben, als es mit freudigem Bertrauen sich um ben IV.

Belben versammelte, ben bie Stimme Aller, ber Pilger wie ber Einheimischen, als ben Burbigften nannte; mit ftummer Niedergeschlagenheit konnte es nur noch fich ben= fen, wie gang anbere bie Burfel wurden gefallen fenn, wenn ber Fuhrer gelebt hatte, von beffen Borficht und Rubnheit es ftets ben weiseften Rath zu boren, bas Schwerfte moglich gemacht zu feben gewohnt mar, wenn ihm bas Umt geworben mare, als ber Befchuger bes Beiligthums unabhangig von frembem Ginfluffe bie gludlichen Berhaltniffe, welche fich unerwartet barboten, gum Seile ber Chriften zu wenden. Merkwurbig batte ber furze Beitraum weniger Sahre alle außeren Umftanbe zu ihrem Bortheile verandert. Die furchtbare Dacht, welche ihnen ben Untergang brobete, bestand nicht langer; bie Lander, welche Murebbin vereinigt, Die Salabin mit fraftiger Sand gehalten und mit Zegnoten verbunden hatte, gerfielen burch die Theilung unter ben Gobnen bes Eroberers nicht nur in einzelne, sonbern auch balb in gegen einander feinbseelige Staaten. Der machtige Berricher batte nicht geglaubt, für feine Reiche bas Schidfal ber Erbschaft Murebbins fürchten au burfen; er ließ ihnen teine Un= munbige au Regenten. Seine brei alteften Gobne, fcon in bet frabeften Beit, als Statthalter ber Provingen von ibm zu ihrem funftigen Berufe angeführt, bestiegen bie ihnen bestimmten Throne in ber Bluthe bes mannlichen Der Erftgebohrne, Aphdal, herrichte über Damastus und bas Untere Sprien, Azig Dthman fiber Megypten und Berufalem, und Daber über Salep und bie nordlichen Gegenden. Den jungeren Sohnen, fo wie den übrigen gablreichen Gliebern bes eju bitifchen Stammes waren einzelne Stabte ober Bezirte angewiesen, wo fle unter bem Titel: Sabeb, eine, bem Regenten bes Lanbes untergeordnete, Gewalt ausübten. Seibff Abel hatte feine Anspruche auf ein unabhangiges Ronigteich aufgegeben und fich, als Cabeb von Diafaretin

und Carach, mit weit von einander getrennten Befigungen an den Quellen des Tigris und an dem oftlichen Ufer des Todten Meeres begnügen mussen. Das ents legne Pemen stand unter einem andern Bruder Salaz dins, Seifel Islam, der, zwar in der großen Ents fernung weniger abhängig, dennoch durch das Gebet in den Moscheen, durch die Münzen und durch die Vers pslichtung zu Kriegsdiensten die höchste Oberherrschaft des Regenten am Ril anerkannte, und unter gleichen Bes dingungen regierten die übrigen Fürsten in Mesopotamien und jenseits des Tigris ihre Lander.

Rach bem Willen Salabins follte Aziz, ber Sulfan von Aegypten, als bas Saupt ber gesammten Monarchie betrachtet werben und auch vor ben Konigen von Salen und Damastus \*) ben Borgug bes Range geniegen, aber auf keinem ber Coone rubete ber Geift ihres Baters. Mußiggange uppiger Schwelgerei ergeben und ftolg auf ererbte Borguge, wußten besonders Aphbal und Uzig fich weber bie Liebe ber Krieger noch bie Achtung ber Großen zu erwerben; fie fühlten nicht, daß ihr Anfeben auf bie bantbare Unbanglichkeit ber Emire, welche Salabin erhoben hatte, und ber wenigen noch übrigen Mamluchen seiner Leibwacht fich flutte. Aphbal, der. mit ber Theilung unzufrieben, als ber Erftgebohrne nach bem Throne von Megypten ftrebte, hatte in Damabtus bie alten Diener feines Baters, Die fo genannten falabi= ichen Saupter, von allen Memtern entfernt, ohne augleich bie Gegner berfelben, bie Afabiten, welche bas Inbenten Afabobbin Schirfuh's, ale bes' eigentlichen Eroberere von Megypten, verehrten, fur fich ju gewinnen, und ber schwache Aziz war burch Mangel an tianem Berbienkt beiben Parteien verachtlich geworben.

<sup>\*)</sup> Sie führten ben Titel Malet ober Meld; ber Beherrichet von Teghpien allein wurde Gultan genannt.

Die Rothwendigkeit, einer kraftigern Sand bie Bugel ber bochften Berrschaft zu übergeben, wurde schon in ben erften Sahren fo lebhaft gefühlt, bag alle hohe Staats: beamte fich vereinigten, ben Pringen Abel nach Rabira Er war in ben fernen morgenlanbischen Provinzen in einem Rriege begriffen, ber fein Gebiet gegen Groß : Armenien und ben See Ban ausbehnen follte; auf ben Ruf bes Baterlandes eilte er nach Legops ten und übernahm bie Renierung, boch nur im Ramen feines Deffen, bem er offentlich bie tieffte Chrfurcht bezeigte \*). Beibe vertrieben im Jahre 1196 ben unrubis gen Aphbal aus feiner Sauptstadt und nothigten ibn, im Lanbe Sauran in ber Festung Garchob eine Buflucht au suchen, wo er vergeblich in einem Rlaggebichte ben Chalifen Lebin illah um Bulfe anflebete. Abel bes tam Damastus unter ber bochften Oberherrichaft bes Sultans von Aegypten und glaubte jest bie Regierung hinlanglich geordnet ju haben, um nun auch feine Eroberungen an ben Quellen bes Tigris vollenben zu ton-Doch mabrend er in Verfon bie Stadt Merbin ben Misibis belagerte, fanberte ploglich ber Tob Aziz Othmans \*\*) bas gange Berbaltnig. Die Emire festen ben Sohn bes Berftorbnen, ben neunjahrigen Almanfor, auf ben Thron und ber vertriebne Aphbal wurde von einer machtigen Partei ju ber Bormunbichaft berufen. Mit feinem Bruber Daber vereinigt, rudte biefer vor Damastus und Abel, ber auf bie erfte Rachricht von Merbin jurud geeilt war und fich in bie Stabt geworfen hatte, wurde zulest von feinen Reffen

<sup>1.\*)</sup> Benn Usis im Staat ausritt, trug sein Oheim zu Jas ihm ben Sonnenschirm vor. Renaudot, hist. Patriarchar. Alexandrin. Jacobit, collecta ex autor. Arab. Paris. 1713. S. 556.

<sup>\*\*)</sup> Aziz ftarb an ben Bolgen eines galles auf ber Jagb:

überwältigt worben seyn, wenn nicht ber schimpsliche Streit um einen Gegenstand strästlicher Begierden die Brüder im entscheidenden Augenblicke entzweiet hatte. Daher kehrte nach Halep zurück und Aphbal allein konnte weder die Belagerung fortsetzen noch sein Ansehen in Aegypten behaupten.

Abel übernahm jest bie Bormunbschaft, balb aber fühlte er fich fart genug, ber Schattengestalt bes Dinberjährigen nicht langer zu bedürfen. Gine Verfammlung ber Schriftgelehrten entschied; bie Frage: ob ein Unmunbiger eine Gewalt, welche er felbst nicht besäße, einem andern übertragen konne? verneinenb, und noch vor bem Schlusse bes zwolften Sahrhunberts hatten Saladins Nachkommen bie Throne von Aegypten und Damaskus ver-Abel herrschte von nun an in feinem eignen loren. Ramen über biefe ganber; unter feiner fraftigen und ge rechten Regierung fühlten bie Bolfer fich gludlich und por allen priesen seine driftlichen Unterthanen die Milbe, welche ihnen erlaubte, unter Dbrigkeiten ihres Glaubens nach ihren Gefegen zu leben, felbst ben mohammebanischen Richtern gebot, in vermischten Rallen auf bie bei ben Nazardern geltenben Ginrichtungen Rudficht zu nehmen \*). Den Gohnen und Enkeln Salabins konnte jedoch ber Dheim, ber ihre Staaten an fich geriffen hatte, nur in bem Lichte eines Gewaltraubers erscheinen, ihre wiebers holten Emporungen machten ihm die Erhaltung bes ange ren Kriebens wunschenswerth und bie Franken durften von ihm nicht leicht einen Bruch bes Stillstanbes be= forgen.

Doch schon im Jahre 1197 hatte ber unbesonnene Gifer beutscher Pilger, welche bem Kreuzhecre vorauskamen, bas Kaiser Heinrich VI unter ber Anführung

<sup>\*)</sup> Renaud, S. 565. 568.

feines Ranglers, bes Bifchofs Conrad von Burg burg, nach Palaftina schickte, bie Feinbfeeligkeiten erneuert. Conrad war auf bas Berlangen Almerichs von Eufig= nan, ber nach bem Tobe feines Brubers Buibo fich ben Schut ber Franken ju verfichern munichte, nach Cypern gegangen, um ben neuen Ronig, als Bafallen bes Reichs zu fronen. Auf bie Nachricht ber Gefahr von Joppe eilte er nach Affon und vereinigte fich mit bem Grafen von Champagne jum Entfat ber von ben Damaszenern \*) belagerten Stadt, aber ichon in bem erften Nachtlager zu Saipha endigte Beinrich fein wenig beruhmtes Leben burch einen ungludlichen Kall von bem Altan bes hauses, wo er abgetreten war. Den Orbensmeistern und ben vornehmsten Beamten ichien bie Babl eines Oberhauptes wichtiger, als bie Erhaltung einer driftlichen Stadt; fie riefen bie ichon vorausgegangnen Deutschen zurud und Joppe fiel in die Sande ber Unglaubigen, welche bie Festungewerke gerftorten und mehr als zwanzigtausenb ber Einwohner theils nieberhieben, theils in die Gefangenschaft schleppten \*\*).

Die Templer und Hofpitaliter hatten sich mit ben Baronen bes Reichs vereinigt, um bie Krone von Berusalem auf bas Haupt bes Konigs von Cypern zu seigen. Der Bischof von Burzburg stimmte ihnen bei und Isabella, die Erbin bes Throns, mußte sich zu einem vierten Gbebundnisse mit Almerich von Lusignan

<sup>\*)</sup> Bahrscheinlich von Abel, obgleich Will. Tyr. cont. L XXIV. c. 21, bei Martene et Durand veter. script. et monum. collectio, t. V. S. 644, Aphbal, ben Sohn Salabins, nennt.

<sup>\*\*)</sup> Bern. thesaurar. c. 181, bei Murat. script. rer. Ital. t. VII. ©. 815. — Roger. Hoved. bei Savilla, rer. Anglic. script. ©. 772.

entschließen. Beibe wurden im folgenden Jahre feierlich zu Akton gekrönt; ber neue König eroberte mit Salfe der Kreuzsahrer die wichtige Stadt Berytus und das Heer bereitete sich, gegen Jerusalem vorzurücken, aber alle weiteren Unternehmungen wurden durch die Nachricht von dem am 23. September (1197) zu Messina erfolgten Tode des Kaisers gehemmt. Der Bischof und die deutschen Fürsten eilten in ihre Heimath zurück und Almerich mußte zufrieden son, in einem auf zehn Jahre geschlosnen Stillstande sich den Besitz von Berytus und Dschibele zu versichern.

Er wußte flug, die baufig in fleineren Daffen an= kommenben Pilger von einem voreiligen Friedensbruche abzuhalten und feine Rrafte auf bie Unfunft eines pon bem Papfte versprochnen Rreugheeres ju fparen. abenteuerliche Geift ber frangbfischen Ritterschaft war burch bie mislungnen Unternehmungen Richards nicht befriedigt, im Gegentheil nur noch mehr angeregt worben und mit jedem Sahre ftromte eine Menge von Rampf= begierigen nach bem beiligen ganbe, bie, unwillig über Almerichs friedliche Staatbregel, balb bem Beherricher von Antiochien und Tripolis gegen ben drifflichen Konig von Rlein = Armenien, balb biefem gegen ben frankischen Furften ihre Dienste anboten, und man fah nicht felten europaische Rreugfahrer, ihres Gelübbes uneingebent, in einer ihnen gang fremben Sache bas Schwerbt gegen einander entbloken. Das 3wedlofe eines folden Bes ginnens mußte jeboch enblich bie Streiter ermuben und mit frobem Gifer brangten fie fich, bas Rreug zu nehmen, welches Innocena III gleich im erften Jahre feiner Regierung in allen driftlichen ganbern predigen ließ. Ein fcmarmerifcher Priefter, Fulco, Pfarrer zu Reuilly, riß burch feine begeifterten Reben, burch ben Ruf feiner Beiligkeit und burch bie Wunberthaten, welche man von

ihm erzählte \*), das Bolt hin und Bornehme und Geringe konnten der Locung des freigedig gespendeten, weit ausgedehnten Ablasses nicht widerstehen \*\*). Noch andre Gründe unterstützten bei vielen der Großen den frommen Entschluß. Die französischen Basallen, welche dem Könige von England gegen ihren Lehnsherrn beigestanden hatten, glaubten der Ahndung Philipps sich am sichersten zu entziehen, indem sie ihre Besitzungen unter den unmittelbaren Schutz der Kirche stellten; dei häusigen Aurnieren in den Riedersanden und an der Marne wurden die Maßregeln veradredet und die sammtlichen Barone wählten zuerst den Grasen Theodald von Champagne\*\*) und, als dieser kurz nacher starb, den Markgrasen Bonifacius, einen Bruder Conrads von Montferrat, zu ihrem Ansührer.

Die Schwierigkeit ber Ueberfahrt eines Heeres von viertausend fünshundert Rittern, neuntausend Reisigen und zwanzigtausend Mann Fußvolk konnte nur durch die Unterhandlung mit einer Seemacht gehoben werden. Die Kreuzsahrer wendeten sich an die Benetianer und von

<sup>\*)</sup> Er heilte Krante, trieb Keufel aus et meretrices relicte impudicitiae fraeno ad Dominum convertit. Rog. Hov. ©. 789.

<sup>\*\*)</sup> Billeharbouin, ber, als erblicher Marschall von Champagne, einer ber vornehmsten Theilnehmer an dem vierten Treuzzuge war und ihn selbst beschrieben hat, sagt (N. 1. edit. du Cange): Por ce que cil pardon su issi gran, si s'en esmeurent moult li cuers des genz, et mult s'en croisierent, por ce que li pardons ere si gran. Gibbon edit. Basil. t. XI. c. 60, Note 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Sohn heinrichs bes Freigebigen, Ie Large, und ber Bruber bes in Palastina gestorbnen Grafen heinrich; burch seine Gemahlin Blanca, die Aochter Konig Sanctius VI von Ravarra, muthmaßlicher Erbe bieses Reichs.

bem achtzigiahrigen Doge, Heinrich Danbolo, untersstützt, schlossen ihre Abgeordneten einen Bertrag, nach welchem der machtige Freistaat sich anheischig machte, gegen die, vor der Absahrt zu bezahlende, baare Summe von fünf und achtzigtausend Mark Silbers, die nothigen Lastschiffe nebst Lebensmitteln auf neun Monate zu liessern und mit funfzig dewasneten Galeeren an der Unternehmung Theil zu nehmen.

Beinahe brei Jahre waren über ben Borbereitungen hingegangen und erst um die Zeit des Pfingstsestes 1202 konnte Bonifacius von Soissons aufbrechen. Er stellte sich an die Spige der italienischen Pilger und auf seinem Zuge durch die Lombarden stießen die Deutschen zu ihm; Balduin, Graf von Flandern\*), der Bruder desselben Heinrich von Anjou, Ludwig, Graf von Blois, Simon von Montfort, Gottsried Billes hardouin und eine Menge der vornehmsten Bannerherren nahmen denselben Weg; Andre zogen die Seefahrt von der niederländischen Kuste durch das atlantische Meer und die Straße von Gibraltar vor.

Sine so machtige Rustung war bei bem thatigen Handelsverkehr zwischen Benedig und Alexandria bem Sultan von Aegypten nicht verborgen geblieben. Abel hatte gehofft, durch ben mit den Franken geschlieben. Abel hatte gehofft, durch den mit den Franken geschloßenen Stillstand sich die Ruhe zu erkaufen, welche er bes durfte um sich auf seinen Thronen gegen die Versuche der Sohne Saladins zu befestigen; mit Schrecken sah er dem Ungewitter entgegen, welches in Europa sich gegen ihn aufthurmte. Er konnte sich beinahe mit Zuversicht voraussagen, daß Aphal und vielleicht auch Daher die gunflige Gelegenheit, ihm seine sprischen kander zu ents

<sup>\*)</sup> Der Schwestersohn und Erbe Philipps bes Elfassers, ber vor Atton gestorben war.

reifen, nicht unbenutt laffen wurden, und bie größte Besorgniß erregte ihm bie Runde von bem Plane ber Rreugfahrer, ihren erften Ungriff gegen bie Munbungen bes Dils zu richten. Much wenn er feine Befitungen jenseits bes Euphrats ihrem Schidsale preis gab, tonnte er boch nur mit getheilten Rraften ber furchtbaren Gewalt bes Pilgerheeres in Aegypten begegnen; er fab auf allen Seiten fich von brobenben Gefahren umringt, aber er verlor weber ben Muth noch bie Besonnenheit. Seine erste Sorge war, Damastus und Jerusalem in ben besten Bertheidigungeftand ju fegen und mabrend er mit überlegter Thatigkeit in bem Sauptlande fich ju nachbrudlis cher Gegenwehr ruftete, bielt er es nicht fur unmoglich. ben Sturm an feinem Ursprunge zu beschworen. Gine Gesandtschaft ging nach Benedig, um burch große Geschenke, und noch mehr burch angebotne wichtige Sanbels= vortheile bie Saupter bes Staats ju gewinnen, fie, wenn auch eine vollige hinberung bes Buges nicht moglich mare, boch zur Bergogerung beffelben zu bewegen, und, wenn man bem Beugniffe ber ben frangofischen Rittern gunftigen Schriftsteller trauen barf, erreichte er feine Absicht volltommen \*). Es wurde jedoch voreilig fenn, auf eine einseitige Aussage ben machtigen Freiftaat ber Treulofigkeit gegen bie Rreugfahrer zu beschulbigen und wenn bie Machthaber beffelben von bem Grunbfage, bag ber Bortheil bes eignen Canbes jebe Magregel rechtfertige, ausgingen, wenn fie felbft einen geheimen Bertrag mit bem Gultan geschloffen haben follten: fo mußten fie ibn wenigstens auf eine Art gu erfullen, die bem Dilgerheere keinen auf bas ftrenge Recht begrundeten Bormand gur Rlage ließ.

Alle Unstalten waren mit ber punktlichsten Genauigs

<sup>\*)</sup> W. Tyr. cont. l. XXIV. c. 37. S. 657.

feit getroffen, die Schiffe lagen fergelfertig im Safen, bie Borrathe in ben Speichern und auf ber norblich an bie Lagunen ftogenden Insel Sanct Nikolaus fanden bie Rrieger bis zu ihrer Abfahrt nothburftigen Raum zu ihrem Lager; es mangelte an nichts, als an bem aur Borausbezahlung erfoberlichen Gelbe. Die Fürften und Barone opferten ihren Schmud und ihr Silbergefchirr auf, bie Armen ihre gange Baarschaft, aber noch immer fehlte mehr als ein Drittheil an ber versprochnen Summe und bie Benetianer wollten teine Burgschaft annehmen. Unter fruchtlosen Unterhandlungen verftrich ber Sommer. Rrankheiten brachen unter ber eng jusammen gebrangten Maffe aus, bie Pferbe ftarben aus Mangel an Bemegung und ber gewohnten Beibe und viele Pilger verließen bas Beer, um in Marfeille ober ben apulifchen Bafen eine wohlfeilere Ueberfahrt ju fuchen, ober bie Mittel bazu burch Almosen in ber Lombarden zu sammeln. Diefer Noth burften bie Rubrer fich nicht lange bebenten. ben Borfchlag bes Doge anzunehmen, ber ihnen im Ramen bes Kreistaats eine Bablungsfrist bis zu irgend einer zu hoffenben reichen Eroberung anbot, wenn fie bagegen ju ber Ginnahme ber Stadt Bara in Dalmas tien, welche fich bem Ronige von Ungarn unterworfen batte. fich mit ihm vereinigen wollten. Der Ginwurf ber Unrechtmäßigkeit bes Kriegs gegen einen europäischen Monarchen wurde überftimmt, felbft ber schulbige Geborfam gegen bie Befehle bes Dberhauptes ber Kirche mußte ber Unmbalicha feit, auf eine anbre Art bie Ueberfahrt zu bewerkstelligen, nachsteben und ber Bann bes beiligen Baters fonnte ben Sturm und bie Plunderung von Bara nicht abwenden.

Die vorgerucke Jahrszeit nothigte die PUger, in Dalmatien Winterquartiere zu nehmen und ehe der Fruhling die Seefahrt möglich machte, traten Begebenheiten
ein, welche das Areuzheer noch weiter von seinem 3wecke
ablenkten. Seit Manuels Tode war die Macht bes

griechischen Kaiserthums immer tiefer gefunten; ber weichliche Ifaat Angelus bielt bas Gzepter in fo fcma= den Sanben, bag ber erfte Berfuch, es ihm zu entreißen, auch gelingen mußte. Gein eigner Bruber, Alerius, beffen Gitelfeit fich ben Bunamen, Romnenes, beigelegt batte, fließ ihn vom Throne und beraubte ihn bes Ge= fichts. Gin Cohn bes Ungludlichen, ber jungere Alerius, bamals (1195) wenig über zwölf Jahre alt, mar burch bie Bulfe eines italienischen Schiffers nach Sicilien gerettet worben; von feiner Schwester Brene an bem Hofe ihres Gemahls, Philipps von Schwaben, ber bem Raiser Otto IV bie beutsche Krone ftreitig machte \*), aufgenommen, flehete, er ben Schut bes Papftes und ber bei Bara überwinternben Kreugfahrer an. Danbolo überfah mit Ginem Blid bie Bortheile, welche bie Ginfebung eines Raifers in Conftantinopel feinem Baterlande bringen murbe; ber Markgraf von Montferrat, burch bie Berbindungen feines Saufes mit bem byzantinischen Reiche, mo zwei feiner Bruber mit ber Cafarmurbe be-Heibet gemesen maren, ber Sache bes Pringen geneigt, unterftutte bie Borfchlage bes Doge und große Bersprechungen gewannen ben Grafen von Flanbern und einen Theil ber frangofischen Barone. Der Widerspruch ber Uebrigen murbe burch bie Gil, mit welcher Danbolo 24x Abfahrt trieb, und burch bie Trennung einiger ber pornehmiten Bannerherren, Die bas Beer verließen, ent= fraftet und am 7. April bes Jahres 1203 schifften bie Pilger fich ein, um die Sauptftadt bes driftlichen Raifer= thums zu erobern.

Durch beinahe achtidhrige Sicherheit eingeschläfert, hatte ber Rauber bes Throns alle Einrichtungen bes

<sup>•)</sup> Philipp war ber Bruber Kaifer Heinrichs VI und Oheim bes unmanbigen Friedrichs II, — Otto IV, ber Sohn Herzog Beinrichsbes Lowen.

Ariegswefens vernachlaffigt. Der Schwelgerei ergeben and blog um bie Rube in feiner Sauptstadt bekimmert, verließ er fich auf die Treue feiner gutbezahlten Leibwachen, um Emporungen bes mußigen Pobels ju bampfen; an bie Moglichkeit eines Angriffs von außen bachte er nicht. Seine gablreichen Schiffe lagen unausgeruftet in ben Safen bes Archipelagus und bes Schwarzen Meeres; bie Beamten ber Flotte trieben einen schimpflichen Sandel mit ben Maften und Seegeln ber Kriegs= galeeren, bie Befehlshaber bes Landheeves verwendeten bie gur Unterhaltung ber Baffen bestimmten Gelber gu ihrem eignen Gebrauche und eben fo schlecht wurden bie übrigen Zweige ber Regierung verwaktet. Ueberall febnte has gebrudte, ber Willfur gewiffenlofer Staatsbiener preis gegebne Bolt fich nach einer Berbefferung feines Buftandes und mit freudiger Unterwerfung empfingen bie Bewohner ber griechischen Ruftenlander ben Gohn bes entthronten Raifers, ber an ber Spige einer furchtbaren Macht zu ihnen zurudkehrte, fie von bem lange erdulbeten Ungemach zu befreien.

Dhne einem Hindernisse zu begegnen konnte die Flotte durch die Meerenge des Hellesponts seegeln und an dem afiatischen User des Bosphorus Anker wersen. Der seige Tyrann hatte dei dem Andlick der Gesahr alle Bessimmung verloren; kaum vermochte sein Tochtermann, der muthige Theodor Laskaris, ihn zu der Genehmigung dringend nottiger Bertheidigungsanstalten zu bewegen. Noch war nichts entscheidendes geschehen; die wassenschie Bevolkerung der Hauptstadt, von den Leibwachen untersstütz, übertraf bei weitem die Anzahl der auf der europässchen Seite ans Land gestiegnen Areuzsahrer und socht nicht unglücklich gegen die Belagerer, die nichts so sehr zu fürchten hatten, als Berlängerung des Kampses; aber die seineliche Flucht des Kaisers machte aller Gegenwehr ein Ende. Der geblendete Isaak, aus seinem Kerker

wieder auf ben Thron erhoben, öffnete am 18. Julius selbst ben Franken die Thore. Bon den Fürsten des Areuzheeres begleitet, hielt der junge Alexius zu Pferde seinen Einzug; eine vortheilhafte Gestalt und der Gesdanke an sein wechselvolles Schicksal gewannen ihm die Herzen des Bolks und unter dem jubelnden Zuruf der Menge wurde er in dem Dome der heiligen Sophia nehft seinem Bater zum Kaiser gekrönt.

Doch bald verwandelte bie Freude fich in ben bitterften Unwillen über bie barten Bedingungen, einer machtigen Ausruftung gegen ben Gultan von Aegypten. ber augenblicklichen Bahlung von zweimal hunderttaufend Mart Silbers und ber Unterwerfung ber griechischen Der Schas war burch bie Rirche unter bie lateinische. Berfchwendung ber beiben Braber Ungelus und burch bie Summen, welche ber Thronrauber bei feiner Alucht mitgenommen hatte, erschopft und ber junge Alerius mußte feine Regierung mit brudenben Auflagen beginnen. Babrend er mit bem Markgrafen ausgezogen mar, bie entfernten Provinzen zum Geborfam zu bringen, verans lafte ber blinde Gifer einiger flanbrifchen Dilger, welche bie in Conftantinopel gebulbete Moschee, ober vielleicht nur ein jubifches Bethaus angezundet hatten, eine Feuersbrunft, Die zwei Tage lang furchterlich wuthete und einen ber volfreichsten Bezirke ber Stadt in bie Afche legte. Die bisher geheimgehaltne Uebereinkunft ber Bereinigung mit ber romischen Rirche wurde verrathen und emporte bie Geiftlichkeit und ben ftrengglaubigen Ginn bes Bolts gegen ben ihnen, wie fie jest flagten, von ben frankifchen Barbaren aufgebrungenen Raifer. Der junge Alerius, als ein Abtrunniger von ber reinen Lehre gehaßt, fand bei feiner Rudtehr eine Aufnahme, bie ihn bewog, ben gefährlichen Schut feiner abenblanbifchen Freunde noch auf ein volles Jahr um die Summe von fechszehnhunbert Pfund Gold zu erfaufen. Das Anseben bes alten

Danbolo überwog auch jest bie Gewiffensameifel ber Rreuxfahrer und ber 3med ibres Vilgerauges murbe bem augenblicklichen Gewinn aufgeopfert. Aber die beiden Raifer waren nicht im Stande, die eingegangnen Berpflichtungen zu erfüllen; bie Ginschmelzung bes toftbaren Geraths ber Tempel brandmarkte fie mit bem Borwurfe bes Kirchenraubes und ber wuthenbe Pobel verlangte mit tobenbem Gefchrei einen andern Monarchen. rius mit bem Beinamen Murguphlus, ein Abtommling bes fürftlichen Saufes Dufas, lodte ben ungluds lichen Gobn Isaats an einen abgelegnen Ort, mo er ibn feft nahm und hinrichten ließ, Schreden und Gram ftrecten nach wenigen Tagen ben alten Raiser ins Grab und Murauphlus murbe am 8. Februar 1204 mit bem Purpur befleibet.

Ein Berbrechen hatte ihn auf ben Thron erhoben; er bebauptete ibn in einer ungludlichen Beit kaum zwei Monate lang, aber nicht ohne Kraft. Er ftellte Ordnung in ber Berwaltung ber und suchte fich mit ben Benetianern zu vergleichen. Die Unterhandlung gerschlug fich, weil ber neue Raifer in bie Unterwerfung ber griechis schen Kirche zu willigen sich weigerte und bie Franken belagerten jum zweiten Male bie hauptstadt. Murs auphlus leitete in Perfon bie Bertheibigung, aber er batte vielleicht mit zu viel Strenge bie großen Staats= beamten über bie erhobnen Ginfunfte zur Berantwortung gezogen. Er murbe bei einem nachtlichen Ausfalle qu= rudgeschlagen und, von ben Leibwachen verlassen, vermochte er nicht zu hindern, daß die Feinde bei bem britten Sturme fich eines Theils ber Festungswerke bemachtigten. Es blieb ibm tein andres Rettungsmittel übrig. als bie Flucht, und am Morgen bes 12. April brangen die Kreuzfahrer in die Stadt.

Eine neue, noch fürchterlichere Feuersbruft und alle Greuel einer Eroberung burch Sturm bezeichneten bie

Schritte ber Sieger. Bergebens bemüheten sich in ben ersten Stunden der Markgraf und einige der besseren unter den Ansührern, der Zügellosigkeit der Plünderer Einhalt zu thun und als es ihnen endlich gelang, konnten sie den unwiderbringlichen Berlust der Schätze der Wissenschaften und der Kunst, die in den dssentlichen Büchersammlungen, in den Prachtgebäuden des Staats und in den Pallästen der Großen theils in den Flammen aufgegangen, theils durch die wilde Lust der Zerstorer vernichtet worden waren, nicht mehr hindern. Sie versmochten nur für eine regelmäßige Vertheilung der Beute zu sorgen \*).

Das oströmische Kaiserthum war nicht mehr; neum Jahrhunderte lang hatte der Thron Constantins bestans den, auf seinen Trümmern errichteten jeht franklische Fürsten ihren Sit. Aber nur der vierte Theil der europäischen Provinzen sollte dem neuen Kaiserreiche bleiben, die übrigen drei Biertheile, in zwei gleiche Hälften geschieden, wurden dem mächtigen Freistaate und den Bannerherren des Kreuzheeres bestimmt. Sechs Edle von Benedig und sechs Bevollmächtigte der Pilger verseinigten sich zu der Wahl und seltsam genug sah man die Bürger der alten Basallin des byzantinischen Reiches mit dem Abte des Benediktinerklosters Laach bei Ans

<sup>\*)</sup> Obgleich viel entwendet worden war, betrug doch, nach Abzug von funfzigtausend Mark Silbers, welche die Benetianer für die Kosten der Uebersahrt vorausgenommen hatten, die den franzdischen Kriegern zusallende Sälfte noch über viermal hunderttausend Mark, ungeführ fünf Millionen Khaler. Du Cange dissert, sur l'hist, de St. Louis, diss. XX, Joinv. hist, de St. L. edit, Paris 1668. S. 259. — Gibbon, t. XI. c. 60. S. 56. — Neber das Ganze s. m. Villehardouin, l. c. Nicetas, in hist, rer. in Orionte gestar, Frankof. a. M. 1587, t. 178, Heeren, Entwickung der Folgen d. Kreuze. S. 414. ff. Gibbon t. XI. c. 60, 61.

bernach und ben lateinischen Bischofen von Akton, von Bethlehem, von Tropes in Champagne, von Goissons und von Salberstadt sich berathschlagen, um der Hauptstadt der griechischen Christenwelt einen Laiser zu geben. Als ein Greis am Rande des Grabes entsagte Dandolo für seine Person, und als das Haupt eines freien Staats auch für seine Mitbürger dem kaiserslichen Purpur, aber er behielt seinem Bolke die Würde des Patriarchen vor. Bielleicht lenkte auch sein Argwohn gegen einen zu nahen Nachdar in Italien die Wahl auf den Grasen Balbuin von Flandern, obgleich anfangs die Stimmen der Prälaten und des Heeres mit den laut ausgesprochnen Wünschen der Eingebohrnen sur wollen schrieben.

Auf einem Schilbe von Bonifacius und ben übrigen Fürften getragen, empfing ber neue Monarch in bem Sophien Tempel bie Krone und bie Gulbigung feis ner Befallen, und Innocena fprach unter ber Bedingung funftigen befferen Betragens bie Pilger von bem Banne los. Der Doge von Benedig herrschte im Namen feines Bolkes, als Despot von Romanien, über bie wichtigften, jum Sanbel am bequemften gelegnen Ruftenftabte und Infeln, ber Markgraf von Montferrat, als Konig bon Theffalonich, über ben flaffischen Boben von Argos, Theben und Athen; bie fammtlichen Bannerberren und Ritter betamen nach bem Berhaltnig ihres Range größere ober fleinere Besitzungen in bem erober= ten Lande und eine sonderbare Difchung bygantinischer Einrichtungen und Titel mit ber Lehnsverfaffung ber Sabungen von Jerufalem, war bas lodre Banb, welches, mit Ausnahme bes venetianischen Gebiets, bas neue Reich bes lateinischen Raiserthums ausammenhalten, ihm bie Rraft geben follte, fich gegen bie Anfalle ber benachbarten Bulgaren, gegen bie Berfuche ber Griechen von Rlein-2 IV.

Affen und gegen bie Emporungen gezwungner Unterthas nen zu behaupten.

Eine Bothschaft verkundigte ben Aranken von Palaffina bie unerwarteten Erfolge bes tapfern Pilgerbeeres, welthes ju ihrem Soute bas Kreuz genommen batte, abet bas Geschent eines Thores von Conftantinopel und ber fcmeren Sperrfette bes Safens tonnte fie über ihre getänschiten Erwartungen nicht troffen, ben Racteil nicht verguten, ber aus ber Eröfnung eines neuen Tummelplages fur bie Rampfluft ber abenblanbifchen Ritterschaft bem beiligen Lanbe erwuchs. Gleich bei ber Raifermahl war ausgemacht worben, bag tein Rrieger, fo groß auch fein Gifer fenn mochte, bor bem Ablauf eines vollen Jahres bas heer verlaffen burfe und in bem Schreiben, mit welchem Balbuin die nach Afton gefchickten Siegeszeichen begleitete, lub er bie bort angetomm= nen Ballfahrtenben ein, mit ihm bie Reichthumer ber prachtigsten Stadt in gang Europa zu theilen und Befigungen in ben fruchtbaren Gefilden bes byzantinischen Staates angunehmen. Biele folgten bem fcmeichelbaften Rufe, felbft ber Orben bes Hofpitals fembete eine Anzahl ber Brüber nach Conftantinovel und zahlreiche Rrengfahrer aus ben abenblanbifden Reichen glaubten von nun an burch bie Unterbrudung ber griechischen Irrlehre eben fo leicht ben Himmel zu verbienen, als burch ben Kampf gegen bie Reinbe bes Chriftenthums.

Die Ankunft ber Pilger, welche theils aus ben flans brischen Safen zu Schiffe, theils spater von bem Kreuzheere abgegangen waren, hatte bie Ruhe von Palastina nur auf kurze Zeit unterbrochen; Abel blieb ben Berträgen getten und ber erneuerte Stillstand bauerte auch nach bem Tobe Almerichs und seiner Gemahlin \*) (1205 und

<sup>\*)</sup> Der Sohn Isabellens und Almerichs, von einigen Geschichtschreibern, als Almerich II, König von Jerusalem genannt,
war schon 1206 vor seiner Mutter gestorben.

420%) fort. Maria Solanta, die Tochter Ifghellens und Conrads von Montferrat wurde einmuthig all Erbin ber Krone von Jerusalem anerkannt und ihr Bors mund Johann von Ibelim ober Iblim, ber Stiefe bruber ihrer Mutter, erhielt ben außeren Frieben, aber et vermochte nicht bem unruhigen Geifte ber Ritterochen sa fleuern, die, als Berbundete des Fürsten von Antiocien und bes Konigs von Armenien, offen Rrieg gegen einander führten. Die Barone pon Serufalem fühlten bie Nothwendigkeit, unter einem kraftigen Oberhaunte Seft aufammen ju balten und eine Bothschaft ging nach Frankreich, um einen Gemahl für Die Prinzeffin, auchne Philipp II tentte ihre Bahl auf ben Grafen Sobann von Brienne, einen tapfern Ritter, ber, igls ben iungere Gobn eines berühmten Saufes.\*), ben Bot-Schlag mit Freuden annahm und, auf ben machtigen Bel-Land ber europailchen Monarchen rechnend, ben Gesandten verfprach, binnen zwei Sabren an ber Spige eines unterdeffen zu versammeinden heeres nach Palasina au tommen.

Er eitte sogleich nach Rom, um die Bestätigung des Papstes zu suchen; aber Innocenz III, mit dem Kreuzenge gegen die albigensischen Irrlehrer im sublichen Frankreich beschäftigt und kurz nach der Krönung Kaiser Ottus IV mit diesem alten Anhänger des romischen Stuble zerseblen, konnte oder wollte in dem gegenwärtigen, Augenblicke nur wenig für die Christen des Morgenlandes, thur, und außer dem Geegen des heiligen Baters brachte

<sup>\*)</sup> Sein Bater, Aixar, herard, ober Chrhaub II. Eraf von Brienne, hatte sich mit Agnes von Montfaucon, ber Tochter Richards von Montfaucon und Agnesies, der Erbin von Rampelgard vermählt. Reinhard Gefch. b. Königr. Eppern, Stammtafel XII. Nach W. Tyr. gopt. c. 65. S. 680, war er Wittwer.

Iohann nichts als eine mäßige Gelbhalfe von seinem Buge zuruck. Die Unterstützung Philipps setze ihn jedoch in ben Stand, ein kleines Heer anzuwerben umd ber Eiser bes französischen Abels versammlete gegen Oreibundert der angesehensten Ritter zu seinen Fahnen. Mit bieser Begleitung, die freilich den von den stuher zuruckgekehrten Bothschaftern erregten Hosnungen nicht entsprach, schiffte er im Sommer des Jahres 1210 zu Marseille sich ein und stieg nach einer glucklichen Fahrt dei Harpha ans Land.

Er fand den Krieg bereits ausgebrochen. Bergebens hatte Abel nach dem Ablaufe des Waffenstillstandes sich zu einer Erneuerung des Friedens, selbst zu der Abtreztung von zehn, den franksichen Besthungen nahe gelegnen Ortschaften erdoten und die Genehmigung dem neuen Könige anheim zu stellen eingewilligt. Die Bemühungen aller weltlichen Barone und der Großmeister des Hospitals und des deutschen Hauses, die für die Annahme so voertheilhafter Bedingungen stimmten, waren durch die Widerssehung der Geistlichen und der Templer vereitelt worden und die Letzen hatten schon durch einen Plünderungszug, der sedoch wenig Ausbeute gab, die Feindseeligkeiten erzichtet.

Unter biesen Umstanden wurde Johann von den Großen und dem Bolte mit aufrichtiger Freude empfanzen. Er mußte, nachdem er am 18. September zu Affon mit der Prinzessin vermählt und in Tyrus mit ihr gekrönt worden war, sogleich zum Schuhe seines neuen Reiches ausziehen. Moadham Isa, oder wie er bei den abendländischen Schriftstellern heißt, Corradin \*) Abels Sohn und Statthalter von Damaskus hatte

<sup>\*)</sup> Conradinus qui et Melec Mohadan; Marin. Sanut. I. III, p. XI, c. 6, bei Bongars. t. II, S. 206. — Renaud. S. 575.

ein heer gesammelt und bedrohete Akton. Die ganze Bevolkerung der uppigen Stadt war ihm entgegen gerrückt und schon hatte das Gesecht der leichten Geschwader begonnen, als Corradins Pferd von einem Bursspiese getroffen, niederstürzte. Das laute Geschrei der Ungläubigen, die ihren Ansührer fallen sahen, ertonte dem seigen Pobel der unruhigen Handelsstadt wie ein Schlachtruf und in panischem Schrecken liesen alle davon. Die Annaherung des Königs mit einer regelmäßigeren Macht bewog jedoch die Feinde, ihre Stellung zu verlassen, aber Corradin ging nur dis auf den Thabor zurück und die Christen konnten ihn nicht hindern, zu ihrem Nachtheile ein auf der Höhe gelegnes Schloß zu bessessigen.

Der neue Konig hatte bie Regierung eines Lanbes übernommen, beffen Sulfsquellen und innern Buftand er noch gar nicht kannte; bas Betragen ber Burger ber polfreichften und machtigften feiner Stabte, tonnte ibm wenig Buversicht einflogen. Afton, spater, als ber Gig ber hofpitaliter, gewöhnlich Sanct Johann von Acra genannt, mar ber Mittelpunkt bes frankifchen Palaftina geworben und nach einer zwanzigjahrigen Rube hatte biese Stadt schon jest sich zu einem, von keiner ihrer alteren Schwestern unter ber driftlichen Berrschaft erreichten, Glanze erhoben. Ihre Bevolkerung wuchs mit amglaublicher Schnelligkeit burch bie Menge ber Kremben, welche Anbacht, Beirathsverbindungen, ber Beift ber Abentener und vor allem ber Handel bort einheimisch machten. In ihren Mauern beschloß Margaretha von Frankreich, die Wittwe von zwei europaischen Konigen, \*)

<sup>\*)</sup> Die Aochter Lubwigs VII, Wittwe 1) König Seinrichs bes Ichngern von England, ber vor bem Bater ftarb, 2) Bela's III, Konigs von Ungarn, und Schwester ber Mutter bes Grufen Seinrich von Champagne.

ibr Leben; Die freigebige Frommigfeit reicher Pilger verfconerte in ber Folge ben Plat burch eine Bafferleitung und prachtige Gebaube; verftartte Reftungewerte machten ibn unüberwindlich und ber Sandelsvortheil erleichterte bie Anlegung eines bequemeren Safens. Auf seinen Markten wurden alle Sprachen bes Abendlandes und bes fernen Often gebort, Die Erzeugniffe bes inneren Uffens und bes unbekannten Ufrika gegen bas Golb ober bie Baaren europaifcher Schiffer umgetauscht; aber auch ihre gafter tauschten bie Bolfer aus brei Belttheilen, welche hier zusammentrafen, gegen einander aus und bas fittliche Verberbniß ber Bewohner von Afton überflieg in turgem alles, was man jemals in ben uppigften Stabten ber driftlichen und ber mohammebanischen Belt erfahren hatte. Die Uneinigkeit ber verschiebnen, von einander unabhangigen Gerichtsbarkeiten ber Ronige, bes Patriarchen, ber Ritterorben und ber italienischen Rreiftaaten öffnete bem Berbrechen eine fichre Buflucht und entzog ben Uebertreter bes Gefenes ber Ahnbung ber Gerechtigkeit. Morbthaten gehörten zu ben gewöhnlichen Begebenheiten bes Tages; Berlegungen bes Bolferrechts, befonbere gegen bie musulmannifchen Raufleute, welche bem ungeachtet ber Gewinn unaufhörlich babin locte. tonnten bei bem Mangel einer gemeinschaftlichen Obergewalt nicht beftraft werben; nicht felten artete bie Giferfucht bes Eigennuges ober ber Dacht in blutigen Burgerfampf aus und ber leicht aufgereigte Pobel, ber in feinem bunden Grimme fich fur muthig hielt, zeigte fich ftets jum Parteinehmen bereit.

Johann von Brienne war ein tapfrer Krieger, aber er konnte nur felten über Bafallen gebieten, die ihre eignen Besitzungen zu vertheibigen hatten und die Schwäche bes Staats, von dem er den königlichen Titel führte, machte ihm den Frieden nothwendig. In ihr liegt die Entschuldigung der Unthätigkeit seiner ersten

Regierungsjahre, von benen bie Geschichte, außer einigen unbebeutenben Streifzügen nichts zu melben weiß. Selbft bas fubne Bagftud Baltbers von Dumpelgarb, bes mutterlichen Dheims bes Konigs \*), ber eine Lanbung bei Damiata machte und bis in bas Innere bes Delta ftreifte, blieb ohne Folgen. Seitbem die vielen Unterhanblungen nach ber Schlacht von Labaria und unter Richards Dberbefehl bie Bolfer einander naber gebracht hatten, wurde ber Krieg nicht mehr mit bem vorigen Ernfte geführt. Die Barone von Jerufalem waren in bem Lager bes Gultans beinghe einheimisch geworben; Einzelne von beiben Seiten hatten genauere Befgnntschaften gestiftet, felbft Freundschaftsbundniffe geschloffen. Abel, besonders von bem englischen Monarchen geschmeidelt und bamals von ber Aussicht auf ben Thron seines Brubers noch weit entfernt, mar jum Beherrscher eines balb driftlichen, balb mobammebanischen Staates befimmt gewesen; er batte mehr als Giner seines Bolls mit eurspäischer Art und Gefinnung fich vertraut gemacht, frei von bem ftrengen Glaubenbeifer Salabins, liebte er bie Franken, die jener nur achtete und ber ritterliche Geift, den die Borliebe der lateinischen Schriftsteller bem Eroberer von Jerufalem beilegt, leuchtet unvertenn= bar aus ber gangen Sandlungsweise Abels bervor. Gleich feinem Bruber ein eifriger Beforberer bes Ruglichen, pflegte er auch mit Gorgsamfeit in Aegypten bie Ueberrefte wis fenschaftlicher Bilbung, welche ber finftern Berfolgung ber Schulen bes Dichafei entgangen maren; fein Sof zeichnete fich burch feinere Lebensart und Beredlung ber Sitten aus und eine verbefferte Mannszucht hatte felbft bie ursprungliche Bilbbeit ber furbischen und turkoman:

<sup>\*)</sup> Der Cohn von Johanns Grofoheim, Amabeus von Mumpels garb und Montfaucon.

nischen Kampfer gemilbert. Die außeren Berhaltniffe ber Lander Abels, die Absonderung des Gebiets von Halep und der oft bestrittne Besit von Damaskus machten ihm die alten Grundsätze der Fathimiten zur Staatspregel. Er und seine nächsten Rachfolger gonnten den Besit der sprischen Kustenstädte lieber den Christen, als gefährlichen Nebenduhlern und die Franken suhlten auf ihrer Seite sich zu der Eroberung von ganz Palästina zu schwach. Der Bernichtungskrieg für den Glauben hatte ausgehört, der Streit wurde nur noch um ein mehr oder weniger ausgedehntes Besitzthum geführt; er ließ Berträge zu und beide Bölker lernten einsehen, daß sie neben einzander bestehen könnten \*).

Auch die abendländischen Monarchen zeigten wenig Berlangen, den Kampf an der entfernten Kuste zu ers neuern, aber nicht so friedfertig waren die Sesinnungen des römischen Hoses und mit ganz andern Ansichten stiegen die jährlich aus Europa ankommenden Pilger in Palastina ans Land. Biele beseelte noch der alte Glausbenseiser, alle fühlten mit Schmerz den Berlust der Stadt Gottes und der abenteuerliche Seist des Rittersthums fand noch mehr Spielraum in dem verwirrten Zustande der christlichen Herrschaft, als in der Zeit, wo noch ein regelmäßiger Staat bestanden hatte; aber der mächtigste Sporn, der zu den Wallsahrten trieb, war der Ablaß. Um ihn zu verdienen, wollten Alle nur Kampf, unbekümmert, ob sie im Stande seyn würden

<sup>\*)</sup> Abel bewies bei mehr als einer Gelegenheit, baß er bie Christen zu Freunden zu haben wünschte. Ein türkischer Emir in der Gegend von Sidon, der während des Wassenstillstandes einige franklische Schisse geplündert hatte und die ihm besohlne Genugthuung versagte, wurde von ihm der Rache der Beleidigten überlassen. W. Tyr. cont. c. 41, S. 660. Sanut. l. III. p. XI. c. 2, S. 204.

ibn auszufechten und ob er zum Beil ober zum Berberben ihrer Freunde gereichen tonne. Almerich, ber unter ben gurften bes Saufes Lufignan fich burch Befonnenbeit und Zeftigfeit vortheilhaft auszeichnete und bem ber Befit von Cypern ein boberes Ansehen gab, hatte ben oft unüberlegten Gifer ber Kreugfahrer mit Rachbrud im Baume au halten vermocht; Johann von Brienne, auf bie geringen Sulfsquellen feines tleinen Staates beforantt, fab mit Berbrug, bag er, abwechfelnb gum bloßen Bertzeuge ber europäischen Untommlinge, ober ber Orbensmeifter bes Hospitals und bes Tempels er= miebrigt, in bem Lanbe, wo er als Ronig berrichen follte, balb so viele Gebieter haben wurde, als es Patteien in Affon gab und bag nur bie unveranderte Gefinnung ber fo oft muthwillig gereizten agyptischen Herrscher bas ohnmachtige Dasenn ber driftlichen Staaten friftete. Die in kleinen Daffen ankommenben Pilger fturzten bas Land mur in neue Gefahren, ohne ibm Ruben zu bringen und boch burfte er fie nicht zurud weisen. Rur ein großes Rreugheer unter einem mit ber bochften Gewalt bekleibeten Anführer, konnte bie, burch innern 3wiefpalt fich auflofenbe Dacht ber frantischen Pflanzungen wieber empor beben und von einem entscheibenben Schritte bes beiligen Baters allein schien bie Rettung ber Trummer ber drifts lichen Berrichaft im Morgenlande abzuhangen.

In nocentius III, aus bem Saufe ber Grafen von Segni\*) entsprossen, trug seit siebenzehn Jahren bie breifache Krone. Als ein seltnes Beispiel unter ben Papsten hatte er in ber vollen Kraft des mannlichen Alters, in seinem acht und breißigsten Lebensjahre ben Thron des heiligen Petrus bestiegen \*\*). Ausgezeichnete

<sup>\*)</sup> Dber Segna.

<sup>\*\*)</sup> Grwablt im Sanuar 1198, getront am 22. Februar.

naturliche Gaben, feltne gelehrte Renntniffe und uneigennubiger Gifer fur ben Glang feines Stanbes rechtfertigten ben Ehrgeit bes unternehmenden Priefters, ber ben tubnen Entschluß faßte, in bem Augenblick, wo burch bie Erwerbung ber normannischen Staaten bie Dacht bes hohenftaufischen Raiserhauses über gang Italien unerfdutterlich gegrundet fcien, ben geiftlichen hirtenftab ber Christenheit und die Sauptstadt der abendlandischen Belt aller Abbangigteit von ber weltlichen herrschaft ber Rach: folger Rarls bes Großen und ber Ottonen au entrieben. Sluctliche Umftanbe begunftigten bie Ausführung, aber auch keiner verstand, wie er, die Berhaltniffe und bie Menfchen au ichagen, gur rechten Beit au gogern und im entscheibenben Augenblide entschloffen zu banbeln. An ber Gabrung bes immer machtiger aufftrebenben Drufungs geiftes, mußte er bie Deinung zu lenten und zu bebertfchen und, indem er mit Festigkeit wahre ober angemaßte Rechte vertheibigte, burch weise Magigung bie Beitge noffen mit feinen Siegen auszusobnen. Die Borurtbeile ber Menge schonenb, richtete er fein ganges Streben gegen bie Dachtigen, aber er fuhrte ben Rampf ohne Leibenschaft und perfonlichen Groll. Rur von bem einzigen, großen 3wede, ber Alleinherrschaft ber Rirche, befeelt, kannte er bie Rache nicht; was ihm entgegenstand, mußte fallen, boch gern reichte er bem Riebergeworfnen bie Sand. Ihm warb ber Ruhm, bas ftolze Gebaube Bu vollenden, gu welchem Gregor VII ben Grunbftein gelegt hatte. Dhne weltliche Dacht zwang er bas Szepter ber Auguste, sich vor ben Schluffeln bes Apostels ju fenten und vor feinem Throne legten Konige ihre Kronen nieber, um fie aus feiner Sand wieber zu empfangen.

So wenig er auch bis jest für die Chriften in Palaftina gethan hatte, waren sie boch stets ber Gegenstand seiner regsten Theilnahme geblieben, aber er betrachtete die Berhaltnisse bes franklischen Konigreiches im Morgenlande aus einem von ihm zuerst ins Auge gefasten Sesichtspunkte. Seit langer als einem Jahrhunderte hatte bet romische hof, anscheinend dem Geiste der Zeit nachgebend, jeder europäischen Angelegenheit eine nähere oder entserntere Beziehung auf den vorgezognen Tochterstaat an der sprischen Kuste mitzutheilen gewußt; der Thron von Jerusalem war das Gerüft, auf welchem der Stuhl des Apostels über alle Monarchensise der lateinischen Weltsich erheben sollte: mit dem Verluste der Stadt Gottes schien die ganze Grundlage verjährter Regeln vernichtet zu seyn.

Die Rirche felbft hatte burch Argwohn gegen bie weltliche Gewalt und burch zu parteiische Begunftigung ber Ritterorben ben traurigen Erfolg beschleunigt; um fo fcmerglicher theilten Gregor VIII und Clemens III bie Angst und ben Gifer ber gesammten Chriftenheit um bie Biebereroberung bes geweihten Bobens. Auf ihren Ruf ftromten von neuem die Bluthe und die Kraft bes Abendlandes nach bem verheerten Geftabe, boch bas Glud ber Sefahrten Gottfrieds begleitete fie nicht. Europa trauerte um bas fruchtlos vergofine Blut feiner Gohne, und bas Scheitern ber gewaltigen Unternehmungen erfullte bie Baupter ber Rirche mit Schreden und Betrubnif. Sie wurden felbft zu Aufopferungen, welche bie Umftanbe zu erheischen schienen, fich entschlossen haben; aber bie Untruglichkeit barf keinen Sehlgriff eingestehen und nur ber boberen Rlugheit ift es gegeben, bie Folgen nachtheiliger Magregeln in Gewinn zu verwandeln. Innocenz III ließ burch bas Disgeschick ber Areugheere sich nicht nieberschlagen; ihm galt ber Befit bes Beiligthums nicht als eine nothwendige Bebingung bes Glanzes ber breifachen Rrone. Das Biel ber papfilichen Staatstunft ftanb unverrudt und um es zu erreichen, bot bas verlohrne, bas von den Ungläubigen entweihete Serusalem ihm noch

weit wirksamere Mittel bar, als Jerusalem in ben Sans ben ber Christen.

Er zeigte sich nicht minber bekummert um bas Schidfal ber Stadt bes Erlofers, als feine Borganger; burch offentliche Bortrage, burch bringenbe Ausschreiben. burch reichen Ablag und burch bie Rebetunft feiner Kreuge prediger entflammte er immer feuriger ben Gifer ber Frommen und ber Tapfern, aber er wußte bem Strome bie Richtung vorzuschreiben. So lange nur bie großen Bafallen nach ber affatischen Rufte gewallfahrtet waren, batten bie Rreuzzuge zur Berftarfung ber Rraft ber weltlichen Regierungen beigetragen; eine fast unumschrantte Macht über alle Monarchen bes Abendlandes mußten fie in die Sande bes romifchen Bifchofs legen, wenn er es babin bringen konnte, in ber offentlichen Meinung als Regel burchzuseten, bag bie gefronten Saupter felbft gehalten waren, auf feinen Ruf bas Rreug ju nehmen, als Kelbherren seiner Beere nach bem Driente zu ziehn. Bogu Anbacht und ritterlicher Sinn bie Beberricher von Aranfreich und England und ben gefürchteten Friedrich bewogen hatten, bas follte von nun an eine Pflicht werben, welche ber Statthalter Gottes nach Billfur aufaulegen, ju beren Erfullung bie machtigften Monarchen burch bie Gewalt ber geiftlichen Baffen anzutreiben er bas Recht hatte.

Dieser tuhne Entwurf, bessen vollendete Ausschurung ber nachsten Folgezeit anheim siel, scheint in der Seele In nocenz III sich zusammenhängend und folgerecht auszgebildet zu haben. Das Papstthum erhob dadurch sich auf den höchsten Gipfel der Macht und des Glanzes, aber die Züge nach dem andern Welttheile wurden zugleich den Nachfolgern des Apostels bloß ein Mittel zur Erreichung europäischer Zwecke. Die ängstliche Sorge um die Erzhaltung der franklischen Herrschaft in Sprien mußte, als Johann von Brienne den Thron bestieg, dem Kampse

gegen die Keger im füblichen Frankreich nachfteben und bas Kreuz wurde gepredigt, nicht gegen die Feinde, son= bern gegen irrenbe Berehrer beffelben. Gin machtiges heer, bon bem romischen hofe nur mit Borten unterflutt, war, burch die Gelbnoth ber Auhrer und bie eigen= nütige Selbstfucht ber Benetianer, von ben mohammebas mifchen Eroberern ber Stadt Gottes ab, gegen bas driftliche Raiserthum bes neuen Roms gelenkt worben; Inno: ceng verzieh, bem Anschein nach wiberftrebend und gulest nur aus Gnabe, ben Pilgern, aber er war mit rascher Thatigkeit bemubt, die Früchte ihres Ungehorsams in ber Unterwerfung ber griechischen Kirche ju ernten. Palastina batte burch bie lateinische herrschaft in Confantinopel mehr verloren als gewonnen; boch nicht eber, als bis die Albigenfer und ihr Beschüter, ber Graf von Toulouse, unterbrudt waren, bis die Macht eines abtrunnigen Unbangers ber papfilichen Obergewalt, bes Raifers Otto IV, nicht mehr gefährlich werben konnte, bis ein neuer Gerichtshof, die Inquifition, für die Reinigkeit ber Lehre und die flumme Unterwerfung unter den beiligen Stuhl in Europa burgte und in ben guterlosen Orben ber Franziskaner und ber Prebiger bes beiligen Dominitus awei ruftige heere geiftlicher Schutwachter ber romischen herrschaft fich zu bilben begannen \*), glaubte Innocena III feine ungetheilte Aufmerksamkeit nach bem beiligen ganbe richten au burfen.

Er berief eine allgemeine Kirchenversammlung \*\*),

<sup>\*) 3</sup>mar wurden beibe Orben erft von ben folgenben Papften beftätigt, aber Innocenz III tam boch mit Recht als ber Stifter berfelben betrachtet werben. Muratori, Geschichte von Italien, beutsche Uebers. Leipz. 1748, t. VII, S. 422.

<sup>)</sup> Die zwölfte allgemeine und vierte lateranische. Murat. l. c. 6. 418.

welche er am 11ten November 1215 in bem Tempel bes beiligen Johannes vom Lateran burch eine feurige Rebe eroffnete. Die hatte noch einer feiner Borganger mit so unbeschrändtem Ansehen in einer gleich gablreichen Berfammtung ber Haupter ber driftlichen Rirche ben Borfit geftehrt. Die Patriarchen bes byzanfinischen Kaifer: thums und bes Konigreichs Jerusalem, über vierhundert Erzbischofe und Bischofe und mehr als achthunbert Aebte. Prioren und anbre geiftliche Borfteber vereinigten fich bor bem Throne bes bochften Oberhirten mit ben Gefands ten bes jungen Ronigs von Sicilien, bes Enfels Fried: richs I, ber nachher, als ber Zweite biefes Namens, in bie Auftapfen feines großen Abnherrn trat, mit ben Boths Schaftern bes lateinischen Raifers von Conftantingpel und ber Konige von Frankreich, von England, von Arrago nien, von Ungarn, von Cypern, und von Berufalem und mit einer Menge weltlicher Fürften. Mie fchienen bor aufammengekommen au fenn, um bie Enticheibungen eines gemeinschaftlichen Dberhauptes über bas Schickfal aller Reiche ber bekannten Belt zu vernehnten. Bor bem Rich: terfluble Innocent III murben bie Rechte Ariebrichs von hohenstaufen auf bie Rrone von Deutsthians und die Besiggrunde Otto's IV untersucht und die Bannfluche gegen bie Pralaten und Barone von England, welche die Absetzung bes Ronigs Johann verftecht batten, bestätigt. Der Schluß ber Rebe bes heiligen Baters banbelte besonders von ben Bebrangniffen ber Chriften in Palaftina; er außerte zulett ben Borfat, in Person an die Spige ber Streiter Gottes au treten \*). Einer so machtigen Auffoberung war nicht zu wiberstehen. - Der Ronig von Ungarn und die Bergoge von Desterreich und von Bayern nahmen bas Kreug, Fried rich II legte bei

<sup>\*)</sup> Mathaeus Paris. edit. Londin. 1640, ann. 1215. C. 273.

seiner Krönung in Deutschland bas Gelübb in bie Hande bes papstlichen Legaten ab und die von Rom zurückehrensben Bischofe ließen in allen Landern den heiligen Krieg predigen. Eine Menge der vornehmsten Barone in allen christlichen Staaten rüstete sich zu der Wallfahrt und der Ausbruch der Heere wurde auf die Mitte des Sommers 1217 festgesetzt.

Ginfiuß ber Staatstunft auf bie Kreuzzüge. — Papft Honos rius III. — Kreuzzug in Aegypten unter bem Könige Isshann. — Abels Aob. — Gultan Kamel. — Der Carbinal=Legat Pelagius an ber Spige bes Kreuzheeres.

Die Eigenthümlichkeit Innocentius III zeichnet bei jeber Gelegenheit fich burch bas Großartige seiner Unfichten aus. Gitelkeit lag nicht in feinem Charafter, und als er seinen Borfat, an bie Spite ber Areugfahrer gu treten, aussprach, tann es nicht feine Abficht gewesen fenn, nach bem Amte bes Felbherrn zu ftreben; aber wohl mochte ber ftolze Gebante, bie bobere Leitung bes aus allen Lanbern von Europa zusammenftromenben Heeres in Person zu übernehmen und ben Konigen ber Abendwelt, als ihm untergeordneten Sauptern, ihre Stellen anguweisen, in einer Seele, wie bie seinige, fich ausgebilbet haben. Sein 3med war bie Berberrlichung bes Glanzes ber breifachen Krone, bie Ausbreitung ber romifden Gottesberrichaft über alle ganber ber driftlichen Erbe, und was Friedrich I mit bem Schwerbte gu vollbringen burch ben Tob gehindert worden war, bas follte ber Gewalt bes geiftlichen hirtenftabes in ber Banb bes Oberpriefters ber Chriften gelingen.

Doch noch viel weiter hinaus erftredten fich-feine Plane; fie umfaßten nicht nur die Biebereroberung: bon Berufalem, fondern bie Unterwerfung Togyptens und aller mohammebanischen Staaten Botberafiene, bie Que breitung ber Lebre bes Beilandes bis über bie'entlegenffen Reiche beiber Belttheile; und fo riefenniafig and biefet Entwurf fcheinen mochte, fo vereinigten fich boch wichtige Umftande ihn zu begunftigen. Das Unsehen Ditos IV war burch bie Dieberlage bei Bouvines \*) auf immer geffürgt und ber Mundel bes Papftes, ber junge Ronig von Doutschland und Sicilien ; follte, tomet fein Geliebe gebunden, in bem Rreugheete fich bit Rafferfrone erweit Den; die allgemeine Stimmung ber Boller fobette followie ben Bug nuch bem Deiente, bag feiner bee entepaifchen Die narchen fich weigertt burfte, in Detfon obeie bure einen wurdigen Stellvertreter an ber großen Unternehmting Ans theil zu nehmen und innere Zwietracht labmte in bein gerfhaltenen Reiche Salabins bie Macht bet Miglaubigent Eine friedliche Unterhandlung wurde ben Dapft guin

Sinte friedliche Unterhandlung wurde bein Papstizum Biele geführt haben, wenn seine Absieden son foll was Befreiung des Heiligthums beschränkt hatemer Abel was durch seinen Umgang mit dem Aonlye von Singland von Ben durch nichts aufzuwiegenden Welthe belehrt worden, welchen die abendlandischen Voller auf den Bestigt ives Bobens: von Palastina legten. Er sah voraus, dasselbs Kreuzzuge kein Ende nehmen wurden, so lange Terusalem gem nicht in den Kanden, der Christen ware, und er glaubte den Rube und Sicherheit seinen Landar sein zu großes Opfer zu bringen, wenn: er durch die Bernitzgabe einer an sich ihm werig wichtigen Stadt die Bernitzsabe einer an sich ihm werig wichtigen Stadt die Bernitzsabe dem Wege räumte,

<sup>3)</sup> In Mondern, 1214, et vertur biefe Schlacht gegen Ronig Phillipp II von Frankreichitt (0

Den Franken bes Morgenlanbes waren bie Gefinnungen bes Gultans nicht unbekannt. Gie finden fic beutlich ausgebrudt in bem Berichte über bie Beschaffenbeit und ben Buftand ber mobammebanischen ganber und bie Berbaltniffe ber Beberricher berfelben, welchen ber Patriard von Jerufalem auf Innocentius Befehl einfenbete. Es wird barin mit Befimmtheit verfichert, bag Die Abtretung ber Stadt Gottes und ihres Begirts an bie Aranten febr leicht zu erhalten senn wurbe, wenn bagegen ber Papft fur fich und im Ramen aller driftlichen Monarchen fich sam emigen Frieden mit ben Dufulmannen verpflichten wollte \*). Aber fo feltsam batten im Anfange bes Jahrhunberte, mit welchem burch ben Gieg ber Gewandtheit Schlauer Stagtstunft über bie Rraft bes Schwerdtes ein neuer Abschnitt in ber Geschichte bes Mittelaltere beginnt, icon bie Berbaltniffe fich geandert, baß ber Befit bes beiligen Bobens, um ben bas Blut fo vieler hunderttaufende geffossen war, jest von bem einen Theile angeboten und von bem andern, wenn nicht fcelechthin auggefchlagen, boch wenigstene ftillschweigenb abgelebnt wurde. Done bie friedlichen Untrage bes Sultans einiger Aufmertfamteit zu wurdigen, beharrte Innocentius auf bem Kreuzzuge und indem er ben feuriaften Eifer fur bie Befrejung von Serusalem an ben Sag. legte, machte er gugleich feinen Entschließ befannt.

<sup>\*)</sup> Isti (Abel und seine Sohne) volunt libenter reddere bertam sanctam in manus domini Papas ad opus Christinorum, ita ut certi unt et securi de tota alia, quam depinent, a populo christiano, sereits der Natural in diesem merkuürdigen Aftenstücke, welches Bongars, im Eingange zu dem dritten Buche der histor, orientalis Jacobs von Vitry, der als erwählter Bisch von Alfon dem Areuzzuge beiwohnte, (gesta dei per Francos, t. 1. S. 1226,) und die Jahrbücher Richards von St. Germano (Murat. ser. r. I. t. VII. S. 985. 936) uns ausbewahrt haben.

die Macht der Ungläubigen nicht in Syzien, sondern an der Quelle felbst, in den reichen Gesilben des Delta zu bekämpfen.

In so fern ber Plan bes Felbzuges nicht auf bie bloge Eroberung von Palastina beschränkt mar, ftuste er fich auf eine richtige Schatung ber Berhaltniffe; boch Innocentine III follte bie Ausführung nicht erleben. Im vollen Sonnenschein bes Glude, ber Macht und bes Rubms übereilte ibn am 6. Inlius 1216, im fechs und funfzigsten Sabre feines Altere, ber Tob. Geine großen Entwurfe ftarben nicht mit ihm, aber ber Geift, ber fie belebt hatte, war von ihnen gewichen. Sonorius III vermochte nicht gleich bie Furften zu ber punktlichen Er= füllung ihres Gelübbes anzuhalten; jeber wollte erft bie Angelegenheiten bes eignen Lanbes orbnen, ben Beitpunkt feiner Pilgerfahrt felbit bestimmen und bie Ginbeit ber Unternehmung batte ein Ende. Der Ronig Undreas von Ungarn und Leopold VII, Bergog von Defterreich, fchifften noch im Jahre 1217 mit großem Befolge nach Palafting über und in Affon vereinigte ber junge Ronig. von Cypern, Bugo I \*), fich mit ihnen, aber bie Thaten. von brei gekrönten Sumtern entsprachen ben gehegten Erwartungen nicht. Der Konig von Zerusalem glaubte sich. am beften geeignet, Die Schritte bis heeres zu lenten; 1mb Andrees betrachtete fith els bas haupt ber Kreuze fahrer. Abel entfeste bas bebrobete Schlof auf bent Thabor; die Chriften drangen bis an den Korbon vor, boch: mur, um in bem gehtiligten Fluffe guthaben. In ben Winterquartieren zu Tripolis fendt Hinga minest frühren Tob und Unruhen im Baterlande riefen ben Konig von Ungarn gurud; ber Bergog von Defterreich allein blieb

<sup>\*)</sup> Der Sohn Americhs von feiner erften Gemehlin Efchiva, einer Tochter Balbuins von Ramfa und Nichte Balians von Ibelim

in Smrien und unterflutte ben Ronig Johann und bie Bruter bes Sosvitals bei bem Bau bes Schloffes von Caefarea, mahrend zwischen biefer Stadt und Baipha bie Ritter bes Tempels und bes beutschen Hauses eine andre Burg befestigten, welcher fie ben Ramen bes Dila gerschlosses (Château des pélerins) gaben \*).

3ablreiche Streiter aus ben Gegenben ber Befer. ber Ems: und bes Dieberrheins erfetfen fcon im folgen: ben Kruhjahre (1218) ben Abgang ber Ungarn. Unführer berfelben. Bilhelm Graf won Solland und ein Graf von Bergen, ber Bruber bes Erzbischofs von Colln. zeigten fich willig, ber Leitung bes Konigs zu folgen und ba bereits bas große papftiche hauptheer in ben italienischen Safen sich zu ber Ginschiffung nach Aegypten wiftete, beschioffen Johann und ber Beigog von Defter wich iben: Belbaug burch eine Landung bei' Damiata gu Schffinen. Bunftige Winde führten fie nach ber Rufte bes Delta, Ivouffe, auf bem' linken Ufer bes bamiatischen Milarmes ihr Lager auffchlugen und fofort zu bem Uns griffe eines in bem Strome erbatiten und burch alle Mits tel ber Runft befestigten Thurmits, Anskalt machten.

Beisber Schwierigkeit, bie ! Schutzwehr foffer Maus ein ju getruminden, wieberhoten in jener Beit faft bei jeber Belagerung. fich bie Begebenheiten ber fruberen. Das grobe Geschibe tonn inichtinnt gebracht, es muß auf ver Stelle- jugerichtet werben; gewöhnlich geben übet bem Bau ber Wuffmaschinen auf ber Einen, und mit ben Berfuchen, ifie gut gerftoren, auffi ber anbern Geite, bie etften Wochen poft Monate bin. Die Auffihrung ber

٠.,

<sup>\*)</sup> Samet. c. 6. S. 207. - W. Tyr. cont. 1. XXIV. S. 631, 682. — Bern. thes. c. 186 — 188, S. 821 — 824. Der legte bemerft, es fen ein großer Burtheil gewesen, bas ber Bau ber Schloffer bie geiftlichen Ritter aus bem appigen Afton entfernt babe.

beweglichen Thurme und bas fcwere Unternehmen, fie an bie jum Sturm ausgesuchte Stelle zu bringen, fullen ben ameiten Beitraum aus und nun erft beginnt ber ent= Scheibende Rampf, ber julet entweder mit ber Eroberung ber Stadt ober mit ber Bernichtung ber ungeheuern Dafchinen endigt. Ausfälle ber Befagung und einzeln gewagte Angriffe auf bie Festungswerte finb Bwifchenspiele, welche bie Ginformigfeit bes langwierigen Beginnens unterbrechen und gulegt erliegen faft immer bie Eingeschlofinen mehr bem Mangel, ober ber gange lichen Erschöpfung ihrer Rrafte, als ben Baffen bet Reinde. Auch bie Belagerung von Damiata unterscheibet in bem Gange ber Begebenheiten fich nicht von anbern, aber bie treffliche Rriegszucht, bie unerschutterte ruhige Tapferteit, burch welche bie beutschen Bolfer fich babei auszeichneten und ber Geift ber Chre, ber bie gange Maffe befeelte, verdienen einer besondern Ermabnung.

Gleich anfangs hatte ein Saufe tubner Mußichiffer bie Ueberfahrt gewagt und fich auf bem fcmalen ganb. ftriche zwischen bem Strome und bem See Menzaleb festgesett, boch auf ben Ruf bes Konigs, ber ihre Stellung fur zu gefährlich hielt, kehrten bie Rrieger ohne zu murren nach bem linken Ufer gurud. Erft mußte ber Thurm, ber ben Rlug beschütte, genommen werden, aber fein Mauerbrecher konnte ihm nabe kommen; nur gu Baffer war ber Angriff moglich und brei große Laftichiffe, wegen ihres muschelformigen Baues: Cocques ober Cogonen genannt, murben bazu eingerichtet. Gie trugen Steinschleubern und bis zu ber Sohe bes Mastbaums war eine Berichanzung von geflochtnem Tauwert aufgeführt, aus welcher eine bewegliche Brude nach ber Binne ber Mauer fuhren follte. Die beiben erften Schiffe, von bem Bergoge von Desterreich und ben Brubern bes Bofpis tals ausgeruftet, fanten, burch bas Gefchut ber Belagerten gertrummert, noch ebe fie ben Thurm erreicht

hatten; boch weber bas Siegsgeschrei ber Feinbe, noch bie nun allein auf fie gerichteten Steinwurfe aus allen Maschinen von beiden Ufern und von ber über ben Fluß geschlagnen Brude vermochten bie Deutschen, welche bas lette führten, aufzuhalten. Unter ben Pfeilschuffen ber Feinde bewegte bas Schiffsvolt gelaffen feine Ruber und achtete felbft bes noch weit furchtbareren griechischen Feuers nicht, welches bie Saragenen von allen Seiten herabschleuderten. Die Verbachung bes Fahrzeuges gerieth in Brand, aber bie tapfern Ritter auf ber Sobe bes Maftbaums borten nicht auf, ihr Geschoß auf bie Bertheibiger ber Binne ju richten, und bie fuhnen Geeleute loschten bas Feuer ohne ihren Lauf zu bemmen. Am Buße bes Thurms ließen fie bie Anter fallen, boch jest zeigte fich, bag fie bie Entfernung nicht richtig ermeffen hatten. Die Brude reichte nicht bis an ben Thurm und bie Reinde verdoppelten ihren Eifer, bas Schiff zu vernichten, aber mit unerschutterter Besonnen= keit lichtete bie Mannschaft ben Unter und brachte bas halb verbrannte und von ben barauf abgeschofinen Pfeis len, wie mit Borften bebectte Kabrzeug gludlich wieber au ber driftlichen Rlotte.

Der sehlgeschlagne Versuch schreckte die Urheber bes gesährlichen Unternehmens nicht ab; die Ehre des deutsschen Ramens soderte die Aussührung und mit den Friesen vereinigt schritten sie sogleich zu der Errichtung eines noch größeren schwimmenden Thurms. Zwei Cogonen, durch Seile und eiserne Klammern an einander befestigt, trugen zwischen ihren vier Masten eine Art von Blockbaus, welches mit Flechtwerk und schlass gespannten Hauten umgeben, eine stärkere Anzahl von Kriegern fassen konnte und mit einer dreißig Ellen über den Schiffssschnabel hinaus ragenden Brücke versehen war. In der Mitte des Augusts wurde es fertig und nun luden die Unternehmer den König und die vornehmsten Ansührer

ein, es in Augenschein zu nehmen. Alle bewunderten ben Bau, die Erlaubniß zum Angriff wurde gern ertheilt; aber zugleich brangten auch die angesehensten Ritter aus aben im Lager versammelten Landsmannschaften sich nach einem Platz auf dem schwimmenden Thurme. Die Haupster der Deutschen und Friesen sühlten mit ihrer Mannsschaft allein sich der Aussührung gewachsen, doch, um nicht die Eisersucht der Ehre zur Misgunst zu reizen, gesstatteten sie mit lobenswerther Bescheidenheit einigen Einzzelnen von jeder Junge den von allen beneideten Antheis an der Gesahr\*).

Mit Staunen und Ehrfurcht blidte bas ganze heer auf ben helbenmuthigen haufen, ber, fromm sich zu ber Unternehmung bereitend, baarfuß in bemuthigem Beretrauen zu ben, wie man glaubte, geretteten Ueberresten bes heiligen Kreuzes zog \*\*), und als am Morgen bes 24. Augusts die unbehüssliche und doch leicht zu zerstörende Maschine den Strom aufwärts zu rudern begann, warf der Patriarch im Angesicht der am User versammelten Menge vor dem geheiligten holze sich in den Staub

by Ut res omni careret invidia et vana iactantia de qualibet gente, quae tunc erat in exercitu, aliquos adhuius negotii executionem invitavimus, licet gens Teutonica et Frisonum ad naves implendas sufficeret et regendas. Oliver. Scholasticus, c. 8, bei Eccard. corp. histor. med. aevi, t. II. S. 1404. Der Berf. nach Eccard und Gale (hist. Britann. etc. script.) Scholasticus in Colln, giebt sich hier und an vielen andern Stellen als einen im Lager gegenwärtigen Landsmann der Deutschen zu erkennen; irrig scheint daher Bongars. die sieben und zwanzig ersten Abschnitte diese Werts, als drittes Buch der hist. orient Jacobs von Bitry ausgenommen zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Um ben Muth ber Pilger zu ftarten, wurde vorgegeben, das Panier des Kreuzes sey vor der Schlacht von Tabaria burchgefagt und ein Abeil beffelben wunderbar gerettet worden.

nieber und bir ganze Gelftlichkeit bes heeres fiand, mit ihren Festgewandern angethan, um ihn her und erhob ben feierlichen Kirchengesang.

Dbgleich ein vorausseegelnbes leichtes Kahrzeug bie Busammengebundnen. Schiffe am Schlepptau führte, tonnten fie boch nur mit großer Schwierigkeit bie hinbers nife des Fluffes besiegen, aber ber Unblid ber fammts lichen Priefter, welche mit entblogten Sugen, unter Gefang und mit erhobnen Sanben am Ufer fie begleites ten, flablte bie Buversicht ber Rrieger und im Bewußts fenn, bag bie Mugen bes gangen Beers auf fie gerichtet waren, fchien bie Gefahr ihnen nur ein wunschenswerthes Spiel. Sie erreichten endlich iben Thurm, aber trot ber angestrengteften Arbeit vermochten sie nicht, bas Fahrzeug zu wenden; bie Stromung, bie bei jebem Berfuche es von ber Seite faßte, trieb es immer wieber abwarts und wenn es auch burch feine Breite gegen bas Umschlagen gesichert mar, brang bagegen bas Baffer mit folder Beftigfeit über ben Seitenbord, binein, bag fie, im Begriff gut finten, eilig an bem gegen Rorben ges fehrten Unterbau bes Thurms Unter werfen mußten. Funf große Mafchinen von ben Binnen ber Stadtmauer, eine Menge anderer von ben übrigen Festungswerken ichleuberten unaufhorlich bie fcmerften Bertftude; Taufende von Bogenschützen richteten ihre Pfeile nach bem iest unbeweglich liegenden Gebaube und griechisches Feuer ergoß fich theils von ber Sobe und aus ben untern Gemachern bes Thurms, theils von ber Stadt ber in Stromen gegen bas Schiff. Dennoch befestigten es bie unerschrochnen Seeleute mit Seilen und Untern, bie Brude fentte fich und nur ber vorberfte Theil berfelben, ber noch feitwarts gebrehet mar, ließ einen fleinen 3wi= ichenraum amischen ihr und ber Mauer. Doch ebe noch bie Spise ben Rand bes Thurms berührt hatte, faften bie Sarazenen fie mit langen Stangen und festen fie

sogleich durch griechisches Feuer in Brand. Die Ritter hatten Sand und Effig bereit, um die Flamme zu ersticken, aber indem zu Biele sich vordrängten, gaben die Bander des beweglichen Steges unter dem Gewichte der Bewaffneten nach und Alle, die ihn betreten hatten, stürzten in die Tiefe. Unter ihnen war der Fahnenstäger des Herzogs von Desterreich, und das Siegsgesschrei der Ungläudigen, welche das Panier aushoben, tönte fürchterlich zusammen mit dem Wehruse der Fransten, die am User Zeugen des Berderdens der tapfern Krieger waren. Die Ansührer und alle Ritter warfen sich von ihren Pferden und sleeketen auf den Knieen mit lauter Stimme zu Gott ma die Rettung ihrer Brüder.

Doch nichts fonnte ben unerschutterlichen Duth ber fühnen Streiter niederschlagen. Dit mehr Borficht, als vorher, magten einige ber Geschicktesten fich bis auf bie Spipe ber schwankenben Bretter und unter ben Pfeilen ber Feinde, die jest felbft mit Stangen fie erreichen tonns ten, in ber fcwindelnben Stellung von ihren Gefährten beschützt und gehalten, gelang es ihnen nach langem Bemithen, bie fchrag binabhangenbe Drebbrude wieber berauf zu zieben und von neuem zu befestigen. fturzten fich nun mit bem Schwerdte in ber Sand auf bie Binne bes Thurms. Rach einem blutigen Gefechte wurden fie Meifter bes platten Daches, aber bie Feinde batten, ebe fie es verlaffen mußten, die Troppen und alles Brennbare in bem unteren Stodwerke angegundet und bie Sieger, bie ihnen nicht folgen konnten, faben fich, auf ber Sobe bes Thurms gefangen und, wenn bas Feuer ihre Brude ergriffen hatte, mit bem furchterlichsten Tobe in ben Klammen bebroht. Sie mußten eilig ben fcwer errungnen Poften verlaffen; aber fie gaben bie Eroberung bes Thurms bennoch nicht auf.

Ein schmaler Rand bes Felsens ragte rings um bie Bollwerke, aus bem Wasser bervor; auf biefen ließen

fie eine, in ber mittleren Sobe ber Dafte bereit gebaltne Laufbrude binab und versuchten mit Aerten und Kolbenftogen ben festverwahrten Eingang ju fprengen. Unter noch größeren Gefahren, als auf ber Sohe, verschwenbeten fie jedoch nur vergebens ihre Rrafte. Gang oben brannte ber Thurm, aus ben mittleren Stodwerten warfen bie Feinde schwece Steine, brennende Balten und griechis schos Feuer herunter, benen bie Angreifenden auf bem schroffen Abhange ber Klippen so wenig auszuweichen vermochten, als ben aus ben Schieficharten bes Erbges schoffes ungeftraft auf fie abgebrudten Pfeilen und Bol-Die Steinwurfe aus ber Stadt blieben unaufborlich auf bas Sahrzeug gerichtet. Bum Glud burften bie Einwohner, aus Aurcht vor ber driftlichen Flotte bie über ben Strom gezogne Rette nicht wegnehmen, um mit ihren Schiffen auszulaufen, aber am Abende war faft bie gange Laufbrude gerftort und bas bolgerne Gebaube zwischen ben Maften brobte ben Ginfturg. bas Flechtwert gewährte noch einigen Schut, boch felbft bie Nacht hindurch borte ber Kampf nie ganz auf. dauerte fast ununterbrochen von ber neunten Tageskunde bes Freitags bis zu ber zehnten bes Sonnabends. Enda lich aber mußten bie Gingeschlofinen bas Busammenfinten bes über ihnen nun völlig ausgebrannten Mauerwerks fürchten; um nicht unter ben Erummern verschüttet gu werben, begehrten fie einen Stillftand und nach einer furgen Unterhandlung ergaben fie fich bem Bergoge von Defterreich, ber ihnen Sicherheit fur ihre Personen ver-Nur noch ungefahr hundert Mann zogen aus fpract. bem Thurme \*).

Der Ausgang biefes helbenmuthigen Rampfes, ber

<sup>\*)</sup> Es ift zu bedauern, bag bie Geschichtschreiber, welche biese Begebenheit umftanblich erzählen, nicht die Ramen ber tubnen Bestürmer bes Thurms ausvewahrt haben.

von beiben Seiten ohne Aussicht auf Beute, bloß für Pflicht und Ehre bestanden und nicht burch Graufamteit gegen bie Uebermundnen befleckt murbe, fcblug bie Buversicht der Reinde in eben dem Grabe nieber, als er bie hoffnungen ber Christen erbobete. Der Uebergang über ben Strom konnte nun obne Gefahr ausgeführt und bie Stadt auf ber ganbfeite eingeschloffen werben, aber bat auf beschrankten fich auch bie unmittelbaren Rolgen bes Rach bem glanzenden Unfange ichien ploglich ber Gifer ber Unführer und bes Beeres ertaltet ju feyn. Die Deutschen glaubten ihre Pflicht erfullt zu haben und wunfchten noch vor bem Binter bie Rudfahrt anzutreten und ber Konig, ber weber ein Recht batte, fie zurudzur halten, noch bie Mittel fie zu befolben, konnte ihnen bie gesuchte Entlassung nicht verweigern. Er fab feit furgem mit mehr Berdruß als Freude ber Ankunft bes Rreugs beeres entgegen, an beffen Spige ein papftlicher Legat, ber berrichfüchtige Pelagius, Cardinal=Bifchof von Alba, fftand; feine Kenntniß von bem unbiegsamen Charakter des stolzen Driesters benahm ibm allen Muth und er konnte fur fein Konigreich wenig Nugliches von einer Unternehmung erwarten, in welcher er auf bie niebrige Stufe eines untergeordneten Befehlshabers gurudtreten Bahricheinlich wollte er bis zu ber naben Landung ber Pilger feine geringen Streitfrafte ichonen und in ben brei Bochen, welche bis babin verstrichen, gewann ber Sultan Beit, mit einem ansehnlichen Beere ber Stadt ju Bulfe ju eilen und fich zwischen berfelben und bem See Dengaleh zu lagern.

Abel hatte sich vergebens geschmeichelt, mit ben Christen einen bauerhaften Frieden zu schließen. Da seine Borschläge unbeantwortet blieben, war er nach Damastus gegangen, um die Franken naher zu beobachsten; auf die erste Rachricht von der Landung des Königs bei Damiata kehrte er schnell nach Aegypten zuruck,

aber ber Tob übereilte ihn am 31. August. Die Berhaltnisse wurden badurch nicht geandert; feine sechs alteren Sohne herrschten bereits als Statthalter über die ihnen bestimmten Lander und weigerten sich nicht, in dem Erstgebohrnen, Kamel, (von den lateinischen Geschichtsschreibern: Melodin, genannt) der die Krone von Aezopten trug, das gemeinschaftliche Haupt ihres Hauses zu ehren.

Die erfte Gorge bes neuen Sultans richtete fich auf bie bebrohete Stabt; er konnte jedoch, ba bie Chriften jest bie Munbung bes Stroms beberrichten, bie Landung bes machtigen Rreuzbeeres, welches in ber erften Salfte bes Septembers bie italienischen Safen verlaffen batte, nicht hindern. Der Legat übernahm sogleich ben Oberbefehl über bie vereinigten Pilgerscharen und fein Anfeben bielt ben größten Theil ber gur Rudfehr entfchlognen Deutschen im Lager gurud, aber ber bochfahrenbe Stolg, mit welchem er ben Ronig und bie Fursten als tief unter ihm stehende einzelne Anführer behandelte und ber geringe Werth, ben er auf bie vor feiner Unkunft gemachten Fortschritte zu legen schien, beleidigten bie erfahrnen Rrieger und rechtfertigten vollkommen bie Beforgniffe bes ersten. Weniger burch feine Fabigfeiten, ale burch perfonliche Uneigennutigfeit und blinde Berehrung ber papfis lichen Dbergewalt, eignete Delagius fich ju bem wichtigen Umte, mit welchem die Bahl Sonorius III ihn befleidet batte. Boll eitlen Gelbstvertrauens wies er jeben Borschlag, auf ben er nicht von felbst gekommen zu fenn glaubte, gurud, aber bie Gaben bes Felbheren maren nicht mit ben Bollmachten bes Oberhauptes ber Rirche auf ihn übergegangen und eine eiferne Sartnacfigfeit bes Billens konnte bei bem Suhrer bes machtigen Seeres ben ganglichen Mangel an Entschloffenheit nicht erseten. Ohne irgend eine Unternehmung au magen, ließ er mehr als einmal fich in feiner Stellung angreifen und wenn

auch bie Berfuche ber Feinde an ber franklichen Tapfers keit scheiterten: fo rudten boch bie Angelegenheiten ber Rreugfahrer baburch um teinen Schritt vor. Die raube Jahrszeit überfiel fie in ber offnen Gegend bes Deers ftrandes, welche fie vor der Eroberung bes Thurms befest hatten und weber bie von bem Legaten angeordneten breitagigen Saften, noch bie vielen feierlichen Umgange, in benen er fich befonders gefiel, konnten einen heftigen Sturm abwenden, ber bie Gee gegen ben Strom trieb und am 30. November bas gange Lager zu erfaufen Bum Glud leitete ein ju anbern 3weden gebrobete. gogner, tiefer Graben bie großte Gewalt ber Fluthen ab, aber bie Krieger litten einen anfehnlichen Berluft an Belten und Gepad, die Lebensmittel wurden verborben und ber größte Theil ber Schiffe trieb, von ben Ankern geriffen, in ben emporten Wellen, ober scheiterte an ber Kuste.

Als unmittelbare Folgen ber Ueberschwemmung zeige ten sich stordutische Krankheiten und Sichtzusälle, welche eine größe Anzahl der Kreuzsahrer aufrieden und die zum Frühling in dem Geere wütheten. Die einzigen Unternehmungen, deren die bei der Belagerung gegens wärtigen Schriftkeller in dem Zeitraume von seihe Mornaten gedenden, waren gegen die Schriftbrucke der Einswohner gerichtet. Die erste, von den Templern verssuchte, mislang; die Sarazenen enterten das Schiff und während des Kampfes ging es mit Freunden und Feinden unter. Glucklicher, und besser mit dem gefährlichen Elesmente bekannt, durchbrachen die Deutschen und Friesen die Brücke und brachten vier den dem großen Kahnen, auf welchen sie ruhete, zurück. Der Strom war nun

<sup>\*)</sup> Die alten Schriftsteller unterscheiben bie beiben Bollersthaften, indem sie unter den Deutschen die Bewohner der Ufer bes Riederrheins und ber Weser verstehen.

frei, boch während ber Legat sich befann, ob er bie Flotte wollte hinauf kommen lassen, hatte Kamel burch eingerammte Pfahle schon wieder die Fahrt unmöglich gemacht und zugleich das rechte User so stark befestigt, bag jest an keinen Uebergang mehr zu benken war.

Aber bie Borfehung, welche beschloffen batte, ben Chriften ben Sieg zu verleihen, begunftigte fichtbar ihre Unternehmung \*). Gie wurden im Delta fich nicht baben balten konnen, wenn ber Mil bis zu feiner gewohnlichen Sobe gestiegen ware. Allgemeiner Dismachs folgte auf bie unvollständige Bewässerung und Unzufriedenbeit berrichte im gangen Lande \*\*). Die Bolter bes Gultans verlangten in ihre heimath entlassen zu werben und als er wenigstens bie Befagung ber Stadt verftarten wollte, erinnerte ihn ber Emir, ben er zu ihrem Befehlshaber ernannt batte, an bas Schidfal ber tapfern Bertbeibiger pon Affon und verließ in der Nacht des 5. Rebruars 1219 mit ben Scharen seines Stammes eigenmächtig bas Lager. Die Bachen am Ufer, burch bas Getofe erfchrect, glaubten bie Feinde in ihrem Ruden und gerftrenten fich nach allen Seiten. Ein Ueberlaufer brachte ben Chriften bie unerwartete Nachricht; fuhne Schiffer, Die fich binüber wagten, fanden die Verschanzungen am Rande des Strome unbefest und die Ueberfahrt litt teine Schwierig.

<sup>\*)</sup> Deus — — ipse solus est magnicatus in obsidione Damiatae. Non enim — — per humanum consilium aut bellatorum ministerium, sed per semet ipsum — — mirabiliter operatus est — — ut in nobis completa sit promissio prophetica: vos tacebris et Deus pugnabit pro vohis. Oliv. schol c. 11, ©. 1406. Dreifter brudt Bern. thes. c. 196, ©. 832. sid aus: Per desidium et inertiam eorum, quorum nomina seit Deus, factum est, etc.

<sup>\*\*)</sup> W. Tyr. cont. c. 79, 6. 692, - Renaud. 6, 578.

keit. Kamel, durch ben Berluft eins Theils seines Hees res geschwächt, mußte sich so eilig zurückziehen, daß die großere Salfte seines Lagers eine Beute der Franken wurde.

Der Zugang war jest auf allen Seiten frei und bie eigentliche Belagerung konnte angefangen werben. Pelagius ließ zwei Bruden über ben gluß fchlagen und baufige Sturme gegen bie Mauer unternehmen, aber ber Zufall bes Glude batte bloß fein ftolzes Gelbftver= trauen erhobt und er vernachläffigte ganglich bas beer bes Gultans, bas nur um zwei Tagereifen zuruchgegans gen war. Eben fo wenig wollte er fich ju irgend einer Annahrung an bie gablreichen driftlichen Ginwohner bes Landes berablaffen. Die jakobitischen Bischofe batten vielleicht burch freundliches Entgegenkommen und billige Bergunftigungen fich gewinnen laffen, aber bas Beispiel bes unterbrudten griechischen Rirchenbienftes in Conftans tinopel fcwebte vor ihren Augen; fie fühlten fich glude lich unter bem milben Szepter eines mobammebanischen herrichers und fürchteten nichts fo febr, als ben Regers eifer bes feindseeligen Priefters, ber fie nicht als irrenbe Bruder, sondern als strafbare Emporer betrachtete. Ramel, ihrer Treut verfichert, betam baburch freie Sand neue Streitfrafte ju fammeln und wieder auf beiden Seiten bes Stroms porzuruden.

Bergehens stellte ber Konig bem Legaten bie Nothswendigkeit vor, das heer des Sultans anzugreisen; Prlagius gesiel sich zu sehr an der Spise der gesammten Macht der Kreuzsahrer, um in eine Theilung zu willigen und wollte nicht, begreisen, daß er durch seine Unthatigkeit die Christen der Gesahr aussetze, in kleinen Gesechten ausgerieben zu werden. Die Wachsamkeit der Deutschen, die aus eigenem Triebs das verlassne Lager auf dem linken Ufer bessetzt hatten, vereitelte zwar Kamels Versuchließen, ober den Ril und dem See Menzaleh einzuschließen, ober

vie Feinde brangen mit Macht auf dem rechten Ufer vor und nicht immer endigte der Kampf zum Bortheil der Franken. Am 31. Julius erlitten die Templer eine völlige Miederlage; der König, der mit den Rittern des Hofpistals ihnen zu Hulfe eilte, konnte nicht durchdringen und erst der letzte Angriff der Brüder des beutschen Hauses nothigte die Ungläubigen zum Ruckzuge \*).

Bu gleicher Beit griff Debabham Bfa, ber Beberricher von Dameelus, auf ben Ruf bee Gultans bie in Palaffina gurudgebliebnen Franten an, überwand fie in einem blutigen Ereffen und geiftorte bas neilebaute Schlof bei Caefarea. Bon ba wendete er fich gegen Megypten, bie Dacht feines Brubers zu berfarten und immer nachtheiliger wurde bie Lage ber Rreugfahrer. 3war fullten zahlreiche neue Untommlinge balb bie burch ben Abgang bes Bergogs von Defterreich, ber, bes vergeblichen Rampfes überbruffig, nach Europa gurudietehrt war, entstandne! Lade wieder aus, aber Uneinigkeit und Rachlaffigkeit nahmen in bem- Beere überhand. Fleinen Gefethte endiaten fast immer mit Berluft für bie Chriften und gegenseitig ichoben nachber Frangofen und Englander, Statiener und Deutsche, Fugbolf und Beiterei Die Schuld bet efliffnen Unfalle einander zu. Delagins that nichts; bem Ronige mistrauend verließ er fich auf bie prablerischen Berfprechungen ber Sulfevoller aus Genna, Benedig und Pifa, welche fich vermußen, mit vier Schiffen die Stadt durch einen Sandfrieich zu nehmen, "aber fie waren," fagt ein Augenzelige, "nicht "bie Manner, burch welche Israel Beil wieberfahren "follte," \*\*) und wurden schimpflich zurudaelchlagen.

<sup>\*)</sup> Bern. thes. c. 197. S. 884, --- Oliv. schol. c. 14, S. 1411.

<sup>1+)</sup> Oliv. scholast. c. 14. S. 1411. - Bern, thes. f. c. "

Emport über bas Baubern bes Legaten rudten bie Vilger am 29. August eigenmachtig aus und verlangten mit tobenbem Geschrei, gegen ben Feind geführt zu werben. farazenische Lager wurde im ersten Anlaufe genommen. aber nun vermochten auch bie Saupter ben roben Saufen nicht langer in Ordnung zu halten. Unftat ben Gieg ju verfolgen, bachten bie aufgelofeten Scharen nur an bie Plunberung ber Begelte und Ramel, ber fein Beer wieder gefammelt hatte, tehrte fchnell gurud, um, wie einst fein Oheim vor Akton, bas eigne Lager wieber gu Der Ronig ftellte mit ben regelmäßigen Abtheilungen fich ihm in Schlachtorbnung entgegen, aber er war zu fcwach; bie Reiterei aus Copern, auf ber rechten Seite umgangen, begann zu manten und bas italienische Fugvolf gab bas Beispiel ber Flucht. Johann felbst und ber großte Theil ber weltlichen, wie ber geifts lichen Ritter murben mit fortgeriffen. Gie fuchten jedoch. indem fie von Beit ju Beit fich gegen ben Feind wenbeten, die Nachsebenden aufzuhalten, aber fie hatten fich von bem Ril entfernt und konnten in ber mafferlofen Ebne die unerträgliche Qual bes Durftes nur mit bem jum Unglud mitgenommnen Beine lofden. Balb borte nun auch bei ihnen die Ordnung auf und nur die Besonnenheit bes Großmeifters ber Templer, ber in ber alls gemeinen Berwirrung vorausgeeilt mar, rettete bie Berfchanzungen ber Chriften.

So groß auch an biesem unglucklichen Tage ber Berlust ber Kreuzsahrer gewesen war, so blieben sie boch ber Macht bes Sultans noch weit überlegen und bas Gluck schien sie von neuem begünstigen zu wollen. In Damiata war die Pest ausgebrochen und immer fürcheterlicher wüthete die verheerende Seuche unter der von achte zigtausend Einwohnern schon die auf die Hälfte geschmolzenen Bevölkerung der Stadt. Kamel sah ein, daß er sie nicht wurde retten können und nach wiederholten IV.

fruchtlosen Bersuchen, die Franken in ihrem Lager zu übermaltigen, jog er fich jurud und ichicte Bevollmach: tigte mit Friedensvorschlägen an ben Legaten. Er erbot fich, bie Aufhebung ber Belagerung burch bie Burudgabe von Jerufalem und gang Palastina, bloß mit Ausnahme ber Bezirfe von Carach und Montreal am tobten Meere, ju ertaufen, bas Panier mit bem geheiligten Bolze bes Rreuzes auszuliefern und bie im vorigen Jahre, bis auf bie beiben Tempel bes Moria und ber Aufers ftehung, von Moabham Ifa gerftorten Gebaube und Mauern ber Stadt Gottes auf feine Roften wieder auf: bauen zu laffen \*). Der Konig Johann und die fammts lichen Saupter ber Englander, Frangofen und Deutschen maren bereit, einen Bergleich einzugeben, burch welchen ibr 3med, die Wiebereroberung bes Beiligthums, vollftanbig erreicht worben ware, aber Pelagius, ber ben Patriarchen, bie Großmeifter bes Tempels und bes Sospitals und die Führer ber italienischen Bolfer auf feiner Seite hatte, beschloß bie Fortsetung bes Rriegs.

Er stützte seine Weigerung auf den Zustand der belagerten Stadt, deren wenige noch übrige Einwohner bald nicht mehr zahlreich genug seyn wurden den Umfang der weitläustigen Festungswerke zu besetzen. In der That hatte auch in den letzten Tagen des Octobers die ganze wassenschiese Mannschaft sich in einen Thurm zurückgezogen, und ohne Widerstand zu sinden stiegen am 5. November die Bolker des Legaten über die undeschützte Mauer. Damiata ging weder durch Sturm, noch durch Vertrag über, es wurde genommen, weil Nie-

<sup>\*)</sup> M. s. ben Brief Jacobs von Vitry an ben Weifter Johnen von Nivelles in Lothringen, Bongars. t. I. S. 1146. Nach Eccard, (Borrebe jum 2. Bande seines Corpus hist. N. VII, fol'. b.) ist bieser Brief von bem Scholasticus Olivier an ben Erzbischof Engelbert (von Cour?) geschrieben.

mand mehr es vertheibigte \*), aber einen fürchterlichen Anblick bot die ausgestordne, verödete Stadt den eindringenden Kreuzsahrern dar. Die Straßen waren mit Leichs namen bedeckt; gegen dreitausend Kranke fand man noch in den Hausern und die wenigen Halbgesunden in dem Thurme, die sich sofort ergaben, schleppten sich, gleich wans belnden Gerippen durch die Reihen der Franken.

Die Wieberherstellung bes Konigreichs Jerufalem war bis jest noch immer ber offentlich angegebne Borwand bes Kreuzzuges gewesen; von bem Augenblide an, wo die Chriften fich ber erften Safenstadt in Aegupten bemachtigt hatten, bewiesen alle Magregeln bes Legaten. baß bie ganze Unternehmung auf neue Eroberungen gerichtet fen und feinesweges blog ben 3med babe. Palas ffina an ben Ufern bes Nils zu gewinnen. Nicht als ein Unterpfand ber Burudgabe bes heiligen ganbes, fonbern als ein bleibendes Eigenthum ber gesammten lateis nischen Christenheit nahm er Damiata in Befit. batte bei ber Strafe bes Banns bie Plunberung unters fagt und beforgte in Person mit gleicher Strenge und Gewiffenhaftigfeit die Bertheilung ber über alle Ermars tung reichen Beute. Nach einer genauen Schätzung bes Berths wurde jedem Krieger ber nach feinem Range ihm zukommenbe Untheil mit punktlicher Genauigkeit auf bet Baaschale zugemeffen und so groß war die Maffe ber Roftbarteiten und eblen Metalle, bag felbft bie bei bem Beere gegenwartigen Beiber und Rinder bebacht werben fonnten.

Pelagius hatte sich lange damit aufgehalten, seine nachste Sorge beschäftigte sich mit der Einrichtung bes Gottesbienstes und ber burgerlichen Ordnung. Er ers

<sup>\*)</sup> Absque deditione et sine defensione. Oliv. schol. e. 17, S. 1415.

nannte einen lateinischen Erzbischof von Damiata und verlieh jedem driftlichen Bolte einen Begirt in ber Stadt als Befigthum fur bie Folgezeit. In allen feinen Sand= lungen maßte er, als Stellvertreter bes Dberhauptes ber Rirche, fich die Machtvolltommenheit eines unumschrants ten Gebieters an und erflarte, indem er gu ber eiligen Musbefferung ber nur wenig beschäbigten Festungswerte Befehl gab, ohne Rudhalt feinen Borfat, Damiata gu einem Baffenplate ju machen und von hier aus gang Megupten ber abendlanbischen Chriftenheit ju unterwerfen. Abgeschickte Parteien von funfhundert bis taufend Pferben mußten zugleich bie umliegende Gegend burchstreifen und bie leichte Eroberung einiger fleinen Stabte, Einwohner bei bem Unblide ber driftlichen Sahnen ihre Bohnfige verließen und nach entfernteren Plagen fluchtes ten, trug nicht wenig bei, die ftolze Buverficht bes geifts lichen Feldherrn zu erhöhen.

Gehr verschieben war ber Ginbrud, ben bie angefundigte neue Bestimmung auf bie Gemuther ber Pilger machte. Der Menge bes Bolts und felbft einem großen Theile ber Ritter eroffnete bie Gelegenheit, in bem reichs ften Lande ber Belt burch ferneres Beutemachen benfels ben Ablaß zu verbienen, ben fie in bem verarmten Palaftina fich hatten ertampfen follen, eine hochft wills tommne Ausficht, aber nicht alle hegten biefelbe Meinung. Reiner fant fich fo hart in feinen Erwartungen betrogen, als ber Konig. Fur fein bei ber Belagerung aufgeopfertes Bermogen follte er, anftat Berufalem gegen Damiata einzutaufchen, mit ber Gerichtsbarteit über einige von ben Ginwohnern verlagne Baufer fich begnus Bei einem neuen Ginfalle bes Beherrschers von Damastus in bas frantifche Gebiet mar bas fefte Schloß Saphet geschleift worden und Johann fürchtete mit Recht fein fleines Rouigreich ju verlieren, mabrent er in Aegypten ungewiffen Eroberungen nachjagte. Aber

seine Borstellungen erbitterten ben auf seine Macht trogenben Priester bergestalt, daß er dem tapsern Fürsten, gleich einem widerspäustigen Basallen, seinen Antheil an Damiata entzog, indem er bei der Strase des Banns allen Pilgern untersagte, den Besehlen des Königs zu gehors den oder in dem ihm angewiesnen Bezirke der Stadt eine Wohnung anzunehmen. Seines Ansehens bei dem Heere beraubt, hielt Johann nun auch seine Gegenwart nicht länger für nöthig und kehrte im Frühlinge des Jahres 1220 nach Akton zurück \*).

Dit gleicher Barte verweigerte Pelagius ben Treugfahrern, welche fich ju ber Rudtehr nach Europa bereis teten und größtentheils schon bie Fracht bezahlt und ibr Gepad auf bie Schiffe gebracht hatten, bie Erlaubs nis zur Abfahrt. Er behnte biefes Berbot auch auf Afton und bie gange fprifche Rufte aus, indem er bie Seeleute, welche einen Pilger aufnehmen wurden, mit bem Banne belegte, aber er ichamte fich nicht, ju gleichen Beit mit ben Daffen, welche er um Gelb verlaufte, einen gewinnreichen Sandel zu treiben. Auch ben Nachlaß ber Berftorbnen jog er mit unerbittlicher Strenge ein und erlaubte nicht, bag ben Erben in ber Beimath etwas ba= von augeschickt werben burfte. Jebes Mittel, welches Die Macht ober die Reichthumer ber Kirche vermehren konnte, galt ihm für erlaubt und burch ben Aweck ge= beiligt; fur fich felbft fammette er nicht, im Gegentheil gab er mit vollen Sanden, wo es auf bie Beforberung feiner Eroberungsplane ankam. Mur biefe allein hatte er unablaffig vor Augen, aber sein Eifer war nicht mit ber nothigen Rlugheit und Umficht verbunden. Um gewiß ju fenn, bag meder Menfchen noch Schate ihm entges ben konnten, ließ er durch keine Borftellungen fich bewegen, bie Galeeren aus ben Safen von Damiata und

<sup>\*)</sup> W. Tyr. c. 74, 75, S. 687, 688. — Bern, thes c. 205, S. 842.

Affon in die See zu schicken und verschuldete badurch bas Unglud einer Menge von Pilgern und vieler reichen Handelsschiffe, welche die ägyptischen Fahrzeuge, die jest ungestraft auslaufen und eine Landung in Cypern wagen konnten, zwischen dieser Insel und den Kusten von Syrien und Aegypten wegnahmen. Bon allen Seiten liefen Klazgen ein und er mußte zuletzt doch noch die Flotte absenzben, aber sie kam zu spat; die Ungläubigen waren bereits mit ihrer Beute in Sicherheit\*).

Stolk auf bie Eroberung ber wichtigen Stadt, welche er fur ben Schluffel von Aegypten bielt, hatte er mieberholte Berichte nach Rom geschickt, in welchen er bie Unterwerfung bes gangen ganbes als unfehlbar verfprach, und Honorius III mahnte fortbauernb bie Bolter zu bem Rreuzzuge auf. Bablreiche Pilger aus Europa fliegen im Laufe bes Sommers bei Damiata ans Land, boch immer noch genügten fie ben Bhafchen bes Legaten nicht. Gleich allen unerfahrnen Felbherrn glaubte er allein burch bie Masse alles ausrichten zu konnen und bie Furcht vor bem Banne, welchen er über bie Burudbleibenben aussprach, trieb fast bie gange Bevolkerung bes driftlichen Palaftina nach bem agnytischen Ufer, aber es tam so viel armes und unbrauchbares Gefindel mit, bag ber größte Theil, mit einem Ulmofen verfeben, wieder gurudgeschickt werben mußte.

Die zu ben Unternehmungen gunftige Jahrszeit war längst eingetreten und die Pilger harrten mit Ungeduld auf die Eröffnung des Feldzuges; doch teine Anstalten wurden dazu getroffen. Eine neue glänzende Erwartung schmeichelte der Eitelkeit des Legaten. Er hoffte mit Zuversicht, daß der König von Deutschland und Sicilien, von dem heiligen Bater zu der unmittelbaren Erfüllung

<sup>\*)</sup> W. Tyr. cont. c. 75, 76, S. 688, 689. — Bern. thes. l. c.

feines Gelübbes angehalten, mit einem machtigen Beere au ben Rreugfahrern flogen murbe, und fein Stoly weis bete fich an bem Gebanten, als geiftliches Dberhaupt ber Pilger ben größten Monarchen ber abenblanbifchen Chris ftenbeit unter ben Fahnen ber Rirche tampfen an feben. Aber Kriedrich II mar noch jenseits ber Alpen beschäftigt, er empfing erft am 20. November in Rom die Kaifere frone und fand einen gultigen Bormand, feine perfonliche Ueberkunft aufzuschieben. Er schickte jedoch ansehnliche Berftarfungen nach Damiata; ber Erzbischof von Mais land und viele vornehme, Pralaten famen mit ben Bols fern aus ber Lombarben, ber Bergog von Baiern und ein Graf Dathaus mit got Galeeren aus Munion bas felbst an und die kaiserliche Plotte von vierzige Rrieps schiffen bereitete fich, im nachsten Frühlunge ein ansehne liches Pilgerheer nach Aegypten überzuführen.

Unter ben unnügen Jogerungen bes Legaten verstrich bas Sahr 1220 und ini ber. Unthätigkeit des üppigen Aufenthalts zu Damlota lösete die gute Mannszucht der Franken sich auf. Die Krieger lebten im Uebersluß und verschwendeten die ihnen zu Abeil gewordne Beute in schwelgerischem Müßiggange. Pelagius sprach Bannslüche aus, befahl Fasten und seierliche Umgange, aber er verzstand nicht die Kunst, unter der undeschäftigten Menge Ordnung zu erhalten. Dessentlich tadeiten Alle seine Unsentschossenheit, welche dem Sultan Beit ließe, neue Kräfte zu sammeln; sie behaupteten, der Jug gegen Kahira hätte gleich nach der Eroberung von Damiata ausgeführt werden mussen, gegenwärtig sen bereits der günstige Augenblick versehlt und man durfe nicht mehr auf einen glücklichen Erfolg hossen.

In der That wurde Kamel schwerlich im Stande gewesen senn, seine Hauptstadt zu retten, wenn die Christen zwölf Monate früher ihre Unternehmung ausgeführt hatten. Trauer und Niedergeschlagenheit waren über gang Aegopten verbreitet, benn ber Strom, von bem allein ber Wohlstand bes Landes abbangt, batte ben verborrten Gefilden auch in diesem Jahre feine befruchtenben Gemaffer verfagt. Das burch ben Dismachs entmuthete Bolk fah in ber zweimal nach einander ausgebliebnen Ueberschwemmung einen unglickbrobenben Fingerzeig ber Borfebung, die baburch felbst ben Anbetern bes Kreuzes ben Wicg nach bem Innern bes Lanbes offnete, und ber Sultan bemuchete fich vergebens, ein, ben Reinden nur einigermaßen gewachenes, Beer gusammen gu bringen. Much bie Bulfe feiner Bruber, auf welche er feine Soffnung flutte, war noch fern. Die Staaten von Samat und Emefa wurden felbft von bem benachbarten Salep und bas entlegne Cbeffa von ben vor ben Mogolen flie: benben Rarizmiern, die bereits in Chorafan vorgebrungen waren, bedrobt. Erft im Anfange bes Jahrs 1221 konnten die Rurften am Drontes ihre Streitkrafte zusammen ftogen laffen, um mit ben Bolkern von Das mastus fich gur Rettung bes Gultans ju vereinigen. Die verwittwete Konigin von Cypern \*) hatte bavon bem Begaten Rachricht gegeben, aber jest zu ber Unternehmung entschloffen und fiolz auf bie Dacht von mehr als ameimal bunberttaufend Mann \*\*), welche er unter feis nen Sahnen versammelt fab, verachtete er bie Barnung und verschloß sein Ohr gegen Alle, welche ihm die Ge= fahr bes Borbringens in bem Zeitpunkte bes Bachsthums ber Milmaffer porftellten.

Er ichien jedoch zu fuhlen, daß fein Anfeben bei bem Seere gefunten war, aber weber feine feurigen Predigten,

<sup>\*)</sup> Alice, Bittwe Konig Sugos I, eine Tochter Beinrichs von Champagne und Robellens, und Bormunderin bes minderjahrigen Kanigs heinrich L.

<sup>\*\*)</sup> Godefe, monachus, bei Freher, t. I. S. 892, giebt biefe Angahl an.

noch bie Beredtsamkeit des Erzbischofs von Mailand, vermochten es wieder zu beben. Die Krenzfahrer empfingen mit mehr Unwillen als freudigem Bertrauen ben Befehl, fich zu bem Buge gegen Rabira gu ruften und Pelagius erfuhr bie Demuthigung, bag bie fammtlichen Ritter ihm erklarten, fie murben, ohne einen friegeerfahrnen Felbs beren an ihrer Spige, fich nicht von ber Stelle bewegen. Sie bestanden mit folder Restigkeit auf ihrem Sinne, bag er fich endlich entschließen mußte, ben Ronig von Jerusalem nicht nur gurud gu rufen, sondern ihm auch noch die Summe von hunderttaufend Goldftuden, als Erfat ber bei ber Belagerung aufgewenbeten Roften, ju versichern. Johann zweifelte an bem Gelingen bes zu fpat unternommnen Feldzuges, und nur bie gurcht vor bem Borwurfe, burth feine Beigerung bas Unglud ber Rreugfahrer veranlagt zu haben, tonnte ihn bewegen, mit einem zahlreichen Gefolge nach Damiata gurud zu febren \*).

Durch breitägige Fosten und häusige Umgange mußte bas heer sich zu bem Aufbruche vorbereiten und ant 17. Julius 1221 hielt ber Legat bei dem Reden Phas rus cum \*\*) eine glanzende Musterung. Iwolfhundert trefslich ausgerüstete Ritterfahnen, viertausend beritine Bogenschützen und die zahlreiche Reiterei von Reisigen

<sup>\*)</sup> Oliv. Schol. c. 27. S. 1423. — W. Tyr cont. c. 80, 81, S. 692. 693. — Brief Philipps von Albenen, t. Crziehers König heinrichs III von England, an den Grafen von Chefter aus Atton geschrieben, bet Math. Par. a. 1222 S. 819.

<sup>\*\*)</sup> Jest Farestur, ungefahr brei Stunden füblich von Das miette. — Obgleich in den Jahrbuchern der Beit schon dieser neuere Name, so wie auch Kairo, mitunter vorkommt, so hat doch der Berkasser geglaubt, der Gleichsbrmigkeit wegen die alten Benennungen beibehalten zu muffen.

und Turkovolen standen in regelmäßigen Gliebern und Schlachthaufen aufgestellt; bas Zugvolt wurde in größere Maffen getheilt und konnte nur ungefahr gefchatt, nicht Mann fur Mann gezählt werben. Achtzehn Galeeren, breihundert Cogonen und eine Menge, theils mit Lebens: mitteln und Gepad belabner, theils leichter Rabrzeuge, ausammen fechshundert und breißig Seegel, bebedten ben Strom \*). Sowohl fur bie Bewegungen als fur bie Lager wurde eine unveranderliche Regel feftgefest, Die ledoch, ba bie Doglichkeit außerer Bufalle babei gang überseben mar, eber aus ben Borftellungen bes geiftlichen Führers, als aus ben Erfahrungen bes Konigs bervorgegangen zu fenn fcheint. Die schwere Reiterei, mit Abtheilungen ber Bogenschüten untermischt, bilbete in anschnlicher Breite bas Mitteltreffen; in tieferen, bichtgeschlognen Reihen nahm bas Augvolf ben linken Alugel ein und ber Trof ber Unbewehrten jog, burch bie Flotte und bie Reiterhaufen gebect, bart am Ufer bes Stroms binauf. Die Beiber und die ju Sug gebenben niebern Rirchendiener follten ben vom Ril Entfernten bas Waffer autragen und bei ichmerer Strafe burfte tein Gingelner unter irgend einem Bormanbe fich von bem Saufen, au bem er geborte entfernen.

Durch eine Abtheilung von ungefahr fiebentausend Pferben, welche bei Mansura ftand, von den Bewesgungen der Christen unterrichtet, versuchte der Sultan noch einmal, den Sturm durch Friedensvorschläge abzuswenden. Er erbot sich, außer den früheren Bedingungen, auch noch zu dem Wiederausbau der in Palastina zersstörten Schlösser und zu einem dreißigjährigen Stillstande. Die geänderte Meinung der Meister des Hospitals und bes Tempels, welche jeht mit dem Könige für den Bers

<sup>\*)</sup> Oliv. Schol. c. 34, S. 1428.

gleich flimmten, giebt einen redenden Beweis von dem geringen Bertrauen, welches selbst die dem Cardinal bis jest ergebnen Ordendritter auf seine Kriegeführung setzten, aber Pelagius wies alle Borschläge mit Berachtung zurud \*).

Der flache Boben Tegyptens machte bie von ibm vorgeschriebne Ordnung bes Zuges moglich, aber bei bem Uebergange über bie vielen, bas Land burchschneibenben Gewässer mußte fie baufig unterbrochen und nur furge Streffen konnten taglich jurudgelegt werben. Der Gultan bekam baburch Duge, die früher vorbereiteten Dag: regeln auszuführen. Er zog fich von Den fura gurud und schickte bloß feine leichte Reiterei ab, um bie Christen auf ihrem Buge bis an ben Kanal von Achmubn \*\*) au beunrubigen. Bon hier aus, wo fie, bem alten Lager ber Feinde gegenüber, am 21. bas Ibrige auf: schlugen, fanben sie keinen Wiberstand mehr und amgen unbekummert bei bem Ausfluffe bes Kanals von Laba= nieh vorbei, ber bei bem Dorfe biefes Namens bicht unter ber Stabt Semenbut auf ber linten Seite ben bamiatischen Arm verläßt und, zur Beit bes hoben Baffers fciffbar, fich in ben Gee Bourlos \*\*\*) ergießt,

<sup>\*)</sup> Als König Philipp II hörte, baß die Kreuzsahrer den Lausch einer fremden Stadt gegen Jerusalem und das ganze Sebiet von Palästina ausgeschlagen hätten, erklärte er sie für vers blendete Thoren; si des tint a som et a musars. W. Tyr. cont. c. 77. S. 691.

<sup>\*\*)</sup> Der alte menbesische Arm; bie lateinischen Schriftfeller nennen ihn irrig ben tanitisch en. Die ausschhrliche Besichreibung ber Gegend bei Oliv. Schol. o. 35, S. 1429, 1430, beweiset hinreichend, baß nicht ber Lette, gegenwärtig Ranal bes Moëz genannt, sondern der Kanal von Ach muhn gemeint senn tann, benn die Christen tommen erst später der Stadt Symon, Semenhut, gegenüber an.

<sup>\*\*\*)</sup> Die alte febennitifde Dunbung.

Der Rudhug bes Gultans galt ihnen für einen Beweis, bag er Die Bertheibigung von Unter = Aegypten aufgegeben habe und fie furchteten fcon, nicht frub genug bei Sabira antommen ju tonnen, um feine Rlucht nach bem Saib und bie Entführung feiner Schätze zu hinbern. Doch ploglich fand bas Lanbheer burch bie befestigten Ufer bes alten tanitischen Urmes \*) und die Flotte, burch bie in dem Fluffe angebrachten hinberniffe fich gehemmt und ftarte Abtheilungen ber Reinde zeigten fich ben Chriften gegenüber. Der Legat mußte fich entschließen, halt ju machen und fein Lager zu verschanzen und ehe noch das weitere Bordringen moglich wurde, erhielt er bemruhigende Rachrichten aus ben im Ruden gelagnen Gegenben.

Ramel hatte mit richtiger Beurtheilung ber Umsstände ben Franken gestattet, bis an ben Punkt vorzusgehen, wo ihnen das Ziel gesteckt war. Aur ihre Macht auf bem Meere erregte noch seine Besorgnisse; so bald er mit Gewisheit ersuhr, daß Pelagius von seiner ganzen Flotte sich begleiten ließ, zweiselte er nicht mehr an dem vollständigsten Siege. Er wartete nur, dis die christlichen Fahrzeuge dis ider Semenhut hinauf gekommen waren, um seine in dem See Burlos versammelten Schiffe durch den Kanal von Tabanieh in den Nilarm einslaufen zu lassen und den Kreuzsahrern die Gemeinschaft mit Damiata adzuschneiden. Aus einmal blieden die Lebensmittel aus, welche die hin und her sahrenden Lastztähne täglich dem Lager zusührten und die Nachricht

<sup>\*)</sup> Der Ranat bes Moëz. Der Gresmeister ber Templer in feinem Briefe an die Bruber in England, Math. Par. a. 1222, S. 314, nemnt ihn flumen Taphneos. — W. Tyr. cont. c. 81, S. 698, u. Bern thes. c. 306, S. 843, sprechen von einer mit Eisen besestigten Brucke; welche die Flotte aufgehalten habe.

von bem Berlufte ber achtzehn Galeeren verbreitete tobt: lichen Schrecken unter ben Pilgern.

Bor wenigen Tagen noch mit Zwerficht auf bie Beute ber reichsten Stadt in der Welt rechnend, saben fie jest fich ber Gefahr ausgesett, von ihren Sulfsquellen getrennt in bem fremben Lanbe ben Tob bes hungers ju fterben und Alle verwunfchten die unfeelige Gelbitfucht bes Cardinals, ber Jerusalem ausgeschlagen hatte um bie Streiter Gottes in ben Baffern bes Nils um= Biele glaubten nicht zeitig genug tommen zu laffen. auf ihre Rettung bedacht senn zu konnen und jeden Morgen fanden die Rubrer ihre Saufen burch die Menge ber Undreißer vermindert; felbst Ritter verließen bas Beer. Man erinnerte fich ju fpat ber unbeachtet gebliebnen Warnung ber Konigin von Coppern und glaubte bie Bruber bes Gultans, bie allerbings mit farfen Schritten burch bie Buften herantamen, fcon gang nabe. Legat botte alle Befinnung verloren; er bielt baufige Berathichlagungen, ohne fich ju irgend einem Schritte entschließen ju tonnen. Die Rubnften flimmten fur einen rafchen Ungriff, Die Borfichtigen für einen schnellen Ruckjug, alle Erfahrne zeigten bie Nothwendigkeit, bag eins oder bas andre ohne Aufschub ausgeführt werben muffe. aber Pelagius folgte lieber einer britten Partei, welche bie Gefahr noch nicht fur fo groß bielt. Man hatte, nach ihrer Meinung, noch Lebensmittel genug, um, bei einer regelmäßigen Bertheilung, bamit einige Bochen auszuhalten, unterbeffen muffe bie Flotte, welche ber Raifer abzuschicken versprochen hatte, bei Damiata ans tommen und ber Strom wieber frei werben; man burfe bis babin nur eine feste Stellung nehmen, um fich gegen Die Angriffe ber Reinde zu ichuben.

Die vierzig Galeeren bes Grafen von Malta waren ju ber bestimmten Beit an ber Munbung bes Nils er= schienen, aber vergebens erwarteten fie ben Befehl, ber

ihnen ihre weitere Begimmung anweifen follte. Dela: gius hatte keinen Bersuch gewagt, bie unterbrochne Berbindung mit Damiata wieber zu eroffnen, und feine Unthatigfeit brachte ibn um bie Bulfe bes machtigen Geschwaders. Ein Zag verging nach bem anbern, bie Borrathe nahmen ab und ber Unwille ber Krieger mar taum mehr zu banbigen. Das Gerucht von ber Ankunft ber Bruber bes Gultans an ben Ufern bes Seees Mengaleh machte einen schnellen Entschluß nothwendig und gum Unglud bes driftlichen Beeres entschieb ber Legat fich für einen nachtlichen Rudzug in ganzer Daffe. Abend bes 26. Augusts follte er, allen unerwartet, in ber Stille ausgeführt werden. Pelagius glaubte badurch einen Borfprung vor ben Feinden zu gewinnen, aber er hatte bie Gefahren eines übereilten Aufbruche nicht erwogen. Die Kuhrer bemuhten fich vergebens in ber Dunkelheit ber Nacht bie Daffen bes Aufvolks zu orbnen; keinem Befehle gehorchend gerftreuete fich ber Trof ber unbewehrten Pilger, um bas jurudbleibenbe Gepad und bie reichen Borrathe von Wein zu plundern und in ber roben Berftorungewuth eines aufgelofeten Becres ftedten bie Trunknen bas Lager in Brand und gaben baburch felbft ben Saragenen bas Beichen, fie zu verfolgen.

Die Templer, welche ben gefährlichen Posten ber Rachhut übernommen hatten, warfen sich muthig bem Angriffe entgegen und hielten die Nachsehenden auf, aber die fürchterlichste Berwirrung herrschte an der Spige. Durch das Getose des Kampse in ihrem Rücken geschreckt hatten die Knechte und die Massen der Unberittnen ihre Reihen verlassen; im Borauseilen durchbrachen sie die geordneten Scharen und rissen sie zum Theil mit sich fort. In wenigen Minuten artete der Rückzug in die wildeste Flucht aus und der andrechende Morgen enthüllte den Feldherren den trostosen Andlick eines in einer einzigen Racht zu Grunde gerichteten Heeres. Gemische Reiters

baufen, von ihren Befehlshabern getrennt und burch Bufall zusammen geworfen, schweiften noch in ber Ebne umber; bas Fugvolt war fast gang vernichtet. ftreuete Menge hatte fich in ben Gumpfen ber ausgetret: nen Rilmaffer verirrt; nur Benige konnten fich wieber ju bem heere finden und in nicht geringer Ungahl lagen, bom Schlafe übermaltigt, bie Trunknen am Bege und wurden befinnungelos von ben Reinden niebergebauen ober fortgeschleppt. Die Saumthiere mit bem reichen Gevack ftedten in ben Moraften; boch mehr noch, als bas Golb und Silber ihrer Schate, bebauerten bie Rranken ben Berluft ber mit Pfeilen belabnen Kamele. Ein Theil ihrer beften Bolker, auf ben geringen Borrath bes Rochers beschrankt, wurde baburch wehrlos und bie Schwere Reiterei. bes Beiftanbs ber ihnen fo nublichen Bogenschüten beraubt, verlor ben Muth.

Ein nicht minder trauriges Schauspiel bot ber Buftanb ber Klotte bar. In ber Berwirrung ber nacht waren viele ber kleineren Kahrzeuge von den Großen in den Grund geseegelt, ein Theil von biesen felbst in ben Windungen bes Strome an bas Ufer getrieben worben. allen Seiten zeigte fich ben Franken nichts als Unglud und Berftorung und noch bartere Bufalle fanden ihnen bevor. Der Gultan, von ber Unkunft ber kaiferlichen Galeeren bei Damiata unterrichtet, beschleunigte feine Magregeln. Er hatte in ber Gegenb, welche bie Chriften burchziehen mufiten, einen Damm burchichneiben laffen; bas weiter unten fich ergiegende Baffer machte bald auch oberhalb ben Boben fo weich und schlupfrig, bag alle rafche Bewegungen ber Reiterei baburch unmöglich murben und gegen ben Mittag bes 27. zeigten fich zahlreiche turkische Scharen ber Spipe gegenaber, inbem zugleich eine ftarte Maffe athiopischen Fugvolls ben Nachtrab angriff. Durch bie Tapferteit ber Orbendritter werden amar bie Reger aufgehalten, aber bie Rreugfahrer tonnen ihren Bug nicht fortsetzen und muffen auf ber Stelle, wo fie fich befinden, ihre wenigen noch übrigen Gezelte aufschlagen.

In der Nacht wächst die Fluth und als mit der Morgendammerung die Feinde den Angriff erneuern, ers greist panische Furcht das ganze Geer der Christen. Ritzter und Anochte drängen in regelloser Flucht die Einen den Andern zuvor, um dem Schwerdte der Ungläubigen zu entgehen, aber der Andlick der überschwemmten Schne hemmt plöglich die Eil der Bestürzten. Dem Marschall des Tempels gelingt es endlich, einen Hausen zusammen zu raffen und er schlägt glücklich die Afrikaner zurück. Aber die Pilger sind dadurch nicht gerettet. Dhne Lebense mittel, ohne Raum zum Kampse auf einem schmalen Bos den zusammengedrängt, bleibt ihnen nur die Wahl zwisschen dem Tode des Hungers oder in den Fluthen.

In biefer Noth mußte Pelagius gulegt felbft ertennen, bag fein Beil allein noch auf ber Großmuth bes Gultans berube \*), und eine Bothschaft ging in bas feindliche Lager, um über ben freien Abgug bes driftlis den Beeres zu unterhandeln. Ramel war burch Ueberlaufer von bem bebrangten Buftanbe ber Pilger unterrichtet und feine Bruder, Die jest ju ihm gekommen waren. ftimmten fur Die vollige Bernichtung ber Franken; ben= noch horte er bie Abgeordneten ruhig an und schuste fie gegen jebe Beleibigung. Er überlegte, baß bie Belages rung bes ftart besetten Damiata noch viel Blut toften murbe und versprach, Bevollmachtigte zu ernennen, welche Die Bebingungen festseten sollten. Man konnte jedoch ben ersten Tag nicht einig werben und ber hunger trieb Die Chriften noch einmal zu ben Baffen. Gie ructen am 29. in Schlachtorbnung aus, aber fie fanden bie Reinde ju ihrem Empfange bereit. In brobender Bals

<sup>\*)</sup> Vexatio dans intellectum fagt ber, fonft für ben Legaten parteifche, Oliv. Schol. c. 37, &. 1486.

tung ftanden beibe Beere einander gegenüber, boch von keiner Seite erfolgte bas Beichen jum Angriff. Die Un= führer bes Rreugheeres ließen endlich bein Gultan ben Rampf anbicten; Ramel antwortete: er babe nicht nothio fich zu ichlagen, bie Franken maren ohne biefes in feiner Benn fie aber bie Unterhandlung fortfegen wollten, moge ber Konig felbft zu ihm in bas Lager Der Legat willigte jest ohne Schwierigkeit in alle Borfcblage und Johann erhielt von ihm bie aufgebehntefte Bollmacht, um jeden Preis Frieden zu fchliegen. Um folgenben Tage tam ber Bergleich auf bie von bem Sultan vorgeschriebne Sauptbedingung ber unverzüglichen Raumung bes agpptischen Bobens zu Stanbe. Mufferbein follten bie Gefangnen gegenseitig ausgeliefert, bas Sols bes beiligen Kreuges zurudgegeben und auf acht Jahre ein, auch die europäischen Pilger binbenber Stillftanb geschloffen werben, von bem allein bie gefronten Saupter, für die ber Legat fich nicht verburgen konnte, gusgenoms men wurden; bagegen verfprach Ramel bem Beere freien Abaug mit Baffen und Gepact. Der Ronig, ber Bergog von Baiern und noch einige ber vornehmften Unführer blieben als Geißel bis zu ber Uebergabe von Damigta gurud und bie Grofmeifter bes Tempels und ber beuts ichen Ritter gingen voraus, um bie driftliche Befatung aus ber Stadt zu ziehen \*).

Che die Franken ben Rudzug antreten konnten, mußten erst Bruden geschlagen und die Ueberschwem= mungen abgeleitet werben, aber alle Vorrathe waren aufgezehrt und ber Mangel an gesunden Nahrungsmitteln räffte täglich eine Menge von Menschen hin. Der Sultan, durch die Schilberung ihrer Noth gerührt, schickte

<sup>\*)</sup> Oliv. Schol. c. 39, S. 1438. — W. Tyr cont. c. 83, 84, S. 694. — Bern. thes. c. 206, S. 843. 844. — Math. Par. 313.

aus eigner Bewegung fogleich breißigtaufenb Brobte \*) in bas Lager ber Chriften unb, fo lange es, von aller Bufuhr abgeschnitten, auf ben Dammen ftanb. wiebers holte er täglich diese Gabe. Auch nachhet noch und bis Die Rreugfahrer fich felbst verforgen tonnten, ließ er, ben Armen unentgeltlich und ben Bermogenben zu billigen Preisen, Die nothigen Bedürfniffe liefern. Die Pilger empfingen mit Thranen bes Dants bie Bobltbaten eines ebelmuthigen Feindes; fie wunschten ihm lohnen ju tons nen und flehten jum himmel um bie Betebrung bes trefflichen Fürsten, um bie Rettung feiner Geele vom emigen Berberben. Fromme Priefter erliegen an ibn ichriftliche Ermahnungen, ibn jur Abschworung feiner Irrthumer zu bewegen \*\*) und zwei Monche besturmten ben Legaten um bie Erlaubniß, in Person bem Freunde bet Chriften bas Evangelium zu prebigen. Pelagius scheint fein großes Bertrauen auf ihre Beredtfamkeit gefest gu haben, boch gab er zulett feine Einwilligung. Aber es gelang ihnen fo wenig, ben machtigen Beberricher Mes anptens au befehren, als fich bie Dartprerfrone au verbienen; Ramel ichutte fie gegen ben Grimm ber übet ibre Rubnheit aufgebrachten musulmannischen Schriftges lehrten und schickte fie mit einer Bebeckung in bas frankische Lager zurück \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bis auf biefe Anzahl war also bas fiebenfach ftartere heer ber Christen geschmolzen.

<sup>\*\*)</sup> Oliv. Schol. c. 41, 42, S. 1439 — 1449, theilt zwei von ihm felbst verfaste lange Schreiben an ben Sultan und bie Schriftgelehrten von Kahira mit, welche als Probestücke von ber Berebtsamteit und ber Bernünftehre der Bekehrer seiner Beit gelten konnen. Er führt seinen hauptgrund auf den Besweis aus dem alten Testamente, daß alle kander Kamels von Rechtswegen den Christen gehoren sollten.

<sup>\*\*\*)</sup> W. Tyr. cont. c. 77. S. 689. — Nach bem Briefe Jacobs von Vitry (Bongars. S. 1149.) foll einer von ihnen
ber h. Francistus von Affisi gewesen seyn. — Murat.
Gesch. v. It. t. VII, S. 431.

Mit Trauer und bitterm Unwillen verließen bie Rreuxfahrer Damiata, welches am 10. September 1221 übergeben murbe; ber Graf von Dalta führte bie faiferlichen Galeeren nach Stalien gurud, bie Menge ber neu angekommnen Dilger gerftreute fich nach allen Seiten und ber Legat, ber fein Berlangen trug, fich in Europa ju zeigen, mablte Afton ju feinem Aufenthalte. war icht Friede in bem fleinen frantischen Staate, aber ber ungludliche Feldzug hatte bie Bevolkerung verminbert und die Gelbmittel bes Konigs vollig erschopft. Außer Stande, die Bafallen ju fchugen, vermochte er auch nicht fein Unfeben über fie ju behaupten und mußte geschehen laffen, daß die hofpitaliter faft alle noch übrige webrhafte Mannichaft in Golb nahmen, um fie zu einem Rriege gegen ben, ber Regierung befreundeten, Ronia bon Armenien nach Cilicien zu führen. In biefer bulflofen Lage besturmte Johann unaufborlich ben Dapst mit Bitten um Beiftand und mit Rlagen über ben Begaten, ber, nachbem burch feine Schuld ber vortheilhafte Bergleich und bie Abtretung bes heiligen gandes pericherat worben waren, noch immer fich bie bochfte Gemalt über die Chriften bes Morgenlandes anmaßte. Infat ber Befriedigung bes nothwendigften Bedurfniffes burch eine Unterftubung an Gelbe, erfolgte bie Einlabung ju einer großen Berathung über bas Schidfal von Palas ffing, welche Sonorius III mit bem Raiser anftellen wolls te, und in seinem eignen ganbe ohne Macht und pon allen Mitteln entblogt, mußte fich ber Ronig entichließen. bem Rufe gu folgen. Friedrich II schickte vier Galeeren. ibn abauholen und gegen das Ende bes Sahres 1222 foiffte Johann mit bem Legaten, bem Bifchofe von Betha lebem. ben Großmeiftern ber Johanniter und ber beutschen Ritter. Gnarin von Montaigu und hermann von Salaa, und ben Abgeordneten ber Zempler nach Italien über.

Kaiser Friedrich II. — Papft Gregorins IX. — Kreuzzug bes Kaisers. — Die Ritter des Hospitals und des Tempels. — Hermann von Salza, Großmeister des deutschen Ordens.

Donotius III, ber neuen Regel; welche bie Etoberung ber Stadt Gottes nur als einen untergeordneten Swed ber romifchen Staatskunft betrachtete, getreu, fand nichts tabelnewerthes in bem Bettagen feines Legaten. Bichtis gere Angelegenheiten beschäftigten ihn in ber Rabe. Dbs gleich von Ratur feiebliebend, mar er boch gu febr von bem Beifte feines Stanbes burchbrungen, um nicht mit reger Beforgnif auf bie Dacht bes Erben ber Sobenfaufen und ber normannischen Ronige fein Augenmert gu richten. Das Gegengewicht ber Beherricher von Uns ter : Italien und Sicilien, von ben Papften feit Robert Guiscards Zeiten mit Erfolg ber Gewalt ber Raifer ents gegengesett, mar jett in bie Schale bes weltlichen Dbers hauptes ber . Chriftenheit gefallen und schwerlich ließ von bem jum Manne gereiften Furften fich bie Fortfetung bes beinahe kindlichen Berhaltniffes erwarten, in welchem ber Jungling ju Innocenz III gestanden hatte. Gegner erschien Friedrich II um fo furchtbaver, ba er ungeachtet ber glangenben Musfichten, ju benen feine Be-

burt ihn berechtigte, boch feine gegenwartige Große allein ber eignen Rraft und Klugheit verdantte. In fruber Rindheit verwaiset, mabrend einer fürmischen Minderich= rigkeit nur burch die gegenseitige Gifersucht treuloser Bors munber ben Gefahren entgangen, bie ihn von allen Seis ten umringten und felbft burch ben Spruch feines Befcugers, bes Papftes, von bem Raiferthrone ausgeschless fen \*), hatte ber Erbe ber machtigften Monarchen bes Abendlandes in ber Schule ber Wibermartigkeit und ber Erfahrung feinen Geift gebilbet. Durch bie Ruhnheit rascher Schritte und burch weise Mäßigung war es ihm gelungen, bie ichwersten Sinderniffe au überfteigen, feine Gegner ju besiegen, ober fie ju gewinnen. Kronen feiner Bater war ihm verloren gegangen, er hatte in Deutschland Ansehen genug gehabt, feinem uns mundigen Sohne, Beinrich \*\*), die Thronfolge ju verfichern und bie Sbibellinen Italiens ehrten in ihm ihren gebornen Beschützer. Rur ber Aufstand ber Saragenen in Sicilien \*\*\*) hinderte ihn noch, feine ganze Dacht gegen ben Bund ber Mailander ju wenden, beffen Zusbebnung in ber Lombarben bie Gemeinschaft zwischen feis

<sup>\*)</sup> Quod non expediat Fridericum Imperium obtinere, patet ex eo, quod per hoc regnum Siciliae uniretur Imperio, et ex ipsa unione confunderetur ecclesia, Brief Innoo. III. Registr. de negot. Imper. n. 29. S. 698.

<sup>\*\*)</sup> Beinrich emporte fich in ber Folge gegen feinen Rater, unb farb ale ein Gefangner in bem Schloffe St; Folice in Apulien.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Rachkommen ber faragenischen Beherrscher von Sicilien, unter ben normannischen Königen gebulbet, aber mahrenb ber Burgerfriege aus ber hauptstabt verbrangt, hatten unter von ihnen felbst gewählten Obrigkeiten sich in ben Gebirgsgegenben unabhängig gemacht und eine gefährliche Berbindung mit ihren afrikanischen Glaubensgenoffen angeknüpft.

nen weitläuftigen Ländern unterbrach; aber die Empörung unruhiger Unterthanen konnte gedämpft werden, der Widerstand der von der Kirche begünstigten guelsischen Städte zuletzt erlahmen und Meister in Toscana wie in dem größten Theile der Provinzen des gegenwärztigen Kirchenstaats mußte der Enkel Barbarossa's endlich das Ziel erringen, nach welchem sein großer Ahnherr gezstrebt hatte.

Bis dahin durfte der Papst ihn nicht kommen lassen; unmöglich konnte das Ansehen des heiligen Stuhls die volle Ausübung der kaiserlichen Rechte in seiner Nähe gestatten, aber es fand sich kein Borwand zu gegründeten Beschwerden, und Honorius scheuete das Aergernis eines diffentlichen Bruchs. Durch die Entsernung des gefürchteten Nebenduhlers hosste er Raum zu kräftigen Maßzregeln zu gewinnen und er drang nun mit verdoppeltem Nachdruck auf die Erfüllung des Gelübdes, welches Friedrich bei seiner Krönung in Deutschland der ihm nothwendigen Freundschaft Innocenz III nicht hatte versagen dürfen.

Der Raifer war langft von ber Fruchtlofigkeit eines Berfuchs, fich ber Erfüllung zu entziehen, überzeugt, aber mit jebem Schritte auf ber gurudgelegten Bahn, hatten auch feine Unfichten fich erweitert und er zweifelte nicht an ber Möglichkeit, bie Baffen ber romifchen Staats: kunft ihr in ber eignen Sand umzukehren und eine Unternehmung, welche feine Dacht ju fcwachen berechnet war, jur Bergrößerung berfelben bienen ju laffen. Unter allen weltlichen Regenten war Friedrich ber erfte, ber ben Gebanten faßte, einen europaischen Staatszweck mit bem Rreuzzuge in Berbinbung zu fegen. Die Flagge ber normannischen Ronige hatte vor Alexandria gewebet und Conftantinopel bedrobet, fie hatte Tunis ginsbar gemacht und ben gewinnreichen Sanbel bes Morgenlandes mit ben Rauffahrern von Benedig, Genua und Difa getheilt; unter

ben Sturmen bes Burgerkriegs war ihr Ansehen gesunzten, aber noch immer nahrte Sicilien ein Bolk kuhner Seefahrer. Der Zug nach Palastina follte ben lange gehegten Plan bes Kaisers beforbern, ben Tausch ber Waaren in seine alten Kanale zurückleiten und ber schönsten Insel bes Mittelmeeres die verlorne Herrschaft auf den Wellen wiedergeben.

Aber er wollte fich nicht ber Gefahr ausseten, gleich so manchem seiner Borganger ruhmlos von ber verfehlten Unternehmung abfteben ju muffen. Um mit Sicherheit in Palaftina handeln zu konnen, war ihm ein Rathgeber nothig, bei bem er nicht nur eine genaue Kenntniß ber innern und außeren Berhaltniffe fo mohl ber Franken in Sprien. als ibrer Geaner. ber mobammebanischen Rurften. fonbern auch ben auten Billen, ihm über bie mahre Lage ber Dinge volles Licht ju geben, vorausseben burfte und er hatte gludlich gewählt, inbem er bem Grofmeifter bes beutschen Orbens sein Bertrauen schenkte. Gleich frei von schwarmerischer Ueberspannung und eigennütigen Rebenabsichten, richtete hermann von Salza feinen Blick nicht bloß auf die Gegenwart. Er hielt die Eroberung der Stadt Gottes für weniger zweifelhaft, als bie Doglich= teit, fie nach bem Abzuge ber Pilger gegen ben Beberrscher von Kabira und Damaskus zu behaupten. Feldzug bes Legaten bewies bas Diffliche eines nothwendig langwierigen Kampfes in ben ganbern bes Mils; mit mehr Sicherheit fur bie Bufunft tonnte ber furgere Beg eines friedlichen Uebereinkommes zu ber Wieberer: langung bes Beiligthums fuhren. Rein gablreiches Beer, nur eine Rriegsmacht, bie ftart genug war, ben Unterhandlungen Nachbruck zu geben, wurde erfobert, es zu Stande zu bringen und alle Umftanbe berechtigten zu ber Erwartung, bag ber Gultan zu einem bauerhaften, auf bie Bortheile beider Bolfer gegrundeten Bertrage fich bereitwillig zeigen wurde. Ramel, und fruber fcon fein

Bater hatten mehr als einmal zu ber Abtretung des bes
ftrittnen Landstriches sich erboten. Sie wollten ihren
übrigen Staatca dadurch Ruhe erwerben und die Franken
durften um so zuverlässiger auf den ungestörten Besit
von Jerusalem rechnen, da nicht eine vorübergehende
persönliche Ansicht, sondern ein fester Regierungsgrunds
sat den Nachkommen Adels die Freundschaft der Christen
wünschenswerth machte.

Doch um ben Thron ber Stabt Gottes nicht blog wieber aufzurichten, fondern auch ihn zu befestigen, mar bem Raifer bie Unbanglichkeit ber Eingebornen eben fo nothig, als die Treue feiner Krieger, und hermann verhielt ihm nicht, bag er fich gefaßt machen muffe, burch bie eigennützigen Unfpruche ber bes Geborfame entwohnten Barone von Palaftina und die breiften Anmagungen ber Ritter bes Hospitals und bes Tempels jeben seiner Schritte gehemmt zu feben. Die nachfte, nicht unbedeutenbe Schwierigkeit entsprang aus ber Stellung Johanns von Brienne, ber mit gang anbern Erwartungen nach Europa gekommen war. Er hatte auf Sulfevoller und die nothigen Gelbmittel gerechnet, und mit einer folchen Unterftubung murbe bem erfahrnen Krieger bie Biebererobe rung feines ganbes nicht fehlgeschlagen fenn. Doch vergebens brang er bei bem Papfte auf bie Gemabrung; Honorius ließ burch teine Borftellung fich bewegen, ben Raifer von ber buchftablichen Erfullung bes Gelubbes Wenn aber Friedrich in Person an bie loszusprechen. Spige ber Areuzfahrer zu treten genothigt mar: welchen Plat follte bann ber Konig von Jerusalem bei bem Dil gerheer einnehmen? Der getheilte Dberbefehl konnte nur bas Dislingen ber gangen Unternehmung nach fich gichen. Einheit ber Fuhrung und gleich williges Mitwirken aller Theile waren nothwendige Bedingungen bes Erfolas und fcon batte ein ungludliches Berbaltniß ben Samen ber Ungufriedenheit und funftiger Spaltungen ausgeftreuet.

Es mußte ein Mittel gefunden werden, dem Unheil ber Zwietracht vorzubeugen, der Widersetlichkeit der Großen den Borwand des gemeinen Besten zu nehmen und den alten Argwohn des Volks gegen fremde Helfer zu besiez gen; ein festes Band mußte das Wohl der Eingebornen an das Gluck ihres Beschützers knupfen: Friedrich selbst mußte die Krone von Jerusalem tragen.

Er hatte vor turgem feine Gemahlin, Conftantia von Arragonien, verloren und feit bem Tobe ber Konigin Maria wurde bie einzige Tochter berfelben und Johanns von Brienne, bie Pringeffin Jolanta, als die eigentliche Erbin des Throns ber Balduine betrachtet. Ihre Sand follte bem Raifer ein unbezweifeltes Recht auf ben Beborfam ber Bafallen und ben Beiftand ber Orbensritter Sonorius, ber in bem ihm vorgelegten Plane nur eine erhöhete Berpflichtung ju bem Rreugzuge fab und nichts fo bringend munschte, als Friedrichs Entfernung aus Italien, ertheilte gern feine Genehmigung. Er willigte in einen zweijahrigen Aufschub und überrebete ober nothigte felbst ben mit seiner Lage unzufriednen Ronig Johann, Die Krone, Die ihm auf feine Lebenszeit versichert mar, jum Besten feiner Tochter und ihres Gemable nieberzulegen. Alle Berhaltniffe gewannen nun eine anbre Geffalt; bie Barone von Jerufalem, welche bie Prinzeffin nach Brundufium begleitet hatten, bulbigten bem Saifer in Person, bie im Lande Burudgebliebnen, feinen Abgeordneten und ber Graf Sugo ober Doo von Mumpelgard, Johanns Statthalter, führte von nun an bie Regierung im Namen bes neuen Ronigs, geschickte kleine Berffarkungen belebten ben Duth ber Eingebornen, mabrend eine machtige Rlotte in ben ficilis ichen Bafen fich gur Ueberfahrt ruftete, und ungetrubt wurde ber Ruhm, bie Stadt Gottes ber Chriftenheit wiedergegeben zu haben, der Regierung Friedrichs II in ber Seschichte einen neuen Glang verleiben, wenn er burch bie Angelegenheiten Staliens nicht ware gehindert worden, gleich nach seiner Bermahlung mit Jolanten nach bem heiligen Lande überzuschiffen.

Der König hatte bie Werbung von Pilgern in Kranfreich, England und Spanien übernommen und ber Papft ließ bas Rreuz predigen, aber beiben schien bie lette Unterhandlung schnell wieder gereuet zu fenn. bann bebielt bie Summe von funfzigtausend Mart Gilbers. welche ber Konig Philipp II ihm auf dem Tobbette vermacht hatte \*), fur fich und brachte nur wenig, größten= theils unbewaffnetes Bolt nach Stalien gurud und Donorius III erleichterte nicht, wie fonst bei allen Rreuggugen geschehen mar, bie Unternehmung bes Raifers burch bie Berfundigung eines allgemeinen Gottebfriebens. Gegentheil unterftuste er im Stillen bie Widerspanftigfeit ber lombarbischen Stabte, benen Rriebrich gur Beis legung ber Streitigkeiten bie Sand bot und ichien bei allen Gelegenheiten gur Uneinigkeit einen Bruch eber gu munichen, als zu vermeiben. Doch murben, fo lange er lebte, wenigstens bie außeren Formen bes guten Berneb :-Unter feinem Nachfolger tonnten fie mens beobachtet. nicht lange besteben.

Gregor IX, ein geborner Graf von Segni, ber am 21. Marz 1227 ben Thron ves Apostels bestieg, versband ben hochsliegenden Sinn des großen Papstes, aus dessen Stammhause er entsprossen war, mit vielleicht noch mehr Kuhnbeit und einer durch keine Gefahr und kein Bedrängniß zu beugenden Standhaftigkeit, aber er besaß nicht die besonnene Mäßigung, welche Innocenz III bei seinen raschesten Schritten nie aus den Augen gesetzt hatte. Leidenschaftlich, wie in Allem, kämpste er auch für die Alleinherrschaft der Kirche und verfolgte die Geg-

<sup>\*)</sup> Mezeray abregé chronol. de l'hist. de France, edit. Amst. 1682, 8, p. i. t. II. &. 634.

ner ber papftlichen Uebermacht mit ber gangen Bitterfeit bes Saffes perfonlicher Reinbichaft. Naturlich richtete fein Groll fich zuerst gegen ben gefürchteten Debenbuhler um bie bochfte Gewalt in Italien und er gab fich feine Dube, feine Gefinnungen zu verbergen. Das Rreugheer hatte fich in Apulien und Calabrien versammelt, aber anftedende Rrantheiten waren unter ben, bes heißen Sim= melftrichs ungewohnten Deutschen ausgebrochen; Friedrich felbit, ber mit bem ganbgrafen von Thuringen \*) am 8. September fich ju Brundufium eingeschifft hatte, wurde bavon ergriffen und mußte nach einer turgen Rabrt nebft feinem Gefahrten fich ju Dtranto ans Land fegen laffen. Obgleich ber gandgraf in den nachsten Tagen ftarb und ein großer Theil ber Pilger ibm in bas Grab folgte, er= klarte boch ber Papft aus eigner Dachtvollkommenheit bie Rrankheit bes Raifers fur verftellt; ohne ihn gehort ober bie gebrauchliche Erinnerung vorausgeschickt zu haben, schleuberte er schon am 19. ben Bannstrahl gegen ihn und wieberholte, ungeachtet ber entschuldigenben Bothschaften Rriedrichs, am 11. November ben übereilt ausgesprochnen Bluch, ben er sofort burch schmabenbe Ausschreiben in allen Reichen bes Abenblanbes bekannt machte.

Ueber bas feinbseelig eigenmächtige Betragen bes von ihm nicht gereizten Oberhauptes der Kirche erstaunt, glaubte doch der beleidigte Monarch seine Plane nicht aufgeben zu dürfen. Ein Gegner, der, von blindem Hasse gespornt, alle durch sein erhadnes Amt ihm gedotne Mäßigung verleugnete und schonungslos über die bestezhenden Formen sich hinwegsetze, schien ihm nicht gefährzlich; alle europäische Könige mußten durch ein so willzturliches Versahren die Majestät ihrer Throne verletztühlen und der Eindruck des kühnen Gewaltschrittes auf

<sup>\*)</sup> Bubwig VI, mit bem Beinamen: ber Beilige, ber Gemahl ber beiligen Glifabeth.

١

bie Bemuther bes Boles konnte am fichersten burch bie Indem ber Raifer ben nur bis That vermischt werben. jum nachsten Fruhlinge aufgeschobnen Bug im Dai bes Sahres 1228 wirklich antrat, glaubte er die in ben barteften Ausbrucken abgefaßten Rlagen bes Papftes überzeugend widerlegt zu haben. Aber nur felten wird bie offentliche Meinung burch Gerechtigkeit und rubige Bernunft geleitet; bis bie Menge gur Befinnung tommt, gelten lautes Gefchrei und bie plumpe Dreiftigkeit frecher Beschuldigungen ihr als die besten Beweise ber Bahrheit, und wo Friedrich auf rege Theilnahme gerechnet hatte, begegnete ihm nur furzfichtige Gelbstfucht, bie, bei ben fie nicht unmittelbar treffenben Gefahren bes Rachbars fchlummernd, begierig nach ihr vorgehaltnen fleinen Bortheilen greift.

Der erbitterte Oberpriester war zu weit gegangen, um durch irgend eine Erwägung, selbst nicht durch die Achtung seiner eignen Würde sich jest noch aushalten zu lassen. Gleich verwegnen Abenteurern, die bei einem gewagten Unternehmen sich den Ruckschritt unmöglich machen, hatte er die Brücke hinter sich abgebrochen. Um nur die Wiederherstellung des franklischen Throns auf dem geweihten Boden durch den in Italien gefürchteten Nedenbuhler zu hindern, scheuete Gregor sich nicht, dem lebendigen Antheil der Volker an dem Helligthume der Christen auf das Spiel zu sehen und sein ganzes Ansehen und alle Gewalt, welche die Ehrfurcht der Gländigen ihm gab, zu der Unterdrückung der weltsichen Regierung von Palästina anzuwenden,

In der Ergebenheit des Patriarchen und ber misgunftis gen herrschsucht der Ordenskapitel boten sich bazu bereitz willige Werkzeuge dar. Der kuhne Chrgeiz der geistlis chen Streiter sah mit Berdruß die Krone Johanns von Brienne auf dem Haupte eines Monarchen, der im Stande war, die stolzen Ritter in beiden Welttheilen seine Macht fühlen zu lassen, sie im Morgenlande wieder in die Schranken ihres ursprünglichen Berufs, auf die Stuse, dem Regenten untergeordneter Beschützer des heiligen Grades, zurückzudrängen. Die Furcht, ihre angemaßte herrschaft zu verlieren, siegte über die gegenseitige Eiserssucht; sie verschoben die Entscheidung ihrer Streitigkeiten, die von neuem in offnen Krieg ausgebrochen waren, auf eine bequemere Zeit, um sich gegen die Gewalt eines Konigs zu vereinigen, dem der Ruhm der Besteiung der Stadt Gottes um keinen Preis zu Theil werden sollte.

Nicht fart genug ju offentlicher Auflehnung gegen ben erften Monarchen bes Abendlanbes, zweifelten fie boch nicht an ber Möglichkeit, seine Schritte zu bemmen und bei ben Unglaubigen, wie bei ben Chriften, fein Unfeben zu untergraben. Unter dem Bormande, bag ber Tob bes Beherrschers von Damastus \*) bie noch bestehenben Bertrage aufhobe, reigten fie ben Gifer ber vorausgekomm= nen Pilger zu einem Bruch bes Baffenstillstandes; boch bie Klugbeit bes Grafen von Limburg, ber, von bem Raiser zum Befehlshaber ernannt, die Kreuzfahrer mit bem Bau fefter Schloffer bei Caefarea und Sidon beschäftigte, wußte ben Kolgen bes unbesonnenen Ungriffs vorzubeugen \*\*). Der 3wed, bie mit bem Gultan angefoipfte Unterhandlung zu ftoren, war verfehlt und ohne ben Schein einer rechtmäßigen Urfach vorschüben zu tonnen, burften bie Ritter fich feine bestimmte Biber= febung erlauben. Der Tob Honorius III und ber Gewalt= fcritt. mit welchem Gregor IX feine Regierung begann,

<sup>\*)</sup> Moadham Isa ober Corrabin, ber Bruber Kamels, er farb im Spatherbste bes Jahres 1227 und sein minders jähriger Sohn, Gelabebb in Daub folgte ihm in ber Regierung.

<sup>\*\*)</sup> W. Tyr. cont. 1. XXIV. c. 88. 698. — Matth. Par. a. 1227. 6. 838. 839.

belebten von neuem ihren Muth; sie konnten nun auf die Unterstützung eines Papstes rechnen, dem nicht wenisger als ihnen daran lag, Friedrichs Unternehmung zu verseiteln, und der Patriarch, um die Erhaltung seiner, auf Kosten der weltlichen Regierung erweiterten, Gewalt bes sorgt, trat im Stillen auf ihre Seite.

Sie glaubten jedoch ihre Absichten noch verbergen zu muffen und als ber Raifer nach einem turgen Aufents halte in Cypern \*) am 7. September ju Affon ans Land flieg, empfingen fie ihn nach hergebrachter Sitte mit bem Ruffall und ber Umarmung feines Rniees; auch Die Geiftlichkeit holte ihn feierlich ein, aber ber Patriarch weigerte fich, von einem Fursten, ber unter bem Banne ware, ben Kriebenstuß anzunehmen und fich mit ibm jur Tafel ju fegen. Bei ber allgemeinen Freube bes Poll's magten bem ungeachtet bie Ritter nicht, fich von bem Buge nach Joppe auszuschließen. Gie mußten fich gefallen laffen, baß Friedrich bie Mauern biefer Stadt. Die er jum Waffenplate feiner Unternehmung gegen Jes rufalem bestimmt hatte, ichnell wieber aufrichtete: als aber bie Schiffe, welche bie Lebensmittel von Affon nachs führten, einige Tage lang burch Sturme gurudgebalten wurden, nahm ber Patriarch plotlich bie Larve ab. verkundigte in einer offentlichen Predigt ben Born bes Allmachtigen über ben Frevel ber Bolker, Die ben Befehlen eines von ber Rirche Ausgeschlofinen folgten; boch feine Beifagung wurde noch jur rechten Beit burch bie gludliche Untunft ber Flotte miderlegt \*\*).

<sup>\*)</sup> Er hatte als oberster Lehnsherr bes Königreichs Copern ble Angelegenheiten der Bormunbschaft für den jungen König Heinrich I, einen Sohn Hugos I und Enkel Almerichs von Lusignan geordnet. Reinhard Gesch. d. Königreichs Copern, t. I. S. 165.

<sup>\*\*)</sup> Math. Par. 1228. 6. 851.

Die ernstlichen Magregeln bes Raisers beforberten ben Gang ber Unterhandlung. Ramel hatte ein Beer bei Gaza und ein andres bei Naplusa zusammengezogen und mar ber Macht ber Chriften, bie, burch bie im poris gen Berbfte unter ben Pilgern ausgebrochnen Rrantheiten geschmacht, nur aus achthundert Ritterfahnen und gehn= taufend Mann Rugvolt beftand, weit überlegen; bennoch fcbien er nicht abgeneigt, burch bie Aufopferung eines ibm wenig Bortheil bringenben Landftrichs und einer vermufteten Stadt ben fich immer wiederholenden Ungrifs fen ber Rreugheere ein Enbe ju machen \*). Schon maren beide Theile über die Grundlage bes Bergleichs beinabe mit einander einig und es wurde nur noch über Rebens bedingungen gestritten, als bie Unfunft zweier Monche bes von bem beiligen Frangiskus gestifteten Orbens ber Minoriten ploplich bie ganze Lage ber Dinge und, wie es ichien, auch Kamels Gesinnungen veranberte. Abgeschickten waren Ueberbringer besondrer Gregore IX an ben Patriarchen und bie brei Grogmeifter und eines ausbrudlichen Befehls, nicht nur ben wieberbolten und geschärften Bannspruch bes beiligen Baters übergli bekannt zu machen, sondern auch bei ben schwers ften geiftlichen Strafen bie Rrieger von ben Rabnen eines mit bem Fluche bes Dberhirten ber Christenheit belegten Rubrers gurudgurufen. Schon bie bloge Ericheinung ber beiben Orbensbruber verbreitete Furcht und Ungewißheit in bem gangen Beere, boch einen noch weit tieferen Gine brud machte bie Rachricht, bag ber Papft gegen ben im Rampfe fur bas Rreuz begriffnen Monarchen in Guropa felbit bas Rreug prebigen laffe, bag bie Lombarben, gegen ihn im Aufftande, ben nachrudenben beutschen Pilgern ben Eintritt in Italien verwehrten und bag Jo-

<sup>\*)</sup> Math. Par. &. 357. — Richards \*, St. Germano Chron. Murat. t, VII. &. 1012.

belebten von neuem ihren Muth; sie konnten nun auf bie Unterstützung eines Papstes rechnen, bem nicht wenizger als ihnen baran lag, Friedrichs Unternehmung zu verzeiteln, und ber Patriarch, um die Erhaltung seiner, auf Kosten ber weltlichen Regierung erweiterten, Gewalt besforgt, trat im Stillen auf ihre Seite.

Sie glaubten jedoch ihre Absichten noch verbergen au muffen und als ber Raifer nach einem furgen Aufents balte in Copern \*) am 7. September zu Affon ans Land flieg, empfingen fie ibn nach bergebrachter Sitte mit bem Fußfall und ber Umarmung feines Kniees; auch Die Beiftlichkeit holte ihn feierlich ein, aber ber Patriarch weigerte fich, von einem Fursten, ber unter bem Banne ware, ben Friedenstuß anzunehmen und fich mit ibm aur Tafel au fegen. Bei ber allgemeinen Freube bes Bolts magten bem ungeachtet bie Ritter nicht, fich von bem Buge nach Joppe auszuschließen. Gie mußten fich gefallen laffen, bag Friedrich bie Mauern biefer Stabt. bie er jum Baffenplate feiner Unternehmung gegen Jerufalem bestimmt hatte, fchnell wieber aufrichtete; als aber die Schiffe, welche bie Lebensmittel von Affon nachs führten, einige Tage lang burch Sturme gurudgebalten wurden, nahm der Patriarch ploglich die garve ab. verkundigte in einer offentlichen Predigt ben Born bes Allmachtigen über ben Frevel ber Bolfer, bie ben Befehlen eines von ber Rirche Ausgeschlognen folgten; boch feine Beifagung murbe noch jur rechten Beit burch bie gludliche Unfunft ber Flotte widerlegt \*\*).

<sup>\*)</sup> Er hatte als oberster Lehnsherr bes Königreichs Cypern bie Angelegenheiten der Bormundschaft für den jungen König Heinrich I, einen Sohn Hugos I und Enkel Almerichs von Lusignan geordnet. Reinhard Gesch. d. Königreichs Cypern, t. I. S. 165.

<sup>\*\*)</sup> Math. Par. 1228, 6. 851.

Die ernstlichen Magregeln bes Raifers beforberten ben Gang ber Unterhandlung. Ramel hatte ein Beer bei Gaza und ein anbres bei Naplusa zusammengezogen und war ber Macht ber Chriften, bie, burch bie im voris gen Berbfte unter ben Pilgern ausgebrochnen Rrankheiten geschmacht, nur aus achthundert Ritterfahnen und gehntaufend Mann Rugvolt beftand, weit überlegen; bennoch schien er nicht abgeneigt, burch bie Aufopferung eines ibm wenig Bortheil bringenben Landftrichs und einer vermufteten Stadt ben fich immer wiederholenden Ungrifs fen ber Kreuzbeere ein Ende zu machen \*). Schon maren beide Theile über die Grundlage bes Bergleichs beinabe mit einander einig und es wurde nur noch über Nebenbedingungen gestritten, als die Ankunft zweier Monche bes von bem beiligen Frangistus gestifteten Orbens ber Minoriten ploblich bie gange Lage ber Dinge und, wie es schien, auch Kamels Gesunnungen veränderte. Ueberbringer besondrer Abgeschickten waren Gregore IX an ben Patriarchen und bie brei Großmeifter und eines ausbrucklichen Befehls, nicht nur ben wieberbolten und geschärften Bannspruch bes beiligen Baters überall bekannt zu machen, sondern auch bei den schwers ften geiftlichen Strafen bie Rrieger von ben Rahnen eines mit bem Aluche bes Oberhirten ber Christenheit belegten Rubrers zurudzurufen. Schon die bloge Erscheinung ber beiben Orbensbruder verbreitete Furcht und Ungewißheit in bem gangen Beere, boch einen noch weit tieferen Ginbrud machte bie Rachricht, bag ber Papft gegen ben im Rampfe für bas Rreuz begriffnen Monarchen in Guropa felbst bas Kreuz prebigen laffe, bag bie Lombarben, gegen ihn im Aufftanbe, ben nachrudenben beutschen Pilgern ben Eintritt in Italien verwehrten und bag 302

<sup>\*)</sup> Math. Par. &. 357. — Richards \*, St. Germano Chron. Murat. t, VII. &. 1012.

hann von Brienne, an der Spige des papstlichen Kreuzheeres bereits ganz Apulien und Calabrien sich unterworfen habe. Der Sultan durch Friedrichs Gegner von dem,
wie sie behaupteten, bereits entschiednen, ganzlichen Falle
besselben schnell unterrichtet, glaubte den Abschluß des Bertrags wenigstens nicht übereilen zu durfen. Er hatte
sich zu der Abtretung von Ferusalem entschlossen, um
durch ein Bundniß mit dem mächtigen Kaiser des Abends
landes sich Ruhe von den europäischen Bolkern zu erkaus
fen, aber ein seiner Staaten beraubter, aus der Gemeins
schaft seiner Kirche ausgestoßner Fürst konnte ihm diese
nicht gewähren und ohne sichre Bürgschaft wollte Kamel
nicht das gesoderte Opfer bringen \*).

Kriedrich überfah mit Ginem Blide bie gange Gefahr ber Berhaltniffe, in welche er fich verwickelt fand. ber ihm wohlbekannten Reigung bes Gultans jum Frieben. batte er gehofft, bie hinderniffe, welche Arglift und übler Wille bem Abschluß in ben Weg legen tomiten, leicht zu besiegen, aber auf Kamels Burucktreten mar er Das plogliche Schwanken ber Unterhands lung ließ fich leicht erklaren, aber es zeigte auch, wie nachtheilig jeber Augenblid ber Bogerung bie Schwierigs keiten vermehren, die Treue ber Pilger erschuttern und bie Breifel ber Unglaubigen bestarten muffe. rafches Sandeln konnte bie Wirkung ber geschäftig ausgebreiteten Geruchte vereitelt werben. Er beschloß, burch eine entscheidende Unternehmung ben Gultan gu einer bestimmten Erklarung ju nothigen, und ohne bie Auftrage ber beiben Monche einiger Aufmerkfamkeit zu murbigen, noch weniger fich in eine Erbrterung berfelben eins gulaffen, befahl er ben Aufbruch bes Beeres gegen Berus Doch biefen Augenblick hatten feine Gegner ers falem.

<sup>\*)</sup> Marin. Samut. fann bei aller Partellichteit für ben Papft boch biefe Umftanbe nicht leugnen. 1. III. p. XI. o. 12 C. 213.

wartet um bie Schlinge über seinem Saupte aufammen an gieben : die Templer erklarten ibm obne Rinchalt unb bie hofbitaliter entschulbigten fich, bag bas Berbot bes Papftes ihnen nicht erlaube, ferner mit ihm in Gemeine schaft zu bleiben. Bugleich trennten fie mit ihren Boltern fich von feiner Kabne und ihr Beifviel rif auch bie Mehrzahl ber Einheinischen und ber Pilger bin \*).

Durch ben Abfall bes größten Theils ber Krengfabrer fab bet Raifer fich in bie fürchterlichfte Lage verfent, Es blieb ihm nur noch die Wahl zwischen bem verwege nen Bagnig eines Angriffs, ber nur mit bem Untergange bes fleinen Reftes feiner Rieger enbigen tonnte. ober febimpflichem Aufgeben ber gangen Unternehmung und eiligem Berlassen bes affatischen Bobens. Er follte als ein Kinchtling nach Affon zurudtehren und noch bartere Arantungen erwarteten ihn in ber Beimath. Stine Reinbe bielten fich bes vollftanbigften Sieges gewiß; fie batten ben gefürchteten Monarchen enblich babin gebracht, feiner Rronen bevenbt und mit ber Schande bes fich felbft bes ftrafenden Ungeharfams gebrandmarkt, vor allen abenbe landischen Boltern fich bem bobuenben Uebermuthe eines ungerechten Berfolgers unterwerfen, von ber meifelhafs ten Gnabe eines erbitterten Wiberfachers reuig bie Bieberaufnahme in ben Schoof ber Ritche erfieben zu miß Bu einer folden Demuthigung konnte Ariebrichs ftolge Geele fich nicht erniedrigen. Er fühlte, bas et entweber vor Jerusalem fallen ober als wirklicher Konie ber Stadt Goffes nach Eutopa gurudfebren muffe, und feine unerschrodine Stanbhaftigkeit gab auch ben Getreuen. bie ihm geblieben waren, ben Duth, fein Schicffal gu theilen.

hermann von Galga und bie Ritter bes beutschen Orbens hatten ihn nicht verlaffen, bie wenigen Pilger

<sup>\*)</sup> Sanut. 1, c. - Chron. Ursperg. &. 248.

IV.

aus Deutschland hielten bei ihm aus und wahrend bie Benetianer unentschieden schwankten, traten die Bolker von Senua und Pisa zu den Panieren der Sicilianer und der italienischen Vasallen des Kaiserthrons. An der Spize dieses kleinen Hausens verließ Friedrich, ohne auf das Zurückbleiben der Uedrigen zu achten, sein Lager, um einem übermächtigen Feinde entgegen zu gehen \*).

Doch kaum war er anfgebrochen; als die ritterliche Gesinmung der Ehre bei bem größten Theile ber Mits glieder beibet Orden fich lebendig zu regen begann: 3hr Gefühl emporte fich gegen ben Anschein ber Feigheit eines folden Betragens, gegen bie Borftellung ber Schanbe, welche fie bebeden wurde, wenn ber Raifer in bem ges wagten Unternehmen umlame. Die Ungufriebenheit kuffers te fich fo allgemein, bag bie Oberen fich entschließen mußten, ben vorausgegangnen Scharen zu folgen. falterer Ueberlegung konnten felbft bie Saupter fich nicht verbergen, bag ihr bofer Wille fie über bie Grengen bet Rlugheit hinaus geführt hatte, bag fie Gefahr liefen, bet Gegenstend ber Berachtung und bes Abscheues aller euros paifchen Bolter ju werben. Ber konnte ihnen Gewifis heit geben, daß ber Papft, um ben Borwuef von fich abamodigen, nicht gulegt genothigt fenn burfte, feine Berkzeuge aufzuopfern? Schon war im Abenblande bie Stimme bes Tabels über Geegors eigenmächtiges Berfahren lant geworbeng er hatte, inbem er ben Bannwruch wieberholen wollte, als ein Muchtling feine Saupt: fabt verlaffen muffen. Alle biefe Rudfichten bampften bie Recheit ber Gegner Friedriche, fein helbenmuthiger Entschluß warf ihr ganges Spiel über ben Saufen : fie hatten ihn nothigen wollen, mit Schmach nach Gurope aurudautebren, und fanben fich felbft au einer Unterneb-

<sup>\*)</sup> Chron. Ursperg. @. 248,

mung fortgeriffen, beren Berhinderung ber gange 3med ihres Strebens gewefen war.

Einmal gezwungen ihm zu folgen und auch die ibnen felbft brobenden Nachtheile einer Trennung ber franklichen Macht erwägend, schienen fie, indem fie fortdauernd ein abgefonbertes Lager bezogen, nur noch um einen Bormanb verlegen, bet, wenigstens aufferlich ihr früheres Betragen mit bem gegenwärtigen in Uebereinftimmung bringen konns hermann von Salza taumte burch ben Borfcblag. bas Losungewort und ben täglichen Befehl im Namen Sottes und ber gefammten Chriftenbeit auszugeben, auch biefe Schwierigfeit aus bem Bege. Der Kaffer, gufrieben, fo viel gewonnen zu haben, ließ fich bie Austunft gefals len; ihm lag alles an ber offentlichen Bereinigung bes! heeres und feine Erwartungen betrogen ihn nicht. Sultan trauete jest ben Berficherungen bet Geoner nicht mehr und weigerte fich nicht langer', ben Wertwag auf Die vorber icon festgesetten Bebingungen abzuschließen;

Die Stabte Jernsalem, Bethlehem, Nazareth, Toron nebst bem ganzen eigentlichen Palastina, noch einigen außerhalb besselben gelegnen Schlössen und dem wichtis gen Beste von Sidon wurden den Christen abgetreten und Kamel verpstichtete sich, binnen der Dauer eines zehnschrigen Wassenstillstandes keinen Platz in der Nähedes franklischen Gebiets zu besessigen, behielt aber dagegent seinen Glaudensgenossen die Freiheit vor, unter denselz dem Einschränkungen, welche Saladin den Pilgern nacht dem heiligen Grade vorgeschrieden hatte, ihre Andacht in der auf dem Moria erdaueten Mosche Omars zu verrichsten. Die Urkunde wurde am 18. Februar, 1229 von beiden Theilen unterzeichnet und am 17. März hielt Friedrich an der Spige der Krieger scierlich seinen Einzug in die Stadt Gottes\*).

<sup>\*)</sup> Math. Par. 1229. S. 356 — 358. — Sanut. S. 252. ...

Rach zwei und vierzig Sahren fah Terufalem, von bem Joche ber Unglaubigen befreiet, jum erften Dale wieber einen driftlichen Ronig in feinen Mauern, aber mit verdoppeltem Ingrimm entbrannte, nun bie Gefahr überwunden und bas Biel bes Kreuzzugs erreicht war, ber gurudgehaltne Groll in ber Bruft ber Reinde bes Raifers. Als er am folgenben Lage fich wollte fronen laffen, legte ber Patriarch bas Interbift auf ben Tempel ber Auferstehung. Rein Geistlicher magte ben Gottesbienft gu feiern, Friedrich mußte felbft die Krone vom Altar nehmen und fie auf fein Saupt feten. Diemand unterfand fich jeboch ibn in ber Ausübung feiner tonialichen Gewalt zu bindern; die Rirchen fowohl, als bie weltlichen Guter wurden ben pprigen Beficern, ober ben Rachkommen : berfeiben eingeraumt, Die Stadt bevollerte fich mit gabireichen driftlichen Cinwohnern und gern uns terwarf bas Bulf fich ben Einrichtungen ber innern Ords nung und ber Staatsverwaltung, welche ber neue Gerts feber, Gorfdrieb. Mur die Bruber bes Sospitals und bes Tenipels feben mit immer fleigendem Unwillen ben fiege reichen Rauften mit bem Buhm einer Eroberung gefront. bie auf ben Glang ihres gangen Dafenns ben nachtbeilias ften Schatten warf. Es war nicht mehr bloge Misgunft ober bie Furcht, vor feinem Unfeben in Palasting, welche fie trieb, ihn au verberben, es war bie bittre Rache bes gefrankten Chraeines und nothwendig geglaubte Gelbftpertheibigung .. Mit jedem Jahre zogen Ge ju bemfelben Amede unermefliche Gummen aus Europa, und fie bats ten noch gar nichts bafür gethan. Bisber konnte noch bie Schwierigfeit ber Ausführung ihnen gur Entschulbigung bienen; jest lag bie Daglichkeit überzeugend am Zage und, mas ben Stola ber Ritter am tiefften verwundete: Friedrich hatte mit einem Eleinen Beere ber fo fürchterlich geschilderten Dacht bes Gultans Chrfurcht einzufloßen gemufit. Gie murben fich eber berubigt baben, wenn er

an der Spige von Hunderttausenden Serusalem einges nommen hatte; die beschränkten Mittel, mit welchen ihm das große Werk gelungen war, stellten den gerins gen Eifer der geistlichen Streiter in seiner ganzen Blöße dar und die abendländischen Bolker mußten doch endlich fragen: zu welchem 3wede denn die reichen Einkunfte fürstlicher Güter und die freigebigen Spenden der Gläus bigen seit vier Jahrzehenden verwendet worden waren \*).

Um bem Urtheile, welches fie verdient zu haben fühlten, zuvorzukommen, suchten bie Orbensvorsteher bas Berbienst bes Raifers auf alle Beife ju fchmalern. Ihre Berichte nach Europa enthielten bie grobften Berlaums bungen und Gregor IX faumte nicht, fie, mit Bermuns fcungen begleitet, eilig in ber ganzen Chriftenheit aus-Der Bergleich mit bem Gultan follte bloß zubreiten. jum Schein geschloffen, ben Franten, bie bas abgetretne Land boch gleich in Befit genommen hatten, gar nichts wiedergegeben worben, bas Beiligthum in ben Sanben ber Ungläubigen geblieben fenn \*\*). Der Patriarch Gerold, ein eifriger Unbanger bes Papftes, ließ fich bewegen, bie Anklagen ber Großmeifter ju unterftugen, boch wenig Glauben verdienen bie, burch ben Buftand ber Dinge fcon vollftanbig genug widerlegten, Befculbigungen erbitterter Feinde, bie in ihrem Grimme über ben Erfola eines Unternehmens, welches fie felbst nie hatten ausführen wollen, fich nicht icheueten, bie Ehre ber Bruberichaften burch ben schwarzesten Berrath zu befleden \*\*\*). Der

<sup>\*)</sup> Math, Par. S. 358.

<sup>\*\*)</sup> Er verwechselte argliftig bie Moschee Omars auf bem Moria mit bem Tempel bes heiligen Grabes.

<sup>\*\*\*)</sup> Vertot, ber bie handlungen selbst eingestehen muß, last boch burch seine Parteilichkeit fur bie hospitaliter sich bins

Muten bes Orbens heiligte in ben Augen ber Saupter jedes Mittel; fie konnten noch jest ben gangen Bortbeil bes Kreuzzuges ernten, wenn es ihnen gelang, auf eine Art, welche keinen Berbacht gegen fie erregte, ben Raifer aus bem Bege zu raumen. Sie fertigten beimlich einen vertrauten Boten an ben Gultan ab und melbeten ibm. baß Friedrich an einem bestimmten Tage, ju Rug mit geringer Begleitung bie ju ben beiligen Gebrauchen ges borende Wallfahrt nach bem Jordan vollbringen wurde und bei biefer Gelegenheit leicht aufgehoben ober getobtet Aber Ramel mar einer folden Diebers merben konne. trachtigfeit nicht fabig. Er fchidte bas mit bem Siegel bes Tempels verfebene Schreiben bem Raifer, ber, icon vorher gewarnt, boch jest erft von ber Bosheit feiner Reinde, bie er in biefem Grabe nicht fur moglich gehalten batte, bie vollfte Ueberzeugung erhielt \*). Um nicht genothigt ju fenn, alle Schonung bei Seite ju feben, verbarg er feinen Unwillen, aber bie Sicherheitsmagregeln, welche er nahm, verriethen ben Rittern, daß ihr Ans

reißen, biese Berläumbungen aus bem Grunde, weil ber Patriarch sie bekrästigt habe, als Wahrheiten anzunehmen. T. I. I. III. S. 420. Er beruft sich auf das Zeugnisides Wonde von St. Alban, Mathaeus Paris, verschweigt aber, das dieser S. 859 ausbrücklich sagt: Templarii et Hospitalarii cum suis complicibus — — Patriarcham igitur Hierosolymitanum ad suam attraxerunt conspirationem, qui hanc epistolam ad dissamandum Imperatorem dicitur conscripsisse. — Den besten Beweis von der Armseeligkeit der Rlagen über den Kaiser giebt das papstiche Schreiben, in welchem sie ausgezählt werden, selbst. Math. Par. S. 361.

<sup>\*)</sup> Rach Math. Par. S. 358, 359, waren auch die Hospitaliter babei nicht ganz unschuldig, doch seht er hinzu: Verumtamen Hospitalarii minorem notam insamiae super hoc sacto. contraverant. — Vertot, S. 419, ist darüber sehr erstreuet

schlag entbedt mar und fie bereiteten fich nun jum offwen Rampfe.

Unter bem Bormanbe ihres Eifers fur die allgemeine Sache erboten fie fich, bie Festungewerke von Jerufalem wieder aufzurichten; ein Borfching, ben Friedrich ablehnen mußte, wenn er nicht feine gefährlichften Bibetfacher zu Meiftern ber Sauptfladt machen wollte. Er ließ ben Bau anfangen und ging, nachdem alles bazu vorbereitet war, am 25. Mary nach Afton gurud, um burch bie Sinrichtung einer feften Regierung bem verwirrten Bufande biefer Stadt abzuhelfen. Die Birger, welche er zusammen berufen hatte, erkannten die Vortheile einer befferen Ordnung, aber bie tropigen Bruberschaften mibersetten fich seinen Magregetn und als er bas Schlog ber Bilger besuchen wollte, versagten bie Tempter ibm ben Einlas. Entruftet tehrte er nach Alfon gurud und machte Unftalten, ben Pullaft bes Orbens mit Gewalt gu nehmen. Durch bie Bermittlung hermanns von Salza wurde ber Ausbruch ber Feindsvefigkelt vermieben, aber bie Ritter horten nicht auf, bem Raifer ftets neue Schwierigkeiten in ben Weg gu legen. Ein Saufe gemeiner Pfiger ließ fich aufreigen, von Caefarea aus bas Gebiet bes Gultans zu plunbern und, als bie koniglichen Beamten es ihnen wehrten, wurde fogleich eine im Ramen bes gangen Bolles von Palaftina abgefagte Rlage an ben Papft abgefchickt, welche ben Bieberherfteller bes Thrond bes finnlofen Borfages, fich mit ben Unglaubis gen gegen fein eignes Land zu verbinden, beschulbigte \*).

Durch Mugheit, Mäßigung und unerschütterte Festigsteit hatte Friedrich im Morgenlande die Unschläge der Bosheit und bes haffes vereitelt, die wiederholten Recksreien ber Ordensmeister leaten nur ben rachluchtigen Bers

<sup>\*)</sup> W. Tyr. cont. c. 89. S. 698.

druß überwundner. Gegner an ben Tag, aber gludlicher waren bie abenblanbischen Feinde bes entfernten Monars chen gewesen und ein übereinstimmend vorbereiteter Saupts ftreich follte ihn noch am Biele zu Boben fturgen. berschlagende Rachrichten von ben Fortschritten bes papfi= lichen Kreuzbeeres in Apulien, von ber Emporung irregeleiteter Großen in Sicilien, von bem Abfall feiner Anbanger in ber Combarbei und von ber Muthlosigkeit ber wenigen ihm noch Getreuen waren feit furgem bei ihm eingelaufen. Durch bas hinterliftig ausgesprengte Gerücht von bem Tobe bes Raifers hatte Gregor feine Abficht erreicht, ben Gifer ber Ghibellinen im oberen und mittleren Italien gu fcwachen; nur Friedrichs Gegenwart konnte ihn wieder beleben und, wenn er nicht alles verlieren wollte, mußte er fich zur Rudtehr entschließen, ebe noch bie in Palastina angefangnen Einrichtungen vollenbet waren. In diesem Augenblicke pereinfaten bie Orbensmeifter fich mit bem Patriarchen, um burch reichen Golb und die Berbeigung bimmlischen Lobns die Bafallen bes Raisers in Sprien gurudzuhalten \*). Der Schut bes heiligen Landes gab ihnen ben Borwand, ihre Absicht war, ben verfolgten Monarchen wehrlos in bie Banbe feiner Feinde zu liefern. Seine gange Dacht bestand nur noch aus bem fleinen Seere, welches ihn nach ber afiatifchen Rufte begleitet batte; bie Furcht, auch biefes verführt zu feben, beschleunigte feine Abreife. Er übertrug seinem Statthalter bie Ausführung ber entworfnen Anordnungen und ben Oberbefehl über bie Rrieger, welche er ihm zurudlaffen konnte, und bestieg, nachbem er bas versammelte Bolf gur Eintracht und Rube er: mabnt batte, an ber Spige wenig gablreicher aber ges prufter Scharen in ben erften Tagen bes Dais feine

<sup>•)</sup> Mat. Par. C. 359. 360.

Saleere, um in dem heimathlichen Belttheile die ihm entrifinen Königreiche schnell wieder zu erobern und von einem übermuthigen Gegner den, allen ruhigen Borftels lungen hartnäckig versagten, Frieden durch den Nachdruck ber Gewalt zu erzwingen. Palaftina eine Provinz bes Kaiserreiches. — Feindseeligkeit bes römischen Hoses gegen ben Thron von Jerusalem. — Die lateinischen Kaiser von Constantinovel. — Bölkerwanderung im fernen Asien. — Die Mogolen in Polen und Ungarn. — Unsbedeutende Unternehmungen König Theodalbs von Kavarra und Richards von Cornwall. — Einfall der Karizemier. — Berwüstung von Jerusalem und fürchterliche Riederslage der Christen.

Das heiligthum war ben handen ber Ungläubigen entstiffen und Palastina von neuem ein dristliches Königreich geworden. Mit der Krone des Landes der Berheißung geschmudt, kehrte der erste der europäischen Monarchen aus dem Morgenlande zurück; aber nur eine, im Berhältniß gegen die Heere der Kreuzsahrer unbeträchtliche, Anzahl von Tapfern hatte ihn begleitet, nicht die gessammten Bolker der Abendwelt theilten den Ruhm der gelungnen Unternehmung, und kalt und ohne Zeichen der Freude nahmen sie die Erfüllung ihres heißesten Wunsches auf, mit Gleichgültigkeit sahen sie den König von Zerusalem in ihrer Mitte.

Bei aller Ohnmacht ber Fürsten, welche vor ihm biefen Titel führten, waren sie boch stets ber Mittelpunkt geblieben, um ben Pilger und Ginheimische sich versams melten, ber Name eines unabhangigen Staats und bie Gegenwart bes Regenten hatten bem tleinen ganbe noch immer eine bobere Burbe erhalten; ale ein einzelner Ebelftein in ber Krone bes, burch nabere Pflichten bem beimathlichen Belttheile angehorenben, machtigen Berr= schers konnte es fie nicht langer behaupten. Der burch ben Auftritt bes Erlofers geweihete Boben, unter bem gemeinschaftlichen Dberhaupte ben abendlandischen Rols kern naber gerudt, jog fie nicht mehr an burch ben Reig bes Entlegnen, bes Feierlich : geheimnigvollen, und ber Beiduger bes Tempels ber Auferstehung, ben fie nur jenseits bes Meeres, von Gefahren umringt, gegen bie Reinde ber Lehre bes Beilandes tampfend, fich ju benten gewohnt maren, verlor, in bas Treiben ber fie umgebenben wirklichen Belt verflochten, ben Beiligenschein, der in der Kerne sein Haupt umgeben batte.

Es kann nicht die Absicht des Kaisers gewesen sepn, Palastina auf immer mit seinen europäischen Staaten zu verdinden; ein jungerer Zweig des hohenstausischen Hauses sollte einst auf dem asiatischen Throne herrschen. Aber der kunstige Konig der Stadt Gottes war noch ein zartes Kind; die der junge Conrad heran wuchs, um selbst die Regierung des Erbes seiner Mutter Jolanta zu überznehmen, mußten noch Jahre hingehen und ein anderes Loos war dem Reiche der Balduine beschieden \*). Es sollte nicht wieder unter eignen Königen sich zu unadzhängiger Selbstständigkeit erheben; zu dem Range einer bloßen Provinz hinabgesunken, hat es unter den Stattzhaltern entsernter Monarchen keine eigne Geschichte mehr,

<sup>\*)</sup> Conrad war ein nachgeborner Pring. Sein altefter Bruber, ber junge König heinrich sollte einst die europäischen Kronen des Baters erben. heinrichs Emporung und Tob, ber Krieg gegen die Mogolen und die Feindseeligkeiten des Papstes hinberten in ber Folge Conrads Ueberfahrt nach Palaftina.

feine Schidfale find nur noch ber Wiberhall ber großen Begebenheiten von Europa.

Friedrich mar burch den feinblichen Angriff bes Papftes verhindert worden, bie angefangne Ginrichtung einer befferen Berfaffung ju Stanbe ju bringen, aber er batte bem eroberten Lande Ruhe von außen und ben Schutz gegenseitig portheilhafter Bunbniffe verfichert. bie Ronige ober Aursten von Rlein-Armenien über ben gröfften Theil von Cilicien und die Nachkommen Almerichs von Lusignan über bas, burch bie Menge frantischer Ansiebler fast gang in ein europaisches Land umgewan= belte Enpern herrschten, bilbeten biefe beiben, ber lateis nischen Rirche unterworfnen Dachte, bie ben abendlandis ichen Raiser als ihren Lebnsberrn erkannten \*), mit bem Kurftenthume Antiochien, zu welchem jest auch die Grafschaft Tripolis gehorte, und bem Ronigreiche Jerusalem einen driftlichen Staatenverein, ber, feft verbunden, fich ftart genug fuhlen mußte, nicht nur bie Angriffe ber Unglaubigen gurudgutreiben, fonbern felbft bie Berrichaft bes Rreuges über gang Sprien auszubreiten. Antiochien hatte wenig von ben Drangfalen bes Krieges gelitten und bas verheerte Palaftina begann burch baufige Gins manberungen fich von neuem zu bevolfern. Es bedurfte nur bes Friebens, um fich fchnell zu erholen; aber um bie Einigkeit unter ben Machtigen ju erhalten, war bie Gegenwart bes bochften Dberhauptes nothwendig, und

<sup>\*)</sup> Die armenischen Fürsten betrachteten sich schon längst als Basallen bes abenbländischen Kaiserthums; Almerich von Lussignan war von dem Bischofe von Würzdurg zum König von Cypern gekrönt worden und Friedrich II hatte, als er auf der Fahrt nach Akton eine kurze Zeit auf dieser Insel verweilte, ohne Widerspruch die Rechte des obersten Lehnstherrn gusgesübt.

Friedrich follte fein affatisches Konigreich nicht wieders feben.

Durch den Tod der Kaiferin Josanta, die nach der Geburt bes jungen Conrads im Rindbette farb, mar bas Band, welches die aufgereigte Giferfucht ihres Baters noch zurudhielt, zerriffen, und fcmerglicher als jemals bereuete Johann von Brienne bie Nieberlegung feiner Krone, seitbem er Jerusalem und gang Palaftina mit bem Ruftenlande vereinigt fab. Nur der Fall des Raifers konnte ihm ben Thron, dem er entsagt batte, wiederges ben; er boffte ibn in Apulien gu erobern, indem er bie Anführung bes papflichen Reeuzheeres \*) übernahm und ber geubte Kelbherr wurde bie Rudfehr feines Tochtermanns erschwert haben, wenn nicht bier, fo wie gehn Rabre früher bei Damiata, der Dunkel des Legaten Pelagius fich bie bobere Leitung ber Begebenheiten angemaßt batte. Mit ber Sauptmacht unthatig binter einen Reibe von Beftungen verweilend, fab er burch einen fabnen Angriff bes Raifers ploulich fein heer zerftreuet; Johann von ihm verlaffen, wurde jum Rudzuge gezwungen und in einem rafchen Feldauge wertrieb Friedrich bie Feinde ans feinem Canbe und belebte ben Muth feiner unterbrudten Unbanger in Italien. Gregot IX, in seinet hauptfladt nicht mehr ficher, mußte nach langem Beis gern fich endlich jum Frieden und ju ber Aufhebung bes Bannes bequemen.

Doch tein Entgegenkommen, felbft nicht ber bereits willig geleistete Beistand gegen die emporten Stable in bem Erbtheile bes Apostele konnten in der Bruft des leibenschaftlichen Priesters ben Groll gegen einen Fursten

<sup>\*)</sup> Die Kreuzsahrer des Papstes hatten fich mit einem Schliffel bezeichnet und wurden zum Unterschiede Glava Signati genannt.

besanstigen, ber ihn zu so auffallenden Ruckschritten ges nothigt hatte. Des Bortheils der Kirche vergessend richtete Gregor sein ganzes Streben auf das Berderben des Beherrschers und felbst des Staats von Jerusalem. In Italien, in Deutschland, in ganz Europa und in Asien, selbst in dem eignen hause des Kaisers suchte er ihm Widersacher zu erwecken. Er unterstützte die frevelhafte Auslehnung des jungen Königs Heinrich gegen den Bater \*) und bemühte sich auf jede mögliche Beise die Angelegens heiten von Palassina zu verwirren.

Noch nie hatte dieses kand eines so langen Zeits raums der Ruhe sich erfreuet. Ramel war nach dem Tode Moad ham Isa's mit den Bormundern des mins derjährigen Nachfolgers zerfallen \*\*) und eine aus dem entlegensten Osten sich drohend heranwälzende Auswandez rung der mogolischen Bolker machte ihn um seine Staasten am Tigris besorgt. Gern bot er unter diesen Umskänden den Franken zu einer Berlängerung des Stillskändes die Hand und selbst die eigenmächtigen Untersnehmungen der Kitterorden oder einzelner Pilgerhaufen störten nur vorübergehend das gute Vernehmen. Aber die Wohlthaten des Friedens konnten einem Lande keine

<sup>\*)</sup> Et tunc facta est liga fortis inter ipsum Henricum et Mediolanenses ad petitionem Papae, contra Imperatorem patrem suum. Annal. Mediol. hei Murat. t. XVI., col. 644. — Audions autem Imperator, quod Henricus Rex Alamanniae filius suus sum Mediolanensibus composuisset ad Domini Papae procurationem etc. Galvaneus Flamma in manipulo florum, c. 264. Mur. t. XI. col. 671. Beibe Schriftfeller find eifrige Suelfen.

<sup>34)</sup> Selaheddin Daud. Kamel hatte einen feiner jungeren Brüber, Asehraf Modhaffer-eddin jum Farsten von Damastus ernannt, aber die Anhanger des Bertriebnen tonnten nur durch das Schwerdt bezwungen werden.

Früchte tragen, bas in seiner Mitte eiferstichtige Partelen nahrte, bie mur, une fich bem Unfeben bes rechtmagigen Bebieters ju wiberfegen, von Beit ju Beit ihren verjahrten Streit ruben ließen... Gleich nach ber Entfernung bes Raifers war ber alte Sos ber Johanniter und ber Templer von neuem aufgelobert, und muthenbe 3mies tracht bewaffnete bie nachbarlichen Staaten gegen einan-Die Nacksommen Bgemunds führten gegen Die Rurften von Armenien eine blutige Febbe, in welcher Antiochien mehr als einmal verloren und wieder genommen murbe. In ben Reiben beiber Theile fochten Die Bruder Des Hospitals und des Tempels und ihre gegenseitige Erhitterung verbreitete ben Burgerfrieg auch über Palaftina. Der reiche Gold, welchen die Ordenskanitel bezahlten, lodte bie Einwohner zu ihren Fahnen und die vornehmften Barone, ließen fich per Theilnahme binreifien. Die Bluthe ber Bevolkerung wurde im Rame pfe ber Chriften gegen Chriften aufgerieben, jede nothwens bige Cinrichtung gebemmt; Die Befestigung von Serus falem blieb unvollendet und kaum vermochten bie Statts halter innerhalb ber Mauern von Afton und Aprus don Frieden zu erhalten.

Biekeicht wußten die Stellvertreter des Kaifers mit der nothigen Strenge nicht immer eine kluge Michigung zu verbinden, aben in einem Staate, wo zwei michtige Körperschaften, jede für sieh allein, sich stärker süblten als die Regietung, war auch die Härte, über welche die Gegner bei dem Papste klagten, nicht immer zu vermeis den. Die Sinmischung der Beherrscher von Copern und die von den Ordenshäuptern im stillen begünstigten Anssprüche der verwittweten Königin Alicia, einer Tochter Isabellens und des Grafen von Champagne, vermehrten noch die allgemeine Verwirrung \*). Viele der Großen

<sup>\*)</sup> Die Ritterorben nahmen nicht öffentlich Partei, als aber

bes Lanbes besagen augleich Leben auf ber benachbarten Insel und jeber unruhige Bafall wußte bort, ober in ben Reftungen ber Ritter eine fichere Buflucht und Sout ju finden. Der entfernte Monarch, burch Rriege in Gurova beschäftigt, konnte bloß vowiReit au Zeit burch abgeschickte Bulfevolter feine Statthalter unterftugen und nur mit bem Beiftande ber Bruber bes beutschen Saufes vermochte bie Regierung ihr Unseben zu behaupten. Gin neuet Beruf schwächte ben Ginflug bes Orbens in Palaftina: um die wilden Wolfer ber baltischen Ruste bem Christen: thume zu unterwerfen, folgte ber größte Theil ber Ritter bem Großmeifter, beffen Bermittlung Ariebrich felbft in ben verwidelten Streitigkeiten mit bem Papfte zu beburfen glaubte, nach Europa, und mit ihrer Entfernung ging alles Gleichgewicht verwren. Rubner als zuvor erhoben bie beiben anbern Orben fich gegen bas Ansehen ber Res genten und allein bie Gifersucht, welche fie entzweiete, und bie Aurcht vor ber Macht bes Raifers im Abendlande bielten ben Ausbruch einer offnen Emporung gurud.

Die Boller schienen beruhigt, seitbem von neuem die Fahne des Kreuzes von den ginnen der Burg Davids wehete und kein auswärtiger Feind bedrochete die Grenzen des Landes der Verheißung; aber die Staatskunft des römischen Hoses ersoderte, daß Europa stets das heiligthum in der Gefahr glauben mußte, eine Beute der Feinde des christlichen Namens zu werden. Grezgor fühlte, daß er zu seinem eignen Nachtheile den Sifer der Frommen für den asiatischen Thron seines Gegeners geschwächt hatte. Um die ertoschne Slut wieder

eine ansehnliche Berftartung von Ariegsvollern sich in bem hafen von Barletta einschiffte, eilte ein leichtes Fahrzeug der hospitaliter dem taiserlichen Geschwader voraus, um die Königin und ihre Anhanger zu warnen. W. Tyr. cont. l. XXV. a. 6. 7. G. 705.

angufachen, ließ er von neuem bas Rreug prebigen und fcilberte in feinen Ausschreiben mit ben grellften Farben bie Thorheiten und bie Grauel bes mohammebanischen Sottesbienftes, aber ber große Saufe blieb babei unge= rubrt und feins ber gefronten Saupter bes Abenblanbes wollte fich zu einem Buge über bas Deer bewegen laffen. Ludwig VIII, ber Sohn Philipp Augusts, war nach einer taum breijahrigen Regierung aus ber Belt gegangen, ber junge Ludwig IX fant noch unter ber Bors mundschaft feiner Mutter, ber Augen Blanca von Caftis lien, und in England batte Beinrich III bie größten Schwierigkeiten ju überwinden, um fich auf bem, burch bie verhaßte Regierung feines Baters, Johann, erfchutterten Throne fest zu setzen. Doch nicht gang fruchtlos blieben bie Ermahnungen bes Papftes. Der fromme Eifer hatte fich abgekühlt, aber die ritterliche Jugend in Frankreich und England bedurfte weber ber Aufmuntes rung ber Monarchen noch eines boberen 3wedes, um fortbauernb einzeln ober im Gefolge machtiger Bannerberren nach bem beiligen ganbe überzuschiffen; ihr abenteuerlicher Ginn fant allein in ben Gefahren und Schicks falen bes Kampfes an ber entfernten Rufte Befriedigung. Brei Fürften, beibe in ben Schulen bes Gefanges und von ben Gerichtshofen ber Liebe gefeiert und mehr burch ihre Lieber und burch zufällige Begebenheiten, als burch Thaten berühmt, erhoben bas Panier bes Kreuzes und in beiben Lanbern brangte ber friegerische Abel fich zu ihren Fahnen.

Theobald IV \*), Graf von Champagne, hatte nach

<sup>\*)</sup> Bon einigen Schriftftellern, welche feine Borfahren, die Grafen von Blois, mitzahlen, ber VI genannt, und als Ronig von Ravarra ber I feines Ramens, ein Bruberssohn bes in Palasting gestorbnen Grafen Deinrich von Champagne. Mutter, Blanca von Ravarra, war nach bem Tobe ihres Brubere, Sanctius VII, bie Erbin biefes Ronigreiche.

bem Tobe Lubwigs VIII einer romanhaften Liebe ben eignen Bortheil aufgeopfert, ohne burch ausgezeichnete Gegengunst sich belohnt zu feben. Die Regentin von Kranfreich bulbete feine Ergebenheit nur um fie ihren Staatszweden nuglich zu machen, und balb gefranft. balb wieder hoffend, glaubte der fürstliche Troubadour ben Ruf seiner ritterlichen Galanterie und ber umeigennubigen Berehrung einer undankbaren Gebieterin nicht alanzender, als burch einen Bug gegen bie Unglaubigen, bemahren au konnen; felbft bie ibm augefallne, schone Erbschaft bes Konigreichs Navarra vermochte nicht ibn auruckzuhalten. Fast zu gleicher Zeit legte auch Richard, Graf von Cornwall \*), ber Bruber bes Konigs von Engs land, bas Gelubbe ab, und eine ansehnliche Dacht bereitete in Frankreich und England fich zu ber Unternehmung.

Der Kaiser, von bem Borhaben ber Ritter unterrichtet, ersuchte sie in einem Schreiben, welches zugleich seine Gründe enthielt, die Aussuhrung bis zu bem Ablause bes mit dem 1. August bes folgenden Jahres (1239) zu Ende gehenden Waffenstillstandes auszuschieben, und versprach ihnen dagegen eine beträchtliche Unterstützung an Kriegsvolkern, sichre Führer in Sprien und Schiffe zur Uebersahrt \*\*). Die franzosischen Barone sowohl als Richard waren mit ihren Zurustungen noch nicht fertig,

<sup>\*)</sup> Er hatte an bem hofe bes Grafen Raimunb Berengar V von Provence sich jum Dichter gebilbet und vermählte sich mit ber britten Tochter besselben, ber Prinzessin Sancia. Crescimbeni, (P. I. Vol. II. S. 96.) ber ihn mit bem Konig Richard verwechselt, macht ihn jum Berehrer ber zweiten Schwester Eleonore, welche nachher die Gemahlin seines Brubers, Konig heinrichs III wurde.

<sup>\*\*)</sup> Math. Par. 6. 466.

und alle nahmen bankbar die ihnen vortheilhaften Vorsschläge an. Aber schon hatten die Templer nach dem Tode Dahers, des Sultans von Halcp, eigenmächtig den Frieden gebrochen und in einer unvorsichtig gewagten Schlacht eine blutige Riederlage erlitten \*). Im ersten Schrecken drang Gregor mit dem größten Nachdruck auf die Beschleunigung der Husse und die Kreuzsahrer des Grafen von Champagne eilten noch im Jahre 1228 nach Lion, um auf der Rhone sich einzuschiffen, aber unerwartet brachte eine zweite Bothschaft ihnen den Besehl, die ganze Unternehmung auszugeben und in ihre Heimath zurückzusehren.

Unaufborlich zwischen ben Beforgniffen um feine Unbanger in Palaftina und ber Furcht vor bem Unfeben, welches Friedrich, als Konig von Jerusalem, über bie nach bem Grabe bes Erlofers wallfahrtenben Dilger gewonnen batte, schwankenb, fand ber Papft fich in die feltsamften Wiberspruche verwickelt. Es war ihm nicht genug, beit Bug ber Ritter burch Italien und bie Ueberfahrt auf kaiferlichen Schiffen gehindert zu haben; er fah voraus, Dag, auf welchem Bege auch die Beere bas fprifche Ge-Rabe erreichten, jeber gludliche Erfolg bort nur gur Bes festigung einer ibm verhaßten Regierung führen tonne. Aber er felbst hatte ben Gifer bes fampfbegierigen Abels aufgeregt, er konnte nicht wiberrufen, nicht bie Ermabnungen gurudnehmen, bie er fo bringend ben Frommen und ben Tapfern an bes Berg gelegt hatte. Die Bems mung burfte nicht von ihm ausgeben; es mußte ein bis

<sup>\*)</sup> Sie übersielen das Land bes unmundigen Selaheddin Juseph mit einem machtigen heere von Soldnern: aber sie fanden die Wittwe Dahred, eine Tochter Abeld, zum Widers stande gerüstet. Die unglückliche Schlacht, in welcher mehr als hundert Ritter auf dem Plate blieben, wurde im Junius 1237 geliefert.

bahin nicht vorhanden gewef'ner Grund gefunden werden, den Eindruck des von ihm aufgestellten Gespenstes der dem heiligen Lande brohenden Gefahren zu schwächen und dem abenteuerlichen Streben det Reuzsahrer ein Ziel vorzuschieben, welches den von neuem öffentlich angegriffnen Gegner von allem Einflusse auf die Streitet Gottes ausschloß. Zu beidem bot in der Auswanderung der mogolischen Bölker und in der Zuswanderung der mogolischen Bölker und in der Zerrüttung des franklischen Kaiserthums von Constantinopel sieh die gewünschte Beranlassung dar.

Gludliche Ereigniffe fügten fich, ober wurben berbei geführt, um ben Bug ber frangofischen Ritter fur ben gegenwartigen Mugenblick als unnothig barguftellen. faragenische Gefandtichaft burchzog im Jahre 1238 Frank reich und England, um bei ben Christen Gulfe gegen bie aus bem fernen Afien berangiebenben Groberer zu fuchen. und Gregor eilte, in allen Lanbern bie wiebtigen Erfolge ber Bekehrungsfahrt eines Brubers Philipp vom Orben ber Dominitaner bekannt zu machen, ber bas große Bert vollbracht hatte, die neftorianischen Bischofe von Chalbaa, Medien, Perfien und Groß = Armenien in ben Schoog ber lateinischen Rirche gurudzusühren \*). ben Berficherungen bes beiligen Baters ließ in furgem auch ber Uebertritt ber Jakobiten, sowohl in Aegypten als in ben, ben Sarazenen nicht unterworfnen, Reichen Methiopiens und Libvens, felbft in bem entlegnen Inbien fich mit Buverficht erwarten und nur in bem recht= glaubigen Europa hinderte bie blinde Widerspanstigkeit bet Griechen allein noch bie Vereinigung ber großen Beerbe unter bem Einen Sirten.

Nur noch ein kleiner Theil bes- Reiches der Romnes nen gehorchte den frankischen Nachfolgern Constantins bes

<sup>\*)</sup> Math. Par. S. 440. ff.

Großen und bas bedrangte Kaiferthum bes neuen Roms bedurfte allerdings einer nachbrudlichen Unterftugung. Die Eroberung mar gleich anfangs unvollendet geblieben; Theobor Lagfaris, ber Tochtermann bes Raifers Alexius Angelus, batte ben Thron eines feigen Gewalt= raubers nicht fcuten tonnen, aber er magte mit Erfolg Die Bertheidigung ber affatischen Provinzen und nahm, als Beberricher von Nicaa, Ephefus, Smyrna und bes gangen gandes von ben Ufern bes Maanbers bis an bie Mauern von Nikomedien, ben Titel eines Raifers von Conftantinovel an. An der Kuste des schwarzen Meeres bilbete Alexius Komnenes, ein Enkel bes Tyrannen Anbronifus, einen neuen Staat, ber unter bem Ramen bes Raiferthums Drapeaunt, mehr burch bie Rifterro= mane als burch feine Wichtigkeit im Abendlande berühmt, zwei Sahrhunderte lang fich erhielt; und felbft in bem europäischen Gebiete behauptete an ber Spige ber friegenichen Stamme von Epirus und Aetolien \*) ein Abenteurer aus bem Saufe Angelus feine Unabbangigteit.

Der hulfsquellen ber abgerifinen Lander beraubt und von Basallen, die beinahe unaushörlich gegen die Emporung gedrückter Unterthanen zu kampsen hatten, nur schwach unterstützt, beteidigte ber erste Kaiser unvorsichtig einen gefährlichen Rachbar. Joannices, das haupt der Wallachen und Bulgaren, hatte ihm ein Bundniss angeboten, aber der abendländische Stolz soderte undebingte Unterwerfung. Bon den durch die Hatte der Benetianer zum Aufruhr gereizten Einwohnern von Abrianopel zu Hulse gerufen, drang im Jahre 1205 ein butgarisches heer durch die Passe des Hamus vor und Balduin I verlor in einer übereilt gewagten Schlacht,

<sup>\*)</sup> Albanien und Lipabien.

in welcher seine ganze Kriegsmacht aufgerieben wurde, bie Freiheit und mahrscheinlich auch bas Leben. Er batte weber feinen Bruber, ben tapfern Beinrich von Anjou, noch ben Konig von Thessalonich, bie von ber affatischen Rufte und aus ber peloponnesischen Salbinsel ihm zu Bulfe eilten, erwartet, und als brei Tage nach ber Dieberlage Beinrich bei Robosto ans Land stieg, fand er bas Reich ohne Oberhaupt und bie fammtlichen Provin= gen in Emporung. Dennoch hatte er ben Duth, Rettung bes verwaiseten Staats ju übernehmen. Berweser und, nachdem man an Balbuins Tobe nicht langer zweifeln konnte, als Raifer, kampfte er zwolf Jahre hindurch mit Glud gegen die benachbarten Bulgaren und gegen bie Briechen in Rlein : Mien. Gein Eraftiger Biberfpruch that ber Barte Ginhalt, mit welcher ber Carbinal Pelagius \*); als papftlicher Legat, Die ftrenge Beobachtung ber lateinischen Rirchengebrauche burchzus fober frebte, und feine milbe Regierung fohnte bas unterworfne Bolt mit ber frankischen herrschaft aus. Aber zu fruh fur bas Schicksal bes nach und nach fich erholenden Reiches rief ihn ber Tobiah: ... Eine turge Krantbeit machte am 9. April 1217 ju Thessalonich, wobin er geeilt war, um ben Sohn bestauf bem Bette ber Ehre gefallnen Konigs, Bonifacius von Montferrat, ben unmunbigen Demetrius, auf bem: paterlichen Throne gu fchuten, feinem Leben ein Ende. . . . .

Mit ihm war der mannliche Stamm der Grafen von Flandern und hennegau erfoschen \*\*) und die Stande

<sup>\*)</sup> Durch feine mislungnen Felbzuge in Aegypten, und fpater in Apulien, betonnt.

<sup>\*\*)</sup> Margaretha, bie Mutter Balbuins I und heinrichs, war bie Schwester und Erbin bes vor Atton gestorbnen Grus fen Philipp von Flandern geneifen.

bes frantischen Bygang mußten fich einen neuen Beberrs scher wählen. Gie trugen ber Schwester ber beiben Rais fer, ber Grafin Jolanta von Ramur, und ihrem Be= mable. Peter von Courtenay \*), bie Krone an. Durch die Freigebigkeit bes ihm nabe verwandten Konigs von Frankreich in ben Stand gefest, ein ansehnliches Gefolge mitzunehmen, ließ Beter fich in Rom fronen und versprach ben Benetianern bie Eroberung von Dus razzo, als ben Preis fur bie Ueberfahrt feiner Rriegs: Seine Gemahlin ging zu Schiffe grabe nach polter. Conftantinopel: ihm selbst wurde nicht bas Glud, seine Sanptffabt zu erreichen. Bon Theodor Ungelus, bem Rachfolger bes Defpoten von Epirus, unter bem Bors mande eines Bergleichs binterliftig überfallen, ftarb er nach wenigen Sabren im Gefangniß, und ber romifche Sof, burch bie Loslassung bes Legaten, ber ben Kaiser begleitet batte, befriedigt, nahm ben verratherischen Gries chen gegen bie Rache ber Benetianer und bes Ronigs von Ungarn in Schut.

Jolanta wurde in Conftantinopel von einem Sohne entbunden, welcher den Namen Balbuin bekam. Sie flatb im Kindbette und der zweite ihrer in Europa zu-rückgebliebnen Sohne, Robert von Courtenay, bes stieg den Thron. Unter der schlechten Regierung dieses der Similichteit ergebnen Fürsten ging das franklische Kaiserthum mit eben so schnellen Schritten seiner Austosung entgegen, als das griechische zu Nicka durch die Zugenden Theodors Laskaris und seines Tochters manns, Johann Bataces Dukas, sich erhob.

<sup>\*)</sup> Er war ber Sohn ober Enkel eines Brubers Lubwigs VII, ber in England fich mit einer Erbin aus bem haufe Courtenan vermahlt hatte. S. bie Geschlechtstafel im 1 Band bieses Werks.

Robert wurde ein Opfer seiner Ausschweifungen und ba ber in Constantinopel gebobrne Erbe, Balduin II, noch minderjährig war, beschloffen bie Barone, ibm in Europa einen Beschützer zu suchen. Johann von Brienne, feit bem ungludlichen Feldzuge in Apulien auf bie Bohlthaten bes Papftes beschrankt, nahm gern bie ihm auf feine Lebenszeit angebotne Krone an und verficherte mit ber Sand einer Tochter aus feiner letten Che \*) bem jungen Balbuin bie Nachfolge in ber Regierung. Durch ben mannlichen Muth bes erfahrnen Kriegers behauptete ber wankenbe Thron mit Glud fich langer als acht Jahre. Johann schlug unter ben Mauern ber belagerten Hauptstadt bie weit überlegnen Beere ber Griechen und Bulgaren und hielt mit fraftiger Sand bie Trummer bes zerftudelten Reichs zusammen, aber nach bem Tobe bes bejahrten Belben fab ber fcwache Balbuin II fcon im Sahre 1237 fich genothigt, die Bulfe bes Papftes und ber abenblanbischen Monarchen anzufleben.

Gregor IX hatte bis jett wenig Reigung gezeigt, sich bes geängsteten Kürsten anzunehmen; auf einmal schien seine Gesinnung sich geändert zu haben. Das Schicksal Baldums war so ganz ber Gegenstand seiner theuersten Sorgen geworden, daß selbst die Angelegenzheiten bes heiligen Landes ihm nachstehen mußten: Pazlästina war gesichert durch die Furcht der Feinde vor den von fern eindringenden Bölkern des Ostens, aber die lateinische Kirche des neuen Roms seufzte unter den hartesten Drangsalen; ihr beizustehen, erklärte er für die heiligste Pslicht der Streiter Gottes, und nicht gegen die Unsgläubigen, gegen die abtrünnigen Christen des byzantinis

<sup>\*)</sup> Er hatte nach bem Tobe feiner Gemahlin Maria, ber Tochter Isabellens und Conrads von Montferrat, sich mit einer ars menischen Prinzessin vermählt.

schen Reiches sollte bas Schwerdt ber Kreuzfahrer sich wenben.

Die europäischen Bolter, seit einem Jahrhunderte nur gewohnt, über bie Gefahren bes Beiligthums und über ihre eigne Saumseeligkeit, es ju retten, von bem romischen Stuble bittre Rlagen zu boren, vernahmen mit Erstaunen die erfreuliche Kunde von der unerwarteten machtigen Sulfe, welche ihren Brubern in Sprien gekommen war; boch ben Eifer ber Ritter, die das Kreuz genommen hatten, tonnten felbft biefe gludlichen Nachrichten nicht abfühlen. Das bobere Berbienft ber Ball= fahrten zu bem Grabe bes Erlofers, bie außerorbentlichen, bamit verknupften geiftlichen Boblthaten, welche ber Papft nicht schmalern burfte, und bie Abenteuer bes Rampfes in bem. burch bie Ueppiakeit feiner Stabte berühmten. Lande der Heiligshumer und der Wunder waren zu machtige Lodungen; Die frangofischen Barone wollten nicht umfonft fo große Buruftungen gemacht, nicht vergeblich zum Theil ihre Guter verlauft ober verpfanbet haben: fie nahmen bas Berbot bes heiligen Baters mit bem bochften Unwillen auf und beschloffen, fich baburch nicht zurückalten zu laffen. Um jedoch nicht burch offnen Ungehorsam ben Born bes Dberhauptes ber Rirche zu reigen, frennten fie fich' und gingen theils in Marfeille, theils in ben apullichen und sicilischen Safen au Schiffe \*).

Weder ber Sultan von Aegypten noch bie Beherrs scher von Halep ober Damaskus hatten in Europa Hulfe gesucht; ber mohammedanische Fürst, ber bie Bothschaft abgeschickt haben sollte, wird nicht genannt \*\*), aber bie

<sup>\*)</sup> Math. Par. S. 514.

<sup>\*\*)</sup> Rach Math. Par. S. 471, glaubte man, fie fen von bem Alten vom Berge bevollmachtigt gewesen, welches auch nicht gang unwahrscheinlich ift.

Sefahr, welche sie verkündigte, war nichts weniger als erdichtet. Die Hirtenvölker bes unbekannten Morgenslandes hatten aus ihren Wohnsigen zwischen den Quellen des Irtisch und des Obi, dem See Aral und den nördslichen Grenzen von Tidet und China sich aufgemacht und drangen in ungeheuern Massen gegen Abend und Mittag vor. Nicht nur die musulmännischen, auch die fränkischen Staaten Westschlichen, selbst das ganze gesittete Europa wurden von einer neuen, fürchterlichen Völkerwanderung bedrohet und es gehörte die ganze Verblendung des leisdenschlichen Hasses dazu, um den Papst dagegen unsempsindlich zu machen, ihn die zur hinderung des Wisderstandes, zu dem der Kaiser die Monarchen aussoderte, hinzureißen.

Durch bie Siege ihres, unter bem Namen Dichin = gis = Chan fo berühmt geworben Subrers Temubichin, feines Sohnes Oftai und feiner Entel, Mangu und Rublai, hatten bie Dogolen bas dinesische Reich, bie gegen Mitternacht von Inboftan gelegnen Lanber, bas nordliche Versien und die weite tatarische Cone bis an bie Steppen bes Don fich unterworfen. Uang : Chan, ber Beherricher von Raraforum, ber, von nestorianischen Monchen getauft, in Europa als ber fabelhafte Priefter Johann zu ben driftlichen Monarchen gezählt wurde, buffte ben Berfuch einer turgen Gegenwehr mit bem Tobe; Gelalebbin, ber Gultan ober Konig bes machtigen Rarigmo, rettete aus ber letten un= gludlichen Schlacht nur bas Leben und bie Freiheit eines umberirrenben Flüchtlings, und aus bem Pallafte gu Samgrtand ichidte Dttai feinem Neffen Batu ben Befehl, von den Ufern bes Oniepers zu ber Eroberung ber europäischen Reiche aufzubrechen \*).

<sup>\*)</sup> Batu fuhrte ein heer von funfmal hunderttaufenb Mann nach Europa. Gibbon, t. XI, S. 215. — Ueber bie Dacht,

Friedrich ftellte bringend ben abendlandischen Machten bie Rothwendigkeit vor, gegen die furchtbare Gewalt raubsuchtiger Barbaren, die mit ber ganzen Robbeit ihres Urfprungs eine bobere Renntniß bes Kriegs und die von ben überwundnen Chinefen erlernte Runft bes Dafchi= nenbaues verbanden und in der Fertigkeit des Berftorens eine Art von Meisterschaft suchten, fich zu vereinigen. Er rieth in einem besondern Schreiben ben englischen Rreugfahrern, bem Befehle bes Papftes, ber auch ihnen bie Ausführung ihrer Ballfahrt unterfagt batte \*), Folge zu leiften und lieber ihre Baffen gegen bie brobenbe Macht ber Mogolen zu richten. Aber, obgleich über bas Machtgebot bes beiligen Baters entruftet und bestürzt burch bas Ausbleiben ber norbischen Sarinassischer, bie aus Furcht vor ben schon bis an die baltische Rufte vor= gebrungenen Eroberern ihre Seimath nicht zu verlaffen wagten \*\*), traueten bie Ritter boch mehr ben Borfpiegelungen bes romifchen Sofes, als ben Warnungen bes Gregor IX scheuete fich nicht, bie Betehrung eines Bolles, welches burch ben Umfturz mohammebanischer Throne seine Neigung jum Christenthume bewiefen haben follte, als gewiß zu verkundigen, und mahrend er

bie Sitten und die Berwustungen der Mogolen s. m. Math. Par. S. 557, 558, und die in den Rachträgen angeführten Berichte glaubwürdiger Augenzeugen, besonders die Briese eines ungrischen Bischofs, Additam. S. 211, — des papstichen Bikars in Polen, Prior Jordan, ibid. S. 212, vergl. mit S. 438, — eines Benediktiner Mts in Ungarn und andrer, S. 213, 214; desgl. d'Herbelot, Bibl. orient. art. Genghiz-Khan, Gelaleddin; De Guignes, t. I, p. I, l. V, c. 40; Allgem. Welthist. t. XXI, l. II, Hauptst. 1, u. l. III, Haupst. 4.

<sup>\*)</sup> Math. Par. 6, 515.

<sup>\*\*)</sup> Math. Par. 6. 471.

eine Bothschaft von Monchen an ben Chan befchloß und bie Dreistigkeit hatte, ben Eintritt ber mogolischen Horben in Europa als eine Ersindung Friedrichs zweifelhaft zu machen \*), wurde bas blubende Ungarn verwüstet,

Der bebrangte Balbuin mar unterbeffen nach Rom gekommen und durchreisete Frankreich und England, um Unterftubung an Kriegevolkern und Gelbe ju suchen. erhielt eine ansehnliche Summe von ber Freigebigkeit bes frommen Ludwigs und bas Berfprechen eines Kreuzzugs von bem Papfte, ber jest feine Abfichten nicht langer verbarg; aber er fand eine kalte Aufnahme in England. Die Barone, welche bie Pilgerfahrt beschloffen batten, versammelten sich im Rovember 1239 bei Northampton und verbanden fich gegenseitig burch einen Gib, teiner Gewalt einen Ginfluß auf ihre Unternehmung einzuraus men und vor allen Dingen, fich nicht nach Conftantis · nopel fcbiden ju laffen \*\*). Ihrem Borfate getren, gingen fie, trot aller hinderniffe, welche ber Papft ihnen in ben Weg legte, mit bem Grafen von Cornwall an ihrer Spige, im Geptember bes folgenden Jahres bei Darfeille unter Geegel.

Ehe fie noch ben Boben bes heiligen Lanbes erreichten, war bort schon bie Unternehmung bes Konigs von Navarra gescheitert und ber gunstige Zeitpunkt zu einer ansehnlichen Erweiterung bes Gebiets von Palastina versfehlt worden. Der neue Sultan Nobschemebbin Ejub Saleh hatte an ben Ufern bes Tigris, wo er

<sup>\*)</sup> Gregor verwechselte absichtlich ben Einbruch ber Mogolen mit innern Unruhen in Ungarn und beschulbigte ben Kaiser, daß er diese angestiftet habe, um unter dem Vorwande, die Fremsben zurückzutreiben, sich zum Oberhaupte eines christlichen Kreuzheeres, das er zum Berberben der Kirche gebrauchen wolle, erklaren zu lassen. Math Par. S. 560.

<sup>\*\*)</sup> Math. Par. @. 516.

gegen den Einbruch der dstlichen Bolter tampste, den Tod seines Baters Kamel erfahren \*), er mußte nach seiner Ruckehr erst einen jüngern Bruder von dem agypstischen Throne verdrängen, ehe er gegen seinen Oheim Ismael Saleh, der sich der Herrschaft über Damasstus bemächtigt hatte, die Wassen ergreisen konnte. Durch die Ankunft des Pilgerheeres, dem dald ein zweites solgen sollte, erschreckt, wurde er gern durch beträchtliche Opfer die Verlängerung des Wassenstillstandes erkauft haben; doch kaum hatte er eine Unterhandlung mit den Hospitalitern angeknüpft, als die Brüder des Tempels mit seinem Gegner einen Vertrag schlossen und auch die Kreuzsahrer hinrissen, dem Bündnisse beizutreten.

In trefslicher Haltung und mit froher Zuversicht brach das christliche Geer von Akton auf, doch schon bei Abkalon erhub sich ein bestiger Streit zwischen den Häuptern beider Orden. Die Templer wollten dem Sultan, der die Gaza vorgerückt war \*\*), entgegen gehen, aber die Hospitaliter weigerten sich gegen den Beherrscher von Aegypten Krieg zu sühren, und ehe noch ein Entschluß gefaßt werden konnte, hatte bereits die ungestüme Kampslust der franzosischen Ritter die unsglückliche Entscheidung herbeigeführt. Sie griffen uns vorsichtig die Feinde an und erlitten, da die Brüder des Tempels sie nicht unterstützten, eine fürchterliche Riederlage. Biele der vornehmsten Bannerherren wurden gesfangen nach Kahira geführt und die Flüchtlinge verbreisteten unter dem bei Akkalon zurückgebliednen heere einen

<sup>\*)</sup> Kamel ftarb im Jahre 1238.

w\*) Math. Par. S. 530, versest biese Begebenheiten in bie Gegend von Damastus; Marin. Sanut. S. 215 nennt ausbrucklich Gaza, und ba bie Christen bei Askalon standen, ist dieses auch wahrscheinlicher.

solchen Schrecken, daß der König von Ravarra nebst ben Templern in größter Eil sich nach Akton auf den Weg machte. Die noch übrigen Kreuzsahrer schlossen unter der Bermittlung des Großmeisters des Hospitals einen Vergleich mit dem Sultan von Legypten: sie hatten durch einen Schwur sich zu dem Kriege gegen ihn verspslichtet; jeht schworen sie ihm, den, seinem Oheim Ismael Saleh, geleisteten Eid nicht zu halten.

Theobald, über ben schlechten Erfolg feines Kreuzauges beschämt, verließ ben affatischen Boben, ohne bie Ankunft ber englischen Pilger zu erwarten. In feinds feeliger Erbitterung standen nach feiner Abreife bie beiben Orben einander gegenüber und Richard von Cornwall fant, wie er in einem Schreiben an seine Freunde in ber Beimath fich ausbruckt \*), bas heilige ganb unter einer Menge kleiner Konige gersplittert. Beide Theile bemubten fich, die Fremben auf ihre Seite zu ziehen. Die Templer ruhmten gegen fie und in ihren nach Europa geschickten Berichten mit großem Geprange bie Bortheile, welche sie durch das Bundnig mit bem Kursten von Damastus erlangt haben wollten; er hatte versprochen. ihnen einige Schloffer und einen ansehnlichen Begirt am See Genegareth einzuraumen, aber es zeigte fich balb, bag biefes Land gar nicht zu feinen Befitungen geborte. Richard bob einen Bergleich auf, beffen Bebingungen nicht erfüllt werben konnten und glaubte burch bie Erneuerung ber alten Bertrage bes Raifers bie Bortbeile von Palaftina am ficherften zu beforbern. Eine Botb= ichaft Friedrichs, ber mit Nachbrud bie Befreiung ber bei Gaza in die Banbe ber Unglaubigen gefallnen frangofischen Ritter foderte, beschleunigte ben Abschluß ber Unterhandlungen. Ejub Saleh schickte die Gefangnen

<sup>\*)</sup> Math. Par. &. 566. 567.

zuruck, überließ ben Christen ben Landstrich, welchen Ismael ihnen versprochen hatte, und erlaubte selbst ben Wiederausbau der Mauern von Abkalon. Die Hospitaliter, die noch übrigen Ritter des deutschen Hauses, die Pilger und die einheimischen Barone traten mit Frende dem Vergleiche bei, nur die Templer schlossen sich aus, doch Richard achtete ihren Widerspruch nicht und kehrte, nachdem er das neubesestigte Askalon dem kaiserlichen Statthalter übergeben hatte, im Jahre 1241 nach Europa zuruck.

Friedrich II hatte bie Kreugfahrer nur burch feinen, nicht immer befolgten, Rath und burch bie Gefanbtichaft an ben Gultan unterftuten tonnen; er bedurfte ber bochften Anftrengung feiner Rrafte, um fich gegen bie Unhanger bes Papftes zu vertheibigen und bie brei Sahre lang wiederholten Unfalle ber Mogolen gurudzutreiben. Die blutige Schlacht von Liegnit (1241) \*) hatte Schlefien, bas fruchtbare Dabren und ben größten Theil von Bohmen ben Berheerungen ber Barbaren preisgegeben. und die europäischen Monarchen schienen bei ber allge= meinen Gefahr zu schlummern \*\*). Der geregelten Tap= ferfeit ber Deutschen und ben traftigen Dagregeln bes Raisers geburt allein ber Ruhm, ben Fortschritten ber Berwufter von Ungarn und Polen ein Biel gesett gu haben; ber Erbe von Jerusalem, ber junge Ronig Conrad, bedte mit einem ausgesuchten Beere bie ofterreichische Grenze und Batu, im Bordringen gehemmt und bei Meuftabt an ber Leitha gefchlagen, kehrte endlich nach

<sup>\*)</sup> Die Mogolen befiegten bei Liegnig bas vereinigte Beer ber Polen, ber follesischen Bergoge und bes beutschen Orbens unb follen neun Sade mit ben abgeschnittnen Ohren ber Erschlagenen gefült haben. Gibbon, t. XI, v. 64, S. 216.

<sup>\*\*)</sup> Math. Par. S. 556 - 564, und Addit. S. 211 - 214.

den Gegenden des Oniepers und der Wolga zurud \*). Die Mogolen gaben die Untersochung des Abendlandes auf, um die Eroberung der Reiche des Islams zu vollenzden; in dem langen Kampfe gegen den gemeinschaftlichen Feind sah man in der Folge mehr als einmal die scythissichen Geschwader mit den franklichen Schlachthausen verseint, aber die Hossnungen des römischen Hoses gingen nicht in Erfüllung, und nach der Abeilung der Monarchie Kublai's nahmen die im Westen einheimisch gewordnen Stämme den Glauben Mohammeds an.

Palastina batte nach ber Abfahrt ber Pilger keinen auswartigen Keind zu bekampfen; nur bie Ritterorben führten Rrieg, aber nicht fur ben Staat, sonbern jebe Brüberschaft gegen bie mohammebanischen Bundegenoffen ber andern, und Europa mußte mit jedem Jahre noch reiche Beifteuern zu ben nuglofen Fehben ber Temps ler und ber hofpitaliter schiden. Die neuntaufend gand= guter ber Ersten und bie nicht minder ausgebreiteten Bes figungen ihrer Nebenbuhler \*\*) teichten nicht zu ihren Be burfnissen bin und unaufhörlich verlangten fie noch außers orbentliche Unterftugungen. Ihre gegenfeitige Giferfucht wurde burch die Misbilligung der europäischen Monarchen noch mehr gereigt, und mit glubenbem Saffe einandet verfolgenb, ichlossen fie bie Augen gegen bie nabe Gefahr. welche ihnen, wie ihren Berbunbeten von ber allgemeis nen Bewegung bes Morgenlanbes brobete.

Durch bie verheerenden Eroberungen ber Mogolen waren ganze Boller vernichtet oder aus den Gefilden ihrer heimath vertrieben worden. Die Bewohner der blühenden Reiche des inneren Asiens flohen vor dem Schwerdte der alles vor sich niederstürzenden Barbaren

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1244. Math. Par. S. 618.

<sup>\*\*)</sup> Math. Par. 6. 615.

und bereiteten ihren weftlichen Nachbarn ben Untergang, indem fie auf ihrer Klucht mit zerftorender Gewalt überall fich bie Bahn brachen. Rach bem Umfturze bes Throns von Karizmo \*) hatten bie hirtenftamme, welche ihm geborchten, bie Ebnen am oftlichen Ufer bes tafvischen Meeres verlaffen und, an ben Grenzen von Perfien aus rudgewiesen, mit einet Daffe von meht, als gmangige tausend berittnen Kriegern fich auf bie Lander bes Tigris geworfen. Der Gultan von Aegypten, außer Stande, fo weit entlegne Staaten ju schuten, mußte mit ben Eindringenden unterhandeln und durch bie, selbst nach bem Abichluß bes Waffenstillstandes fortgefesten, Reind: feeligkeiten ber Templer überführt, daß mit bem von Parteien gerrignen driftlichen Konigreiche tein friedliches Berhaltniß befteben tonne, glaubte er bie Roberungen ber Karigmier, die von ihm Niederlaffungen begehrten. burch eine Anweisung auf bas Band ber Ragarder am wohlfeilsten befriedigen zu konnen.

Bon dem Fürsten von Damaskus aufgesobert, würsten die beiden Ritterorden an der Spige ihrer zahlreichen Söldner allein mächtig genug gewesen senn, den Fortsschritten der mit einem ungeheuem Trosse von Weibern und Undewehrten vordringenden Hirten ein Biel zu setzen, aber keiner Warnung achtend ließen sie das senseits des Euphrats sich aufthürmende Ungewitter gleichgültig hersanziehen, die es plöglich mit dem fürchterlichsten Schlage über den Häuptern der Schuldigen, wie der Unschuldigen losdrach. Erst die Verheerung der Gtafschaft Tripolis öffnete den Verblendeten die Augen. Die Hospitaliter eilten nach Terusalem, doch nicht mehr, um ihren Armder Vertheidigung der Tempel und des geweihten Bodens

<sup>1)</sup> Much Chorasm, ober Kowarezm genannt. De Guignes, t. H, k XIV, schreibt Kharizme. IV.

ju widmen, fondern nur um bie Ginwohner jur Raumung ber Stadt anzutreiben. Der Glaubenseifer ber Chriften batte bie musulmannischen Anfiedler nicht in ber Nabe bes Beiligthums gebulbet, aber von ben großen Summen, welche jahrlich aus Europa nach bem Morgens lande floffen, war auch nicht ber kleinfte Theil zu ber Befestigung ber Stadt Gottes verwendet worden und bie unvollenbeten Mauern boten ihrer Bevolferung nur unbebeutenbe Schutwehren bar. Die Ritter funbigten ben Burgern an, bag allein fcnelle Flucht ihr Leben und ihre beweglichen Guter retten fonne, und unter bem Soupe bes Orbens verließen bie Ungludlichen ihre Saufer, um einen entfernten Bufluchtsort ju fuchen. Balb naberten auch bie Feinde fich ber Stadt; erstaunt, fie leer gu finden und in ber hoffnung auf reiche Beute getaufcht, behandelten fie bie wenigen Burudgebliebnen mit Scho= nung und pflanzten driftliche Fahnen auf bie Binnen Die Rachricht verbreitete fich ber höchsten Gebäude. schnell bis zu ben noch auf bem Bege begriffnen Ausges manbetten und mehr als Siebentaufend ließen fich jum Umtehren verleiten. Aber taum vor ben Thoren anges kommen, wurden sie von ben Barbaren umringt und. ohne Unterschied bes Alters und bes Geschlechts, bis auf ben letten Mann niebergemetelt.

Bon bem Blute ber Ungludlichen triefend und durch ben Raub der geplunderten Tempel bereichert, wendeten die Karizmier von Terusalem sich gegen Tegypten, aber Sjud Saleh hielt die Passe der Wuste besetzt und stand mit einem ansehnlichen heere bei Gaza. Er erinnerte die hirten an die geschlosine Uebereinkunft und wies sie nach dem Gebiete der Christen zurück. Das Schickfal der Stadt Gottes und die Nahe der Gesahr hatten ends lich die Parteien in Akon vereinigt und, wie vor der Schlacht von Tabaria, versammelte sich die ganze Nacht der Franken auf Einem Punkte. Die noch anwesenden

Rreuzfahrer, die Bolter bes kaiserlichen Statthalters, die Basallen der sammtlichen Barone von Palastina und die brei Ritterorden mit ihren Soldnern bildeten ein beträchtzliches Heer, welches, von dem Patriarchen und den vorsnehmsten Bischofen begleitet, bei Askalon noch durch fünstausend Reiter des Fürsten von Damaskus verstärkt wurde.

Dit einer weit geringeren Macht hatten bie Franken ihre glorreichften Giege erfochten, aber mit bem Bertrauen auf ihre Starte war auch bie alte Uneinigkeit wieber erwacht und wie gewohnlich außerte fich bie größte Berschiedenheit ber Meinungen in ber Bersammlung bes Rriegerathe. Der Furft von Beme ober Emefa, ber bie turfifchen Bulfevoller anführte, erklarte fich fur ben Bers theibigungsfrieg. Man follte, nach feinem Borfchlage, fefte Stellungen mablen, jebes allgemeine Gefecht vermeiben und ben Duth bes, burch feine erften Erfolge belebten, regellofen Saufens verrauchen laffen. Rur bie Maffe ber Keinde, behauptete ber Turte, fen gefahrlich; einmal aufgelofet. konnten fie nur mit Schwierigkeit fich wieber zusammenfinden. Bis bie Menge ihrer Pferbe und Lastthiere fie nothigen wurde, ausgebehntere Beibeplate zu suchen, folle man fich rubig halten, um bann mit ber Gewisheit bes gludlichsten Erfolgs über fie berzufallen.

Der Rath bes mohammedanischen Befehlshabers leuchtete allen ersahrnen Kriegern ein. Durch die Zusuhr zur See war das verdündete Heer gegen Mangel gedeckt und die Feinde mußten in kurzer Zeit ihre Worrathe aufs gezehrt haben; aber die Barone fürchteten die Plimdes rung ihrer Güter, die Ungeduld der Kitter erklarte bei so ansehnlichen Streitkräften den Aufschub der Entscheis dung für schimpsliche Feigheit und der Patriarch, der längst an der Verbindung mit den Ungläubigen ein Aers gerniß genommen hatte, konnte sich nicht überzeugen,

baß bei ben Borfcblagen eines Mufulmanns nicht gebeimer Berrath zu beforgen fenn follte. Reben angefeuert griff bas driftliche heer an einem unglucklichen Tage in ber Mitte bes Octobers 1243 \*) bie noch ungetrennte, bichte Daffe ber Karizmier in fturmi= icher Uebereilung an. Man war nicht einmal bedacht gemefen, bie Bewegung ber verschiednen Abtheilungen porber zu bestimmen; Die von bem ersten Anfall zuruck= prallenden Reiterhaufen ritten bas nachrudenbe Aufvolk nieber und konnten felbft nicht wieber ihre Abtheilungen Die Turken, welche bie allgemeine Berwirrung faben, ergriffen die Flucht bis auf eine tleine Ungabl, bie bei bem Fürsten von Emefa aushielt \*\*), und in bem unorbentlichen Getummel, welches nun folgte, faben bie frankischen Ritter sich aller Bortheile ihrer gewohnten Rechtart beraubt. Sie tampften nur noch mit bem Grimm ber Berzweiflung und wurden fast alle niedergebauen. Bon breihundert Brudern bes Tempels entfamen nur Achtzehn, von zweihundert hofpitalitern nicht mehr als Sechezehn und von ber gangen, noch in Palaffina übrigen Mannschaft bes beutschen Saufes nur wenige Knappen. Der kaiferliche Statthalter und bie brei Grofineister fielen mit bem Schwerdt in ber Sand; von allen Baronen bes Konigreichs blieb allein ber Bannertrager von

<sup>\*)</sup> Rach bem Briefe bes Kaisers bei Math. Par. S. 619: feria secunda ante festum S. Lucae. Da ber Lutas Aug auf ben Sontag, b. 18. October siel, muß die Schlacht am Montage, b. 12. October 1243 geliefert worben sen; nach bem Briefe bes Psiegers Wilhelm von Chateauneuf vom Orben des hospitals (M. Par. S. 621. 622.) war es der Lutastag selbst, also b. 18.

toinville, hist. de St. Louis, edit. Paris, 1668. fol.
 160; in ber Collection des memoires relatifs à l'hist. de France, Lond. 1785. 8. t. II. ©. 93.

Terusalem übrig, zwei Bischafe bußten ihr Leben ein, ber Erzbischof von Tyrus wurde gefangen und ber Patriarch kam fast ganz allein vor ben Aboren von Askablon an \*).

Raum ber vierte Theil bes Beeres hatte fich aus ber fürchterlichen Nieberlage gerettet; ber Gefangnen waren wenige und ihr Schicksal wurde durch ben Gultan von Acgypten, ber fie fich ausliefern ließ, gemilbert. Biberftand borte auf und gleich einem reißenben Stroine ergossen bie Schwarme ber Sieger fich burch bas ganze In ber Buth ber Berbeerung machten fie bie Land. Dorfer und offnen Plate bem Erbboben gleich, verschleuberten bie Borrathe nnb vernichteten bie Saaten. auch ibre Rraft mar in bem blutigen Rampfo gebrochen ; ihre unregelmäßigen Angriffe fcheiterten an ben Mauern ber festen Stabte und burch ihr langes Umberfchweifen von jeder Art bes ruhigen Ermerbs entwahnt, gingen fie unter ihren eignen Bermuftungen ju Grunde. ber agpptischen Grenze mit Nachbruck gurudgetrieben, ohne Ordnung und ohne gemeinschaftliches Dberhaupt, loseten fie in einzelne Rauberbanden sich auf und schon nach wenigen Jahren mar ihre Spur faft gang aus Sprien verfcwunden.

Aber bem franklichen Staate in Palastina hatten sie ben Todesstoß gegeben. Die Bluthe des Abels war gesfallen, das Landvolk, das aus den festen Stadten oder aus den Schlupswinkeln der Gebirge sich wieder hervorswagte, fand seine Wohnungen eingeaschert, seine Felder verwildert, sein Gerath vernichtet und seine Lehnsherren todt. Der Ackermann suchte vergebens einen Helser, an den er um Unterstützung, um Saatkorn, um irgend ein Mittel zu kummerlicher Wiederherstellung seines Haus-

<sup>\*)</sup> Math, Par. l. l. c. c. Wil. Tyr. cont. c. 41. S. 729. loinv. l. c. u. A.

ftanbes fich wenden konnte. Es gab keine Regierung mehr und auch feine Eigenthumer ber Guter; bie großen Bafallen waren in ber Schlacht umgekommen und felbst bie machtigen Ritterorben mußten erft bie Unterftugung ihrer Bruber aus . Guropa erwarten, ebe fie ben Unterthanen ihrer affatischen Besitzungen aufhelsen konnten. Rein auswartiger Feind brangte bie Chriften, aber fie unterlagen ihrem eignen Elenb. Der größte Theil ber Bevolkerung zog fich in die Seehafen, wo die Raufleute ber italienischen Freiftaaten, bie bei bem allgemeinen Unglud wenig gelitten batten, ben Berlagnen am erften noch einen geringen Berdienft zufließen laffen konnten. Berusalem lag verbbet, nur wenige Priefter pflegten bes geplunberten Beiligthums und Inahrten, wie bas gang arme Bolt, welches in bie leer ftebenben Saufer gurud= gekehrt war, fich von ben Almofen ber fparfam ankom= menden Pilger; Affon, Joppe und Tyrus fanten gu blogen Sandelsplagen ber Benetianer und Genuefer binab und die driftlichen Bewohner ber Rufte ichienen gang vergeffen zu baben, bag bas Grab bes Erlofers ber 3med ihres Dafenns im Morgenlande mar.

Papft Innocentius IV. — Der heilige Eudwig. — Sein Selabbe. — Borbereitungen zum Kreuzzuge. — Aufbruch bes heeres und Aufenthalt in Eppern. — Der Sire von Join ville.

Als ber machtige Arm bes Eroberers von Aegypten und Sprien ben frankischen Thron von Palastina umstürzte, schien bas zeitliche und ewige Wohl ber ganzen Abendswelt an bas entsernte asiatische Königreich geknüpft zu seyn. Der Fall von Jerusalem hallte fürchterlich wieder in allen Ländern ber lateinischen Christenheit und von den Karpaten bis zu dem schottischen Hochgebirge, von der messenischen Meerenge dis zu den Gestaden der Nordsee und der Belte beseelte Eine gemeinschaftliche Angelegenheit alle Gemüther: die Wiederroldrung der Stadt Gottes. Bon dis dahin unbekannten Barbaren zerstört, lag, ein halbes Jahrhundert später, das Heiligthum wüst und verlassen, und Europa bewegte sich nicht bei dem ungeheuern Schicksselbes zum zweiten Mat verlornen Kleinods.

Der mit Strömen bes ebelsten Blutes erkaufte Bosben konnte ber Abendwelt nie ganz gleichgültig werden, die Herzen der Frommen hatten fich nicht verhartet gegen die Leiden ihrer Brüder jenseits des Meeres, sie zeigten sich nicht unempfindlich gegen die schmähliche Verheerung bes geweihten Erdreichs und leicht war der abenteuerliche

Beift bes Ritterthums ju neuen Unternehmungen aufgu= reigen; aber Palaftina geborte nicht mehr ber Gefammt= heit ber Chriften. Als ein weltliches Befigthum, als eine Proving bes Kaiserreiches erregte es nicht langer ben alles mit fich fortreißenben Untheil und bas Dberhaupt ber Rirche felbft hatte ben Werth ber Pilgerzuge berabgefett. In bem Beitraume von beinahe zwei Sahrzeben= ben, wo bas beilige gand, wenigstens von außen, unter Friedrichs Szepter fich einer munichenewerthen Rube erfreuete, mar Gregor IX nicht mube geworben, mit lauten Rlagen es von brobenben Gefahren umringt zu schilbern, und in bem Augenblide, mo er es burch bie Bulfe in weiter Ferne erwedter Befchuber gerettet pries, erscholl die Kunde von dem verheerenden Ueberfalle ber Der Biberfpruch bringenber Auffoberungen und hemmender Befehle mußte endlich bie Gebuld ber Bolfer ermuben; fie wußten nicht mehr, wem fie vertrauen, ob fie ben Auffagen ber gurudtommenden Pilger, ober ben Kreuzprebigern bes Papftes glauben follten, und ber unversohnliche Greis fant unbedauert ins Grab. Aber mabrend ber zweisabrigen Erledigung bes romifchen Stuble, feste bie Rirche ben Streit mit bem Raifer uns unterbrochen fort und Innocentius IV \*) verbarg nur turge Beit unter bem Scheine außerer Dagigung ben ftolgen Borfat, burch bas gangliche Berberben ber ges fürchteten Sobenstaufen bie weltliche Macht bes abend= lanbischen Raiserthums auf immer jum Sufichemel ber papstlichen Allgewalt zu erniedrigen.

Sein Wehgeschrei über bie Entweihung ber Tempel von Jerusalem und das Elend ber Christen von Palastina erfüllte alle Lander; aber indem er, ohne sich auf die Führung des Beweises einzulassen, dem, ber am meisten

<sup>\*)</sup> Gregor IX war b. 21. Anguft 1241 gestorben und Innocenz IV wurde b. 24. Junius 1243 gewählt.

babei verlor, bem Kaiser, die Schuld aller Unsalle zur Last legte und zu gleicher Zeit zur Befreiung der Stadt Gottes und gegen den König derselben das Kreuz predigen ließ, schwächte er selbst den Eindruck seiner Ermahsnungen. In Italien seines Uebergewichts nicht gewiß, entwich er nach Lion und schleuderte in einer von ihm beherrschten Kirchenversammlung den Bannsluch gegen Friedrich II und Alle, die ihm anhängen würden. Er entband die Boller von ihrer Psiicht und soderte die deutschen Fürsten auf, sich ein neues Dberhaupt zu wählen \*).

Doch leichter war es, einen folchen Spruch zu fallen, als ihn auszuführen. Friedrich bot bem Gegentonige in Deutschland, ben Emporern in Italien und ben Zeinden, welche auf allen Geiten gegen ihn aufftanben, mit Nachbrud bie Spise. Die Bolter, mehr erschreckt als bingeriffen burch die Rubnheit bes Papftes, nahmen nur Partei, wo ihre Baupter fie zwangen und faben mit Berdruß bie Belber, welche von ihnen fur bie Chriften bes Morgenlandes erhoben wurden, jum Golbe ber Gege ner bes Raifers verwendet \*\*). Auch bie gefronten Saupter tonnten bei ber Erniedrigung des erften Dos narchen ber Chriftenheit nicht gang gleichgultig bleiben, Beinrich III, langft aufgebracht über bie Erpreffungen ber papftlichen Bevollmachtigten in England, verfagte ben Rreugpredigern ben Eintritt in feine Staaten und auch Ludwig IX glaubte, daß bie Ausschnung bes Raifers mit bem romifchen Stuble einer Unternehmung gum Beften bes beiligen ganbes vorbergeben muffen. Aber

<sup>\*)</sup> Im Julius 1245.

<sup>\*\*)</sup> Quia multocies et multipliciter conqueruntur fideles ecclesiae, se de pecunia sua, terrae sanctae in auxilium contributa, per Romanam curiam fuisse defraudatos, Math. Par. ©, 679.

während er sich bemühete, sie zu Stande zu bringen, blieb Palastina seinem Schicksale preisgegeben. Friedrich wurde zu sehr gedrängt, um sein entserntes Königreich untersstügen zu können und die Stadt Gottes, des Schutzes ihres Oberherrn beraubt und von der Kirche verlaffen, mußte die Beute des ersten werden, der seine Hand ausstreckte, sie in Besitz zu nehmen.

Die Minderjahrigkeit bes Thronfolgers nach bem fruben Tobe Ludwigs VIII batte ben, unter ber fraftis gen Regierung Philipp Augusts gebemuthigten, frangofischen Basallen ben Muth und einen Borwand gegeben, ihre Macht auf Kosten ber Krone von neuem auszudeh= nen. Der Konig von England hoffte bie Normanbie und Poitou wieber zu erobern, bie Grafen von Bretagne, von Loulouse und von Rlandern erhoben bie Fahne ber Emporung, ber Graf von Provence trat auf ihre Seite, und Theobalb von Champagne, ber mehr in Frankreich, als in feinem Konigreiche, Das varra, fich aufhielt, fcwantte zwischen beiben Parteien. Abwechselnd von feiner romanhaften Leibenschaft fur bie Regentin, Blanca von Caftilien, und von bem Unwillen über Unrecht, bas er erlitten zu haben glaubte, beberrscht, ergriff er mehr als einmal die Waffen gegen bie in feinen Liebern gefeierte Gebieterin; boch es toftete ihr nur eine freundliche Meußerung, um bas Schwerdt ibm aus ber Sand zu winden, es felbft gegen feine Bers bunbeten ju richten\*). Seine Sulbigungen verfcmabend, wußte bie Konigin mit gleicher Alugheit und Stanbhaf-

<sup>\*)</sup> Quand il lui souvenoit qu'elle étoit si honnête dame et de si bonne renommée, et de si bonne vie et nette, et qu'il ne pourroit ja jouir, si menoit sa douce pensée amoureuse en grande tristesse. Chron. de St. Denys, angef. bei Henault, Abrégé chronol. de l'hist. de France, t. I. ©, 230.

tigkeit wahrend einer elfjahrigen Vormunbschaft gludlich bie Sturme zu beschworen, welche bas Reich bedroheten, und sie konnte im Jahr 1235 ihrem Sohne die vatersliche Erbschaft ungeschmalert übergeben.

Start burch ben Befit ber Provingen, beren Berluft bie Macht feines Gegners geschwacht hatte, burfte ber junge Konig ben ber Krone feiner Uhnherren fo gefahrs lichen Basallen auf bem englischen Throne nicht mehr fürchten und bie Anbanglichkeit bes Bolks an ben boch ften Oberherrn zwang die Inhaber ber großen Leben gur Unterwerfung. Gin neuer Aufftand in Champagne murbe leicht gedampft; Theobald suchte in ben Armen der Dichttunft Troft fur bie getauschten Soffnungen feiner Liebe und feines Chrgeiges \*), ber Graf ober Bergog von Bres tagne, von Konig Beinrich III fcblecht unterftust, mußte bie Ausschnung mit bem beleibigten Lehnsherrn theuer ertaufen und bie Nieberlagen von Zaillebourg und bei Zaintes, wo Ludwigs perfonliche Tapferteit burch ben kubnen Uebergang über bie Charente einen glans zenben Sieg erfocht, nothigten ben Ronig von England, ber, als Berbunbeter bes Grafen von la Marche \*\*), fich mit ber Eroberung von Poiton geschmeichelt hatte, zu ber Abschließung eines funfjahrigen Stillftanbes.

Die Gottesfurcht und ber Glaubenseifer Ludwigs IX

<sup>\*)</sup> Mezeray, Abrégé chronol. de l'hist. de France, edit. Amsterd. 1682. 8. P. 1. T. II. S. 715: Ces pertes ne le rendirent point plus sage, il persista toujours dans sa folle passion pour la Reyne qui l'avoit ruiné, et se retira dans son chasteau de Provins à composer des vers et des chansons pour entretenir son amoureuse resverie.

<sup>\*\*)</sup> Sugo von Lufignan Graf von la Marche war ber Stiefvater König heinrichs III; er hatte bie Wittwe König Johanns geheirathet.

haben ihm, acht und zwanzig Jahre nach feinem Tobe, einen Plat unter ben Beiligen ber Rirche erworben; eine nicht minder erhabne Stelle nimmt er als Konig und als Mensch in ber Geschichte ein. In feinem Lebens= laufe treten alle Tugenben bes Belbenalters, bem er, einer ber Letten, noch angehorte, glanzend bervor und fein reiner Ginn bewahrte ibn por ben berrichenben Laftern eines immer mehr ausartenben Jahrhunderts. Reblich in feiner Staatstunft, feinem Borte getreu, ein auverlaffiger Nachbar und ein ebelmutbiger Gegner, lief er burch feinen friegerischen Geift, auch bei lockenben Beranlaffungen, nie zu ben eigennütigen Unternehmungen bloger Eroberungefucht fich binreißen. Seinen Boltern ein liebender Bater, hielt er ftrenge Gerechtigkeit fur bie erste ber Regentenpflichten und wachte mit unermubeter Sorgfalt über bie gemiffenhafte Ausübung berfelben. Jedem Bittenden zuganglich, nahm er in Person von wichtigen Rechtsftreiten Kenntniß und wo er felbst Partei war, gab er in zweifelhaften gallen ftets feine eigne Sache verloren \*), Er befolgte alle Borfcbriften ber Rirche beinahe angstlich genau, boch nie burfte bie punktliche Beobachtung ber außeren Gebrauche bes Gottesbien= ftes bei ihm ben Bang ber Regierungsgeschafte ftoren ;

Dinville, Hist. de S. Louis. edit. von Du Fresne du Cange, Paris, 1668. fol. S. 12, 14, theilt bavon versichtene Beispiele mit. — Nach bieser Ausgabe sind, wo es nicht ausbrücklich bemerkt wird, hier die Beweisstellen angersührt; eine andre, 1761 im Louvre veranstaltete ist besonsers schäster durch die hinzugesügten Auszüge aus Makrizi, Kemaleddin und andern arabischen Schriststellen. Die Collection universelle des memoires particuliers relatifs à l'histoire de France, Lond. u. Par. 1785, t. I. II, III, vereinigt die Borzüge beider Ausgaben, indem sie Du Cange's Anmerkungen und Dissertationen und zugleich auch die Auszüge aus den arabischen Geschichtschreibern mittheilt.

Kaften und Rafteiungen hatten teinen Ginfluß auf seine autmuthig beitre Laune. Magig in jedem Genug, freundlich im Umgange und ein milber Gebieter feiner Diener, beherrichte er anspruchlos bie Chrfurcht und ben Gehorfam feiner Bruber und feiner nachften Umgebungen. wie bes geringften Unterthanen. Die erlaubte ibm die chrift= liche Demuth feiner Gefinnung, fich unverbientes Lob augueignen, aber er liebte bie Erholung bes freien Bechfels ber Gebanten in ungezwungner Unterhaltung. Gern warf er, nach ber Umgangbfitte feiner Beit, verwidelte Fragen gur Lofung auf, boch betrafen fie gewöhnlich Gegenstande ber Sittenlehre ober ber ritterlichen grom= migfeit. Das Ritterthum felbft betrachtete er nicht als ein Spiel ber Galanterie, auch nicht bloß als einen Ruf au glanzenden Thaten, sonbern als eine beilige Berpflich tung zu hoberer Tugend und fein eifrigftes Streben ging babin, es burch Aufmunterung und Beispiel zu ber Rein= beit feines erften Urfprungs gurud gu führen.

Bei so viel trefslichen Eigenschaften wirft die harte Verfolgung der Albigenser und aller von den Satungen der Kirche Abweichenden auf den Charakter des Königs einen Schatten, mit dem selbst eine lleberzeugung, welcher Irrglaube als die schlimmste aller Möglichkeiten des Unsrechts galt, die Geschichte nicht auszusöhnen vermag. Die oft mit der ihm eignen Unbefangenheit in vertrausten Gesprächen von ihm ausgedrückte Furcht vor der Gesahr, zu Zweiseln verleitet zu werden, sührte ihn zu einer Nachgiedigkeit gegen die Diener des Worts, die nicht selten seine bessere Einsicht gesangen nahm. Wenn sein richtiger Sinn die Zumuthung der Kegerrichter, jestem von ihnen Angeklagten auch in bürgerlichen Streitzsachen das Gehör zu verfagen, mit Unwillen verwarf\*),

<sup>\*)</sup> Toinv. &. 13.

glaubte er boch gegen bie Ueberwiesnen ohne Schonung versahren zu mussen. Seine Ehrsurcht für den Stattschalter Gottes ging so weit, daß er nicht wagte, die Schritte desselben zu hemmen, auch wo sein gerader Sinn sie für unrechtmäßig erklarte, und ein auf seinen Ruhm eisersüchtiges Schicksal hatte ihm Innocenz IV zum Beitgenossen gegeben. Seine Misgriffe, als Regent, entsprangen aus einer irrgeleiteten zu großen Sewissenschaftigkeit und er versehlte den Zweck der ihm vor allen andern am Herzen liegenden Unternehmung, weil er die Freundschaft des Kaisers der Unterwerfung unter die von ihm selbst gemisbilligten Versügungen des Papstes aufsopferte.

Dag bei folchen tief gewurzelten Reinungen Lubwig bie Reinbe bes driftlichen Namens von ganger Seele haffen, ihre Bernichtung fur bas Gott gefälligfte Bert und einen gegen fie gerichteten Groberungefrieg fur volls kommen gerecht halten mußte, war naturlich, und mach= tig wurde fein Gefühl aufgeregt burch die Rachrichten von der traurigen Verheerung der Stadt Gottes. Sein mitleidiges Berg blutete bei ben Erzählungen ber Pilger von ben Leiben ihrer Glaubensbruber in Palaftina, feine Frommigfeit erbebte vor ber Schulb, welche alle europhische Dachte burch ftrafbares Bulaffen ber Entweihung bes Beiligthums mit jedem Tage schwerer auf fich bauften und fein ritterlicher Sinn emporte fich gegen bie Schmach bes driftlichen Ramens. Der langft in feiner Borftellung schlummernbe Gebante an einen Krenzzug bilbete fich immer lebenbiger aus und es bedurfte nur eines Anstofies, ibn jum Entschluffe zu weden.

Auf ber Rudtehr von feinem Buge gegen ben Konig von England, im December 1244 \*), fiel er in eine

<sup>\*)</sup> Mezeray, t. II, S. 722. Nach andern schon 1243. Ioinv. observ. S. 50.

gefahrliche Krankheit, bie fo fcnell überhand nahm, baß bie Merzte und alle feine Umgebungen bie Soffnung gu feiner Genefung aufgaben. Blanca hatte fich weinenb von bem Lager ihres Cobnes entfernt, nur zwei Barterinnen waren bei ihm geblieben und einige Priefter lafen bie Gebete fur Sterbenbe an seinem Bette. schon langft sprachlos und ohne Bewegung, feine Pulse fiodten und fein Athemaug war nicht mehr vernehmlich. Schon glaubte eine ber Frauen, die Seele fen von ihm geschieben und war im Begriff, sein Geficht mit einem Tuche zu bebeden, als ein leifes Buden bie Rudfehr bes Lebens in ben erstarrten Rorper verrieth. In bem bem Tobe abnlichen Schlummer hatte fich bie Gewalt bes Uebels gebrochen; er tam gur Befinnung, boch nur um fich ber Riebertraume zu erinnern, Die ihn in bas Land ber Berheißung, in ben Kampf gegen bie Unglaus bigen verset hatten, und indem er die Augen aufschlug, fiel fein erfter Blid auf bas Bilb bes Gefrenzigten, welches feine Mutter ihm auf bie Bruft gelegt hatte. Sofort wurde fein Beruf ihm klar; er gelobte in bie Banbe ber Priefter einen Pilgerzug, wenn Gott ibn genefen ließe, und als Blanca herzueilte, ihn mit Freuden= thranen ju umarmen, erblicte fie mit einer Beffurgung, als hatte fie ihn tobt gefeben, bas Beichen bes Gelubbes auf feiner Schulter \*).

Er hatte das breißigste Sahr noch nicht vollendet \*\*), seine kräftige Natur erholte sich schnell von dem Krankenzlager und er eilte nun, seinen Entschluß überall bekannt zu machen. Biele Barone und seine drei Brüber, Robert von Artois, Alphons von Poitou und Karl von Anjou nahmen nach seinem Beispiele das Kreuz, aber

<sup>\*)</sup> loinv. E. 22. Math. Par. E. 651.

<sup>\*\*)</sup> Er war b. 25 April 1215 ju Poiffp geboren.

1

bie Ausführung mußte noch aufgeschoben werben. Die nothigen Buruftungen erfoberten eine Frift von wenigftens zwei Jahren und ber Konig, ber, ba er über keine Seemacht gebieten fonnte, ju ber Ueberfahrt aus ben Bafen ber Provence ober Italiens ber Ginwilliaung bes Raifers bedurfte, glaubte, fo lange Friedrich unter bem Banne war, fich mit ibm nicht zu bem beiligen Berte vereinigen ju tonnen. Er hatte langft an bem Streite ber Rirche gegen bas Dberhaupt bes romifchen Reiches ein Aergerniß genommen und verdoppelte jest feine Bemuhungen, bem beiligen Bater friedlichere Gefinnungen einzufloßen. Innoceng weigerte fich nicht, bie Worschläge bes Konigs anzuhören und eine personliche Busammentunft murbe im December 1245 beschloffen. Sieben Tage lang bauerten ju Clugny bie munblichen Unterhandlungen, bei benen allein die Konigin Mutter jugegen mar, aber ber Papft wies bartnadig jebes ans ftanbige Mittel, welches ju einer Ausgleichung führen tonnte, gurud. Er fcheint felbft in Ludwige Geele ben Argmohn erregt zu haben, bag Friedrich, ber jest mit einer Schwefter bes Ronigs von England vermablt mar, feindseelige Absichten gegen Frankreich bege, boch wollte ber gemiffenhafte Fürst einen blogen Berbacht noch nicht als hinreichenben Grund jum Streit anerkennen. Sein frommer Ginn mare beinabe irre geworben an bem geifts lichen Oberhirten, ber burch fturre Unverfohnlichkeit fich in bie Unmöglichkeit verfette, mabrent ber Dauer ber beiligen Unternehmung ben Gottesfrieden zu verfundigen. Der Papft fublte, bag er in ber Deinung bes Ronigs verlieren tonne und verschob feine lette Entscheidung bis zu einer zweiten Bufammenkunft um bie Beit bes nadften Ofterfeftes.

Durch das Butrauen bes Kaisets, ber sich bereits willig erklarte, ihn zum Schiedsrichtet anzunehmen, in ber Hoffnung, die bringend gewunschte Beilezung bes

Streits ju Stanbe ju beingen, bestartt, wibmete Lubwig feine gange Thatigkeit ben Bubereitungen gu bem Reld= Auf fein Berlangen war ein Legat in Frankreich eingetroffen, und von allen Kanzeln predigten bie mit ihm gekommnen Monche bas Kreuz, boch keiner bemubte fich mit regerem Gifer, bie Gemuther fur bas fromme Unternehmen zu gewinnen, als ber Ronig felbft. mahnungen und harmlofer Schers mußten ihm zu feinem Nach einer alten Sitte beschenften alle 3mede bienen. Sausherren zu bem Beihnachtsfeste ihre Dienerschaft mit neuen Reierkleibern und bie Freigebigkeit bes Ronigs bewies fich bei folden Gelegenheiten burch bie Austheilung prachtiger Baffenrode und Mantel an bie vornehmften Beamten und Ritter feines hofes. Alle freueten fich im voraus ber ihnen bestimmten Gaben, benn es mar bekannt geworben, bag Ludwig biefes Mal, fo mohl in Ansebung bes Stoffes als ber reichen Stiderei und ber Berbramung mit fostbarem Pelzwerke einen ungewohnlichen Aufwand gemacht hatte. Doch in ber letten Nacht ließ er burch geschickte Arbeiter beimlich auf bie Achselftude ber neuen Gewander mit feinem Golbfaben ein Rreug bezeichnen und fie nun noch vor Tage ben Groffen und Rittern mit bem Befehl überreichen, fich fogleich zur Reier bes Degopfers zu verfammeln. Die Benigsten hatten bei bem eiligen Unfleiben ben neuen Busab bes Schmudes bemerkt und erft in ber bell erleuchteten Ravelle wurde Einer nach bem Unbern mit Erstaunen bas Beichen auf ber Schulter bes Nachbars und auf ber eignen gewahr. Trot ber Beiligfeit bes Orts fingen alle an ju lachen, aber fie ichamten fich, bie Rreuze wieder abzulegen und der Ronig hatte bie Freude, ben Erfolg feines frommen Betrugs mit bem Fischauge bes Apostels vergleichen au tonnen \*).

<sup>\*)</sup> Math. Par. S. 690.

IV.

Es wat naturlich, bag von nun an die Großen wetteiferten, ben Bunfch ihres Gebieters gu erfullen und in ben Provinzen brangte bas Bolt fich zu ben Kreuzpredigern. Die Genefung bes Konigs nach ber Ablegung bes Gelübbes galt nicht nur ihm felbft fur ein fprechens bes Beichen bes gottlichen Wohlgefallens an feinem Ents fcbluffe \*), fie wurde, mit noch auffallenbern Umfienben ausgeschmudt, als ein unvertennbares Bunber angeftaunt, fein Traum ju einem Gefichte in beiliger Entgudung erhoben und nicht bloß in Frankreich, auch in ben übrigen europäischen ganbern litt ber außerordentliche Beruf bes frommen Monarchen ju bet Befreiung bes Biele ber englischen Ba: Beiligthums feinen 3weifel. fallen, bie, größtentheils frangofischen Urfprungs, noch immer an bem Stammlanbe hingen, nahmen, gegen ben Bunfch Beinrichs III, bas Kreug, nur Deutschland und Stalien, naber in bie große Ungelegenheit bes Raifers thums und ber Kirche verflochten, blieben rubig bei bet machtigen Aufregung bes Rachbarftaats.

Ludwig hatte ben Zeitpunkt seiner Unternehmung noch nicht bestimmt. Er wollte Frankreich nicht verstaffen, ohne es gegen die möglichen Angriffe mächtiget Mebenbuhler gesichert zu wissen und ber Tob bes letzen Grafen von Provence, Raimund Berengar V\*\*, verwickelte ihn in einen Krieg mit dem Könige von Arrazgonien, der durch die gemeinschaftliche Abstammung aus dem Hause der Grafen von Barcellona ein Recht auf

<sup>\*)</sup> Profecto insantm est credere, quod me Dominus incassum suscitavit etc. fagte er bei einer spatern Gelegenheit. Math. Par. in additamentis &. 166. Aehnliche Neugerungen tommen wiederholt bei ben alten Schriftstellern von

<sup>\*\*)</sup> Gr florb 1245, Math. Par. S. 584. Mezeray, 1, c. S. 723.

bie Staaten ber jungeren Linie zu haben glaubte. Rai= munds brei altefte Tochter, Margaretha, Eleonore und Sancia, maren an bie Konige von Frankreich und England und an Richard von Cornwall vermablt; bie jungfte, Beatrir, hatte ber Bater gur Erbin feiner Lanber eingesett. Ludwig, obgleich als Gemahl ber Erfigebornen gu Unspruchen berechtigt, ehrte boch ben letten Billen bes Berftorbnen; er nahm bie Pringeffin in feinen Schut und vertrieb die Arragonier aus der Provence. jedoch biefes schone Land nicht in frembe Sande kommen zu laffen, bewog er bie Mutter und bie Vormunder ber Erbtochter, in die Berbindung berfelben mit feinem Bruber, Karl von Unjou, ju willigen; ber Raifer, als oberfter Lehnsherr, wollte ober tonnte biefer Unterbandlung kein hindernig in den Weg legen und Karl, ber einst ben Untergang bes hobenstaufischen Sauses vollenden follte, wurde mit Friedrichs Bewilligung Graf von Provence.

Eben so vortheilhaft hatte ber König ben Grafen von Poitou mit ber Erbin Raimunds VII, bes letzten Grafen von Toulouse vermählt und indem er ben Streit ber Sohne Margarethens von Flandern \*) durch eine Theilung bes Landes schlichtete, wußte er auch diese, der Krone oft gefährlichen, Basallen in der Abshängigkeit zu erhalten. Das Ansehen, welches er in den Staaten seiner Brüder ausübte, vergrößerte seine Macht ohne den Auswand die Boller druckender Eroberungs-

<sup>\*)</sup> Sie war die Tochter Balbuins, bes erften lateinischen Raisfers von Conftantinopel und vermählt gewesen 1, mit Burchshard von Avesnes, und 2, mit Guibo von Dampiserre; die Sohne aus der zweiten Che wollten noch bei der Mutter Leben ihre Stiefbrüder, als unächt, von der Erdsfolge ausschließen.

friege und besonders wurden ibm Langueboc und bie Propente, als Ruftenlanber wichtig. Er fparte feine Roften, um bie Safen am Mittelmeere auszuruften \*) und bedurfte nun ju feinem Rreugzuge nicht mehr bes Schubes fremder Machte. Doch immer noch befummerte ibn ber Streit bes Papftes mit bem Kaifer. Innocens hatte ben gefürchteten Gegner aller feiner ganber, und folglich auch bes Throns von Jerusalem verluftig erklart; weit entfernt, eine fo breifte Eigenmachtigkeit zu billigen, fühlte Ludwig sich baburch tief betrübt. Er fürchtete noch im letten Augenblide fein ganges Streben gehemmt au feben und obgleich feine Chrfurcht fur ben beiligen Bater teinen entschiebnen Biberspruch erlaubte, nahm er fich boch vor, ihm bei ber nachsten Busammenkunft bie -Nothwendigkeit eines gemäßigtern Betragens mit bem größten Rachbrud ans Berg au legen. Aber er fehrte entruftet von Clugny gurud; weber auf bie bringenben Borftellungen, noch auf die Bitten bes Konigs achtenb, batte Imocens alle Borfehlage, die zum Frieden führen tonnten, mit eiferner Barte gurudaemiefen.

Reiner von beiden war mit dem Erfolge der Unters redung zufrieden; Ludwig wollte sich nicht zu einem Bruche mit dem Kaifer bewegen lassen und der Papst durfte sich nicht dem Vorwurfe aussehen, einen Kreuzzug gehindert zu haben. Gern hatte er der Unternehmung eine seinem Gegner nachtheilige Richtung gegeben; um keinen Preis sollte Friedrich die Früchte derselben ernten.

Die Zwecke bes ritterlichen Königs waren rein und uneigennützig: er wollte ben Christen ben Besitz bes Heistums sichern und bem Throne bes Landes ber Bers beißung ben alten Glanz wiedergeben. Da ber Weg

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich besonders Aiguesmortes. Math. Par. 6. 705.

nach Berufalem ben Pilgern offen fant, bie Stabt Got: tes, wenigstens bem Ramen nach, noch jest ben Chriften gehorchte und, feitbem Damastus fich gegen Aegypten emport batte, von ben Unglaubigen fein bebeutenbes Sinderniß zu beforgen mar, tonnte nur die große Bes wiffenhaftigkeit bes Konige bie Ausführung erschweren. Un ber Spite feines trefflichen Beeres murbe es ihm leicht geworben fenn, ben mohammebanischen Dachten bie Bedingungen bes verlangerten Friedens vorzuschreiben, bas unbeschütte Beiligthum burch feste Mauern und eine binreichenbe Befatung in ben nothigen Bertheibigungeftanb au feben und in bem Konigreiche eine geordnete Staatsverwaltung einzuführen; aber Ludwigs frommer Ginn verabscheuete jebe Urt ber Uebereinkunft mit ben Uns bangern bes falfchen Propheten und zu ben Ginrichtungen in Palaftina murbe bie Einwilligung bes gegenwartigen Beherrschers erfobert, beffen Rechte ber Konig weber beeintrachtigen wollte, noch zu befraftigen fich getrauete. Es mußte ein Ausweg gefunden werben, ber fur ben Augenblick ben Kaifer von allem Antheil an ber Unter= tehmung ausschloß; mabricheinlich tam biefer Gegenftanb fcon in Clugny jur Sprache und Lubwigs Ungebulb, bas Schwerdt fur bie Sache Gottes zu entblogen, machte ihn ben, burch allerbinge scheinbare Grunbe unterftutten Planen bes Papftes geneigt \*).

<sup>\*)</sup> Sie haben auch in ber Folge als überwiegend gegolten und bie Meinung alterer und neuerer Geschichtschreiber für sich gewonnen. Der Benetianer Marino Sanutiober Sanus do bemüht sich in bem zweiten Buche seines großen Wertes, Becreta sidelium crucis, welches er im Jahre 1821 bem Papst Johann XXII und ben Königen von Frankreich, England und Sicilien widmete, und das den ganzen zweiten Theil der Bongarssichen Sammlung ausfällt, den Beweis zu führen das Palästina nur in Aegypten erobert werden könne. Gib-

Ungeachtet bie Sahrbucher ber Beit es nicht ausbrudlich bezeugen, verrath sich boch in bem geanderten Entwurfe bes Rreugzuges unverkennbar ber Ginfluß bes romischen Sofes. Der Cardinal Pelagius batte nach ber Eroberung von Damiata feine Absicht, Die Lander des Dile, wo ein großer Theil ber Bevolkerung aus jakobis tischen Christen bestand, ben lateinischen Gebrauchen an unterwerfen, offentlich ausgesprochen und fie mar von Honorius III gebilligt worben. Die Staatstunft bes Oberhauptes ber Kirche gab einen einmal gesaßten Borfat nie gang auf; fie erwartete bei bem erften Dislingen nur einen gunftigern Beitpunkt und biefer konnte jest eintreten, wenn ein machtiger Monarch und ein friegeris fches Bolf fich fur bie Ausführung gewinnen ließen. Gelbft im Fall bes Fehlschlagens burfte Innocens hoffen, baburch bie reichen Sulfsquellen, welche ber Sandel nach Alexandria bem Beberfcher von Sicilien eröffnet batte,

bon, t. X. cap. 59. G. 365, tritt biefer Meinung bei; fie fcheint jeboch auf eine Bermechelung ber Beiten und ber Berhaltniffe fich ju grunden. Allerbings batte ber Beberrfcher bes Rils ben Ihron von Pataftina umgefturat, aber Salabin felbst murbe ben Kranten nie in bem Grabe gefahr lich, vielleicht am Enbe ihr Berbunbeter geworben fenn, wenn bas Reich Rurebbins nicht gerfallen mare. Richt bem Gultan von Aeappten allein, fonbern ibm, ale bem Beberricher von Balen und Damastus, hatte bas driftliche Ronigreich erlies gen muffen. Go lange Sprien mit ben Provingen bes Delta unter Ginem Szepter vereinigt blieb, tonnten Groberungen in ben Legten am ficherften jum Biele fuhren, aber feitbem ber Stamm ber Enubiten fich in verschiebne 3weige gespalten hatte, maren bie Beberricher von Kabira, wie unter ben legten Kathimiten, wieber bie natürlichen Freunde ber Chriften geworben. Die Franten wurden von ben Rachfoms men Abels nicht bebrobet und nur ihre eigne Berblenbung, bie unaufhorlich ben machtigen Rachbar reigte, brachte ihnen endlich ben Untergang.

wenn nicht auf immer, boch auf eine zeitlang zu versschließen; der Tadel, so wie der Berlust konnte allein die Werkzeuge treffen. Ludwig scheint jedoch, wenigstens damals, über den Angriffspunkt sich noch nicht bestimmt entschieden zu haben. Es mußten erst zufällige Umsstände sich ereignen, um seinen Entschluß zu befestigen.

Ejub Saleb, ber Gultan von Aegypten, hatte Damastus erobert und ben Freund ber Templer, 3fe maël Saleh, aus biefem Lande vertrieben \*); ct blieb jeboch bene von seinem Bater mit Friedrich II geschlognen Bertrage getreu und beunruhigte bie Chriften nicht, Aber er konnte ben Rittern bes Tempels bie bem Fürften von Damastus geleistete Sulfe und ben von ihnen veranlag: ten Friedensbruch ber Pilger bes Konigs von Navarra nicht vergeffen und verwies bie Abgeordneten bes Orbens, bie nach Rabira getommen waren, um bie Befreiung einiger gefangnen Bruder zu bewirken, an ben Raifer, bem als ihrem Oberberrn und als Konig von Pataftina allein bas Recht gutame, mit fremben Dachten gu unterhanbeln \*\*). Auch ein ju bemfelben 3wede im Stillen gewagter Berfuch bes Papftes, ben biefer jeboch nicht iffentlich eingestehen wollte, lief fruchtlos ab; ber Gultan weigerte fich, Bertrage einzugeben, von benen fein Berbunbeter, ber Beberricher bes Abenblandes, ausgeschlof: fen bleiben follte \*\*\*). Innoceng IV, badurch perfonlich beleidigt, ftrebte nun noch eifriger, bie Waffen ber frangififchen Pilger gegen Aegypten ju lenten und ber fromme Ludwig, ber bas Bunbnig eines driftlichen Monarchen und eines gurften ber Unglaubigen mit feiner ftrengen

<sup>\*)</sup> Um bie Beit bes Dichaelisfeftes 1245, Math. Par. S. 684.

<sup>-)</sup> Math. Par. 6. 698.

<sup>\*\*\*)</sup> Math Par. S. 711. 712.

Gewiffenhaftigkeit nicht bereinigen konnte, faßte von neuem Argwohn gegen ben Kaifer.

Er glaubte von nun an, fich nicht genng vor ihm in Acht nehmen ju tonnen und befonbers ben Entichluß, Megnpten jum Angriffspunkte ju mablen, ber jest in feiner Geete reif geworben gu fenn fcheint, gebeim halten gu muffen. Innocens batte ihm obne Schwierigkeit bie Erlaubniß zur Erhebung bes Bebenten von ben Gintunften ber geistlichen Guter auf brei Jahre ertheilt, aber ber Ronig mußte dagegen ber Kirche bie Abgabe eines 3wanzigsten für die Bewohner des heiligen Landes und auch noch eine außerproentliche Beifteuer zu ben Bedurfniffen bes in Deutschland gewählten Gegenkonigs, Beinrich Rafpe, zugestehen. Die Bolter murrten, boch ihr Unwille fiel auf den Papft \*) und Ludwig fand keine Schwierigkeit, als er bem in ber folgenben Agstenzeit zusammenberufnen Parlamente feinen Borfat, ben Rreuzzug gleich nach bem Dfterfeste bes Sahres 1248 angutreten, erflarte und zugleich von allen Bafallen, welche bie Pilgerfahrt versprochen hatten, eine eidliche Erneuerung ihres Gelubbes foberte. Ger felbft leiftete ihnen ben Schwur, bag wenn nicht ein außerorbentliches, von Gott geschicktes Sinbernif eintrate, feine menschliche Rudficht ihn in feinem Ent schluffe wantend machen folle.

Ueber ben eigentlichen Plan bes Feldzugs scheint noch nichts bekannt gemacht worden zu senn, alle übrigen Maßregeln aber wurden abgeredet und mit Bewilligunz ber Stånde übertrug der König seiner Mutter die Regentsschaft während seiner Abwesenheit. Bergeblich hatte Blanca, von den alteren Rathen ihres Sohns unterstützt, bis jetzt sich bemuht, ihn von der personlichen Ausfüh-

<sup>\*)</sup> Er ging so weit, bag viele Bannerherren und Ritter sich zu bffentlichem Wiberftanbe verschworen, Math. Par. S. 719. Mezeray. S. 724.

rung feines Unternehmens abzuhalten. Gie bot noch ein= mal ihre gange Ueberrebungsfunft auf, ben letten Schritt, ber ihn unwiderruflich binben follte, ju binbern. beifien Thranen beschwor sie ibn, bei ber allgemeinen Bermirrung von Europa, wo felbst bas Dberhaupt ber Rirche weder im Stande fen, noch ben Willen habe, bie offentliche Rube zu sichern, nicht bas ihm von Gott ans vertrauete Konigreich zu verlassen, es nicht bem Chrgeize eines machtigen Nachbars preis ju geben, ber nur auf eine Gelegenheit marte, die in Frankreich verlornen Provingen wieder an fich zu reißen. Gie erinnerte ibn, bag ber Konig von England zwar ben Stillstand verlangert, aber felbft auf bie Bedingung ber Burudgabe aller frangofischen ganber feines Grofvaters, außer ber Morman= bie, den ihm angetragnen Frieden ausgeschlagen habe. Ein Gelubb, fagte fie, bas nicht bei volliger Freiheit bes Beiftes, in einer ichweren Rrantheit und felbst nur bei halber Befinnung ausgesprochen fen, konne nicht bindenbe Rtaft haben; bem Statthalter Chrifti ftebe bie Macht ju, es ju lofen und gewiß wurde Innoceng bagu bereit fenn, wenn ber Konig jum Schute bes Beiligthums ein ausehnliches Beer nach Palaftina fchicte.

Ludwig war sehr bewegt; die Arennung von einer Mutter, die jammernd klagte, daß eine geheime Ahnung sie überzeuge, sie werde ihn nie wiedersehen, schmerzte ihn tief, aber er glaubte den Entschluß, der auf dem Krankenlager ihm so plotlich gekommen war, als einen gottlichen Beruf, nicht ausgeben zu dürsen. Nach einiz gem Stillschweigen nahm er das Kreuz von seiner Schulzter und überreichte es dem Bischose von Paris. "Ihr "meint, ich sey meiner Berstandeskräfte nicht ganz mache "tig gewesen, als ich den ersten Vorsatz faßte," sagte er; "Ihr könnt Recht haben, und barum lege ich das Kreuz "mit voller Ueberlegung ab. Jest glaubt Ihr gewiß, "daß ich aller meiner Sinne Meister bin, und seht, jest

"nehme ich bas beilige Beichen aus freiem Triebe wieber "und ich fcwore, bag fein Biffen Rahrung und fein "Tropfen Getrants über meine Bunge tommen foll, bis "ich mein Gelubbe erneuert habe." Alle verftimmten und Niemand magte fortan noch eine Borftellung \*).

Mit großer Thatigkeit murben in allen Provinzen bie Unstalten betrieben. Gine Menge von Schiffen verfammelte fich in ben Safenstädten von Lanqueboc und Provence und eine vorzügliche Sorgfamteit richtete ber Ronig auf die Bilbung bes heeres. Die Kreugprediger bes Papftes batten ihren Auftrag burch ben schimpflich= ften Bucher entehrt; fie ertheilten Allen, bie fich bei ihnen melbeten, felbst Kranken und burchaus Unfabigen ohne Unterschied bas Rreuz und ben bamit verbundnen Ablag, um, oft noch an bemfelben Lage, jeben, ber es verlangte, fur Gelb wieber von bem Gelubbe tobaus Lubwig wies bas gang arme Gefindel und besonders bie Menge ber Gefetlofen und Uebelthater. welche bie Monche ihm brachten, gurud. Er wollte keine Rauberbande anführen und nicht an bem Berberben fo vieler Seelen schuldig fenn, die vielleicht mit Berbres chen belaftet auf bem Pilgerjuge aus ber Belt geben Das Berbienft bes Kampfes gegen bie Zeinbe murben. bes Chriftenthums war in feinen Augen bas bochfte, aber er glaubte, bag es nur ben Reinen zu Theil merben tonne und ermahnte bringend feine Freunde, für jedes Bergeben, beffen fie fich bewußt fepn mochten, noch vor bem Aufbruche Buffe ju thun. Um nicht burch eine vielleicht vergefine Schuld fich felbft bes Beils uns wurdig zu machen, ließ er burch bie Bruber bes Prebigerordens und ber Minoriten im gangen Lande Alle, bie irgend ein Unrecht von ihm erlitten zu baben meinten,

<sup>\*)</sup> Math. Par. 6. 743.

auffobern, fich ju melben und ber Genugthuung gewartig Es ift ein ichones Beugniß fur bie gerechte Regierung Lubwigs, bag nur Benige fich melbeten und Alle befriedigt murben. Er unterschied jeboch seine Pflich= ten als haupt bes Staats von ben blos menschlichen und antwortete bem Bruber bes Konigs von England, ber bie Burudgabe ber Mormanbie und ber übrigen feit bem Tobe Beinrichs II verlornen Provingen von ihm foberte, nach einer furgen Ueberlegung mit feinen Rathen : burch einen vierzigiahrigen Besit fen die Ginziehung biefer Lebne verjabrt, fie konnten icon aus biefem Grunde nicht wieber von ber Krone getrennt werben; um jeboch jeben Bormurf bes Unrechts zu beben, folle ber Musfpruch ber Bischofe ber Mormandie über ben Streit enticheiben. Der geiftliche Gerichtshof erklarte fich fur feinen gegenwartigen Gebieter und Beinrich III, ber mahrscheins lich ben Erfolg vorausgesehn und mit ben noch immer nicht gang gestillten Unruben in England gu thun batte, weis gerte fich nicht, bie Berlangerung bes Stillftanbes gu beståtigen.

Ein besondrer Eid, durch ben die Basallen sich zu treuer Bewahrung des Friedens verpslichteten und der Entschluß einiger der Machtigsten, sich der Fahne des Kreuzes anzuschließen, verdürgten die innere Ruhe des Königreichs und Ludwig empfing nun, nachdem er ans dächtig alle heilige Orte in Paris und in der umliegens: den Gegend besucht hatte, seierlich zu Saint Den ps die Beichen seines Pilgerstandes, den Stad und die Tasche. Nur der sortdauernde Zwiespalt, in welchem er Europa hinterlassen mußte, betrübte noch die Freudigkeit seines Gemuths. Seine Anhänglichkeit an den Papst erlaubte

<sup>\*)</sup> Math. Par. S. 735. Mezeray. S. 724. Auch Ioinville folgte bem Beispiele bes Konigs, S. 22. 23.

ihm nicht, Berträge mit einem Monarchen einzugehen, ber ben Statthalter Gottes aus der Hauptstadt der christlichen Welt vertrieben hatte und mit dem Bann der Kirche beslastet war, und doch hielt er, sowohl zur Sicherheit Frankreichs als zur Beförderung des Kreuzzuges eine freundsschaftliche Uebereinkunft mit dem Kaiser für nothwendig. Bergebens dot Innocenz ihm für den Grasen von Artois die Krone des abendländischen Reiches an; er wies den Antrag mit Unwillen zuruck, aber mit Schmerz mußte er in der eiligen Bahl des Grasen Wilhelm von Holland nach dem Tode des Gegenkönigs Heinrich \*) einen neuen Beweis von der Unverschnlichkeit des heiligen Baters sehen. Dennoch gab er die Hossnung nicht auf, ihn noch im letzen Augenblicke zu gewinnen.

In ber festen Ueberzeugung, bag bie Erhaltung ber Stadt Gottes bem Bergen bes bochften Dberpriefters theurer fenn muffe, als bie Behauptung eines von menfcha licher Leibenschaft geführten Streits, verließ er im August bes Jahres 1248 an ber Spige ber Bafallen feines Saufes bie Sauptstadt. Sein Bug führte ibn nach gion. wo Innocena die Kreuxfahrer erwartete, um fie au ber beiligen Unternehmung einzusegnen. Doch vorher verlangte ber Konig noch eine Unterrebung mit ibm, in welcher er ihn mit ben bringenbften Bitten beschwor, fich boch endlich ber Moth ber gangen Chriftenheit zu erbarmen und Europa ben Frieden ju geben. Mit ber Beredtsamkeit eines bewegten Bergens ftellte er bem beiligen Bater bas Unheil vor, welches aus ber absichtlichen Un= terhaltung der Zwietracht entstehen musse; vorzüglich ftutte er sich auf die Nothwendigkeit des Kreuzzuges

<sup>\*)</sup> Beinrich Rafpe, Landgraf von Aburingen, Bruber und Rachs folger bes Landgrafen Lubwig bes Beiligen, farb im Ans fange bes Jahres 1247. Murat. Gefch. von Ital. t. VII. S. 572.

und auf die Gefahr von Kranfreich wahrend ber Abmefenbeit bes Dilgerheeres. Er erinnerte ben Papft, bag feine eigne Sicherheit und folglich auch bas Beil ber Rirche von ber Rube biefes Landes abhange. Innoceng unterbrach die Rebe bes Konigs nicht, aber in feinen Bugen fprach ber Widerwille fich fo beutlich aus, baß Lubwig ploplich inne hielt und nur noch traurig bingufeste : "ich febe voraus, Franfreich wird bas Opfer Gurer "Sarte werben. Deine Pflicht ift, es ju fchuben, wie .. meinen Augapfel; aber wer foll bann bie Sache Gottes "führen? Wenn bie Befreiung bes beiligen ganbes uns "nicht gelingt: fo ift es Eure Schuld und nicht bie "Meinige \*)." Er mußte fich endlich mit ber Berfiche= rung beruhigen, bag ber beilige Bater zu allen Beiten mit Frankreich fteben wolle, so wohl gegen Friedrich, ben Seind Gottes, als auch gegen ben Ronig von England, ben Bafallen ber Rirche, wenn biefer es magen follte, ben Frieden zu brechen, und fette, nachdem er die Bergebung feiner Gunben empfangen und ben Schut feiner Staaten bem Strathalter Gottes empfohlen hatte, feinen Bug nach Marfeille fort.

In den sublichen Provinzen war die Verfolgung der Albigenser noch nicht vergessen und das Landvolk, durch den Spott der Kreuzsahrer erbittert, hatte sich zussammengerottet und sie in den Engpässen des Gebirges angegriffen. Die Upruhen wurden leicht gestillt; aber die Ansührer des heeres soderten strenge Züchtigung der Ginwohner. Sie erinnerten den Konig, daß auf den Burgern von Avignon der Verdacht hafte, den Tod seisnes Vaters durch Gist befordert zu haben und brangen auf den Besehl, die Stadt anzugreisen. Ludwig verwies sie zur Ruhe. "Wir sind nicht ausgezogen," sagte er,

<sup>\*)</sup> Math. Par. S. 749.

"um eigne Beleibigungen zu rachen. Die Zeit ber Ueber"fahrt ist ba und es foll bem Satan, ber batauf aus"geht, unser heiliges Werk zu hindern, nicht gelingen,
"sie zu verzögern."

Um Sage nach bem Bartholomausfeste bestieg bas Beer die bei Liguesmortes jusammengebrachten Schiffe und gunftige Winde führten bie Alotte nach ber Infel Cypern, wo Ludwig am 28. September ans gand flieg. Die wenigen noch übrigen Großen von Palaftina und bie Ordensritter eilten, ihn ju bewilltommen und burch bie ersten erhielt er bestimmte Rachrichten von bem Bu= fanbe bes beiligen ganbes. Seit ber Nieberlage bei Askalon waren bie Christen zwar von keinem auswartigen Reinde beunruhigt worben, aber bei ber volligen gabmung aller Rrafte bes Staats tonnten fie von bem tobts lichen Schlage fich nicht wieder erholen und innre Un= einigkeit bemmte jeben Fortschritt jum Befferen. Affon herrschten Benetianer und Genuefer, Templer und Hospitaliter, ber Konig von Cypern, ber, auf die Anfpruche feiner Mutter Alice geftust, einen Statthalter ba= bin geschickt batte, ber Patriarch, felbft einzelne Barone, wenn fie fich ftart genug bazu fuhlten \*). Alle ftanben feindseelig gegen einander, mabrend ber größte Theil ber Burger und bie fleineren Bafallen ben Ronig Conrad. ben Cobn Friedrichs und Jolantens, fur ihren rechtmäßis gen Gebieter erkannten. Die bloge Erscheinung Ludwigs an ber Spige eines machtigen Beeres wurde hingereicht

<sup>\*)</sup> Sie übten felbst bas Muntrecht aus. Bet bem Begrabniffe Malthers von Brienne schickte ber König Lubwig ber Fürstin von Sibon, als ber vornehmsten Leibtragenden, ans stat ber gewöhnlichen Opfermunze, einen Byzantinen von bem eignen Gepräge ber Dame. Jebermann verwunderte sich darüber, aber: le Roy le fist par sa courtoisie, sagt Ioinville, edit. Par. S. 89, u. Observ. ib. S. 88.

haben, die Furie ber Zwietracht zu bandigen, bem Kampfe ber Parteien ein Ende zu machen und butch die Einrich= tung einer regelmäßigen Betwaltung bem langfam binfterbenden Konigreiche neues Leben einzuhauchen. Sultan von Argypten, im Kampfe gegen bie, mit bem vertriebnen Rurften von Damastus jest verbundeten Ueberrefte ber farigmischen Banden begriffen, hatte amar einzelnen frantischen Sauptern, welche ihn befehde= ten, einige Schloffer entriffen, boch ohne ben Staat felbst feinblich zu behandeln, und leicht wurde Ludwig, als der Freund bes Kaifers, bie Bestätigung ber alten Bertrage von ihm erhalten haben, aber er wollte weder fur, noch gegen bie Rechte Friedrichs und Conrads fich aussprechen und gab lieber bie unmittelbare Rettung ber Stadt Gottes auf, um die Dacht ber Unglaubigen, von ber er fie bedroht glaubte, in bem hauptlande, in Aegopten felbst, zu vernichten.

Die Ansschrung mußte wegen ber schon zu weit vorgerudten Jahrszeit bis zum nachsten Frühlinge ausgessetzt bleiben und ber Aufenthalt des Kreuzheeres in Cypenn brachte den Ebristen den Vortheil, daß der Sultan sich dadurch täuschen ließ und, anstat nach einer siegreichen Schlacht, in welcher die noch übrigen Karizmier beinahe ganz aufgerieden wurden, nach Legypten zurückzukeren, in Syrien blieb, um die Bewegungen der Pilger zu besobachten; aber auch viele französische Ritter verließen, des langen Ausschubs überdrüssig, ihre Fahnen, um den Fürsten von Klein-Armenien in einem Kriege gegen den, auf der andern Seite von den südwärts dringenden Mosgolen angegriffnen, Sultan von Isonium zu dienen \*).

<sup>\*)</sup> Azzobbin Rai Raufch, Sultan von Itonium, hatte fich mit bem griechischen Raifer von Ricaa, Iohann Bataces, gegen die Mogolen verbunden, und so wenig fragte die abenteuerliche Rampflust nach dem Zwede des Kriegs, das auch in diesem Deere viele frankische Ritter fochten.

218 Feinde ber mohammedanischen Machte in Derfien und Rlein : Afien flogten bie Eroberer von Deting und Romgorod ben Franken ein feltsames Butrauen ein und ber Untrag einer von ben Bothschaften, welche ber Groß : Chan von Raraforum nach allen Beltgegen: ben ausschickte, um bie Monarchen gur Unterwerfung aufzufobern, wurde in Eppern als eine Ginlabung ju freundschaftlicher Berbindung aufgenommen \*). Der romi= fche Sof hatte fich schon lange gefchmeichelt, die Dogolen fur bas Christenthum ju gewinnen; auch ber fromme Lubwig wunschte fich biefes Berbienft ju erwerben; zwei Monche mußten bie Gefanbten, welche er an ben Groß-Chan Ganut Schidte, begleiten und unter ben toftbaren Geschenken bes Konigs befand fich auch ein, ju einer Rapelle eingerichtetes, reich ausgeschmudtes Beit. Der Erfola rechtfertigte bie zu rasch gehegten Erwartungen nicht und bei einer balb nachher eingetretnen, unerwarteten Berlegenheit scheint Ludwig bie ganze Unterhandlung aus ben Mugen verloren zu haben.

Im Bertrauen auf die gerühmte Fruchtbarkeit bes Landes hatten die Pilger nicht daran gedacht, sich mit Lebensmitteln zu versehen; aber Tyrus, Berytus, das volkreiche Akkon, selbst Antiochien lebten fast allein von der Zusuhr aus Cypern, die Einwohner waren auf die

<sup>\*)</sup> Ioinville, S. 25, gesteht selbst, baß man aus Mangel an guten Dollmehschern ben Vortrag ber Gesandten nicht recht verstehen konnte. — In den Additam, zu Math. Par. S. 178, wird das, angeblich aus dem Chaldaischen übersetze, Schreiben des Chans mitgetheilt. Er heißt darin Achaka (vielleicht ist Oktai gemeint) und nennt sich den von Gott gesendeten König der Erde. Eben so auch Math. Par, S. 471: Nuncium Dei excelsi se affirmat, ad edomandas gentes sidi redelles, und diese gentes redelles konnten keine andern, als die Ungläubigen schon. — Die Bothschafter des Königs kehrten erft nach zwei Jahren zurück.

Ernabrung ihrer zahlreichen Gafte nicht vorbereitet und in kurzer Zeit fanden sich alle Borrathe so rein aufgegehrt, daß nur eiliger Erfat aus fremben Gegenben bem bruckenden Mangel abhelfen konnte. Der Konig wendete fich an die Benetianer, boch ebe biese im Stande maren, feinen Bunfch ju erfullen, traf eine Menge von Schiffen aus Apulien und Calabrien ein, auf welchen ber Raifer unaufgefobert Bulfe fchidte \*). Seinen Bertragen getrag hatte er bem Gultan von Aegypten burch eine Bothschaft von bem neuen Kreuzzuge Rachricht gegeben \*\*), aber indem er fich alles thatigen Antheils an den Feinbfeetigs keiten enthielt, glaubte er boch dem driftlichen Beere bie Unterftubung an Lebensmitteln nicht entziehen zu burfen. Ludwig, badurch überrascht und gerührt, begnügte fich nicht, feinen Dant in Borten auszubruden; er fertigte fogleich eine Bothschaft an ben Papft ab, ibn bringend gur Ausschnung mit einem Monarchen zu ermahnen, bet, weit entfernt, ben Rreugfahrern Sinderniffe in ben Ben au legen, vielmehr fich als ihr Bohlthater bewiefen und bas heer vom hungertobe gerettet babe. Auch Blanca unterflugte burch einen außerorbentlichen Gefanbten mit Nachdruck die Borstellungen ihres Sohns \*\*\*), aber Innocens blieb unerbittlich, obgleich bie offentliche Meinung jest überall sich gegen ihn emport und Friedrich, furcht= barer als jemals, fein Saupt wieder erhoben hatte.

In Eppern vereinigten fich viele vornehme Pilger aus England und aus ben Staaten ber großen Bafallen Ludwigs mit seinem Geere. Unter ben Letten befanb

<sup>\*)</sup> Du Cange observations sur l'hist. de St. Louis, Ioinv. ed. Paris, S. 55. -- Math. Par. S. 765.

<sup>\*\*)</sup> Makrizi in ben Extraits des manuscrits Arabes. Collection des memoires etc. t. III. S. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Math. Par. l. c. — Du Cange observ. S. 56. 56. IV.

fich auch Sohant, Gire von Joinville und erblicher Seneschalt von Champagne, ber mit einem Gefolge von gebn Ritterfahnen bie Ueberfahrt auf eigne Roften gemacht, aber buburch feine Baarichaft bergeftalt erfchopft hatte, bag ihm nach Bezahlung ber Fracht nur noch bunbert und zwanzig frangofische Pfunbe übrig geblieben maren. Die Kreuxfahrer Ludwigs IX erschienen überbaupt nicht so glangend ausgeruftet, als ihre Borganger ju ben Beiten Philipp Augusts und Richards; ihr Aufaug fach in die Augen fallend ab gegen bie Pracht, welche bie nach Copern gekommnen Barone von Patoffina bei allem Elend ihres Lanbes gur Schau trugen \*). fromme Ronig verachtete jeben überfluffigen Prunt und gab bas Beispiel vernunftiger Sparsamfeit, boch hatte er fetbft bie Pilger erinnert, fich mit bem nothigen Gelbe au verfeben und nicht weniger als ebmals suchten bie Basallen burch : Unleihen ober Bertauf es fich zu verfchaffen, aber burch bie rasch auf einander folgenden Unternehmungen wat ber Abel verarmt und nur in ben Stabten fant man noch bedeutenbe Reichthumer. Soin= ville wurde fein Gefolge nicht langer zu unterhalten im Stande gewesen fenn, wenn nicht ber Ronig, bet aufallig feine Berlegenheit erfuhr, ibn in feine Dienfte genommen und mit einer Summe von achthundert Pfuns ben unterflügt batte. Dantbarkeit und Liebe fesfelten von nun an ben tapfern Ritter an bas Sebicffal eines Gebieters, ber ihn burch unbegrenztes Bertrauen ehrte und in feinem Umgenge bas, gefronten Sauptern fo felten geichentte, Glud fand, einen Freund zu befigen.

Die Absichten ber Kreuzsahrer konnten jest nicht langer ein Geheimniß bleiben. Aegypten war bas Biel und bei Alexandria sollte die Landung ausgeführt werden.

<sup>\*)</sup> Ioinv. &. 29. 30.

Auf biesem am weitsten gegen Abend gelegnen Punkte hoffte man dem Sultan, der bei Emesa gegen den Fürsten von Halep \*) im Felde stand, leicht zuvorzukommen und den Berlust von Abkalon und Tadaria, welche Ejub Saleh den Christen genommen hatte, mit Bucher zu ersetzen. Die Nachricht, daß der Sultan, durch die Unsthätigkeit der Franken in Syrien gewarnt, nach Aegypten aufgebrochen sey, beschleunigte die Maßregeln des Königs und nachdem er durch sein Ansehen zwischen den Rittern des Hospitals und des Tempels Frieden gestiftet hatte, gab er Besehl, alles zu der Einschiffung seines Heeres in Stand zu seinen.

<sup>\*)</sup> Selahebbin Infuf, ein Entel Dabers und Urentel Satabins.

Der erfte Rreuszug bes beiligen Lubwigs. - Staatsummalzung in Aegypten.

Um Sonnabend nach bem Himmelfahrtstage, ben 15. Man 1249, verließ bie frangofische Alotte ben Safen von Ein beiterer Simmel und gunftige Binbe Limiffo. persprachen ben Pilgern eine gluckliche Kahrt und mit frober Buverficht faben fie bem feit langer als acht Dos naten erwarteten Rampfe entgegen, boch faum hatten fie bas fubliche Borgebirge ber Infel umfeegelt, als ploplich ein heftiges Ungewitter fie überfiel. Die Sturme bielten mabrend ber folgenben Tage an und in ber Duns kelheit ber Racht kamen bie Fahrzeuge auseinanber. Enb> lich flarte ber himmel fich auf, aber bie Seefahrer faben nichts als bas offne Meet, ohne ben Ort bestimmen gu können, wohin sie verschlagen waren. Rach und nach fanden jeboch bie meiften Schiffe fich wieber jufammen und es wurde beschloffen, mit Borficht in bet Richtung gegen Mittag fort ju fteuern. Rach einer langen, uns gewiffen Fahrt zeigte fich am Freitage nach bem Dreieinigkeitsfeste (ben 4. Junius) in ber Ferne ein flaches Gestabe und bald erfannte ein erfahrner Seemann von ber Spige bes Mastbaums bie Ruste von Damiata. Auf ein Beiden von bem toniglichen Schiffe versammelten

fich bie Anführer jum Triegsrath und es wurde bie Frage aufgeworfen, ob man ben Lauf nach ber Bucht von Alexandrien fortsehen und bort, als an dem bestimms ten Sammelplage, bie noch fehlenben Schiffe erwarten, ober gleich bei Damiata bie Lanbung ausführen folle? Das Bolf batte ben willfommnen Anblid bes Ufers mit einem Freudengeschrei begrüßt, auch die Rubrer maren bes Umherschwimmens auf bem unsichern Elemente über= bruffig; bie Mebrzahl ftimmte fur ben letten Borfchlag und ber Konig trat auf ihre Seite. "Allerdings," fagte "er, "war unfer Plan auf einen anbern Punkt gerichtet, "aber follen wir es fur einen blogen Bufall halten, bag "Sturme und Meereswellen uns gerade bieber getrieben "baben? Ift auch noch ein Theil unfrer Gefahrten gurud: "was fann ben Streitern Gottes zu schwer fenn, wenn "fie ben Willen bes Allmachtigen ausführen! Bir find "unüberwindlich, benn wir find Eins. Ich bin nicht "ber Konig, Ihr fend nicht bas Beer; wir alle find bie "Rampfer bes Beilands und unfer Biel ift uns gewiß. "Fallen wir, fo wird uns bie Martyrerfrone, verleibt "aber ber herr ber heerscharen uns ben Sieg: welch gein Ruhm für bie gange Chriftenbeit und, vor Allen, "für bas Bott ber Franzosen!" Ein allgemeiner Schrei bes Beifalls verkundigte ber Flotte ben Entschluß ber Kubrer, vor Freude taumelnb eilten fie zu ben Ihrigen, um alles zu bem morgenben Angriffe zu bereiten und glucklich batte ber Feuereifer bes Ronigs bie gunftige Borbebeutung ergriffen.

Ejub Sateh war auf bem Wege nach Aegypten ertrankt. Ein Schaben am Fuße, ber, zu wenig geschont, nur noch burch bas Messer bes Wundarztes geheilt wersben konnte, erlaubte ihm nicht, die Vertheibigungsansstalten auf ben zunächst bebrohten Punkten von Aleransbrien und Damiata in Person anzuordnen. Er hatte ben Schutz ber ketten bieser Stabte bem kriegerischen

Stamme Beni Kanen übertragen und ber im Campfe gegen bie Franken ausgezeichnete Emir Fakrebbin bezog ein Lager auf bem linken Ufer bes Nilarmes; boch überall fehlte bas Auge bes hochsten Gebieters.

Mit bem ersten Schimmer bes anbrechenben Morgens breitete Ludwigs Geschwader in einer langen Reihe fich binter ben leichten Rabrzeugen aus und richtete feinen Lauf nach bem Gestabe. Balb konnte man von ben Schiffen ben Tumult in ber Stadt und bas nach bem Strande binausstromende Bolf mahrnehmen. Bier wohl= ausgeruftete Rriegsgaleeren verliegen ben Safen und nas berten fich mit eiligem Ruberschlage, aber fie bemmten er= schroden ihren Lauf, als fie bie driftlichen Wimpel er= Doch schon hatten bie leichten Schiffe ber Fannten. Franken fie von bem Lande abgeschnitten, ber Wind begunstigte bie Angreifenden und die Unglaubigen konnten bem nachtheiligen Kampfe fich nicht entziehen. Die fleis nen Burfgeschute ber Kreugfahrer, welche funf ober feche binter einander gelegte Steine in ziemlich bestimmter Richtung fcbleuberten, brachten bie faragenischen Ruberer in Unordnung und bie Chriften tamen ihnen nabe genug, um fie mit brennenben Pfeilen beschießen und, mit uns geloschtem Kalt gefüllte, Flaschen binuber werfen au können. Drei ber feinblichen Galeeren icheiterten bei bem vergeblichen Bersuche zu entflieben, nur bie vierte, obgleich bart befthabigt, erreichte ben Safen.

Einige wenige von ber Mannschaft ber verungludten Schiffe wurden aus dem Wasser gezogen; von ihnen erfuhr man, daß der größte Theil der wehrhaften Ginswohner, in der Voraussehung, daß die Christen bei Alexandria landen wurden, dahin abgegangen sey und daß die Menge am Gestade fast nur aus zusammen ges laufnem Landvolke bestehe. Ludwig gab auf der Stelle das Zeichen zum Angriff; die Ritter mit ihrem Gesolge bestiegen die Landungskähne und ruderten mit frohlichem

Muthe bem Ufer gu. Immer beutlicher entwickelte fich bas Getummel am Strande; man konnte bie Anführer unterscheiden, die fich vergeblich bemubten, die verwirrten Baufen gur Gegenwehr gu ordnen. Die Aussage ber auf ber geretteten Galeere Burudgefommnen batte Schrecken und Befturgung unter ber Menge verbreitet; nur bie Aba theilungen ber Reiterei zeigten noch einige Entschlossen= heit und bloß ber 3weifel an ber Daglichkeit ber Landung auf einer der gefährlichsten Stellen fcbien die Rlucht ber Uebrigen noch zu verzögern. Berborgne Sanbbanke mach= ten die Rhebe unficher und viele Fahrzeuge, burch bas Gewicht ber ungebulbig binein gebrungnen Bewaffneten überlaben, liefen, noch in weiter Entfernung vom Uferauf ben Grund. Einige wenige, und unter biefen ber Graf von Joppe, Johann von Ibelim, hatten tiefes res Kahrmaffer gefunden, aber bie feindlichen Reiters haufen warfen sich auf die geringe Anzahl und obgleich ibre Pferbe gurudprallten, als bie Ritter, auf Ginem Rnie hinter ihren Schilben gebedt, ihnen bie fchrag in ben Boben gepflanzten Speere entgegen hielten, ließen fie fich boch nicht abschrecken, bie Angriffe zu erneuern.

Der König, in Berzweistung, ben tapfern Kwiegern nicht zu Huffe kommen zu können, mußte ein unthätiger Zenge best ungleichen Kampses bleiben; doch als er jest seine Augen auf das Fahrzeug richtete, welches das Panier von Frankreich, die heilige Dristamme trug, und sah, daß die Strömung es sast ganz allein gezen das Land trieb, ließ er sich nicht länger halten. Er sprang im voller Rustung in die See und alle Ritter stürzten sich ihm nach. Panische Furcht ergriss die Hausen der Ungläubigen am Strande dei dem Andblick der Krieger, die, ost die an die Schultern im Wasser, mit der Lanze in der Cinen Hand den Grund untersuchend, in der Andern Schild und Schwerdt über dem Kopse in die Höhe haltend, durch die Wellen auf

Mit ungewisser Sand brudten fie ihre sie zu kamen. Pfeile ab und eilten verzagt nach Damiata zurud. Chriften bieben ein Menge ber Kluchtlinge nieber und wurden mit ihnen in bie Stadt gebrungen fenn, wenn nicht bie Anführer, Die eine Rriegslift beforgten, fie aufgehalten hatten. Much Fafr ebbins Reiterscharen, burch bie Rubnheit ber Franken und ben feltsamen Unblick ber aus bem Baffer hervorragenben Belme gefchredt, magten nur einzelne Angriffe. Der Tob einiger ihrer tapferften Emire benahm ihnen vollig ben Muth und in ber Nacht jogen fie fich über bie Brude, bei ber Stadt vorbei, bis an ben Kanal von Achmuhn zurud. Rach bem einstimmigen Beugniß ber abendlandischen Schriftsteller koftete biefer Tag ben Chriften nur einen einzigen Ritter \*).

Der König ließ gegen ben Abend ein Lager schlagen und vor allem andern die Streitrosse and Land bringen. Die Belagerung der Stadt sollte gleich nach der Aussschiffung der Maschinen ihren Ansang nehmen, doch schon in der Frühe des solgenden Morgens brachten zwei christliche Gesangne, die, jest unbewacht, ihre Fesseln zerbrochen hatten, die fast unglaubliche Nachricht, daß Damiata leer stehe. Die Einwohner, nach Fakr eddins Flucht an ihrem Heile verzweiselnd, hatten mit Weibern und Kindern ihre Wohnungen verlassen und theils auf dem Strome, theils zu Lande sich nach den inneren Provinzen gerettet. In der Hast der übereilten Flucht war es ihnen nicht einmal eingefallen, die Schiffbrucke zu

<sup>\*)</sup> Eine umftanbliche Befdreibung ber Landung findet man bei Joinville, S. 28 — 30, und in den Briefen des Grafen von Artois an seine Mutter, des Ritters Guido im Gefolge des Vicomte von Melun an den Meister de Carn auf der Universität zu Paris, und andrer, welche in den Additament. zu Math. Par. S. 165 — 169. mitgetheilt werden.

gerftoren und nichts hinderte ben Gingug bes Ronigs; boch ließ er erst sorgfältig bie Gegend untersuchen, ebe er fein heer nach Damiata führte. Dit bem erften Schritte auf bem trodnen Boben hatte er am gestrigen Tage fich niebergeworfen, um ben Schut bes Allmachtigen angufleben; heute war ber Tag bes herrn und bie Sehnsucht bes frommen Selben, bem Gott ber Beerscharen, ber Die machtige Stadt ber Beiben fast ohne Schwerdtstreich in feine Sand gegeben batte, an beiliger Statte ein Dantopfer zu bringen, erlaubte ibm nicht, bie formliche Ginmeibung ber einft driftlichen Tempel abzumarten. trat in bas von bem Legaten Pelagius vormals gur Sauptfirche bestimmte Gottesbaus, um an bem eilig von ben Greueln bes falfchen Propheten gereinigten Altare mit beißer Unbacht fein Gebet zu verrichten und bie Rrieger ftimmten, noch unter ben Baffen und ebe fie Speise ju fich genommen hatten, ben Lobgesang bes Angelus an.

Alle Hauser waren mit Vorrathen angesüllt, die Flüchtlinge hatten in der Angst ihr ganzes bewegliches Vermögen zurückgelassen, aber ein von ihnen angelegtes oder von ungefahr entstandnes Feuer konnte erst gelöscht werden, nachdem es schon die Speicher des reichen Kaufsbauses zerstört hatte. Der Ertrag der Beute an Waaren und Kostbarkeiten blied daher hinter der gehegten Erwarztung zurück und die Pilger murrten, als der König außer den Wassen und Kriegsmaschinen auch die großen Vorräthe von Getreide für ein Gemeingut erklärte, welches zur Unterhaltung des Heeres in dem nächsten Feldzuge ausgespart werden sollte. Noch weniger gestel es ihnen, daß der papstliche Legat \*), der bei der Strafe des Bannes die Riederlegung aller Sachen von Werth in dem

<sup>+)</sup> Dbo, Bifchof von Zusculum.

von ihm eingenommnen Pallaste anbesohlen hatte, für bas Ganze nicht mehr, als die runde Gumme von sechstausend französischen Pfunden bezahlen und diese nach eignem Ermessen vertheilen wollte. Selbst Joinville tadelt die zu große Nachgiebigkeit Ludwigs, der bei dieser Gelegenheit von dem alten Herkommen abwich\*).

Much uber bie Fortfetung ber Feinbfeeligfeiten außerten fich verschiebne Meinungen. Es murbe viel gestritten, ob man gegen Alexandrien, ober gegen Kabira fich wen-Für bie erfte Meinung fprach bie Moglichteit ben folle. ber augenblicklichen Ausführung, ba bingegen bie bevorftebende Ueberschwemmung bas Eindringen in bas Innere bes Landes gefährlich machte. In einem ober bem andern Kalle mußte bas heer sich theilen und ber Konig hielt feine Streitfrafte nicht fur ftart genug, um ju gleicher Beit bie gemachte Eroberung ju fchuten und auf neue Un biefen Grund icheint er in feiner Berauszugeben. legenheit, zwischen beiben Parteien zu entscheiben, fich gehalten zu haben, indem er beschtof, die weiteren Un= ternehmungen bis zu ber Ankunft einer gablreichen Berftartung, welche fein Bruber, ber Graf von Poitou, ihm zuführte, aufzuschieben. Das Beer befestigte fein Lager unterhalb der Mauern der Stadt und außer den Waffen und Kriegsbedurfniffen murbe auch, mas jeder zu feiner Bequemlichkeit mitgenommen hatte, von ben Schiffen ans Land gebracht. Die Konigin, die ihrer Nieberfunft entgegen fab, richtete ihren Sofftaat ju Damiata ein und die Menge von Orbensrittern, europäischen Pilgern und Einwohnern von Palaftina, welche ber fur unglaub-

<sup>\*)</sup> Ioinv. E. 31. — Das franzosische Pfund kann nach damas liger Währung ungefähr einen halben Dukaten betragen haben. Du Cange Gloss, v. Libra. Marca. — Du Cange Dissertations sur l'hist. de S. Louis, Ioinv, edit. Paris, Dissert, XX.

lich gehaltne Erfolg bes ersten Beginnens nach ber agopa tischen Rufte zog, erfullte bie Rreuzfahrer mit ben frobes ften hoffnungen.

Aber bald zeigten fich bie nachtheiligen Folgen bes im Angriffefriege ftete fo gefahrlichen Bogerne. Gewinnsucht ber Sanbelbleute überschwemmte bas Lager mit Baaren ber Ueppigfeit und gange Schwarme von Madchen ber Freude folgten ihnen nach. Die Barone und Ritter verschwendeten ibr Gelb in schwelgerischen Gelagen; vor allen überließen bie jungen Rrieger, welche au bem Soflager bes Ronigs ju geboren Anspruch mach= ten, fich ben wilbesten Ausschweifungen. Um ihre schnell erschöpften Mittel ju ergangen, beraubten fie bie gand= leute, bie bas heer mit ben taglich nothigen Borrathen perforgten, und festen willfurliche Preise auf Die, nun nur noch bei ihnen gu findenden, unentbehrlichften Beburfniffe. Die gemishandelten Bertaufer wagten fich nicht mehr in die Nabe ber Stadt und in bem fruchtbarften ganbe ber Belt litten bie Pilger Mangel an Lebensmitteln. Der Ronig, bem biefer Unfug zu Dhren tam, bestrafte viele ber Schulbigen burch fchimpfliche Entlaffung aus feinem Dienste, aber bas Uebel hatte schon zu weit um fich ge= griffen und Ludwig klagte mit Betrubnig, bag er nicht um Die Beite eines Steinwurfs fich von feiner Bohnung entfernen konne, ohne auf ein lieberliches Saus zu ftoken \*).

Seine Absichten scheinen weiter, als auf vorübers gehende Eroberungen in Aegypten sich erstreckt zu haben. Bielleicht war die, im ersten Mittelalter vergesne Borsstellung von Pflanzorten in entlegnen Welttheilen zuerst nur bei der Kirche und ben italienischen Handelsstaaten durch bie Kreuzzuge wieder erwedt worden, aber schon Kries

<sup>\*)</sup> Ioinv. S. 32.

brich II hatte fie aufgefaßt und wahrscheinlich follte auch mit ber Unternehmung ber frangbfifchen Pilger ein folder 3med fich verbinden \*). Der Befit ber Seefufte murbe bagu am ficherften geführt haben, aber ber Groß= meifter bes Tempels, bem vorzüglich bie Befreiung ber in Rabira gefangnen Orbensbruber am Bergen lag. bemubte fich unablaffig, ben Konig fur einen Bug nach ber Sauptftabt zu gewinnen \*\*) und Ludwig, icon balb entschloffen, fab mit taglich fteigender Ungeduld ber Unfunft bes Grafen von Poitou entgegen, welche ber verberblichen Unthätigkeit ein Enbe machen follte, Commermonate verstrichen unter bem vergeblichen Sars ren, bie ben Unternehmungen im Innern gunftige Sahres geit mußte balb eintreten und im Gifer, fie nicht gu verfaumen, überfaben bie Rreugfahrer bie feit ihrer ganbung ganglich veranberte Lage ber Dinge.

Wahrend ber Krankheit, an welcher ber Sultan zu Ramla banieber lag, hatten treulose ober eigennützige Befehlshaber die Verthelbigungs Anstalten geleitet und bei der voreiligen Nachricht von seinem Tode scheinen sie, bloß mit der Gründung ihres Einslusses auf den Rachsfolger beschäftigt, die Gefahr des Vaterlandes ganz aus den Augen gesetzt zu haben. Ejub Saleh achtete sein

<sup>\*)</sup> Eudwig hatte eine Menge von Pflügen, Karren und andern Ackergerathschaften mitgenommen, ligones, aratra, trahaa et alia rusticana instrumenta, welche er, wenn sie zum Andau von Palästina bestimmt gewesen wären, wahrscheinlich in Cypern zurückgelassen haben wurde. Der Sultan der es ersahren hatte, sieß ihn fragen, ob er nach Regypten gekommen sen, um Ackerdan zu treiben? Brief Suido's von Bursey, Math. Par. Addit. S. 169.

<sup>\*\*)</sup> Brief bes Großmeisters, Wilhelm von Sonnac, an ben Bruber Robert von Sanbfort in England. M. Par, Add. S. 168.

eignes Bolf nicht; im Anfang feiner Regierung bei ber Belagerung von Raplufa von ben Megyptern verlaffen, banfte er Leben und Freiheit ber Treue feiner mamluchi : Schen Leibwachen. Bon bem Tage an feste er fein Bertrauen ausschließend auf biese von bem Regenten selbst geschaffnen Rrieger, Die fein anbres Baterland fannten, als ihr Lager, feinen andern 3wed ihres Dafenns, als ben Willen bes Gebieters. Er vermehrte ihre Scharen weit über bie Babl. mit welcher feine Ahnberren fich begnugt hatten, burch eine Menge turfomannischer und andrer im innern Ufien von ben Mogolen geraubter Rinber. bie er fortwahrend burch fprifche Glavenhandler auftaufen ließ. Auf ber Infel Rubba, welche ber Ril awifden Rabira und Dichigen bilbet, hatte et ein Ergiebungsbaus angelegt, wo die Knaben unter bem Mamen ber Babariten \*) an ihrer friegerifchen Beftims mung gebilbet wurden, und ihre Aufnahme unter bie Leibwachen offnete ihnen die Bahn zu ben bochften Burs ben bes Staats. Durch glanzenbe Tapferteit hatten bie Mamtuchen von jeher bie Borliebe ihres Dberherrn gerechtfertigt. aber ibt Stoly kannte icon langft feine Grengen, ihren Uebermuth vermochte nur ber farte Urm bes Gebieters im Baume au halten. Sie hatten ibre Macht kennen gelernt, sie fühlten, bag fie im Kriege ber Regierung unenthehrlich maren und in bem Glauben, bas ber Gultan von feinem Krankenlager fich nicht wieber erheben wurde, konnten fie bie Beendigung eines Rampfe nicht wunschen, ber gleich anfangs ben Rachfolger nothigen mußte, fich ihnen in bie Arme gu werfen.

Ejub Saleh scheint zu spat die Nachtheile ber ihnen

<sup>\*)</sup> Bon Bahr, Meer dber Baffer, weil fie auf einer Insel erzogen wurden. d' Horbolot, Bibl. Or. voo. Bahariah. Die erste Reihe ber mammluchischen herrscher führte in ber Folge biefen Ramen.

eingeraumten zu großen Gewalt eingesehen zu haben, aber in bem gegenwartigen Augenblide burfte et bie Gins schränkung berselben nicht magen und indem er fiber bie untergeordneten Unführer, beren Reigheit Damiata aufgeopfert hatte, ein ftrenges Gericht ergebn ließ, begnugte er fich, ben Dberbefehlshaber bloß burch einen Berweis an feine Pflicht zu erinnern \*). Er hatte, fobalb er bie Bewegung eines Tragfeffels auszuhalten vermochte. fich nach Rabira bringen laffen und unter feiner Leitung ges mannen bie vorher mit Tragheit betriebnen Anftalten Phatiafeit und Leben. Die Mehnlichkeit ber Umftanbe fdrieb biefelben Magregeln vor, welche breifig Sabre früher bie Unternehmung bes Legaten Pelagius vereitelt Auf ber, in jener Beit, wo bie Ufer bes See's Menzaleh fich noch nicht bis an die neuere Stadt gleiches Ramens ausgebehnt hatten, weit geraumigern Flache amischen bem See, bem bamiatischen Arme und bem Ranale von Achmuhn \*\*) follten bie Chriften eingeschloffen merben und alle Streitfrafte, welche fich bei ber Sauptfabt perfammelten, murben nach Danfura geschickt. Diefe Reffung, bie, bicht uber bem Musftuffe bes Ranals am rechten Ufer bes Dils gelegen, als eine Bormauer pon Rabira betrachtet werben fonnte, ließ ber Gultan unter seinen Augen ju fraftigem Biberftanbe ausruften und bezog im Anfange bes Octobers in geringer Entfers

<sup>\*)</sup> Makrizi unb Kemaleddin in ben Extraits etc. Collect. des memoir. etc. t. III. S. 24. 54.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Kanal, vor Alters ber menbefifche, ben Makrizi, Kemaleddin und Abulf. (in ben Extraits etc.) gewöhnlich ben Kanal von Achmuhn = Lanis nennen, reichte wahrs scheinlich bamals bis an bie, jest von bem See umgebnen Trümmern von Lannis, ober Thanis, die lateinischen Schriftseller nennen ihn baher irrig ben thanitischen, welches eigentlich ber gegenwärtige Kanal des Moëz ift.

nung von berselben mit bem Sauptheere ein Lager, wahrend sein Felbherr, Rasir Daud, mit einer schwacheren Abtheilung auf ber linken Seite bes Stroms im Delta sich aufstellte.

Lubwig befchaftigte fich unterbeffen mit ber Berfarfung ber Festungswerke von Damiata, aber bie Rreuzfahrer ichienen bie Rabe ber Feinde gang vergeffen ju baben. Die meniaften Unfuhrer maren auf ihren Poften, fie hatten Wohnungen in ber Stadt ober in bequemen Landbaufern genommen und freiften zu ihrer Beluftigung in ber Gegend umber. Biele wurden Opfer ihrer Un= porsichtigkeit und bie Mussulmannen verloren bei bem Anblick ber gabireichen Gefangnen, welche ber Sultan nach ber Sauptftadt ichidte, die Rurcht vor ber eisernen Reiterei ber Franken. Bei bem Busammentreffen fleiner Parteien, die jest beinabe taglich einander begegneten, seigten fich bie Nachtheile ber burch ben 3weikampf ber Turniere bei ber abenblanbifchen Ritterschaft gur Gitte gewordnen Rechtart nut zu deutlich. In geschiogner Maffe unüberwindlich, aber bei bem Gewicht ihrer Schutz maffen zum gerftreuten Gefechte unfabig, entbehrten bie Rreugfahrer Ludwigs die Unterflützung leichter Geschwader und eines regelmäßig geordneten Aufvolkes; wieberholte Berlufte nothigten fie, sich auf die Bertheidigung ihres Lagers zu befchranken +), bis endlich bie lang erfehnten Wimpel auf bem boben Meere fichtbar wurden. Anbaltenbe Bestwinde hatten ben Grafen von Poitou nach Affon getrieben und erft am 28. October konnte bie Rlotte burch bie Munbung bes Stroms von Damiata einlaufen. Der Konig versammelte fogleich ben Rricos: rath und legte ihm von neuem bie Frage por, ph bie nachste Unternehmung gegen Alexandrien ober gegen

<sup>\*)</sup> Ioin. S. 32 - 34. - Math. Par. S. 786 - 788.

Rabira gerichtet werben folle? Das Disgefchid bes Legaten Pelagius war noch nicht vergeffen und viele ber Barone erklatten fich mit bem Grafen von Bretagne fur bie lerfte Meinung. Das Beer, fagten fie, tonne Bu Baffer ben Angriffspunkt fruber erreichen, als ber Sultan, ber jest in ber offlichen Proving feine Bertbeis bigungeanftalten gemacht habe. Bei Alexandria wurde man bie wichtige Unterftutung ber Seemacht gewinnen und gegen ben Mangel an Lebensmitteln gefichert fenn. bie Eroberung biefer Stadt aber bem Beere ben großen Bortheil gemabren, alebann von zwei feften Puntten augleich, und ohne Gefahr abgeschnitten ju werben, in bas Innere bes Lanbes vorbringen ju tonnen. Heftigkeit erhob fich bagegen ber Graf von Artois: "Bogu bie Umwege!" rief er, "Ber bie Schlange er-"legen will, muß ihr ben Ropf gertreten. 3ch ftimme "für bie hauptftabt. Saben wir bie, bann muß Alexans "bria von felbst fallen \*)."

Der kuhnere Rath bes Prinzen kimmte mit ber Gesinnung seiner kampsbegierigen Zuhörer nur zu gut überein, um nicht beinahe ungetheilten Beifall zu sinden. Die Warnung bes Beispiels ging an dem feurigen Muthe der französischen Ritter verloren, man glaubte bei der Wahl einer günstigern Jahrszeit die Unfälle der Vorzgänger nicht befürchten zu dürsen und der Ausbruch des Heeres wurde auf den 27. November sestgeset \*\*\*). Bezwegtes Leben solgte plöglich auf die lange Unthätigkeit;

<sup>\*)</sup> Ioinv. S. 35.

<sup>\*\*)</sup> Wil. Tyr. cont. l. XXVI, c. 1, S. 733. — Ioinv. S. 85, sagte bloß: á l'entrèe des Advens. In dem Observ. etc. S. 67, wird nach Wilhelm von Nangis der 20 Rovbr. angegeben; Sanut S. 218, hat aber auch b. 27. Rov. und ba der erste Advents : Sonntag auf d. 28. siel, scheint diese Angade die richtige zu seyn.

ein eilig aufgeworsner Damm trocknete ben kleinen Flus, ber bei Fareskur aus dem Nilarme sich in den See Menzaleh ergießt, in wenig Tagen aus, und mit Berwunderung sahen die Christen hier einen türkischen Emir mit sünshundert Pferden ankommen, der sich erbot, ihnen als Wegweiser zu dienen. Der Konig, ohne ihm ganz zu trauen, befahl doch, ihn als einen Freund zu behandeln, und in dem Heere ging die seltsame Sage, der Sultan habe den Kreuzsahrern diese Schutzwache gegen streisende Partelen zugeschickt, um unter einem friedlichen Worwande ihren Zug auszuhalten. Wahrscheinlich handelte sedach der Ansührer aus eigner Bewegung, denn Siub Saleh war nicht mehr.

Die noch nicht ganz weberhergestellten Krafte bes thatigen Regenten mußten ben hestigen Anstrengungen bes Korpers und bes Gemuths in ben letten Wochen balb erliegen; er hatte sein Leben noch vor bem Ausbruche ber Christen von Damiata geenbigt \*). Die Klugheit ber am meisten begunstigten von seinen Frauen, ber schonen aber herrschsuchtigen Chajarelbor \*\*), hielt ben Tob bes Gultans geheim, bis die Emire beider Parteien, wie

<sup>\*)</sup> Rach den Observ. Toinv. &. 76, stard er b. 25. Accember, hach Makriti, Extr. Collect. des mem. t. III, S. 27, am Montage, d. 15. Oschaban 647, also, da nach de Guignes, table des epoques des Chinois etc. reduites à l'ère chrétienne, t. I. p. 1. S. XCVII, das Jahr det Debschira 647 mit dem 16. April 1249 ansangt, d. 22. November; nach Ebn Schuna h, anges. Allg. Welthistorie t. XXI. S. 203, den 14. Oschaban; da aber hier der Anssang des mohammedanischen Jahres auf d. 16. April gesest wird, trifft der Todestag des Sultans gleichsalls auf d. 22. Rod., der auch ein Montag war.

<sup>4.)</sup> So nennt fie Renaubot, S. 596. Rach Ebn Schutah Allg. Welth. 1. c. führte fie den Beinamen; Schair al Dor, Perlenbaum.

sie glaubten, auf den Befehl ihres noch lebenden Gebieters, dem Thronerben Moadham Turanschah, der an der Spige eines Heeres dei Hesn Rifa im fernen Diarbetir die gegen den Tigris vordringenden Mogoten beobachtete, die Huldigung geleistet hatten. Bon Fakreddin Othman\*), der zu den vornehmsten Anführern der Mamluchen gehörte, unterstügt, übernahm Chajarelbor selbst die Regierung dis zu der Ankunst ihres Stiefsohns, und vielleicht war es ein mit diesen Bersfügungen unzufriedner Emir, der damals sich zu den Christen gesellte. Auch bestand die Freundschaft nicht lange; in einem von den Templern erregten Streite wurden die sünshundert Reiter sast sämmtlich niedergehauen oder in den Fluß gesprengt.

Von den leichten Geschwadern der Feinde auf allen Seiten umtingt und unausschörlich beunruhigt, konnte das heer nur sehr langsam sortruden; zwei glückliche Gesechte dei Scharmesah und bei Bermuhn \*\*) reinigten die Gegend, aber die Franken hatten beinahe drei Wochen zugedracht, um eine Strecke von höchstens zehn deutschen Meilen zurückzulegen. Sie dursten sich nicht vom Nil entsernen, auf welchem ihre Schiffe sie aus Damiata mit Lebensmitteln versorgten und die Menge der Kriegsmaschinen, welche jest nicht mehr zu Belages

<sup>\*)</sup> Makrizi, Kemaleddin, Abulfeda, Ishaki, Extraits, l. c. S. 28, 55, 65, 69. — Ioinv. S. 37 und Observ. S. 70, nennen ihn Scezedun, wahrscheinlich burch einen Irthum, snbem sie ihn mit Azoddin Aibek verwechseln.

<sup>\*\*)</sup> Makrizi, 1. c. S. 81. Abulf. S. 65. — Sanut. S. 218, und die meisten lateinischen Schriftsteller nennen den Ort, Sars mosat. Auf der Niebuhr schen Karte sindet sich ein Fleden, Scherim Sah, in der Mitte des Weges, doch näher die Mansura und etwas sublich von Serta, vder Barta, welches auf der Reynierschen Karte fieht. — Bermuhn, bei Riebuhr Baramun und bei Reynier Baramut.

rungen allein, fonbern auch als grobes Gefchus im Relbe gebraucht murben, mußte ihren Bug bochft beschmerlich Bon ber nordlichen Seite bes Rangle pon Ach mubn beschoffen fie aus ihren Steinschleubern bas am rechten Ufer aufgeschlagne Lager ber Emire und begannen fofort bie Anstalten jum Uebergange. Babrichein: lich aus Aurcht vor ben Reuerwerfern, welche eine bolgerne Brude fonell gerfiort haben wurben, entschloffen fie fic Bu ber mubfamen Unternehmung, einen Damm quer burch bas Baffer ju fubren. Bum Schuse ber Bogen. schützen und ber Arbeiter wurden am Ufer zwei burch ausgespannte Baute gebedte Thume, Beffrois. 'ers richtet. und eine Ungahl fogenannter Ragen gegimmert. unter welchen bie Schanggraber, wie unter bebedten Gangen, bie von ben Feinden binubergeschleuberten Steine nicht fürchten burften \*).

Erst in der Weihnachtswoche konnte die eigentliche Arbeit angefangen werden, aber die Aegypter vereitelten sie, indem sie auf ihrer Seite Gruben machten, in welche das Wasser sich ergoß, so, daß das Bette des Flusses sortzurütken schien, ohne doch an Breite zu verslieren. Durch die Brude von Mansura Meister von deiden Usern des Kanals, hatten die Feinde alle Vortheile des Angrisskriegs und der König sah sich genothigt, sein Lager durch einen tiesen Graben und eine Einsassung von Psahlwert zu besessigen. Zugleich lernten die Christen dei dem Baue des Damms die, wie es nach Isinvils les Beschreibung scheint, durch die Behandlung der saras

<sup>\*)</sup> Toine. S. 37, und Obsere. E. 67 — 70. Die Beffrois miren hölgeme, mit hanten überzegne Gebinde, welche auf Ribem fertgefichen wurden und ans deren verschiedenen Siedwerfen die Bogenfachen ihre Felle altredten. — Die Chats aber Chats hareils bienten, als gleichfalls ber wegliche Berbachungen, ben Arbeitern zum Schube.

zenischen Kinstler noch verderblicher gewordne Wirkung bes griechischen Feners in ihrem ganzen Umfange kennen. "Tedesmal," sagt der Seneschal, "kam ein Feuerklumpen, "von der Größe einer Tonne, durch die Luft geslogen "und zog einen langen, flammenden Schweif hinter sich "her. Ein Knall, gleich einem Donnerschlage, erschütterte "weit umber den Boden und mit fürchterlichem Geprassell "siel der glüchende Strom herad. Wir vermochten nichts "dagegen zu thun. So bald wir den ersten Blitz sahen, "warfen wir und platt auf die Erde niedet und befahlen "Gott umste Geele. Bis an das Lager ertonte der gräßenliche Widerhall und so oft der König ihn hörte, siel er "auf seine Knie und rief mit heißen Thränen: Guter "herr Christus, schüge mich und meine Leute\*)!"

Bweimal gelang es ben Feuerwerfern, die Beffrois und die Ragen an dem Damme zu zerstören; die Arbeit mußte von neuem angefangen werden und die Kreuzsfahrer seizen mit Wiberwillen einen Kampf fort, in welchem sie, bloß auf die Vertheidigung beschränkt, auf dem Strome wie auf dem Lande, im Einzelnen manchen nicht unbeträchtlichen Verlust erlitten. Mit Freude hörte daher der versammelte Kriegsrath den Vorschlag des Connetable, humbert von Beauseu, dem ein Beduin gegen ansehnlichen Lohn eine seichte Stelle zu zeigen versprochen hatte, wo die Reiterei durch den Kanal seizen könnte. Der König ließ die Furt untersuchen und am ersten Tage der Fasten, den 8. Februar 1250 \*\*), sollte der Uebergang ausgesührt werden.

<sup>\*)</sup> Beau Sire Dieu Iesus-Christ garde moi et toute ma gent! Ioinv. S. 39. Es scheint bag bas griechische Feuer auf ziemlich weite Entfernungen geschleubert wurde, aber ba es im Begen geworsen werben mußte, tonnte man ihn teine recht gewisse Richtung geben.

<sup>\*\*)</sup> Ioinv. S. 41, à ung jour de carème prenant u. S. 50,

Der Herzog von Burgund blieb mit feinen Bafallen zum Schutze bes Lagers zurud und der König stellte sich an die Spitze eines Kerns von mehr als siebenzehntausend Mann auserlesner Reiterei, unter denen zweitausend dreis hundert abliche Ritter gezählt wurden. Nach hergebrachter Sitte gehörte die Ehre des Bortrads den Tempsern, aber Ludwig konnte den dringenden Bitten seines Bruders Robert, Grasen von Artois, ihm die Kihrung der zunächst folgenden Schar anzwertrauen, nicht widers stehen, doch verwies er den feurigen Prinzen ausdrücklich and die böhere Leitung des Großmeisters, Wilhelm von Sonnac.

Mit ungefahr vierzehnhundert Pferden ging der Bortrab durch den Strom und ein haufe von dreihundert Sarazenen, der am Ufer stand, nahm bei dem ersten Angriffe des Grafen von Artois die Flucht. Aber anstat jeht, der erhaltnen Borschrift gemäß, zur Deckung des Uebergangs der Nachfolgenden eine Stellung zu nehamen, sehte Robert, ohne sich um zu sehen, ohne auf ben Buruf des Großmeisters zu hören, den Fliehenden nach \*).

Le premier jour de oaresme; ber Fastnachtstag stel auf ben 8. Februar. — Sanut. S. 218, u. W. Tyr. cont. 1. XXVI. c. 2. S. 784, geben b. 8. Febr. an, Makrizi, Extr. S. 84, hat bagegen ben Dienstag, 15. Dschulkada, welches ber 19. ober 20. Februar ware. Er scheint das Jahr verwechselt zu haben, benn in bem solgenben trifft b. 15. Dschulk. mit b. 8. Febr. zusammen. Ahulf. Extr. S. 65, hat d. 29. ober 21. März.

<sup>\*)</sup> Rach Toine. S. 41, konnte der Graf von Artois sich nicht aushalten, weit der Stallmeister, ober Kitter, ber sein Pferd am Bügel führte, taub war und den Ruf des Eirosmeisters nicht hörte. Messire Foucquault don Melle, qui
le tenoit par le frain de son cheval. — Rach dem Busammenhange scheint dieses gebräuchlich gewesen zu seyn; aber
der Kämpfer konnte dann auch nur die erreichen, welche ihm
schnurgerade entgegen kamen.

Wilhelm von Sonnac sah sich genothigt, zu seiner Unterstützung ihm nachzueilen, boch alle Borstellungen bes erfahrnen Kriegers und bes Grafen von Salisbury, ber mit zweihundert Englandern ihm nachgekommen war, vermochten nicht die wilde Hiche bes hochsahrenden Jünglings zu mäßigen. Der Vorwurf der Feigheit emporte den Stolz der Ritter und mit dem Geschrei: drauf los! drauf los\*)! jagte der ganze Hause mit verhängtem Zügel den aus der Stadt vorrückenden Geschwadern entzgegen. Fakreddin, der nach des Sultans Tode den Oberbesehl in Mansura führte, blied in dem ersten Handzgemenge und die Franken sprengten mit den Feinden zugleich in die geöffneten Thore und zum Theil auch auf der aubern Seite wieder hinaus.

. Noch mare es Beit gewesen, balt zu machen und ben gludlich eroberten Posten zu behaupten, aber schon hatte bie ungestume Berwegenheit bes Pringen ibn ju neutm Rampfe fortgeriffen. Im freien Felbe marfen bie baharitischen Mamluchen unter bem fuhnen Bibars el Benbotbari fich ihm entgegen und nothigten bie glangenbe Schar nach einem hartnadigen Gefechte gum Rud. juge. Rur ein Theil ber Reifigen und Knappen batte ben Riftern folgen konnen; die meiften waren in ben Windungen ber engen Gaffen von ihnen abgetommen und viele ergriffen ben unbewachten Augenblid um abzufigen und in ben Saufern zu plunbern. In wenigen Minuten verftopften fich bie ichmalen, fur bie Reiter ju niebrigen Thore an ben Musgangen ber Strafen und aus Mangel an : Raum wurden Lange und Schwerdt ben Rampfenden unnug. Die Ginwohner hatten wieder Muth geschopft; fie ichoffen Pfeile aus ben Kenftern und mars fen von ben Dachern berab Steine und Balfen auf bie

<sup>\*)</sup> Or à culx! Or à culx! Iqinv, S. 41.

eingeklemmte Masse, bie, von dem Deuck ber Rachbrangenden sortgestoßen, sich nicht mehr gegen die Keinde wenden konnte. Der Graf von Artois nebst mehr als breihundert weltsichen Rittern, einer beinahe gleichen Anzahl von Brüdern oder Basallen des Tempels und dem größten Theile der Englander fanden den Tod unter den Hufen ihrer Pserde; nur wenigen gelang es, durch die Krast der Streitrosse sich Lust zu machen.

Lubwig hatte burch ju große Nachgiebigkeit gegen bie Meinung anbrer, burch ben Glauben an einen außerorbentlichen Beruf und burch bas feste Bertrauen auf bie Beiligfeit ber Sache bes Kreuges fich gu einem fehlerhaften Plane binreigen laffen, aber im Ungefichte bes Beindes, wo er bloß feinem eignen Urtheil folgte, wußte er fets bas im Augenbud nothwendige richtig ju unters fceiben. Er war mit bem Refte bes heeres bem Bortrabe gefolgt \*), aber die gabireichen Schwärme leichter Reiterei, welche fich ihm gegenüber zeigten, nothigten ibn, fich nur mit Borficht vorwarts zu bewegen, indem er feinen rechten Alugel an ben Sanal lebnte. Gine Abtheilung unter bem Connetable scheint gegen Mansura vorausges gangen zu fenn; boch abne bie Stadt erreichen zu tonnen. Auf die Nachricht, daß fie schon biesseits berfelben auf bie regelmäßige Dacht ber Neinbe gestoßen fen, begriff ber Ronig bie Gefahr feines Brubers; er ichidte bem Connetable eine Berftarfung unter bem Gire von Joinville mit bem Befehl, alles zur Rettung bes Pringen ju versuchen. Bu gleicher Beit beschleunigte bas

<sup>\*)</sup> Rach Makrini, Extr. S. 34, foll ber König bis in ble Stadt gebrungen, weil aber bas Fußvolf ihm nicht habe fols gen können, genothigt worden senn, sie wieder zu verlassen. Da jedoch Join ville und die übrigen lateinischen Schrifts steller davon nichts wissen, scheint es, daß der Araber ihn mit einem andern verwechselt.

Beer feine Schritte, aber es fand fich burch ein fumpfigtes Gewäffer aufgehalten, über welches nur ein schmaler burch Bruden zusammenhangenber Damm führte. schienen bie Feinde es erwartet zu haben und fobalb bie Linie fich brach, um hinuber gu geben, fielen fie mit fürchterlichem Geschrei bie Lorbersten un. Doch bie Rit= ter hielten fest ausammen und kampften, obgleich in schwache Abtheilungen getrennt, und auf verschiednen Punkten, boch ohne ber Uebermacht zu weichen. Ludwig war mit feinem Gefolge auf einen kleinen Sugel vorgeritten, um bas Schlachtfelb überseben und ben einzelnen Baufen, wo fie ju bart gebrangt wurden, Unterftugung fchicen au konnen. Er glaubte bie Seite von Mansura burch ben Connetable gebedt, aber humbert wor nach wiebers holten Angriffen jum Umkehren genothigt worden und konnte schon auf dem geraden Wege nicht mehr zurückkommen. Aus der Stadt ftromten die Keinde in voller Masse nach bem Kampsplate zu und eine Schar, die ben Konig an bem vergolbeten Belme und an seiner fattlichen Gestalt \*) erkannte, warf fic mit folder Ueber-

<sup>\*)</sup> Et vous promets que onques si bel omme arms na veis. Car il paressoit par dessus tous depuis les espaulles en amont. Son eaume, qui estoit doré, et moult bel, avoit il sur sa teste et une espée d'Almaigne en sa main. Ioinv. S. 43. — Die langen beutschen Klingen wurden sein geschäht, Observ. S. 73. Wilhelm Guiart, ber um 1307 lebte und unter dem Litel: la branche aux royaux liguages, eine Geschichte von Frankseich in Bersus schrieb, rühmt sie besonders:

Car les deus mains en haut levées Gieteut d'unes longues espées Souëf tranchaus à larges meures.

S. bas Bruchstud aus biesem Werke in ber pariser Ausgabe von Ioinv. S. 151. — Auch Kemaloddin, Extr. S. 59, rühmt Lubwigs schöne Gestalt.

macht auf seine Bebedung, baß er nur burch ble Starke seines Arms und burch sein gutes Schwerdt der Gefansgenschaft entgehen konnte. Schon hatte ein sarazenischer Reiter ihm in den Zügel gegriffen und funf andre suchten ihm von Pserde zu werfen, aber er führte so gewaltige Hiebe, daß sie von ihm ablassen mußten und der Connestable, der, von Ludwigs Gefahr benachrichtigt, an dem Moraste entsang ihm zu Hulfe eilte, fand ihn bereits aus dem Getümmel befreiet \*).

Auf die bringenden Borftellungen ber Anführer ents fcolog ber Ronig fich enblich, ber Ueberlegenheit ber Keinde, bei benen noch immer frifche Bolter antamen, gu weichen; boch nicht ohne betrachtlichen Berfust konnte ber Ruckzug ausgeführt werden. Eine nicht geringe Anzahl, die ju Pferbe burch bas anscheinend feichte Gewaffer ju fegen verluchte, fand ben Sob in bem betrüglichen Gumpfboben bes Ufers und bas Beil bes Beeres bing von der Behauptung ber Dammbrude ab, welche Soin ville und ber Graf von Soiffons freimillig übernahmen. Die ganze Gewalt ber Ungläubigen richtete fich auf biefen Punkt und bis jum Abend wiederholten fie unaufhörlich ihre Angriffe. Aber bie frankischen Ritter waren unüberwindlich, sobald fie ben Ruden frei batten und in geschlogner Ordnung ben Feind empfangen konnten, Gie ließen weber burch bas herübergeworfne griechische Feuer fich schreden, noch burch bie Rubnheit einzelner Waghalfe, bie bis an bie Langenspipen bes kleinen Saufens beranfprengten, fich aum Rachfeben verleiten und auch in ber größten Gefahr verleugnete fich ber leichte Sinn bes framofischen Blutes nicht. Der Graf von Bretgane, ber, aus Manfura entfommen, verwundet, mit gerschlagner Ruftung und

<sup>\*)</sup> Die Begebenheiten ber Schlacht findet man ausführlich bei Ioinv, S. 41 — 45, u. Math. Par. S. 784 — 792.

Rabira gerichtet werben folle? Das Disgeschick bes Le gaten Pelagius war noch nicht vergeffen und viele ber Barone erklatten fich mit bem Grafen von Bretagne fur Die lerfte Meinung. Das Beer, fagten fie, tonne Bu Baffer ben Angriffspunkt fruber erreichen, als ber Gultan, ber jeht in ber ofilichen Proving feine Bertbeis bigungsanstalten gemacht habe. Bei Alexandria wurde man bie wichtige Unterftutung ber Seemacht gewinnen und gegen ben Mangel an Lebensmitteln gefichert febn. bie Eroberung biefer Stadt aber bem Seere ben großen Bortheil gewähren, alsbann von zwei feften Puntten augleich, und ohne Gefahr abgefchnitten gu werben, in bas Innere bes Lanbes vorbringen zu konnen. Beftigfeit erhob fich bagegen ber Graf von Artois: Bogu bie Umwege!" rief er, "Ber bie Schlange er-"legen will, muß ihr ben Ropf zertreten. 3ch ftimme "für bie hauptstabt. Saben wir bie, bann muß Alexans "bria von felbft fallen \*)."

Der kuhnere Rath bes Prinzen stimmte mit ber Gesinnung seiner kampsbegierigen Zuhorer nur zu gut überein, um nicht beinahe ungetheilten Beifall zu sinden. Die Warnung bes Beispiels ging an bem feurigen Muthe ber französischen Ritter verloren, man glaubte bei ber Wahl einer gunstigern Jahrszeit die Unfalle ber Borsganger nicht befürchten zu dursen und der Ausbruch des Heeres wurde auf den 27. November sestgesett \*\*). Beswegtes Leben folgte ploglich auf die lange Unthätigkeit;

<sup>\*)</sup> Ioinv. S. 85.

<sup>\*\*)</sup> Wil. Tyr. cont. l. XXVI, c. 1, S. 755. — Ioinv. S. 85, 'sagte bloß: á l'entrèe des Advens. In dem Observ. etc. S. 67, wird nach Wilhelm von Rangis der 20 Robbr. angegeben; Sanut S. 218, hat aber auch b. 27. Rov. und ba der erste Advents-Sonntag auf d. 28. siel, scheint diese Angade die richtige zu seyn.

ein eilig aufgeworfner Damm trocknete ben kleinen Fluß, ber bei Fareskur aus bem Nisarme sich in den See Menzaleh ergießt, in wenig Tagen aus, und mit Berwunderung sahen die Christen hier einen türkischen Emir mit fünshundert Pferden ankommen, der sich erbot, ihnen als Wegweiser zu dienen. Der König, ohne ihm ganz zu trauen, befahl doch, ihn als einen Freund zu behandeln, und in dem Heere ging die seltsame Sage, der Sultan habe den Kreuzsahrern diese Schutzwache gegen streisende Parteien zugeschickt, um unter einem friedlichen Vorwande ihren Zug aufzuhalten. Wahrscheinlich handelte sedach der Ansührer aus eigner Bewegung, denn Siub Saleh war nicht mehr.

Die noch nicht ganz weberhergestellten Arafte bes thatigen Regenten mußten ben heftigen Anstrengungen bes Korpers und bes Gemuths in ben letten Wochen balb erliegen; er hatte sein Leben noch vor dem Ausbruche ber Christen von Damiata geenbigt \*). Die Klugheit ber am meisten begunstigten von seinen Frauen, ber schonen aber herrschsuchtigen Chajarelbor \*\*), hielt ben Tob bes Gultans geheim, bis die Emire beider Parteien, wie

<sup>\*)</sup> Rach ben Observ. Toinv. S. 76, starb er b. 25. Acvember; nach Makrizi, Extr. Gollect. des mem. t. III, S. 27, am Montage, b. 15. Oschaban 647, also, ba nach de Guignes, table des epoques des Chinois etc. reduites à l'ère chrétienne, t. I. p. 1. S. XGVII, bas Jahr bet Oebschira 647 mit bem 16. April 1249 ansangt, b. 22. November; nach Ebn Schunah, anges. Allg. Welthistorie t. XXI. S. 208, ben 14. Oschaban; ba aber hier ber Ansfang bes mohammedanischen Jahres auf b. 16. April gesest wird, trifft der Todestag des Sultans gleichfalls auf b. 22. Nov., ber auch ein Montag war.

<sup>40)</sup> So nennt sie Renaubot, S. 696. Rach Ebn Schunah Allg. Belth. 1. c. führte sie den Beinamen: Schair al Dor, Perlenbaum

sie glaubten, auf den Befehl ihres noch lebenden Gebleters, dem Thronerben Moadham Turanschah, der an der Spige eines heeres bei heln Rifa im fernen Diarbekir die gegen den Tigris vordringenden Mogoten beobachtete, die huldigung geleistet hatten. Bon Fakreddin Othman\*), der zu den vornehmsten Anführern der Mamluchen gehörte, unterstügt, übernahm Chajareldor selbst die Regierung dis zu der Ankunst ihres Stiefsohns, und vielleicht war es ein mit diesen Berstügungen unzufriedner Emir, der damals sich zu den Christen gesellte. Auch bestand die Freundschaft nicht lange; in einem von den Templern erregten Streite wurden die fünshundert Reiter sast sammtlich niedergehauen voer in den Kluß gesprengt.

Von ben leichten Geschwabern ber Feinde auf allen Seiten umringt und unauschörlich bennruhigt, konnte bas heer nur sehr langsam sortruden; zwei gludliche Gesechte bei Scharmesah und bei Bermuhn \*\*) reinigten bie Gegend, aber die Franken hatten beinahe drei Wochen zugebracht, um eine Strede von höchstens zehn beutschen Meilen zurückzulegen. Sie durften sich nicht vom Nil entsernen, auf welchem ihre Schiffe sie aus Damiata mit Lebensmitteln versorgten und die Menge der Kriegsmaschinen, welche jeht nicht mehr zu Belages

<sup>\*)</sup> Makrizi, Kemaleddin, Abulfeda, Ishaki, Extraits, I. c. S. 28, 55. 65. 69. — Ioinv. G. 37 und Observ. G. 70, nennen ihn Scezedun, wahrscheinlich durch einen Irthum, indem sie ihn mit Azoddin Aibek verwechseln.

<sup>\*\*)</sup> Makrizi, l. c. S. 81. Abulf. S. 65. — Sanut. S. 218, und die meisten lateinischen Schriftsteller nennen den Ort, Sarsmosat. Auf der Riebuhr schen Karte sindet sich ein Fleden, Scherim Sah, in der Mitte bes Weges, doch näher die Mansura und etwas füblich von Serta, ober Barta, welches auf der Reynierschen Karte fieht. — Bermuhn, bei Riebuhr Baramun und bei Reynier Baramut.

rungen allein, sonbern auch als grobes Geschus im Relde gebraucht murben, mußte ihren Bug bochft beschwerlich Bon ber norblichen Seite bes Ranals von Achmubn beschoffen fie aus ihren Steinschleubern bas am rechten Ufer aufgeschlagne Lager ber Emire und begannen fofort die Anstalten jum Uebergange. Wahrscheinlich aus Kurcht vor ben Reuerwerfern, welche eine bolgerne Brude ichnell gerfiort haben wurben, entschloffen fie fich ber mubfamen Unternehmung, einen Damm quer burch bas Baffer ju fubren. Bum Schute ber Bogenschützen und ber Arbeiter wurden am Ufer amei burch ausgespannte Baute gebedte Thurme, Beffrois, 'ers richtet, und eine Angabl fogenannter Ragen gegimmert, unter welchen bie Schanggraber, wie unter bebecten Gangen, bie von ben Zeinden binubergeschleuberten Steine nicht fürchten burften \*).

Erst in der Weihnachtswoche konnte die eigentliche Arbeit angesangen werden, aber die Aegypter vereitelten sie, indem sie auf ihrer Seite Gruben machten, in welche das Wasser sich ergoß, so, daß das Bette des Flusses fortzurücken schien, ohne doch an Breite zu verzlieren. Durch die Brücke von Mansura Meister von beiden Ufern des Kanals, hatten die Feinde alle Vortheile des Angrissskriegs und der König sah sich genothigt, sein Lager durch einen tiesen Graben und eine Einfassung von Pfahlwerk zu besestigen. Zugleich lernten die Christen dei dem Baue des Damms die, wie es nach Joinvils les Beschreibung scheint, durch die Behandlung der sars

Dienv. E. 37, und Observ. E. 67 — 70. Die Beffrois waren holgerne, mit hauten überzogne Gebaube, welche auf Rabern fortgeschoben wurden und aus beren verschiednen Stockwerten die Bogenfcugen ihre Pfeile abbruckten. — Die Chats ober Chats chateils bienten, als gleichfalls bewegliche Berbachungen, ben Arbeitern jum Schube.

zenischen Kimfiler noch verderblicher gewordne Wirkung des griechischen Feners in ihrem ganzen Umfange kennen. "Tedesmal," sagt der Seneschal, "kam ein Feuerklumpen, "von der Größe einer Tonne, durch die Luft geslogen "und zog einen langen, slammenden Schweif hinter sich "her. Ein Knall, gleich einem Donnerschlage, erschütterte "weit umber den Boden und mit fürchterlichem Geprassel "siel der glühende Strom herab. Wir vermochten nichts "dagegen zu thun. So dald wir den ersten Blitz sahen, "warfen wir und platt auf die Erde nieder und befahlen "Gott umfre Geele. Bis an das Lager ertonte der gräßenscht wirde Widerhall und so oft der König ihn hörte, siel er "auf seine Knie und rief mit heißen Thränen: Guter "herr Christus, schütze mich und meine Leute\*)!"

Bweimal gelang es den Feuerwerfern, die Beffrois und die Ragen an dem Damme zu zerstören; die Arbeit mußte von neuem angesangen werden und die Kreuzsfahrer setzen mit Widerwillen einen Kampf fort, in welchem sie, bloß auf die Vertheidigung beschränkt, auf dem Strome wie auf dem Lande, im Einzelnen manchen nicht undeträchtlichen Verlust erlitten. Mit Freude hörte daher der versammelte Kriegsrath den Vorschlag des Connetable, humbert von Beauseu, dem ein Beduin gegen ansehnlichen Lohn eine seichte Stelle zu zeigen versprochen hatte, wo die Reiterei durch den Kanal sehen könnte. Der König ließ die Furt untersuchen und am ersten Tage der Fasten, den 8. Februar 1250 \*\*), sollte der Uebergang ausgeführt werden.

<sup>\*)</sup> Beau Sire Dieu Iesus-Christ garde moi et toute ma gent! Ioinv. S. 89. Es scheint bag bas griechische Feuer auf ziemlich weite Entsernungen geschleubert wurde, aber ba es im Begen geworfen werben mußte, tonnte man ihn teine recht gewisse Richtung geben.

<sup>\*\*)</sup> Ioinv. S. 41, à ung jour de carème prenant n. S. 50,

Der Herzag von Burgund blieb mit feinen Basallen zum Schutze bes Lagers zurück und der König stellte sich an die Spitze eines Kerns von mehr als siebenzehntausend Mann auserlesner Reiterei, unter benen zweitausend dreis hundert abliche Ritter gezählt wurden. Nach hergebrachter Sitte gehörte die Spre des Vortrabs den Templern, aber Ludwig konnte den dringenden Bitten seines Bruders Robert, Grasen von Artois, ihm die Führung der zunächst solgenden Schar anzuvertrauen, nicht widerzsstehen, doch verwies er den seurigen Prinzen ausdrücklich andie höhere Leitung des Grasmeisters, Wilhelm von Sonnac.

Mit ungefahr vierzehnhundert Pferden ging der Bortrab durch den Strom und ein Haufe von dreihundert Sarazenen, der am Ufer stand, nahm bei dem ersten Angriffe des Grafen von Artois die Flucht. Aber anstat jeht, der erhaltnen Borschrift gemäß, zur Deckung des Uebergangs der Nachfolgenden eine Stellung zu nehamen, seize Robert, ohne sich um zu sehen, ohne auf den Zuruf des Großmeisters zu horen, den Fliehenden nach \*).

le premier jour de caresme; ber Fastnachtstag stel auf ben 8. Februar. — Sanut. S. 218, u. W. Tyr. cont. 1. XXVI. c. 2. S. 784, geben d. 8. Febr. an, Makrizi, Extr. S. 84, hat bagegen ben Dienstag, 15. Dschulkada, welches ber 19. dder 20. Februar ware. Er scheint das Jahr verwechselt zu haben, denn in dem folgenden trifft d. 15. Dschulk. mit d. 8. Febr. zusammen. Abulf. Extr. S. 65, hat d. 29. ober 21. März.

<sup>\*)</sup> Rach Iolar. S. 41, konnte ber Graf von Arteis sich nicht aushalten, weit ber Stallmeister, ober Kitter, ber sein Pferb am Zügel suhrte, taub war und ben Ruf des Eiros, meisters nicht hörte. Messire Foucquault dou Melle, qui le tenoît par le frain de son cheval. — Rach bem Zufammenhange scheint dieses gebräuchlich gewesen zu sepn; aber der Kämpser konnte dann auch nur die erreichen, welche ihm schnurgerade entgegen kamen.

Wilhelm von Sonnac sah sich genothigt, zu seiner Unterstützung ihm nachzueilen, doch alle Vorstellungen bes erfahrnen Kriegers und bes Grafen von Salisbury, ber mit zweihundert Engländern ihm nachgekommen war, vermochten nicht die wilde Hicke bes hochsahrenden Jüngslings zu mäßigen. Der Vorwurf der Feigheit empörte den Stolz der Ritter und mit dem Geschrei: drauf los! drauf los\*)! jagte der ganze Hause mit verhängtem Zügel den aus der Stadt vorrückenden Geschwadern entzgegen. Fakreddin, der nach des Sultans Lode den Oberbesehl in Mansura führte, blied in dem ersten Handzgemenge und die Franken sprengten mit den Feinden zugleich in die geöffneten Thore und zum Theil auch auf der aubern Seite wieder hinaus.

. Roch ware es Beit gewesen, balt zu machen unb ben gludlich eroberten Posten zu behaupten, aber schon hatte bie ungeftume Berwegenheit bes Pringen ihn ju neutm Rampfe fortgeriffen. Im freien Relbe marfen bie babaritischen . Mamluchen unter bem fuhnen Bibars el Benbotbari fich ihm entgegen und nothigten bie glangende Schar nach einem hartnadigen Gefechte gum Rud. Rur ein Theil ber Reifigen und Knappen batte ben Rittern folgen tonnen; bie meiften waren in ben Windungen ber engen Gaffen von ihnen abgekommen und viele ergriffen ben unbewachten Augenblid um abzufigen und in ben Saufern ju plunbern. In wenigen Minuten verftopften fich bie schmalen, fur bie Reiter gu niebrigen Thore an ben Musgangen ber Strafen und aus Mangel an Raum wurden Lange und Schwerdt ben Rampfenben unnug. Die Ginwohner hatten wieder Muth geschopft; fie schoffen Pfeile aus ben Kenstern und marfen von ben Dachern berab Steine und Balten auf bie

<sup>\*)</sup> Or a culx! Or a culx! Iqinv, S. 41.

eingeklemmte Masse, bie, von bem Deuck ber Nachbrangenden fortgestossen, sich nicht mehr gegen die Feinde wenden konnte. Der Graf von Artois nehst mehr als breihundert weltsichen Rittern, einer beinahe gleichen Anzahl von Brüdern oder Vasallen des Tempels und dem größten Theile der Engländer fanden den Tod unter den Husen ihrer Pferde; nur wenigen gelang es, durch die Kraft der Streitrosse sich Luft zu machen.

Lubwig hatte burch zu große Nachgiebigkeit gegen bie Meinung andrer, burch ben Glauben an einen außerorbentlichen Beruf und burch bas feste Bertrauen auf bie Beiligkeit ber Sache bes Kreuzes fich zu einem fehlerhaften Plane binreißen laffen, aber im Angefichte bes Beinbes, wo er bloß feinem eignen Urtheil-folgte, wufite er flets bas im Augenblick nothwendige richtig zu unters fcbeiben. Er war mit bem Refte bes heeres bem Bortrabe gefolgt \*), aber bie zahlreichen Schwärme leichter Reiterei, welche fich ihm gegenüber zeigten, nothigten ibn, fich nur mit Worficht vorwarts zu bewegen, indem er seinen rechten Mügel an ben Sanal lehnte. Gine Abtheilung unter bem Connetable icheint gegen Mansura vorausges gangen zu fenn; boch ohne bie Stadt erreichen zu fonnen. Auf die Nachricht, daß fie ichon biesseits berselben auf die regelmäßige Racht ber Reinde gestoßen fen, begriff ber Ronig bie Gefahr feines Brubers; er ichidte bem Connetable eine Berftarfung unter bem Gire von Soinville mit bem Befehl, alles zur Rettung bes Pringen zu versuchen. Bu gleicher Beit beschleunigte bas

<sup>\*)</sup> Rach Makriti, Extr. S. 34, foll ber König bis in ble Stadt gedrungen, weil aber das Fußvolk ihm nicht habe fols gen können, genothigt worden senn, sie wieder zu verlassen. Da jedoch Join ville und die übrigen lateinischen Schrifts steller davon nichts wissen, scheint es, daß der Araber ihn mit einem andern verwechselt.

Beer feine Schritte, aber es fant fich burch ein fumbfigtes Gemaffer aufgehalten, über welches nur ein schmaler burch Bruden zusammenhangenber Damm führte. hier schienen die Reinde es erwartet zu haben und sobald bie Linie fich brach, um hinuber zu geben, fielen fie mit fürchterlichem Goschrei bie Vorbersten un. Doch bie Rit= ter hielten fest zusammen und tampften, obgleich in schwache Abtheilungen getrennt, und auf verschiebnen Punkten, boch ohne ber Uebermacht zu weichen. Lubmig war mit feinem Gefolge auf einen fleinen bugel vorgeritten, um bas Schlachtfelb überseben und ben einzelnen Saufen. wo fie ju bart gebrangt wurden, Unterftugung ichiden zu konnen. Er glaubte bie Seite von Mansura burch ben Connetable gebedt, aber humbert wer nach wieberholten Angriffen jum Umtehren genothigt worden und konnte icon auf bem geraben Wege nicht mehr gurud-Aus ber Stadt stromten die Reinde in voller Maffe nach bem Kampfplate zu und eine Schar, bie ben Konig an bem vergolbeten Belme und an feiner fatts lichen Gestalt \*) erkannte, warf fic mit folder Ueber-

<sup>\*)</sup> Et vous promets que oriques et bel orime arms na veis. Car il paressoit par dessus tous depuis les espaulles en amont. Son eaume, qui estoit doré, et moult bel, avoit il sur sa teste et une espée d'Almaigne en sa main. Ioinv. S. 43. — Die langen beutschen Klingen wurden sehr geschätet, Observ. S. 73. Wilhelm Guiart, der um 1307 lebte und unter dem Litel: la brunche aux royaux lignagos, eine Geschichte von Frankseich in Bersen schrieb, rühmt sie besonders:

<sup>— — —</sup> Alemans — —
Car les deus mains en haut levses
Gietent d'unes longues espées

Souëf tranchaus à larges meures. -

S. das Bruchstud aus diesem Werke in der pariser Ausgabe von Ioinv. S. 151. — Auch Kemaloddin, Extr. S. 59, rühmt Lubwigs schone Gestalt.

macht auf seine Bebedung, baß er nur burch ble Starke seines Arms und durch sein gutes Schwerdt der Gefansgenschaft entgehen konnte. Schon hatte ein sarazenischer Reiter ihm in den Zügel gegriffen und funf andre suchten ihm von Pferde zu werfen, aber er führte so gewaltige hiebe, daß sie von ihm ablassen mußten und der Connestable, der, von Ludwigs Gefahr benachrichtigt, an dem Morasse entlang ihm zu hulfe eilte, fand ihn bereits aus dem Getümmel befreiet \*).

Auf die bringenden Borstellungen ber Anführer entschloß ber Ronig sich endlich, ber Ueberlegenheit ber Feinde, bei benen noch immer frische Bolter ankamen, zu weichen; boch nicht ohne beträchtlichen Berluft konnte ber Rudzug ausgeführt werben. Eine nicht geringe Anzahl, bie ju Pferbe burch bas anscheinend feichte Gemaffer ju fegen versuchte, fand ben Zod in bem betrünfichen Gumpfboben bes Ufers und bas Seil bes Beeres bing von ber Behauptung ber Dammbrude ab, welche Soin ville und ber Graf von Soiffons freimillig übernahmen. Die ganze Gewalt ber Unglaubigen richtete fich auf biefen Punkt und bis jum Abend wiederholten fie unaufhorlich ihre Angriffe. Aber die franklichen Ritter waren unüberwindlich. sobald fie ben Ruden frei hatten und in gefchlogner Ordnung ben Feind empfangen konnten, Sie ließen weber burch bas herubergeworfne griechische Reuer fich schrecken, noch burch die Rubnheit einzelner Waghalfe, bie bis an bis Langenspiten bes kleinen Saufens beranfprengten, fich jum Rachfeten verleiten und auch in ber großten Gefahr verleugnete fich ber leichte Ginn bes frambfischen Blutes Der Graf von Bretagne, ber, aus Mansura entkommen, verwundet, mit zerschlagner Ruftung und

<sup>\*)</sup> Die Regebenheiten ber Schlacht findet man ausführlich bei Ioinv, S. 41 — 45, u. Math. Par. S. 784 — 792.

burchhauenem Sattelgurt, so, daß er mit beiden Handen sich auf dem Pferde festhalten mußte, mitten durch die Feinde auf den Damm zu eilte, konnte doch den Muth= willen nicht lassen, von Zeit zu Zeit sich umzukehren und seine Berfolger zu verspotten und der Graf von Soisson 8 wendete sich zu seinem Freunde, als sie eben wieder einen Anfall zurückgetrieben hatten, mit den Worten: "Was meint Ihr Seneschal! Das ist doch ein Tag, au "den man sich im ruhigen Zimmer und bei hübschen "Damen kunftig recht vergnügt erinnern wird \*)."

Am Abende besette ber Connetable bie Bruden mit ben Armbruftschützen ber Leibwache und führte bie Ritter au bem Konige. Sie fanden ihn noch mit ben Anords nungen für bie Racht beschäftigt; schweigenb ritt er bann mit ihnen nach bem Lager, bis ber Prior bes Sofpitals, Beinrich von Ronan, ju ihnen tam, und indem er Ludwigs Sand kußte, ibn fragte, ob er Nachrichten von bem Grafen von Artois batte? "D ja," antwortete ber Konig, "ich weiß, bag ihm wohl ift;" und als ber Prior ihn burch bie Borftellung, bag fein Bruber, als ein Martyrer, unmittelbar jum Parabiefe eingegangen fem und bag Gott ibm felbft ben Sieg über bie Feinde verlieben habe, ju troften fuchte, erwiderte er mit Ergebung: "ich bete ben herrn an. Er bat alles wohl agemacht!" aber zugleich rollten große Abrinen ihm über die Wangen.

Die Christen waren Meister von beiben Ufern bes Kanals und, wie es scheint, anch von bem Damme geblieben; ihr Lager stand auf einem vorber von ben Unglaubigen besetzten Plage und sie hatten selbst einige von

<sup>\*)</sup> Par la creffe Dieu, encores parlerons nous, vous et moy, de celle journée en chambre devant les Dames. Ioinv. ©. 47.

ben Maschinen der Feinde erobert, aber der Tod von beinahe tausend Rittern und im Ganzen von mehr als siebentausend Streitern konnte durch alle diese Wortheile nicht ausgewogen werden. Doch auch der Berlust der Gegner war sehr beträchtlich gewesen und außer einem sehlgeschlagnen Versuche, das verlorne Geschüs wieder zu nehmen oder zu vernichten, hielten sie in den folgenzuen Wagen sich still. Der König benutzte diese Zeit, um eine Brücke über den Kanal schlagen zu lassen und erzwartete ruhig am Freitage, den 11. Februar \*), den ihm durch Kundschafter verrathnen, allgemeinen Angriff der Emire.

Dit bem fruben Morgen breiteten fie ihre, bas Lager ber Rreugfahrer weit überflügelnben Linien aus, boch verschoben sie noch den Angriff, mahrscheinlich um eine, in ber Racht über ben Rit gegangne Abtheilung, welche ben Poften bes Bergogs von Burgund beschäftisgen follte, ben notbigen Borfprung gewinnen zu laffen. In ber Mittageftunde endlich feste ber linke Rlugel, mit ben Feuerwerfern an ber Spite, fich in Bewegung und brang in ftufenformiger Ordnung mit foldem Ungeftum gegen ben Rechten ber Rreugfahrer vor, bag bie Uhtheis lung bee Grafen von Anjou in Unordnung gerieth und er felbit, im erften Unlaufe vom Pferbe geworfen, nicht im Stande mar, fie wieber zu sommeln. Ludwig batte erst vor wenigen Tagen ben einen Bruber verloren: bei ber Gefahr bes Anbern verließ ihn feine gewohnte Kafs fung und, ohne bie berbei gerufne Unterftugung ju erwarten, fturzte er, mit feiner beutschen Klinge in ber Band, fich in ben bichteften Saufen ber Feinde. Aber Sott Schitte munderbar ben frommen gurften; Die Diebe

<sup>\*)</sup> Ioinv. ©. 49, u. ©. 57, le premier vendredi de caresme. — Kemaleddin, Extr. ©. 56. — Sanut. ©. 219.

ber Ungläubigen glitten an feiner Ruftung ab, bas grieschische Feuer, welches icon feine Sattelbede ergriffen batte, wurde im Gebrange erstickt und bie nachellenden Ritter entriffen ben Feinden bie erlangten Bortheile \*).

Nach wieberholten Berfuchen, bie driftliche Schlachtlinie auf irgend einem Puntte ju burchbrechen, gaben bie Emire, überall gurudigeschlagen, bas vergebliche Beginnen auf. Die franklische Tapferkeit hatte gegen einen weit überlegnen Reind bie Ehre ber Babiffabt behauptet; aber im ernften Rriege, wo fein Rampfrichter ben Dant vertheilt, muß ber Ueberwinder felbft fich ben Preis zu nehmen wiffen und bagu machte bie Ginrichtung ber driftlichen Beere jene unerschutterlichen Reiterhaufen un= Die siegreiche Schlacht brachte sie um teinen fahia. Schritt weiter; fie burften fich nicht ausbreiten, um Boben ju geminnen und ber Mangel an gutem Fußvotte binderte fie, fich neue Stuppuntte ju fchaffen. Die Babl ber Zeit und bes Orts bing von ben Reinden. nicht von ihnen ab und die Angreifenden mußten unaufortich auf ihre eigne Bertheibigung bebacht fenn.

Um wenigsten eignete ein solches heer sich zu bet Eroberung eines so burchschnittnen Landes, als Unter : Aegypten und Ludwig mußte das Schickst seiner Vor=
ganger erfahren, sobald feine Gegner zu der alten Regel
Saladins zurückschrten, durch kleine Gesechte und Abschneiden der Zusuhr die Christen aufzureiben. Wahrschiedinich in der Hossung, durch einen entscheldenden Ichtel in der Abwesenheit des Sultans ihr Ansehen zu
befestigen, hatten die Emire zu ihrem Nachtheil senem
langsamen, aber sicherern Wege die offne Schlacht vorgezogen und Auranschah, der gegen das Ende des
Kebruars bei Mansura eintraf, gab ihnen darüber, viels

<sup>\*)</sup> Joinv. S. 51 - 54.

leicht mit zu wenig Schonung, seinen Unwillen zu erstennen. Auf die Nachricht von dem Tode seines Baters war er mit einem Gesolge von funfzig Reitern von heste Kisa aufgebrochen und hatte mit beinahe unglaublicher Schnelligkeit den Weg von den Quellen des Tigris dis Damaskus zurückgelegt \*). Durch die Angelegenheiten Spriens hier eine kurze Zeit aufgehalten, eilte er, sobald er die Huldigung der Statthalter empfangen hatte, nach dem Schauplage des Kriegs. Die Taubenpost verkündigte seine nache Ankunft und Chajareldor übergab ihrem Stiefsohn die Regierung in Salahieh, wohin sie ihm entgegen gegangen war.

Die erfte Maßregel, welche ber Sultan etgriff, war auf die Unterbrechung der Schiffahrt auf dem Rile gerichtet. Er ließ auseinander genommne Fahrzeuge auf Dromedaren und Wagen zu Lande nach Mehalleh \*\*) und von da auf kleinen Kanalen in den damiatischen Arm beingen, wo sie verstedt den aus der Stadt kommenden stänkischen Lastkahnen auflauerten und fie dann zwischen sich und den aus Mansura ausgelausenen Schiffen in die Mitte nahmen. Der Verluft von sunfzig beladnen Kabrzeugen verbreitete Schrecken und Bestürzung im

<sup>\*)</sup> Rach Makrizi, Extr. &. 36, ging er mit funfzig Reitern ben 22. December 1249 (16. Ramadan) bon Hefn Kifa, bem heutigen Diarbekir, ab, kam gegen bas Ende bes Ramadans, also noch vor bem 6. Januar 1250, nach Damastus, verließ biese Stadt b. 2. Februar und traf b. 9. in Manfura ein. Nach Abulk ib. S. 66, kam er erst gegen b. 25. Febr: nach Manfura, welches auch wahrscheinlichet ift, well nach Ioinv. die Schlacht vor seiner Ankunft geliesert wurde. — Rach Observ. etc. S. 78, den breizehnten Sag nach Fakredding Tobe, also b. 21. Febr. 1250.

<sup>\*\*)</sup> Mehallet Kebir, eine ansehnliche Stadt, fast in der Mitte bes Delta

driftlichen Lager. Bisher hatten die Rreugfahrer im Ueberfluß gelebt; balb wurde ber Mangel bei ihnen fublbar, bie Lebensmittel fliegen ju ben bochften Preifen und aur Bermehrung ber allgemeinen Roth mußten bie Frommen wie bie hungrigen ben, besonders in ber Saftenzeit ibnen unentbehrlichen, Genug ber Fischspeisen fich verfagen. Die Taufenbe ber in bas Baffer geworfnen Korper von Menschen und Pferben hatten fich bei ber Brucke gestemmt und ihre pesthauchenben Ausbunftungen verbreis teten eine furchterliche Seuche unter ben Franken. Ronia miethete bunbert Arbeiter, um ben Strom zu reinis gen, aber feine Gemiffenhaftigkeit, Die Leichen ber Chriften von ben mohammebanischen sonbern zu laffen, verlangerte bas tobtliche Geschäft auf volle acht Tage. Faft alle, bie babei angestellt maren, starben in turger Beit; treue Diener, welche bie Ueberrefte ihrer in ber Schlacht gebliebnen Gebieter aufsuchten, um fie in geweihter Erbe au bestatten, wurden die Opfer ihrer frommen Ergebenbeit und in bem gangen Seere blieben nur wenige von ben immer mehr überhand nehmenden Krankheiten ver-Die Genesenben erholten fich nur langfam unb wie gewohnlich wuthete bas Uebel am verheerenbften unter ber Menge ber Armen, die bei ber Theurung ber Lebensmittel fich teine gefunde Rabrung verschaffen fonnten \*).

Der Krieg wurde jett mit gegenseitiger Anstrengung auf dem Wasser geführt; die Christen erfochten einige Vortheile, aber das griechische Feuer gab ihren Gegnern ein entscheidendes Uebergewicht und als am 16. Marz abermals zwei und dreißig Schiffe verloren gingen, mußte den Kreuzsahrern die Unmöglichkeit, die Kahira vorzudringen, nur zu deutlich einleuchten \*\*). Ludwig

<sup>\*)</sup> Ioinv. 6. 57.

<sup>\*\*)</sup> Makrizi. l. c. S. 38. — Ioinv. S. 58.

beschloß, auf bas linke Ufer bes Kanals sich zurud zu ziehen; um ben Uebergang zu becken, ließ er an ber Brude eine Schuswehr mit zwei Eingangen errichten, bas Gepack schickte er voraus und am folgenden Tage ging bas heer ohne Berlust hinüber. Selbst ber Bruden-Kopf wurde burch die Tapferkeit des Grafen von Anjou gegen die wuthenden Angrisse der Feinde behauptet \*).

Aber ber Buftand ber Kreugfahrer war baburch wenig gebeffert. Wenn auch bie Kranten nicht mehr fo schnell binftarben; so nahm boch bie Ungahl berer, welchen bas ichleichende Uebel alle Kraft und allen Muth raubte. mit jedem Tage zu. Ludwig felbft fab fich nicht mebr Abnlich; die bleiche Farbe feiner Bangen und ber augen= Scheinliche Berfall feines fraftigen Rorpers erfüllten alle, bie fich ihm naberten, mit ben bangften Beforgniffen. Bittrer Rummer nagte an seiner Seele, bie Noth ber Rrieger gerriß ihm bas Berg und boch erlaubte ihm feine Gewiffenhaftigfeit nicht, eine Unternehmung gang aufgugeben, zu ber er fich von Gott ausbrudlich berufen glaubte. Erft, als er erfahren mußte, bag Mangel und Bergweifs lung viele Pilger jum Ausreißen verleiteten, entschloß er fich, bem Rath ber vornehmften Unführer zu folgen. Die Borftellung von bem ewigen Berbetben ber Ungluds lichen, welche bie Roth gur Abschworung ihres Glaubens treiben tonnte, fiegte über jebe Bebentlichkeit und eine Unterhandlung mit bem Gultan wurde eröffnet.

Turanschah wünschte die Beendigung eines Kriegs, ber ihn von den ehrgeitigen Anführern der Mamluchen abhängig machte. Schon als Jüngling zum Statthalter der entlegnen affatischen Provinzen ernannt, hatte er fern von dem ägyptischen Hofe das Alter von fünf und zwanzig Jahren erreicht. Die schon seinem Bater ver-

<sup>\*)</sup> Ioinv. S. 59.

bachtigen Diener bes Gtaats waren ihm fremb geworben, bas Unfeben, welches fie mabrent feiner Abmefenbeit fich angemaßt hatten, schien ihm ein Eingriff in seine Rechte, ibr nicht von ihm verlangter Rath. Geringschabung feiner eignen Einficht. In ben Schilberungen ber meiften arabischen Schriftsteller theilt er das Schicksal ber letzen Sprößlinge untergegangner Saufer; was jedoch eben biefe Beugen von feinen Sandlungen aufbewahrt haben, scheint ibr hartes Urtheil eber zu widerlegen als zu beflåtigen. Wohl nicht mit Unrecht mistrauete er ben ftolgen Sauptern ber Leibwachen, bie mit Biderwillen unter bie Berrschaft eines nicht in ihrer Mitte aufgewachfnen Thronfolgers fich beugten; aber unvorsichtig verrieth er ju fruh feinen Argwohn, indem er die Stellen einiger ber vornehmften Kronbeamten ben jungern Gefährten seiner Kriege in Mesopotamien anvertrauete und aus bem Borfage, feine Stiefmutter und ihre Anhanger über bie Bermaltung ber Ginfunfte gur Rechenschaft gu gichen, tein Geheimniß machte \*). Er bedurfte bagu bes Friedens und bie Bedingungen, welche er jum Grunde legte, waren fo gemäßigt, bag Lubwig fie ohne Bedenten annahm. Der Gultan erbot fich gur Auswechslung ber Gefangnen in Daffe und zur Raumung ber auf bem Boben von Palaftina von ibm befetten Plate und verlangte bagegen bloß bie Burudgabe von Damiata in uns beschäbigtem Buftanbe ber Bobnbaufer und ber Keftunge: werke, boch follten bie Chriften ihre Rriegsmaschinen und bas gefaline Kleisch behalten und unter bem Schute ber offentlichen Treue ihre Kranken nebst ben Gesundheitsbeamten, fo lange. es bie Umftanbe erfoberten, bafelbft gurudlaffen konnen. - Done Anftand willigten bie frangofischen Bevollmächtigten in biefe Borschläge, aber bet

<sup>\*)</sup> Makrizi, Extr. &. 44. — Ishaki, ibid: &. 78,

Stolz ber Ritter emporte sich, als einer ber ägyptischen Abgeordneten barauf bestand, daß der König selbst bis zur Ersüllung des Bertrags als Geißel zurückbleiben musse. "Nehmt uns selbst," riesen die Franzosen, indem sie mit Unwillen die Unterhandlung abbrachen, "nehmet "einen der beiden Prinzen; aber eher wollen wir sterben, "als schimpslich das geheiligte Haupt unsers Königs vers "pfänden")!"

Die Kreuxfahrer konnten jeboth, ba ihnen die Bus fuhr auf bem Strome abgeschnitten war, ihre Stellung nicht langer behaupten und wenn Ludwig nicht Ge= fabr laufen wollte, von ben Reinben, die jest auch in seinem Ruden auf bem rechten Ufer bes Milarmes fich geigten, vollig eingeschloffen ju werben, mußte er ben Aufbruch nach Damiata beschleunigen. Er gab Befehl, bie Kranken auf die noch übrigen Schiffe zu bringen und bie Maschinen zu verbrennen, aber fo schwach et auch fich felbst fublte, tonnte boch tein Bureben ihn bes wegen, bas heer zu verlaffen. "Ich habe gelobt, mit "meinen Boltern gut leben, ober gu fterben," untwortete er ben Anführern, die ihn bringend baten, ein Schiff au besteigen, ober wenigstens mit ber Abtheilung bes Berzogs von Burgund vorauszugehen, und als am Abend bes 5. Aprile \*\*) bas Beer fich in Bewegung feste, blieb er,

<sup>\*)</sup> Ioinv. &. 60. - Makrini. &. 38 - 40, fagt hibat, bie Bebingungen maren bon bem Gultan verworfen worben; es fcheint aber nach allen Umftanben, bag loinv. Recht hat.

e+) Mardi au soir après les octaves de pasques, Ioinv. &.
60. Oftern fiel auf den 27. Marz und der folgende Conntag
auf d. S. April. — Makrizi, Extr. &. 40, sagte Dienstag,
den 3. Muharrem 648; da er gleich vorher den 27. Oschulhassja 647 auf einen Freitag sest, muß der 3. Muharrem
auf einen Mittwoch sallen. Abulf. ibid. E. 66, giebt die
Nacht vor dem Mittwoch, 8. Muharrem an, welches mit
Ioinv. zusammentrisst.

obne feine Leibwachen bei fich zu behalten, bei bem Rachtrabe, ben Balther von Chatillon anführte. batte ben Maschinenmeistern \*) bie Berftorung ber Brude aufgetragen, aber Beigheit ober Nachlaffigteit binberte bie Ausführung; bie Reinbe gingen noch in ber Nacht binüber und fielen ploblich ben Kranten in ben Rucken. In ber Dunkelheit wurden bie letten Abtheilungen auseinander gesprengt ebe noch bie Borberften von bem un= erwarteten Angriffe Rachricht erhielten; bie Führer eilten ben Konig aufzusuchen und in ber Ungewißheit über fein Schickfal theilte bie Berwirrung fich ber gangen Reibe bis an die Spipe mit. Ludwig batte entfommen konnen, aber inbem er, von einem tleinen Saufen unterflugt, fic pergebens bemubete, bie aufgelofeten Scharen wieder zu fammeln, murbe er von ber hauptmaffe abgeschnitten und mußte nach einem fruchtlosen Kampfe endlich bas Schlachtfelb raumen \*\*).

Doch schon konnte er bie vorberen Abtheilungen nicht mehr erreichen. Die ganze Sone war mit beutegierigen Beduinen und morischen Reitern bedeckt; in dem Streben sich durchzuschlagen, sielen die Begleiter des Königs oder kamen vom ihm ab und zuleht irrte er nur noch mit einem einzigen Gefährten, Gottsried, herrn von Sergisnes \*\*\*), in der unbekannten Gegend umher. Ihr gutes Schwerdt hielt die einzelnen Parteien zurud, aber ploklich wurde Ludwig so schwach, daß et keinen hied mehr zu suhren vermochte. Die gewaltsame Anspannung hatte

<sup>\*)</sup> Ses maistres d'euvres et ingenieux Ioinv. S. 60.

<sup>\*\*)</sup> Ioinv. S. 61. Makrizi unb Kemaleddin, Extr. S. 41, 56, u. 58.

<sup>\*\*\*)</sup> Ober Sargines, de Saroidis, er war einer ber acht Ritter, welche gewöhnlich ben König begleiteten. Iodny. S. 53, und Observ. S. 63.

bie letten Krafte seines burch Krankheit und Rummer abgematteten Korpers erfcopft und Gottfrieb, ber jest allein fich felbst und feinen Gebieter vertheibigen mußte. fab mit Tobesangft ben Augenblick fommen, wo ber Ronig ohnmachtig vom Pferbe finten wurde. In biefet Roth pries er fich gludlich, ale er in geringer Entfernung ein Landgut, ober auch nur einige Aderhofe \*) erkannte. wo er fich erinnerte eine Frau gesehen zu baben, bie. aus Paris geburtig und mahrscheinlich von früheren Rreugfahrern als Rind zurudgelaffen, unter bem fremben himmel die Sprache ber Beimath und die Liebe gut ihren Landeleuten noch nicht vergeffen batte. In ihrem Saufe fand bet Krante einige Erquidung; abet et war hiet nicht ficher und gleiche Gefahr brobete ibm bei bem Bers fuche, seinen Beg fortzuseben. Schon ftreiften bie leich ten Schwarme ber Araber bis an bas fleine Dorf, boch Balther von Chatillon, ber ber Spur bes Ronigs ges folgt war, bewachte bas Saus. Er trieb gang allein die Eindringenden zurud und so oft et einen Augenblick frei hatte, sprengte er über die Gebofte binaus und schrie. indem er fich in ben Bugeln bob, mit gewaltiger Stimme: "Chatillon! Chatillon hier! hieher meine Mannen!" aber Niemand borte seinen Ruf \*\*).

Einige andre Barone und Ritter hatten endlich ben Auferthalt bes Königs gefunden und einer von ihnen,

<sup>\*)</sup> loinv. S. 61. nennt ben Ort une petite ville nommée Casel; auf ben Karten von Aegypten findet sich kein solcher Flecken, vielleicht meint er ein Casale, ein Landgut, ober einige bei einander liegende Wohnungen, Du Cange, v. Casale. Rach Makrizi, Extr. S. 41, war es nur ein kleiner Hügel; der Brief des Sultans, S. 43, aber spricht von einem kleinen Orte Minieh, der in der Gegend von Farestur lag. Eben so Kemal. S. 56.

<sup>\*\*)</sup> Ioinv. &. 77.

Philipp von Montfort, glaubte in der Rabe einen Emir erkannt zu haben, ber bei der ersten Unterhandlung sich besonders freundschaftlich gezeigt hatte. Bei der Unmöglichkeit, den Feinden zu entgehen, mußte Ludwig es für einen Gewinn halten, wenn er, anstat als ein Gefangner in ihre Hande zu fallen, sich ihnen als Geißel übergeben konnte und Philipp erhielt den Auftrag, zu versuchen, od sich vielleicht noch jest auf die vorigen Bedingungen ein Bergleich schließen ließe. Der Emir gab ihm gute Hossnung und fertigte sogleich einen Boten an den Sultan ab, doch ehe der Abgeschickte noch die Vorschläge überbringen konnte, vollendete die Feigheit eines Berräthers, oder vielleicht auch nur der unkluge Eifer eines Voreiligen den Untergang der Christen.

In der Verwirrung des nachtlichen Angriffs war der größte Theil des Heeres in der Gegend von Fares=
kur zerstreuet worden, aber die Leidwachen und die Ritter des königlichen Hauses bildeten noch immer einen Kern, zu welchem am folgenden Morgen viele der vornehmsten Bannerherren mit nicht unbeträchtlichem Gefolge sich versammelten. Dhne sich durch die Uebermacht schrecken zu lassen, behauptete die tapfre Schar ihren Posten und schlug wiederholt die Angriffe der Feinde zurück. Sie wurde, mit dem König in ihrer Mitte, unbesiegt Damiata erreicht haben, aber vergebens harrten die Häupter auf Nachricht von ihm. Plöglich sprengte einer von den so genannten Sergents d'épée \*) den gewöhnlichen Uebers

<sup>•)</sup> Ioinv. S. 62, nennt ihn einen huistier; die Huissiers, Sergens d'armes ober d'épée, waren eine von Philipp August eingeführte Leibwache des Königs. Grand Vocadulaire François, Paris 1767 — 74, 4. T. XIII u. XXVI, art. Huissier, Sergens. Nach einer Berordnung König Philipps des Schönen wurde die Stärke dieser Leibwache auf zehn Huissiers und zwanzig Gergens bestimmt, von

bringern der Befehle Ludwigs, auf die Kampfenden los und schrie ihnen zu: "Alles ist verloren! Im Namen des "Königs, ergebt Euch! Die Feinde suhren ihn fort; Euer "Widerstand wird ihm das Leben kosten." Alle kannten den Boten des Unglucks von Person, keiner zweiselte an der Wahrheit seines Auftrags und ohne sich zu bedenken, brachten sie der Erhaltung des geliebten Monarchen das schmerzliche Opfer ihrer Freiheit. Sie senkten ihre Wassen und doten ihre Hande den Kesseln dar.

Alles gewann nun eine veränderte Gestalt. Philipp von Montfort verzweiselte, als er die Gesangnen vorbei sühren sah und der freundschaftlich gesinnte Emir verhielt ihm nicht, daß jest schwerlich mehr von einem Bergleiche die Rede seyn durste. Die lesten Streitkräfte der Fransken waren vernichtet. Der Kampf hatte ein Ende, nur einzelne Flüchtlinge wurden noch niedergehauen oder zu Gesangnen gemacht und der tapfre Chatillon siel in der Bertheidigung seines Königs, als Bendokdars Reiter in das Dorf drangen.

Ludwigs Leben schwebte in der größten Gesahr. Selbst nachdem er sich zu erkennen gegeben hatte, schwenkaten die ergrimmten Mamkuchen, einander die glanzende Beute misgonnend, ihre Sabel über seinem Haupte. Die unerschütterte Ruhe, mit welcher er, ohne Furcht oder Schmerz zu verrathen, den Martyrertod erwartete, entwassnete die Mordlust der Wüthenden, doch nicht ihre Raubgier. Sie nahmen ihm seine Wassen, selbst seine Kleider, legten ihm Fesseln an und schleppten ihn drohend mit sich fort. Er glaubte seiner Hinrichtung entgegen zu gehen, aber er war in die Hande eines edelmuthigen Siegers gefallen. Sobald Turanschah die Gefangen=

denen täglich der britte Aheil im Dienst war Observ. etc. S. 114.

schaft bes Ronigs erfuhr, ließ er ihn nach Mansura in bas Saus bes Gebeimschreibers, Ibrahim ben Gots man bringen und schickte ihm zwei mit toftbarem Dela= werk besetzte Anzüge für ihn und funfzig andre für bie pornehmften Barone \*).

Nach ber traurigen Sitte ber bamaligen Beit wurde bie Menge ber Gefangnen, von benen tein Bofegelb gu erwarten mar und bie jum Sklavenbienft nicht tauglich ichienen, ohne Barmbergigkeit niebergebauen. Rur Runftverständige ober handwerker mußten auf ben Befehl bes Sultans verschont werben und viele, besonders von bem Schiffsvolke, retteten ihr Leben burch Abschworung bes Chriftenthums, Fur bie Bornehmeren mar, wie gewobns lich im Rriege, ber erste Augenblick ber furchtbarfte; ibr ferneres Schidfal hing von ber Menschlichkeit ober ber Robbeit ber Einzelnen ab, benen ber Bufall fir in bie Banbe geworfen batte, aber bei mehr als einer Belegens beit bewährte fich auch bie icone Tugend ber Barmbers zigkeit, welche ber Sarazen gegen ben Ungludlichen, ben er einmal in seinen Schut genommen bat, uneigennutig und felbft mit eigner Gefahr, ohne alle Rudficht ausubt.

Ein noch harteres Loos, als ben Streitern auf bem Lande, mar ben Kranken gefallen, welche man auf bie Schiffe gebracht hatte. Bon bem griechischen Reuer ber Flotte bes Sultans gegen Wind und Strom guruckges trieben, fliegen die Sahrzeuge gegen einander ober scheiters ten am Ufer, wo bie umberftreifenben Araber alle, bie fich ju retten suchten, ohne Unterfchieb niebermegelten, Dem Sire von Joinville, ber an einem beftigen Rieber barnieber lag, gab bie Gefahr zu rechter Zeit noch fo viel Rraft, bag er seinen Steuermann nothigen konnte,

<sup>\*)</sup> loinv. E, 61, 62, Makr. E, 48. Kemal, E, 58, Math. Par. 6, 792, 793,

in der Mitte des Stroms zu bleiben, obgleich vier feindsliche Galeeren seinem Schiffe entgegen kamen. Er hielt es für gerathner, sich mit seiner ganzen Mannschaft zu ergeben, als vereinzelt in die Schwerdter der Ungläubigen zu rennen und hörte nicht auf die Ermahnungen eines schwärmerischen Priesters, der unausbörlich schrie, hier wäre die Martyrerkrone zu verdienen. "Bir "dachten nicht daran;" gesteht der treuherzige Krieger ganz unbesangen, "die Liebe zum Leben war doch "stärker."

Eine ber Galeeren war unterbeffen berangekommen und bereitete fich jum entern, ohne auf bas Gefchrei bes Schiffsvolkes, bag ber Befehlshaber ein Bermanbter bes Ronigs fen, ju achten, aber ein aus Sicilien geburtiger Saragen batte es verftanden. Er ichwamm nach bem drifts lichen Kahrzeuge, fletterte über ben Bord und rief, indem er ben Sire von Joinville mit beiben Armen umtlams merte: "herr, Ihr fend verloren, wenn Ihr mir nicht "folgt! Springt ins Baffer! Jest bemerken fie Euch nicht; "fie benten nur an Euer Schiff." Bugleich reichte er ibm ein Geil, bas an ber Galeere befestigt mar, und beibe marfen fich in ben Strom. Bon feinem Retter im Schwimmen unterftut, erreichte Joinville glucklich bas feinbliche Schiff; boch als er nachher ans ganb geset wurde, riffen umberschweifende Plunberer ihn nieber und icon fublte er bas Meffer eines Beduinen an feiner Reble, aber ber treue Sarazen ließ ihn nicht aus feinen Armen und befreiete ibn aus ben Sanben ber Morber, indem er ibn fur einen toniglichen Pringen ausgab.

Er führte ihn nun nach einem umzäunten Plate, wo unter andern Gefangnen auch einige von Joinville's Leuten ihren herrn mit Thranen begrüßten. Biele der feindlichen Befehlshaber hatten sich hier versammelt; einer von ihnen nahm dem Ritter den helm ab und von dem Anblide des Kranken, der von Fieberfrost und, wie er selbst

nicht leugnet, auch aus Furcht zitterte, gerührt, befahl er, ihm aus bem erbeuteten Gepad eine warme Dede \*) zurückzugeben. Ein andrer brachte ihm einen Gurtel, ein britter eine Kopfbebedung und als sie von seinem Begleiter ersuhren, daß er an einer Halsentzundung leibe, ließen sie ihm einen Heiltrank reichen, der auf der-Stelle seine Schmerzen linderte und am folgenden Tage ihn ganz davon befreiete.

Eben fo menschenfreundlich behandelte ibn ber Befehlshaber ber Flotte, ju bem er nach feiner Genefung geführt wurde. Muf die Frage besselben gestand ber Gefangne ihm freimuthig, baf feine Bermanbtichaft mit bem Ronige blog auf einer Erfindung feiner Diener berube, bie ihm baburch bas Leben zu retten gebacht hatten. "Sie "haben wohl baran gethan," erwiberte ber Emir, "benn "leicht hattet Ihr in ber erften Sige fammtlich nieberge-"macht werben tonnen. Aber," fuhr er fort, "fleht Ihr "nicht etwa in einigem Berhaltniß mit bem Raiser Friedrich?" und als er vernahm, daß Joinville biefem Monarchen wirklich verwandt fen \*\*), verficherte er ibn, baß er nichts zu befürchten habe. Er ließ ihn auf bas beste bewirthen und wurde felbst nicht ungehalten, als fein Gaft, bei ber jufalligen Erinnerung, bag ber Zag ein Freitag fen, erschrocken aufsprang und bie vor ibm stebende Schussel mit Fleisch auf ben Boben marf; er

<sup>\*)</sup> Une mienne couverte d'escarlate fourrée de menu ver, que Madame ma mere m'avoit donnée. Ioinv. ©, 64.

<sup>\*\*)</sup> Durch feine Mutter, Beatrix von Burgund, Du Fresne du Cange Genealogie de la maison de Ioinville, im Anhang zu ber hist. de St. Louis, S. 12 und in ber Sesschlechtstafel. — Die Frage bes Abmirals giebt einen Beweis von bem großen Ansehen, in welchem Friedrich II bei ben Ungläubigen stand.

meinte bloß, ein unwillfürlicher Fehler habe nicht viel zu bedeuten.

Bis zu bem Tage, an welchem bie Gefangnen nach bem Lager bes Gultans geführt werben follten, war ber gutmuthige Sarazen keinen Augenblick von Joinville's Seite gewichen; jest erklarte er ihm, bag er ihn nicht langer begleiten tonne und foberte zugleich ben Lobn fur feine Dienste. Er brachte einen Christenknaben, ben er gerettet batte und ber Ritter mußte ihm fcmoren, fich bes Wehrlosen anzunehmen und, bis fie in Sicherheit maren, ibn nicht von ber Sand ju laffen, weil fonft bie Turten ibn, als einen unnügen Gefangnen, nieberhauen wurden. Blog um bem Unschuldigen, mit bem er fein Brodt getheilt hatte. Leben und Freiheit zu erhalten, war ber Dusulmann barauf ausgegangen, fich einen ber frankischen Großen zu verpflichten. Der Knabe, von vaterlicher Seite ein Sprofling bes eblen Saufes Montfaucon, wuchs nachber unter ben Augen bes Sire von Joinville auf, aber er sowohl als fein Pfleg: vater verloren auf immer ihren Boblthater, ben ebelmuthi= gen Saragenen, aus bem Gefichte \*).

Der König wurde in Mansura mit ber seinem Range gebührenden Achtung behandelt. Man brachte seine beiden Brüder zu ihm, und erlaubte ihm, nach Damiata zu schicken und sich nach seiner Gemahlin zu erkundigen, die dort am dritten Tage vor ihrer Niederkunst die erste Nachricht von dem Misgeschick des christlichen Heeres ershalten hatte. Margaretha erbebte vor dem Gedanken, lebendig in die Hände der Ungläubigen zu fallen. Sie befahl ihren Dienerinnen, einen alten, beinahe achtzigs jährigen Ritter zu ihr zu rusen und, sobald auf ihren Wink sie Frauen entfernt hatten, ließ sie vor dem

<sup>\*)</sup> Ioiny. @. 62 - 66.

noch ruftigen Greise fich auf ein Rnie nieber und bat ibn um eine ritterliche Gabe. Er mußte burch einen Eid fich zu ber Erfullung einer Bitte verpflichten und nun foderte fie, bag er unter teinem Bormande aus ihren Bimmern weichen und, wenn bie Feinde in bie Stabt brangen, ihr ben Tob geben follte. Unter Angft und Schreden mußte bie ungludliche Konigin ihr Bochenbett balten. Dhne bie Bachfamteit bes herzogs von Burgund wurde bie Stadt gleich in ben erften Lagen einer, unter ben auf bem Schlachtfelbe gefundnen chriftlichen Sahnen fich nabernben, Abtheilung ber Rinbe gur Beute gewors ben fenn und fortbauernbe Gefahr brobete von ber Furcht ber aus Genuefern und Pifanern beftebenben Befatung. bie ichon ju ber Rudtehr nach Europa ihre Schiffe feegel= Bum Glud maren vor furgem fertia gemacht batte. ansehnliche Gelbsummen aus Frankreich angekommen und burch feste Stanbhaftigkeit, burch Bureben und zu rechter Beit angewendete Freigebigkeit bielt Margaretha Bankelmuthigen gurud. Dem Sohn, von bem fie entbunben murbe, gab fie, jum Anbenten an bie traurigen Umftanbe feiner Geburt, ben Ramen Triftan \*).

Turanschah war gleich nach ber Schlacht bis Farestur vorgerucht und hatte am User bes Stromes sich gelagert. Ein mit gemalter Leinwand überzognes Pfahlwert umschloß ben geräumigen Platz, wo die Sezelte des Sultans aufgeschlagen waren; am Singange des Bordersten legten die Emire, ehe sie vor ihm erschienen, ihre Schwerdter und Stabe nieder und aus dem inneren Gemache führte ein bedeckter Gang zu einem, von Gitterwerk mit darüber gespannten indischen Tüchern leicht aufgesührten, Thurme, von dessen hohe die ganze Gegend die Damiata übersehen werden konnte.

<sup>\*)</sup> loinv. E. 78, 79. - Math. Par. E. 793, 797, .

Auch für ben Konig war ein Zelt in biefem Raume eingerichtet worden und Turanfchah, bem nur baran lag, bie Franken aus Aegypten zu entfernen, ließ ibn befragen: ob er Damiata und bie Befigungen ber Christen in Sprien gegen freien Abzug mit bem Refte feines Seeres ausliefern wolle? Auf Lubwigs Entschulbigung, bag er über Palafting, welches bem Raifer Friedrich, als bem rechtmäßigen Konige von Jerusalem gebore \*), nicht perfugen tonne, foberte ber Gultan bie Plate ber Rittera orben. Doch auch biesen Borschlag lehnte ber Konig ab, erbot sich aber zu einem Losegelbe, welches ber Sieger felbft bestimmen mochte. Die Abgeordneten foberten gebn= mal bunderttausend goldne Byzantinen und Ludwig willigte auf ber Stelle ein. Turanschab erstaunte, als man ihm bie Nachricht brachte. "Bas?" rief er: "Er hat nicht versucht etwas abzuhandeln? Wahrlich, bas "ift toniglich! Fürften geziemt es nicht zu bingen, wie "Rramer. Aber ber Frante foll uns nicht an Ebelmuth "übertreffen. Geht, fagt ihm, baf ich ihm ben funften "Theil ber Summe erlaffe \*\*)."

Auf diese Bedingungen wurde der Bergleich abgesschlossen, Damiata sollte in der folgenden Boche gestäumt, die Halfte des kosegeldes gleich bezahlt und bis dahin der Graf von Poitou als Geiffel übergeben wers ben; die andre Halfte versprach der Konig von Akton

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit flegte boch ber Drang ber Umftanbe über bie Gewiffenhaftigkeit, mit welcher ber Konig bie Aussfprüche bes Papstes verehrte.

<sup>\*\*)</sup> Ioinv, S. 68, — Math. Par. S. 794. 795, — Rach bem bamaligen Werthe bes Gelbes können zwei Byzantinen auf ein französisches Goldpfund, und acht auf eine Mark Silbers gerechnet werben. Die volle Summe wurde bemnach ungefähr anderthalb Millionen Thaler betragen haben. D. Fresne du Cange, Dissert. XX, im Anhange zu Joinv,

aus nachzusenben. Den vornehmen Gefangnen, welche man auf die Schiffe zurückgebracht hatte, wurde die frohe Nachricht eilig mitgetheilt; alle überließen sich der Freude über ihre nahe Befreiung und priesen mit lauter Stimme die Mäßigung eines Siegers, der weit hartere Opfer von ihnen hatte erpressen können; aber das Ende ihrer Trübsale war noch nicht gekommen.

Die misveranugten Emire hatten fich mit ber. in ihrer Erwartung, unter bem Namen ihres Stieffohns gu herrichen, betrognen Chajarelbor und mit ben ftreng= glaubigen Schriftgelehrten, bie an ber Schonung ber Nazarder ein Aergerniß nahmen, zu bem Untergange bes Gultans vereinigt und nur bie gurcht vor bem verfammelten Seere hielt noch ben Urm ber Berichwornen gu= Der schnelle Abschluß bes Friedens notbigte fie zu ber Beschleunigung ihres schwarzen Borfages. Durch einen untergeschobnen Befehl getäuscht, brachen bie Kriegevolfer am 2. Man, gegen Damiata auf und zugleich brangen bie Emire mit gezognen Schwerbtern in bas Belt ihres Non bem wilben Bibars Benbokbar verwundet, flüchtete er sich in ben Thurm, um von oben Hulfe zu rufen, aber angelegtes Reuer nothigte ibn, fich in ben Ril zu werfen und bie Pfeilschuffe feiner Berfolger tobteten ibn im Baffer \*).

<sup>\*)</sup> Makrizi, Extr. S. 45. Reiner ber in ber Collect. etc. angesührten arabischen Schriftsteller hat den Tag der Ermorbung des Sultans bestimmt angegeben. In dem Bruchstücke aus Ishatis Gesch. der ägyptischen Opnastien steht, S. 72, im Muharrem 647, welches aber 649 heißen muß, denn dieses Jahr sing mit d. 4. April 1250 an und der lette Muharrem siel auf den 8. May. Dieses trist auch mit W. Tyr. cont. c. 2. S. 784, zu, wo der 2. May angegeben wird. Auf jeden Fall muß es vor dem himmelssahrtstage, d. 5. May geschehen sepn.

Im gräßlichen Taumel ber blutigen That fturmten bie Morber nach Ludwigs Gezelte und Benbotbar fchrie, indem er schnaubend bas Schwerdt erhob: "ich "babe beinen Reind umgebracht; mas giebst bu mir ba-"für?" aber ber fromme Ronig wendete fich mit Abscheu pon ibm, obne ibn einer Antwort zu wurdigen. andrer Saufe rannte mit wuthenbem Toben nach ber Galeere, wo bie Barone eingeschifft maren. Joinville fragte ben Ritter Balbuin von Ibelim, ber bie arabische -Sprache verftand: mas biefer Einbruch mit Schwerdt und Streitart zu bebeuten habe? "baß fie uns allen bie "Kopfe abschneiden wollen", bekam er zur Antwort und zugleich fab er eine Anzahl feiner Gefahrten vor einem Monche knieen, um noch im Augenblick bes Tobes zu beichten, aber er felbst konnte in ber Angst fich weber auf eine Gunbe, noch auf eine Gebetsformel befinnen. Es wollte ihm nichts einfallen, als bie Worte: "So ftarb bie beilige Ugnes!" welche er andachtig aussprach. Doch ertheilte et, fo gut er's vermochte, bem Connetable von Eppern, Guido von Ibelim, Die Absolution, ob er gleich tein Bort von ber Beichte beffelben verftan= ben hatte. Alle erwarteten ben Tobesffreich; bie Turken begnügten fich jeboch, fie in ben niebrigen Schifferaum einzusperren, wo sie so bicht zusammengepreßt liegen mußten, daß jedesmal die Ruge bes Einen ben Ropf bes Undern berührten. Go brachten fie ben Reft bes Tages und die folgende Nacht in ber traurigen Voraussetzung bin, bag man fie bier nur eingeschloffen habe, um fie einzeln beraus zu holen und zur hinrichtung zu führen \*).

In einer fturmischen Berathschlagung ber Berschwors nen waren unterbessen Chajarelbor, als Gultanin auf ben Thron und ein vornehmer Emir Azobbin

<sup>\*)</sup> Ioinv. &. 71.

Mibet, jum Oberfelbherrn erhoben worben. Ueber bas Schicksal ber Gefangnen entstand ein langer Streit. Einige ber Bilbeften unter ben Anführern meinten, ber befte Rath mare, ben Ronig und alle Frangofen tobt zu schlagen, weil sie bann boch gewiß nicht wieber kommen konnten, aber Mibet wiberfeste fich bem blutigen Borschlage und bie Aussicht auf bas reiche Losegelb gewann ibm bie Mehrheit ber Stimmen \*). Lubwig batte in ben letten Tagen burchaus teine Rabrung ju fich nehmen wollen; nach seinem Tobe wurden die Chriften in Damiata nicht langer verweilt baben und es fehl= te ihnen nicht an Schiffen, fich mit ihren Schaten in Sicherheit zu bringen. Diese Grunde besonders schei= nen ben Diwatt zur Gil bewogen zu haben; er erklarte fich bereit, ben mit Turanfchab gefchlognen Bertrag in allen Puntten zu erfullen und eine freundliche Both= schaft funbigte ben Gefangnen ihre Erlofung an \*\*).

Gern waren sie sogleich ans Ufer geeilt, aber bie morgenlandische Sitte erlaubte den Emiren nicht, sie ohne Bewirthung zu entlassen und um sie zu ehren, waren die Eier, welche man ihnen unter andern Gerichten bei dem Gastmahle vorsetze, mit bunten Farben bemalt. Am 6. May, den Tag nach dem Feste der Himmelsahrt, wurde Damiata übergeben und der Ansang mit dem Abswägen des Goldes gemacht. Man rieth dem Könige.

<sup>\*)</sup> Einige sollen ben Borichlag gethan haben, ben gefangnen König, beffen glanzenbe Tapferteit ihnen Chrfurcht einflößte, zum Sultan auszurufen. Der Einfall hat nichts befrembenbes bei einer aus erkauften Sklaven bestehenben Bersamplung, aber einige Emire erinnerten, Ludwig sey ein viel zu eifriger Chrift, um seinem Glauben zu entsagen, benn er trete nie dus seinem Belte, ohne vorher bas Beichen bes Areuzes zu machen. loinv. S. 73.

<sup>\*\*)</sup> Ioinv. E. 71 - 75, Math. Par. E. 795 - 797.

einen Theil des Losegelbes dis zu der Auslieferung der Geißel zuruchzuhalten, aber er wollte bei einem redlichen Bergleiche kein unwurdiges Mistrauen zeigen. Zwar ließ er sich bewegen, für seine Person schon am ersten Tage eine gemesische Galeere zu besteigen, doch als er erzsuhr, daß seine Schahmeister die Ungläubigen um zehnztausend französische Goldpfunde betrogen hatten, schickte er sogleich durch Philipp von Montfort die sehlende Summe ans Land und bald nachher hatte er auch die Freude, seinen als Geißel zurückgelaßnen Bruder, den Grafen von Poitou, am Bord seines Schisses zu umsarmen.

Am Sonntage, ben 8. Dan, verließ er bie Rufte, welche bas Grab von mehr als hunderttausend Rreutfahrern geworben war. Ein Theil ber noch Uebrigen tehrte mit ben Bulfevolkern ber italienischen Freiftaaten nach Europa gurud und von zwei taufend und acht hunbert Rittern \*), welche auf bem agoptischen Boben gekampft hatten, begleiteten den Konig bei seiner Abfahrt kaum noch hundert. Er richtete zuerft feinen Lauf nach Akton. wo ein Theil feiner Schape in Bermabrung lagt über bie ferneren Magregeln scheint er noch nicht vollig mit fich eins gewefen gut fenn. Ehre und Unbacht erlaubten ibm nicht, eine mit fo großen Erwartungen angefangne Unternehmung gang aufzugeben; die Arage war nur, ob er gegenwartig in Palaftina bleiben, ober erft nach Frankreich gurudgeben und ju einem neuen Kreugzuge fich ruften folle? In bem, an einem ber nachsten Sonntage nach bem Pfingfifefte versammelten. Kriegsrathe wurde heftig

<sup>\*)</sup> Ioinv. &. 81. — Rach Kemal Extr. &. 61, gab ber Konig während seiner Gefangenschaft seibst die Starte bes Heeres auf neuntausend fünshundert Mann Reiterei und, mit Einschluß der Arbeiter und Anechte, auf hundert und breißig tausend Mann Rusvolf an.

barüber gestritten. Die Grafen von Poito u und Anjou und bie meiften frangofischen Großen ftimmten fur bie Rucktehr; fie beriefen fich auf bie Briefe ber Regentin, auf bie Rothwendigkeit ber Gegenwart bes Ronigs in feinem Lande bei ber zweifelhaften Freundschaft eines weber burch feste Bertrage, noch burch ben Gottesfrieden gebundnen Nachbars und auf die Unmöglichkeit, mit einer fo geringen Dacht, als ihnen geblieben mar, bas Felb gu behaupten. Die Barone von Palastina wunschten bagegen naturlich, bie Rreugfahrer gurudgubalten und ei= nige von biesen traten auf ihre Seite. Durch die Frage bes Grafen von Joppe, Johann von 3belim: ob fie als Uebermundne in ber Beimath auftreten wollten? gereigt, nahm Joinville bas Wort, indem er ben Konig erinnerte, bag, wenn auch bie ju bem Rreuzzuge aufgebrachten Gelber erschopft maren, er boch feinen eignen Schat noch gar nicht angegriffen habe. Er burfe nur in Morea, in ben griechischen Provinzen und im Abend= lande bekannt machen, bag er ansehnlichen Sold gu geben gesonnen fen, und in furgem wurde fich ein neues Beer zu feinen Rahnen versammeln. Die Barone ber Gegenpartei nahmen biefe Bemerkungen übel auf; fie nannten ben Sire von Joinville einen Dullanen und fragten ibn, ob er fich fur fluger halte, als bie bornehms ften Groffen bes Ronigreiche? Da man in bem erbisten Streite zu feinem Entschluffe fommen konnte, brach Lubwig bie Berathschlagungen ab, um noch acht Tage Bebentzeit zu nehmen.

Bei ber Tafel schien er in tiefe Gebanken versenkt. Joinville, ben er, gegen seine Gewohnheit, 'gar nicht angerebet hatte, fürchtete ihn beleibigt zu haben; er trat an ein Fenster und indem er bei sich selbst überlegte, daß er nun nicht nach Frankreich zurücktehren könne und ihm nichts übrig bleibe, als dem Fürsten von Antiochien seine Dienste anzubieten, fühlte er, daß jemand von hinten

feinen Ropf faßte, fo, baß er fich nicht umfeben tonnte. In ber Meinung, es fen ber Graf von Remours, ber am Morgen besonbers heftig gegen ihn geftritten batte. rief er unwillig: "Lagt mich in Rube, Deffire Philipp, "ich habe nichts mit Guch zu thun." Er verfuchte augleich fich umzukehren und indem babei bie fremde Sand ihm über bas Geficht glitt, erkannte er ben Schmaragbring bes Befturgt wollte er gurudtreten und feine unbes fonnenen Worte entschuldigen, aber Ludwig bielt ibn "Kommt ber, Sire Joinville," fagte er, "wie "babt Ihr. als ein junger Mensch, fo breift fenn tonnen. "mir, gegen bie Deinung fo vieler vornehmen Manner "Bu rathen, bag ich in biefem Lande bleiben folle?" Doch, nachdem er fich einige Augenblide an ber Berwirrung feines Gunftlings ergogt hatte, feste er bingu: "Sbe .. babt gerade nach meinen Bunfchen gefprochen, aber "außet und barf biefes noch Riemand erfahren." in ber nachsten Ratheversammlung machte er feinen Ents fclus befannt, inbem er jugleich jebem Gingelnen bie Wahl ließ, entweber zu neuen Dienften fich zu verpflich: ten ober um bie Beit bes Johannibfestes mit ben Prinzen nach Europa jurud ju geben.

Die Mehrzahl der französischen Großen machte von dieser Erlaudniß Gebrauch und auch nicht allen Einheimisschen war der verlängerte Aufenthalt des Königs angenehm. Die Genueser und Pisaner mußten unter den Augen des mächtigen Monarchen sich ruhig verhalten \*), und vorzäglich saben die Templer seine Gegenwart ungern. Sie fürchteten eine Untersuchung ihres Anspruchs auf die

<sup>\*)</sup> Sie hatten, mahrend ber Ronig in Aegypten war, ein und zwanzig Lage hindurch gegen einander im Felde-geftanden und in der Stadt selbst ihre durch Mauern und Thore abgesonders ten Bezürke gegenfeitig mit Steinschlendern und Nauerbrechern bestürmt. Sanut. S. 218.

vielen Rronguter, welche fie widerrechtlich besagen und batten beshalb schon im vorigen Sahre bie Ueberfahrt pon Eppern auf alle Beise zu hindern gewußt \*). jest scheinen fie fich wenig Mube gegeben zu baben. ibren Beschüger in Palaftina gurudzuhalten; boch gelang es ihnen bald, ihn von neuem bergeftalt gegen ben Rais fer einzunehmen, bag er eine Bothschaft beffelben, welche auf bie erfte Nachricht von bem Unglud ber Franken nach Affon geeilt mar, um die Freiheit ber Gefananen au bewirten, nicht nur mit Ralte empfing, fonbern felbit geneigt war, ihre zu fpate Ankunft als einen glucklichen Rufall zu betrachten. Der fromme Lubwig tounte nie fich von bem Bourtheile losmachen, bag tein driftlicher Mongret, ohne ein Feind feines Glaubens zu fenn, in friedlichen Berhaltniffen mit einem mohammebanischen Rurften fteben tonne. Selbft bie feit einer Reibe von Jahren unterhaltne Berbindung ber Templer mit bem Sultan von Damastus, ben bie hofpitaliter als ben Reind ber Chriften und ber agoptischen Bertscher betrache teten, vermochte nicht ihm bie Angen ju offnen, ob er gleich babuch gehindert wurde, aus einem zwischen ben Ungläubigen ausgebrochnen Kriege Bortheil zu ziehen.

Die unruhigen Haupter ber Mamuchen hatten bie Herrschaft einer Frau nicht lange ertragen. Chajarcle bor mußte nach wenigen Wochen ben Emir Albek und vieser schon in den ersten Tagen des Augusts einem sechsjährigen Linde, einem Enkel des Sultans Ramel, den Thron überlassen. Aibek hob sich sedoch wieder durch seine Wermahlung mit der verwittweien Sultanin und herrschte von neuem, als Vormund oder Atabeg des uns mundigen Aschraf Musa, und, nach dem frühzeitigen

<sup>\*)</sup> Reinhard, Geich. b. Ronigreichs Copern, t. I. S. 180.
— Vertot, t. I. S. 484, sucht bie Ritter ju entschulbigen.

Tobe besselben, in seinem eignen Namen über Aegypten\*). Bon den Nachkommen Saladins war nur noch der Zweig von Halep übrig. Selaheddin Jusus, ber Enkel Dahers, hatte während des Kriegs von Manzsura sich der Bezirke von Hamat und Emesa und des Fürstenthums Damaskus demächtigt. Unter dem Borzwande, den Tod Autanschah's zu rächen, brach et im December 1250 mit einem zahlreichen Heere in Aegypten ein. Azoddin Tidek, der ihn am Austritt aus der Wiste entgegen kam, verlor eine Hauptschlacht; aber im Begriff, von Kahira Besit zu nehmen, sah Jusus, von den vornehmsten Emiten verlassen, sich zur eiligen Ruckkehr nach Damaskus genothigt.

Beibe Theile bereiteten fich jest zu nachbrudlichet Kortfetung des Kampfs und beide bewarden fich wetts eifernd um die Kreundschaft der Kranten. Der Sultan von Salep und Damastus, gegenwartig im Befig ber Arummer von Jerufalem, erbot fich ju ber Abtretung von ganz Palastina; Albek versprach basselbe und ent= sagte nicht nur ber noch nicht bezahlten Hälfte ber vers fprochnen Summe, fonbern schickte auch die in Legypten noch übrigen Gefangnen ohne Lofegelb zuruch. Ludwig, übet bie Bereitwilligkeit bes Gultans, feinen Wünschen Buvorzukommen, erstaunt, konnte die verlangte gufams menkunft bei Joppe nicht ausschlagen, aber Jusuf, bavon benachtichtigt, hinderte sie, indem er bis in die Gegend von Gaza und Darum vorructe und bie Paffe bet Buffe besette \*\*). Det Konig tehrte nim wieder gurud und beschäftigte fich. obne an bem Streite ber Unglau-

<sup>\*)</sup> Mis Sultan nahm er ben Ramen El Mosz an. Allg. Westhist. T. XXI. S. 206.

<sup>\*\*)</sup> Ioinv. S. 85. 88. 96. 97. — Math. Par. S. 842; 843, u. Addit. S. 181 — 183.

bigen Antheil zu nehmen, in ben Sahren 1251 und 1252 mit ber Befestigung von Caesarea, Joppe und Sidon. Ausschließend den Kath der Ordensritter gelenkt, scheint er selbst das Jutrauen der Einheimischen verloren zu haben und als die Sultane von Aegypten und Dasmaskus im Jahre 1253 mit einander Frieden schlossen, klagten die Christen mit Recht, daß während des günstisgen Zeitpunkts der Ruhe gar nichts für ihre Sicherheit geschehen wäre. Sie hatten jeht beide Mächte sich zu Feinden gemacht\*) und dursten nach dem Tode des Kaisers, der am 13. December 1250 gestorben war, nun auch nicht mehr auf den Schutz rechnen, den das Anssehen des mächtigen Monarchen bei den Ungläubigen ihnen seit beinahe dreißig Jahren gewährt hatte.

Durch die Feldzüge Amalrichs war der Sturz der friedfertigen Fathimiten herbei geführt worden, Ludwigs Kreuzzug hatte den Fall der den Franken gewognen Nachkommen Adels befördert und die Staatsregel der neuen Beherrscher von Aegypten war unaushörlicher Krieg. Feindliche Streisparteien, welche dalb dei Joppe, bald selbst in der Nahe von Akkon sich zeigten, rechtfertigten nur zu schnell die Besorgnisse der Eingebornen. Der König, der nicht mehr als vierzehnhundert Lanzen hatte zusammen bringen können, rückte zwar gleich ind Feld, aber die Türken wichen ihm aus und warsen sich unverzmuthet auf das unbeschützte Sidon. Sie drangen durch die noch nicht vollendeten Festungswerke in die Stadt, hieben mehr als zweitausend Christen nieder und kehrten

<sup>\*)</sup> Les Admiraux (bie Emire ber Bahariten) envoyerent en ambaxade devers le Souldan de Damas et firent paix et accord entr'eulx. Et par ce demourasmes moques d'une part et d'aultre. Car dez-lors en avant nous n'eusmes ne paix ne treve, ne au Souldan ne aux Admiraux etc. Ioinv. ©. 101.

mit Beute beladen nach Damaskus zuruck. Fast zu gleicher Zeit verheerten turkomannische Horden, die sich an der Grenze der Lander des Sultans von Ikonium niedergelassen hatten, die Staaten von Antiochien und Tripolis und der König Haiton von Klein = Armenien mußte den Schutz der gegen Natolien vordringenden Mogolen oder Tataren suchen \*).

Ludwig, noch immer in ber hoffnung biefe Bolfer für feinen Glauben zu gewinnen, freuete fich ihrer Berbindung mit einem driftlichen Konige und schmeichelte fich mit ber froben Musficht, burch bie Bulfe gablreicher Kreuzfahrer, welche er aus Europa und besonders aus feinem ganbe erwartete, boch noch bas Biel ju erringen und ben Thron von Berufalem in bem alten Glanze wieder aufzurichten. Sein Unglud in Aegypten batte gang Frankreich mit Trauer erfullt, aber nur bas gemeine Bolk wurde baburch aufgeregt. Unberufne Kreuzprediger burchzogen bie Provingen und verkundigten, bag ber Berr beschloffen habe, burch bie Armen und Unmundis gen auszuführen, mas ben Machtigften und Beifeften ber Erbe mislungen fen. Ueberall, wo fie hinkamen, verließen bie hirten ihre Beerben, bie Aderknechte ben Pflug, bie Rinber bes Saufes ihre Eltern, um ben neuen Aposteln bes Kreuzes ju folgen. Aber fie plunberten Stabte und Dorfer und nothigten bie rechtlichen Ginwohner, fich gegen fie ju bewaffnen, bie Bischofe, ben Bann gegen fie auszusprechen. Der Tob ber Anführer feste endlich ihren Ausschweifungen ein Biel, aber fie hatten bie Rreugzüge bei allen Stanben verhaßt gemacht und als Blanca die Bafallen zusammenberief, um über bie Berftartungen, welche nach Palaftina geschickt werben

<sup>\*)</sup> Sanut. S. 236. Die lateinischen Geschichtschreiber gebrauchen meistens bie lette Benennung. Wahrscheinlich hatten viele tatarische Stamme fich mit ben Mogolen vereinigt.

follten, zu berathichlagen, antworteten ihr bie Barone mit bittern Rlagen über bie Erpreffungen bes Papftes, ber unaufhorlich zu bem Kriege gegen Conrad, ben Gobn bes Kaisers. Abgaben erhob und bas Kreuz predigen ließ. Ihr Unwille legte ben Ranten bes romifchen Sofes ohne Rudhalt alles Unglud ber morgenlanbischen Chriften Palaftina, fagten fie, wurde jest rubig und blubend fenn, wenn nicht Gregor und Innocenz bie weisen Magregeln Friedrichs vereitelt batten. Dem beiligen Bater liege nichts an ber Erhaltung ber Stadt Gottes; nicht für ben Rampf gegen bie Unglaubigen, fonbern gegen Die Gobne bes Raifers biete er erhobten Ablaß, ber felbst rudwarts auf Bater und Mutter wirken folle; aber nicht langer burfe bie Regentin jugeben, bag Frankreich verarme und entvollert werbe, um bem ungerechten Saffe bes Oberhauptes ber Kirche zu bienen \*). Blanca mußte fich entschließen, auf bie Guter berer, welche getien ben Ronig Conrad fochten, Befchlag zu legen und won bem neuen Kreuzzuge, ben Innocenz IV versprochen batte. war nicht mehr bie Rebe.

Mit tiefer Betrübniß ersuhr Lubwig, daß er auf die gehoffte Unterstützung eines machtigen heeres nicht rechnen durse; er sah, daß er nach Europa wurde zurücklehenen mussen, ohne irgend ein wohlthätiges Andenken seines Daseyns in Palästina zurückzulassen. Nicht einmal sein sehnlicher Wunsch, an dem Grabe des Erlösers zu beten, wurde ihm gewährt. Gern ware er als Pilger dahin gewallsährtet und der Sultan von Damaskus wurde ihm auch das sichre Geleit nicht verweigert haben, aber er hielt- es für schimpslich, den Boden der Stadt Gottes zu betreten, so lange sie in den Händen der Ungläubigen war \*\*). Von Scham und Kummer niederges

<sup>\*)</sup> Math. Par. E. 827. 878.

<sup>\*\*)</sup> Ioinv. &. 103, 104.

brudt, begnügte er sich, die angefangnen Festungswerke zu vollenden, ohne sich, so lebhaft er auch die Rothwendigkeit seiner Gegenwart in Frankreich fühlte, zur Ruckkehr entschließen zu können.

Ein sehlgeschlagner Versuch auf Paneas überführte ihn von ber Unmöglichkeit mit seiner geringen Macht im Innern des Landes Eroberungen zu machen und der Tod der Königin Blanca, die am 1. December 1252 gestorben war\*), bewog ihn endlich, den dringenden Einladungen seiner Barone Gehor zu geben. Bis zu dem Frühling des Jahres 1254 hielt ihn der Wiederaufs bau von Sidon zuruck, am 8. Marz ernannte er den Sire von Sergines, dem er jedoch nicht mehr als hundert Ritter zurucklassen komnte, zum französischen Senesschal des Königreichs und verließ an seinem Gedurtstage, den 25. April, mit vier Galeeren und acht grossen Schissen den Hafen von Affon \*\*).

Nach einer Fahrt von zehn Wochen erreichte er glücklich die Kusten der Provence; aber nur das Bewußtsseyn eines redlichen Zweckes und der seste Vorsatz, durch einen zweiten Areuzzug seine auf das Spiel gesetze Ehre zu lösen, konnten ihn über seine getäuschten Hosstnungen und über die Vorstellung trösten, daß er in beinahe volsten fünf Jahren nicht im Stande gewesen sey, irgend etwas bedeutendes für das heilige Land zu thun, daß die Lage der Christen von Palastina während dieses Zeitzraums sich eher verschlimmert, als verbessert habe.

<sup>•)</sup> Math. Par. S. 859. Rady Mezeray, S. 730, b. 20. Rospember.

<sup>\*\*)</sup> Wil. Tyr. cont. c. 3. S. 735. Sanut. S. 220.

Frankreich unter dem heiligen Ludwig. — Deutschland und Italien nach dem Tode Friedrichs II. — Fall des lateinischen Raiserthums von Constantinopel. — Karl von Anjou, König beider Sicilien. — Die Ritterorden und die Benetianer in Palästina. — Der Staat der Mamluchen. — Berstörung von Antiochien. — Pugo, König von Coppern und Jerusalem. — Iweiter Kreuzzug und Tod des heiligen Ludwigs. — Der englische Prinz Eduard in Akton.

Unter bem Ginfluß beharrlich feftgehaltner Borurtheile beschlossen und ausgeführt, hatte bie machtige Unternehmung bes von ber Beiligkeit feines Berufs innig burchbrungnen Konigs mislingen muffen, aber fie wirft ben letten lichten Strahl auf bas Ritterthum bes zweiten Zeitalters. Ludwig allein war als ein achter Kreuzfahrer Seiner Seele schwebte eine vielleicht nie ausgezogen. erreichte Borftellung von driftlich ritterlicher Trefflichkeit vor; in ihm vereinigten fich alle Gigenschaften ber erften Eroberer von Jerusalem, die hobe Reinheit bes Willens und bie uneigennütige Gemiffenhaftigfeit Gottfrieds und Zancreds, ibre glanzenbe Tapferfeit und ibre Irthummer, und machtig wirkte bie Personlichkeit bes Konigs auf bie Gemuther ber Frangosen. 3mar vermochte feine schwarmerische Frommig= feit nicht, in ben Bergen eines mit ber Beit fortgeschrittnen Geschlechts die verzehrende Glut jener, von beifer Sehnfuct nach bem Beiligthume entbrannten, Streiter Gottes wieber anzusachen; aber es waren eblere Antriebe, als die bloße Lust an Abenteuern oder die Aussicht auf leichzten Gewinn, welche den Abel und das Bolk unter der Fahne des Areuzes vereinigten. Der Sporn des lebendig aufgeregten Gefühls der Ehre und die Liebe zu dem anzgebeteten Monarchen beseelten die Arieger zu dem helbenzmuthigen Kampse und entwickelten Tugenden in ihrer Brust, die noch in keinem Feldzuge so schön hervorgetrezten waren. Für ihren König sochten sie, für ihn opferzten sie freudig Leben und Freiheit und in den Augenzblicken der traurigen Entscheidung war es nur Sein Schickal, welches sie bekümmerte, nicht das Ihrige.

Leicht gaben sie aber auch ben 3wed bes verfehlten Kreuzzuges auf; bem Könige lag er schwer auf bem Herzen. Erst nach langem Jögern und manchem verzgeblichen Versuche entschloß er sich, ber Erreichung bessells ben zu entsagen, doch nur für den gegenwärtigen Augenzblick. Sechszehn Jahre einer weisen und glücklichen Rezgierung konnten ihm das Ziel, nach dem sein ganzes Streben sich gerichtet hatte, nicht aus den Augen rücken und mit nicht minderem Eiser unterstützten ihn seine Vassallen, als er zum zweiten Male das Kreuz nahm; aber sie würden eben so bereitwillig ihm in jeden andern Krieg gefolgt seyn.

In bem Gemalbe ber Pilgerfahrten Lubwigs konnen nur die Büge, welche ben Menschen ehren, die Geschichte mit den Mißgriffen des Regenten ausschnen; dem Vaterslande wiedergegeben, die königlichen Eigenschaften, welche ihn in der Reihe der trefslichsten Monarchen jedes Zeitsalters auszeichnen, mit dem belohnendsten Erfolg dem Beile seiner Unterthanen widmend, erscheint er in einem weit herrlichern Lichte. Stets bedacht, die Lasten des Volks zu erleichtern und gegen Hohe und Niedre gleiche Gerechtigkeit übend, behauptete er mit Nachdruck den Landfrieden und die öffentliche Sicherheit und fühlte sich

fark genug, von ber Regel feiner Borfahren abzuweichen, nicht mehr auf die Eifersucht sondern auf die Eintracht ber Großen bie Rraft feiner Regierung zu flugen. nothigte feinen Bruber Rarl, ber jest Graf von Pro= vence bieg, die mabrend eines Erbfolgestreits in Flanbern eroberten Begirte gurudjugeben, aber er vereinigte nach dem kinderlosen Tobe seines andern Brubers, 21= phons, die Grafschaft Toulouse mit der Krone. In ben Bafen von Langueboc fcuf er fich eine Seemacht und obgleich Guienne noch einem fremben Monarchen geborchte, hatte boch, als Ludwig im Jahre 1270 ju feinem zweiten Buge über bas Meer fich einschiffte, unter feinem Szepter Frankreich zu einem Grabe ber Macht und bes Bohlftanbes fich erhoben, mit welchem fein andres europaisches Land sich messen konnte und ber allein Ihm eine folde Unternehmung moglich machte \*).

In England gahrten innere Unruhen, und feinds seelige Parteien zerrutteten Deutschland und Italien. Nach dem frühzeitigen Tode Heinrichs und Conrads, der beiden Sohne des Kaisers \*\*), war die Erbschaft der Staaten Friedrichs I mit den Kronen der normannischen

<sup>\*)</sup> Ioinv. S. 117 — bis jum Enbe. — Mezeray, P. 1. T. II. S. 732 — 736, 738, 747. — Gibbon, t. X. S. 370.

<sup>\*\*)</sup> Die Bosheit der Feinde des hohenstausischen Hauses legte den Tod des wegen seiner trefslichen Eigenschaften überall geliedten Prinzen Deinrich, der im März 1254 in der Blüthe der Jugend starb, seinem älteren Bruder, dem König Conrad zur Last. Math. Par., der an die Bergistung glaudt, spricht jedoch, S. 889, den König von einer so abschulichen Abat völlig frei. Conrad selbst starb in demsselben Jahre und, wie man glaudte, gleichsalls an Gift. Math. Par. S. 893. — Murat Gesch. v. Ital. T. VIII. S. 13. 14. sest den Tod bes Prinzen Deinrich in den Winter von 1258 auf 1254, und den des Königs auf d. 21. May 1254.

Fürsten und bes Königreichs Jerusalem auf einen Unmundigen, auf Conradin, ben Sohn König Conrads, ibergegangen. Innocenz IV hatte seine Gegner besiegt ober überlebt. Er zog als höchster Oberherr mit seierlichem Gepränge durch die vornehmsten Städte der apulischen Provinzen, aber sein unversöhnlicher Haß trieb die Anhänger des schwäbischen Hauses zur Verzweislung. Manfred, ein natürlicher Sohn Friedrichs II, erklärte sich zum Statthalter des Landes und noch im December des Jahres 1254 empsing Innocentius auf seinem Sterdebette die Nachricht von der schimpslichen Niederlage seines Heeres \*).

Manfred bemeifterte in kurger Beit fich bes größten Bergebens ließ ber neue. Theils von beiden Sicilien. Papft, Alexander IV, das Rreuz gegen ihn predigen. konnte nicht mehr burch bas Schrectbild eines beutschen Raisers, ber bie Freiheit von Italien bebrohete, die Rrieger ber Lombardei und bes Arno für feine Entwurfe aufregen und bas Reich war ohne Oberhaupt. breißig Sahren hatte bie romische Staatstunft nur Einen Gegenstand im Auge gehabt, bie Erniedrigung bes erften Monarchen ber Chriftenheit. Alle ihre Mittel maren auf biefen 3wed berechnet; sie wurden ihr unbrauchbar gegen ben Reind in Apulien. Wilhelm von Solland war nie im Stande gewesen, sein tonigliches Unfeben mit Nachdrud geltend zu machen. Nach bem Tobe beffelben (1256) versprach Alexander IV fich große Bortheile von der Erhebung eines ihm ergebnen gurften auf ben Thron ber Deutschen, aber indem er ben Entel Friedrichs II von ber Bablfabigkeit ausschloß, veranlagte er felbft eine Theilung ber Richard von Cornwall, von ber Ginen Stimmen.

<sup>\*)</sup> Er starb zu Reapel, b. 7. December. Murat. t. VIII. S. 18.

Vartei ermablt, kam amar mit ansehnlichen Schaten über bas Meer, bennoch gelang es ihm nie, bie Unbanger feines Rebenbuhlers, bes Ronigs Alphons von Caftilien und Leon fich gang ju unterwerfen \*). Im Ramen ber beiben Konige entblogten bie Großen bas Schwerbt gegeneinander; und unter englischen ober fpanischen Panies ren fochten Chrgeit und Sabfucht fur ihre eignen 3mede. Gang Deutschland ftanb unter ben Baffen, und von bem Fuße ber Alpen bis an ben Ausflug ber Tiber wuthete ber Burgerkrieg ber Guelfen und ber Gbibellinen. fürchterliche Bergeltung rachte an ben Bertzeugen Gres gore IX und Innoceng IV ben Untergang ber Soben-Eggelin von Onara zwang bie Staaten ber staufen. östlichen Combarbei unter sein eisernes Joch und fuhne Gewaltrauber fturgten bie Berfaffungen blubenber Stabte um und warfen fich zu Tyrannen freier Burger auf.

Durch bie Unruhen in Italien und in ber haupts ftabt felbst erschuttert, erlitt das papfiliche Ansehen burch ben Abfall ber Kirche von Conftantinopel, welche Innoceng III ber lateinischen unterworfen hatte, auch ben entfernten ganbern einen empfinblichen Berluft. bem erbitterten Streite gegen Friedrich II waren bie Nachfolger bes großen Papftes gegen jeben anbern Gegenftanb 3war ftellte Innocenz IV ben gleichgutig geworben. Bulfe suchenden Balbuin II, als ben verbruderten Donarchen auf bem Throne Conftantins, mit vielem Prunke ben zu Lion versammelten Batern vor, aber er that nichts. ibn gu unterftugen und binberte felbft burch feine Rreugprebigten gegen ben Raifer ben Beiftand ber europaischen Balbuin losete endlich aus bem Berkauf ber Måchte. in feiner Sauptstadt aufbewahrten Reliquien, Die bes

<sup>\*)</sup> Michard wurde im Januar 1257, und Alphons in der Fastenzeit 1258 erwählt.

fonbers ber fromme Lubwig theuer bezahlte, eine Summe, welche ibn in ben Stand fette, mit einer fleinen Schar von Abenteurern nach Conftantinopel gurudzukehren. ber Mitte zwischen ben Bulgaren und bem griechischen Raifer von Nicia, Johann Bataces, fluste er feine Soffnungen allein noch auf bie gegenfeitige Giferfucht ber gefährlichen Nachbarn, aber Bataces und fein Rachfolger Theodor II amangen die nordlichen Bolfer jum Frieden und unterwarfen fich gang Griechenland. Gelbft ber frube Tob des Letten beminte die Kortschritte der Eroberer nicht; Dichael Palaologus, ber Bormund bes minbers jahrigen Thronfolgers, feste bie Krone auf fein eignes Haupt und entrif, von ben Genuefern unterflust. am 25. Julius 1261 bie Sauptstadt ber öftlichen Romerwelt ben Sanden ber Franken. Der ahnmachtige Balbuin rettete fich auf einem venetianischen Schiffe und ein Jahr gehalt bes Papftes ichutte ben Reft feiner Lage vot fdimpflichem Mangel \*).

Alexander IV hatte den Kummer nicht erledt, das Patriarchat von Constantinopel von der lateinischen Kirche getrennt zu sehen, leiden zu mussen, daß im Dome der heiligen Sophia der Gottesdienst wieder nach griechischen Gebräuchen geseiert wurde; aber tiefer bedauerte die romissche Staatstunst diesen Berkust, als selbst den Fall von Jernsalem. Die Entweihung christlicher Tempel durch

<sup>\*)</sup> Das lateinische Kaiserthum zu Constantinopel hatte nicht lans ger als sieben und funfzig Zahre bestanden. Der Titel besselle ben ging von Philipp, bem Sohne Balduins, auf Marien, die Gemahlin Karls von Balvis, eines Bruders König Philipps des Schönen, über; auch das Daus Courten an in Frankreich und England glaubte sich dazu berechtigt, da aber kein Monarch sich geneigt suhte, so schwer zu behaups tende Unsprüche zu unterstügen, wurden sie im Läuse der Zeis ten vergessen.

bie Ungländigen war leichter zu ertragen gewesen, sie hatte den Umfang der papstlichen Gewalt eher erweitert, als geschmalert; die Wiedereinsetzung eines unterjochten Mebenbuhlers in seine alten Rechte schling der Ehre der breisachen Krone eine schmerzliche Wunde, ohne im Abendslande einen besondern Antheil rege zu machen. Urban IV ließ sich vergebens zu Unterhandlungen herab; wenn auch Michael Palaologus eine Vereinigung beider Kirchen nicht schlechthin sur unmöglich erklärte: so erkaubten doch die Vorurtheile seines Volksihm, wenigstens im Ansang seiner Regierung, nicht, darüber einen Vertrag einzugehen, und eine die Herrschaft über Italien naher berührende Angeslegenheit nahm bald noch dringender die Thatigkeit des heiligen Vaters in Anspruch.

Manfred war in beiben Sicilien zum Konia gefront worben, aber er weigerte fich fortbauernb, in bie barten Bebingungen zu willigen, unter benen allein ber romifche Sof ihm bie lehnsberrliche Beftatigung ettheilen wollte. Unmoglich tounte bie Burbe ber Ritche einen Berticher bulben, ber beinahe vor ben Thoren von Romeine, ibm nicht von dem Statthalter Gottes aufgefeste, Rrone ju tragen fich erkühnte; aber eben fo wenig gonnte ber unverfohns liche Bag gegen bas ichwähische Baus fie bem rechts mäßigen Erben, bem jungen Conrabin, ben bie, mit bet obuniachtigen Regierung Richards unzufriebnen, Deutschen auf ben Thron feiner Bater zu erheben nicht ungeneigt Manfreds Anfeben gewann burch bie Bermah: lung feiner Tochter mit Dom Pebro, bem Kronpringen pon Arragonien, eine fraftige Stube \*) und Comund, ber aweite Sohn bes Konigs von England, ben Alexans ber IV auf bie Throne von Reapel \*\*) und Sicilien be-

<sup>\*)</sup> Manfred felbst heirathete die Prinzessin Constantia, die Schwester seines Tochtermanns.

<sup>\*\*)</sup> Der Name bes Königreichs Reapel fing um biefe Zeit an gebräuchlich zu werben.

rufen batte, erhielt von feinem Bater nicht ben gehofften Beiftanb. Urban IV traf eine gludlichere Wahl, indem er seine Augen auf ben Grafen von Provence warf, einen-Kürsten, bessen Name burch Eroberungen in Diemont schon in Italien surchtbar geworden war. Die überre= bende Rechtslehre bes heiligen Baters, bem Lubwig bie Befugniß, ein nach feiner Behauptung verwirktes Leben einzuziehen, nicht absprechen wollte, fiegte über bie Bewissensameifel des frommen Konigs und der frangofische Abel, ftets nach ben Abenteuern bes Rampfes begierig. ftromte zu den Kahnen bes ehrgeizigen Karls \*). Bon Clemens IV, bem Nachfolger Urbans, im Anfange bes Jahrs 1266 \*\*) feierlich mit ber Krone beiber Sicilien belebnt, brang er, burch einen fur feine Unternehmung gepredigten Kreuzzug und die Unterhandlungen bes Paps fes unterftugt, mit einer anfehnlichen Rriegsmacht im bas Berg bes Konigreichs vor und Manfreds Tob auf bem. Schlachtfelbe von Benevent, am 26. Kebruar, offnete bem Sieger bie Thore von Reapel und Palermo. \*).

Der Erfolg ber Pilgerfahrt Lubwigs hatte abermals die hoffnungen der Christen von Palastina getäuscht. Sie sahen, daß sie auf hülfe aus Europa nicht rechnen durften und, auch von dem Papst ihrem Schicksal überstassen, ihre Sicherheit allein auf Verträge mit den Unsgläubigen stügen konnten. Der wieder ausgebrochne Kriegzwischen den Sultanen von Tegypten und Damaskus machte den letzten geneigt, im Jahre 1255 einen Waffen-

<sup>\*)</sup> Mezeray, G. 738.

<sup>\*\*)</sup> Rach Murat. t. VIII. S. 78, b. 6. Januar; nach Mereray, S. 748, b. 28. Junius, welches aber ein Irthum fenn
mus.

<sup>\*\*\*)</sup> Murat. S. 80. Mezeray. S. 740. Guiart, I. c. S. 150, 151, Math. Par. S. 914, 1002.

ftillftand zu foliegen, in welchem ber kleine Aluf. ber bei Arfuf fich in bas Meer ergießt, und auf ber anbern Seite bie Stadt Berptus, als Grengen bes franklichen Gebiets bestimmt wurden \*). Auch von ben Beberrichern bes Rils mar tein Angriff ju befürchten; bie Sturme ber unruhigen Regierung ber Mamluchen und bie Kortschritte ber mogolischen Beere ließen ben driftlichen Staaten Reit. fich ju erholen, aber nur bie bringenofte Gefahr vermochte im Innern berfelben bie Feindfeeligfeit ber Gemuther gu beschworen und bie 3wietracht schien nur bie vorübers gebende Krift ber Rube von außen erwartet zu baben. um mit verdoppelter Buth ihre Geißel über bem unglud: lichen Bolke zu schwingen. Bor ben Mauern von Affon und innerhalb berfelben fochten Genua und Benedig ben alten Streit um bie Bortheile bes affatischen Sanbels. Chriftenblut flog auf bem Meere und auf bem feften Lande und heere, ftart genug, bie erschutterten Staaten ber letten Nachkommen Salabins und Abels zu unterwerfen, gaben auf ber fprifchen Rufte ben Unglaubigen bas wills tommne Schauspiel eines Bernichtungefrieges, in welchem bie noch immer gefürchteten Trummer bes frantischen Ronigreichs burch ihre eignen Beschützer ju Grunde geben mußten.

Lange hatte die stille Gluth des Sandelsneides in ber Asche geglimmt; eine geringfügige Ursach, der Streit um ben ausschließenden Besitz eines vorher gemeinschastz lichen Gotteshauses, fachte sie zur verzehrenden Flamme an. Die Venetianer, in den morgenlandischen Gewässern besiegt, wußten die Regentin von Cypern, die Mutter des unmundigen Sugo II auf ihre Seite zu ziehen und

<sup>\*)</sup> Math. Par. ann. 1255. S. 914. — Wil. Tgr. cont. l. XXVI, c. 4. S. 785. Damastus war jest mit halep verbunden, Selahebbin Jusuf, Dahers Entel, herrichte über beibe Staaten.

in Italien bie Gifersucht von Pisa gegen bie machtis ge Nachbarin am ligustischen Meere rege zu machen; bie Seemacht ber Berbunbeten fprengte bie Rette bes Safens von Afton, verbrannte funf und zwanzig genues fische Rahrzeuge und vertrieb die Obrigfeiten ber gehafften Rebenbubler aus ber Stadt. Am Tage nach bem Johans nisfeste 1258 verloren biefe abermals amangia Schiffe und mehr als viertaufend Mann in einer ungludlichen Seefchlacht und ihr Begirt in Afton wurde mit Feuer und Schwerdt verbeert. Selbst bie Bemuhungen bes Papftes vermochten nichts über bie Erbitterung ber Sieger. feine Bermittlung tounte blog einen Stillftand bemirten. ber ben Uebermundnen bie barteften Bedingungen auffegte. Bon bem Sanbel auf bem reichsten Marktplage bes Mittelmeeres ausgeschloffen, suchten bie Genuefer fich anbre Ranale zu eröffnen, indem fie mit ben turkomannis ichen Stammen an ber Grenze von Armenien und mit ben griechischen Kaisern von Nicaa fich verbanden. ber Eroberung von Conftantinopel liegen fie fich bie Gelegenheit nicht entgeben, an ben venetignischen Befigungen im Archipelagus Rache zu nehmen, und ihr Grolf scheint auch bei einem verwuftenben Plunberungszuge ber Turkomannen thatig gewesen zu fenn \*).

Bahllose Reiterschwarme brangen im Sahre 1260 burch bas Fürstenthum Antiochien vor, machten bas Kusten= land zur Einobe und ersochten in einer von den Ritters orden und den Baronen von Palastina mit zu wenig Borsicht und Einigkeit gewagten Schlacht einen vollstänz bigen Sieg. Fast das ganze Fusvolk der Christen wurde niedergehauen; viele der Bornehmen geriethen in die Gesfangenschaft und die Templer verloren ihr schweres

<sup>\*)</sup> Wil. Tyx, cont. c. 4. 5. S. 735. 786. Sanut. S. 220 221.

Geschüt. Die festen Städte setten zwar ben Fortschritten ber regellosen Horben ein Ziel, aber die Berheerung des Landes zog die verderblichsten Folgen für den Staat nach sich. Nur wenige Wasallen waren im Stande ihren zu Grunde gerichteten Bestigungen aufzuhelsen; um doch einigen Nuten daraus zu ziehen, verfügten sie über die Guter, welche sie von der Krone zur Lehen trugen, wie über freies Eigenthum. Sie fanden an den reichen Dredensfapiteln bereitwillige Käuser und in kurzer Zeit ging der Igrößte Theil des Grundbessiges von Palastina in die Bande der Templer und der Hospitaliter über \*).

Die folgen Bruberschaften, burch bie Gegenwart bes Konigs von Frankreich auf eine turze Beit jum Krieben genothigt, hatten langft wieber bas Schwerdt gegen einander entblogt und ihre gegenseitige Giferfucht fühlte fic burch bie Bortheile, welche bie Gine ober bie Anbre erwarb, immer von neuem gereigt. Die Schenfung ber verlagnen Rlofter auf bem Thabor und in Bethania. welche Alexander IV bem Orden bes hospitals verlieben hatte, wurde bie Beranlaffung einer blutigen Rebbe. Richt mehr einzeln, ober in fleinen Parteien bekampften fich bie Ritter; fie zogen in voller Daffe gegen einander gu Relbe. Rein Gefangner burfte gemacht werben, es galt bie Bertilgung ber Gegner. In ber hauptschlacht im Jahre 1259, wo bas Kriegsglud für bie hofpitaliter entschied, blieb taum ein Templer übrig, um ben Befehles babern ber feften Schloffer bie Runde von bem fcweren Unfall bes Orbens zu bringen. Doch balb erfeste bie Bruderschaft ihren Verluft burch bie aus Europa berbei gerufnen Streiter und ber mit ber grimmigften Erbittes ! 7

<sup>\*)</sup> Die Aempler tauften Sibon und Belfort, die Hospitaliter die Stadt und den Bezirk von Arsuf, u. f. w. W. Tyr. cont, c. 6. 6. 637. Sanut. 6. 221.

rung fortbauernbe Rampf wurde nur von Beit ju Beit burch turge Stillstandsfristen unterbrochen \*).

Go verging eine Reihe von Jahren, in welchen tein auswartiger Feind bie Chriften beunruhigte. Das Borbringen eines mogolischen Beeres gegen ben Euphrat hatte ben Gultan von Salep aus Damaskus abgerufen und Emporungen in ber Sauptftabt Aegyptens binberten Die Anführer ber Babariten von bem verlagnen Rurften= thume Befit ju nehmen. Den Franken bot fich eine wichtige Eroberung bar, aber nur mit ihren innern Rebben beschäftigt, bachten sie nicht an bie Erwerbung eines Gebiets, zu welchem jest auch bie Stadt Gottes gehorte. Mit ben Templern und bem Abnige von Copern vereinigt, rufteten bie Beberricher bes abriatischen Deeres neue Flotten aus, um bie Genueser auch aus Tprus gu vertreiben, und biefe, von frangofischen Pilgern und ben Burgern unterftugt, fuchten wieder in Afton guß gu faffen. Beibe Stabte murben abwechselnb von ben Siegern geplunbert; wenn ja einmal bas Schwerbt auf turge Beit rubete, geschah es nur, um burch gemeinschaftliche Raubzüge gegen unbeschützte Provinzen bie erschöpften Mittel zum Kampfe zu erganzen und unter bem Toben bes blinden Saffes verhallte ungehort die Stimme Gotts frieds von Sergines und ber Benigen, welche bie in bem unfinnigen Streite einander aufreibenben Darteien auf bas ihnen immer naber rudenbe Berberben aufmertfam zu machen suchten.

Azobbin Aibed war auf bas Anstiften ber ehrgeizigen Chajarelbor ermorbet worben \*\*) und sie selbst, als ein

<sup>\*)</sup> Rainald. ann. eocles. a. 1259. Math. Par. E. 987. Vertot, t. 1. E. 502.

<sup>\*\*)</sup> Im April 1257. Allg. Weithift, t, XXI, S, 214. Renaud. S, 596.

Opfer ber Rache feines Cohns, Almanfor Murebbin, Aber bie Bahariten wollten keine erbliche umaekommen. Almanfor wurde nach faum zwei Regentenfolge. Jahren abgesett und ein anbrer Mamluch, Kutuz mit Ramen \*), auf ben Thron erhoben. Der neue Sultan verschmerzte bie Beleidigungen ber Franken, er schloß felbft mit ihnen einen Stillftanb, um ber großeren Gefahr zu begegnen, welche allen mobammebanischen Reichen von ben Mogolen brobete. Solagn, ber Bruber bes Großdans Mangu, hatte mit leichter Mube ben Staat ber Ismaeliten am tafpifchen Meere gerftort; nach einem lans geren Rampfegegen ben Beberricher ber Glaubigen, eroberte er am 10, Januar 1258 Bagbab mit Sturm und ber lette ber abbaffibischen Chalifen, ber ungluckliche Doftafem Billah \*\*), gab unter ben Diebandlungen der roben Sieger seinen Geist auf.

Bon bem Ausflusse bes Tigris in ben Euphrat an ben Ufern bes Letten hinaufziehend, war holagu burch Mesopotamien in das Gebiet von halep eingebrochen und Selahebbin Jusus, ber Urenkel Sakadins, in ber Bertheibigung seiner hauptstadt gefallen. Nichts hinderte jeht mehr die Eroberer, sich über den größten Theil von Sprien auszubreiten. Sie nahmen die starke Festung harent, die Stabte Emesa, hamat und Damastus; das verwüstete Verusalem konnte ihre Raubhier nicht

<sup>\*)</sup> Modhaffer Seifeddin Kutuz. — De Guignes, T. I. p. 1. S. 265. — Renaud. S. 597. — D' Herbelot bibl. or. v. Cotouz; er stammte aus bem Geschlechte bet Fürsten von Karizmo. Die lateinischen Schriftkeller und nach ihnen Bertot nennen ihn El Bahet ober Elwahab. Bielleicht führte er ben Beinamen; el Vaedh, ber Prediger. Herbel S. 904.

<sup>\*\*)</sup> Der Mostadhem, d'Herbel. v. Mostadhem. — De Guignes. 1. c. S. 831.

reizen, aber schwerlich burfte ber frankliche Staat die erwartete Schonung erfahren haben, wenn den Mogolen Beit geblieden ware, sich gegen die reichen Hafenplatze zu wenden. Schon war Sidon von ihnen geplundert worsden, schon hatte die Furcht der Burger von Atson in der Gegend um ihre Mauern allen Andau vernichtet, als Kutuz mit den tapfern Scharen seiner Mamluchen dis an den See von Tiberlas vorrückte.

Die Schlacht, welche Sprien von einem, ben Chris ften und Dohammebanern gleich fürchterlichen Feinbe rettete, wurde im Berbfte bes Jahres 1260 geliefert \*), aber Rutug follte bie Fruchte feines Sieges nicht ernten. Der raube Bibars el Benbotbari, ben granten unter bem Namen bes Gultans Benbotbar nur gu bekannt, tieß ihn auf bem Rucwege umbringen und beflieg felbft ben Thron, nach bem er feit gehn Sahren geftrebt, ju welchem er burch ben Morb Zuranfchah's fich ben Beg gebahnt hatte. Mit einer Sand, bie von Blut triefte, fette er bie Krone auf fein Saupt, aber auch nur eine folche Sand vermochte ben wilben Uebers muth ber Bahariten ju jugeln. Benbotbar führte Ordnung und Bucht in ber Berfaffung bes feltfamen Gemeinwesens ein, wo eine Schar ertaufter Stlaven bie ganze Bevolkerung ausgebehnter ganber in ber Knecht= Schaft erhielt. Sein Chrgeit ftrebte nach ber Unterjochung ber fammtlichen Reiche, welche unter Salabins Szepter vereinigt gewesen waren, und gleich bem Eroberer von Berufalem hielt er bie Bertreibung ber Chriften von ber Rufte fur eine nothwendige Bedingung feiner Entwurfe. Er burfte felbft nicht auf ben ruhigen Befit von Da= maskus und Salep rechnen; fo lange bie Franken, mit

<sup>\*)</sup> Rach Wil. Tyr. cont. S. 786, b. 3. Sept; nach Sanut. S. 221, b. 3. Oct. — Gefch. v. Cppern, S. 162, b. 5. Oct.

ben armenischen Aursten verbunben, ben Mogolen bie Paffe von Sprien offnen konnten. Um ihnen bie Bemeinschaft mit ben nordlichen ganbern abzuschneiben, rudte er im Jahre 1262 vor Antiochien, boch ber Ronig Sai= ton von Armenien eilte feinem Tochtermann, bem Fürften Boëmund VI, mit einem Beere, welches Solagu ibm anvertrauet hatte, ju Bulfe und nothigte bie Aegypter gum Rudzuge. Noch bestand ber von Rutuz erneuerte Vertrag mit ber Regierung von Palastina, aber Uebermuth ber Ritterorben, welche, als Streiter ber Rirche, bie versprochne Auslieferung ber Gefangnen verfagten \*), gab bem Gultan einen willtommnen Borwand aur Erneuerung ber Reinbseeligkeiten. In vier auf ein= ander folgenden Felbzügen schreckten zwar wieberholt bie unbezwinglichen Mauern von Affon ibn von ber Belagerung bes uppigen Sanbelsplages jurud, aber er verließ nie ben fprischen Boben, ohne burch bie Eroberung einer Stadt ober eines festen Schloffes bie Chriften immer mehr eingeschränkt zu haben. Go gingen nach und nach Joppe, Caefarea, Belfort und bie wichtigsten Befigungen ber Franken im innern gand an bie Feinde über \*\*). Bei bem Sturme von Arsuf fielen neunzig Ritter und mehr als taufend Solbner bes hofpitals in bie Sande ber Ungläubigen und nicht geringer war ber Berluft ber Templer, als Saphat ihnen entriffen wurde. Doch alle biefe Unfalle konnten bie driftlichen Saupter nicht zu ber Erkenntniß ber Nothwendigkeit einer festen Bereinigung Jebe Partei führte Rrieg und fcblog Bertrage für sich allein; in Akkon felbst hatten bie machtigen Benetianer und die Ritterorden ihre Vortheile vollig von

<sup>\*)</sup> Sanut. S. 221.

<sup>\*\*)</sup> In ben Jahren 1263 — 1267, Sanut. S. 221, 222. W. Tyr. cont. S. 737, 741, 743.

ber Erhaltung bes Staats getrennt. Fur bie Sanbelsamede ber erften reichte ber Befit eines fichern Stavel= plages bin und felbft bie kriegerischen Bruberschaften schienen bie Behauptung bes Bobens von Palaftina, nach bem fie fo eifrig geftrebt hatten, aufgeben zu wollen. Uns ftat ben Angriffen bes Gultans fich entgegen zu ftellen, warteten fie jedesmal nur ben Rudjug ber Feinde ab, um burch rauberische Unternehmungen gegen bie unbeschütten gandguter ber mohammedanischen Ginwohner ibre Schabe zu vermehren \*). Sie blieben unthatig, als Benbotbar (1268) ploglich feine Baffen gegen ben befreundeten Konig Saiton richtete und gang Rlein: Armenien mit Reuer und Schwerdt verwustete. . Templer zogen bie Besatungen aus ihren Schloffern im Lande Six xurud und überließen ben ihnen so nütlichen Bunbegenoffen feinem Schidfale \*\*).

Doch Benbokbars Absicht war nicht gewesen, jenseits bes Taurus; in der Nabe eines mogolischen Stammes, der in dem alten Kappadocien und bis gegen Maresch seine Niederlassungen ansgedreitet hatz te \*\*\*), schwer zu behauptende Eroberungen zu machen; er wollte bloß den Konig von Armenien in die Unmöglichkeit versetzen, ihn in der Aussuhrung seiner auf die drei frankischen Staaten gerichteten Entwurfe zu hindern. Auf dem Ruckwege übersiel er Antiochien und nahm die volkreiche

<sup>\*)</sup> Me Unternehmungen ber Mitterorben, welche Sanut. S. 222, 228, u. VV. Tyr. cont. c. 14, S. 744, erzählen, beschränken sich auf solche Raubzüge.

<sup>\*)</sup> W. Tyr. cont. c. 13. S. 748 Inennt die Schlöffer. — Sig, bie Hauptproving von Rlein-Armenien, welches oft banach benannt wirb.

<sup>\*\*\*)</sup> Samut, G. 224. - das Band, welches ber Karasu ober Kutschut Minder burchströmt.

Stadt, die den Waffen Nureddins widerstanden, deren Belagerung der Sieger von Tabaria nicht gewagt hatte, durch einen bloßen Handstreich\*). Mehr als siedentaussend Einwohner wurden in der ersten Hige niedergemacht und mehr als hunderttausend in die Knechtschaft verkauft. Der Eroberer begnügte sich nicht, die Festungswerke zu schleisen, er ließ die prächtigen Tempel und Palläste zerssiören und die alte Hauptstadt Syriens, ihres Schmucks und ihrer Vorzüge beraubt, sank zu einem Flecken herab, der in seinem verwahrloseten Zustande gegenwärtig nur noch durch einen berühmten Namen die Ausmerksamkeit des Reisenden anziehen kann.

Das flache Land und die Seeplate wurden leicht unterjocht, ber zweite ber frantischen Staaten im Morgenlande war vernichtet und Boëmund VI rettete sein noch übriges Besithum, bie Grafschaft Tripolis, nur burch einen mit bem Gultan geschlofinen Bergleich. lagt fich begreifen, wie nach allen biefen Unfallen bie Krone von Jerusalem noch immer ein Gegenstanb bes Chraeizes frember Kursten bleiben konnte; aber sie führte ju Unspruchen, bie, feltbem nicht mehr um bas Beilige thum gekampft wurde, bie Aussicht auf nicht zu verachtende weltliche Bortheile eröffneten. Die Reichthumer, welche aus nie verfiegender Quelle burch ben handel in Aprus und besonders in dem unvigen Affon zusammenfloffen, hatten bie lange, blutige Rebbe zwischen Benedig und Genua nie ruben laffen; auch anbre Dachte wollten an bem Gewinn Antheil haben und ber Titel eines Konigs von Jerufalem gab wenigstens ein Recht auf die Erhebung einträglicher Bolle. Die Regenten von Cypern glaubten

<sup>\*)</sup> Rad Wil. Tyr. cont. c. 13. S. 743, b. 27., nach Sanut. S. 223, b. 29. Man. Reinh. Gesch. b. Königr. Eppern S. 195, giebt b. 29. an; Vertot. S. 609, b. 19., n. Gibbon, t. X. S. 875, ben 12. Zunius.

burch die Lage ber Insel fich am besten zu bem Schute bes kleinen Ruftenftaates geeignet. Almerich von Lufig= nan, ber lette Gemahl ber Pringeffin Sfabella, mar gu= gleich Konig von Jerusalem und von Eppern gewesen und nachbem burch Jolanta, bie Enkelin Ifabellens und bes Markgrafen von Montferrat, bie Rrone an bas Saus Hobenstaufen übergegangen war, hatte schon Alice, bie Bittme Konig Sugos I von Cypern \*), auf ben Bannfpruch, ber ben Kaifer Friedrich seiner ganber verluftig erklarte, neue Anspruche gegrundet. Obgleich von bem Papft unterflugt, war es ihr boch nicht gelungen, ben Biberspruch ber Gingebornen ju befiegen; ihre Tochter, Ifabella, bie Gemablin bes Pringen Beinrich von Antiochien, hoffte jest einen gunftigern Beitpunkt gefunden gu haben. Sie tam nach Affon und foberte bie Unterwerfung ber Einwohner; bas Ansehen ber Templer und ber Benetianer nothigte bie Burger, ben von ber Furstin eingefetten Bailli anzunehmen, aber fie verweigerten unter bem Vorwande ber Abmefenheit ihres Sohns, Sugo, ber als Bormund bes jungen Konigs Sugo II in Eppern aurudgeblieben mar, ihr ben Sulbigungseid \*\*). bem Tobe feines Mundels beffieg Sugo von Antiochien, als ber britte biefes Ramens, ben Thron ber Infel und kam auch von Beit zu Beit nach Afton; boch nicht eber. als nach bem ungludlichen Enbe Conradins, erkannten bie Einheimischen ben Erben ber jungern Linie fur ihren rechtmäßigen Ronig, und felbst bei ber lange nicht mehr gewohnten Feierlichkeit seiner Kronung zu Tyrus am 24. September 1269, verrieth in ber schweigenden Rieberge

<sup>\*)</sup> Sie war die alteste Tochter aus ber Che Isabellens mit bem Grafen von Champagne.

<sup>\*)</sup> W. Tyr. cont. c. 6, S. 788. — Hugo II ftarb 1267, in bem Alter von vierzehn Jahren. Pugo III war der Sohn seisner Baterskowester.

schlagenheit bes Bolles sich noch bie Unhanglichkeit an ben alten Regentenstamm \*).

Der fromme Gifer ber abenblandischen Chriftenbeit war langft bis zu ber volligen Bernachlaffigung ber Stadt Gottes erfaltet, aber noch immer bing bie Ebre ber Monarchen und bes Ritterthums an ber Behauptung ber von ben Batern fo theuer erkauften Befigungen auf bem affatischen Boben, und bei bem Falle von Antiochien fprach noch einmal fich überall bie Meinung aus, baß boch endlich fur bie bedrangten Bruber in Balafting etwas aescheben muffe. Allgemeiner Tabel traf bie eigenfüchtige Staatskunft bes romischen hofes, ber feit vierzig Sahren bie geistlichen Wohlthaten, welche allein burch ben Kampf für bas Seiligthum verbient werben konnten, an bie Reinde bes Raiferhaufes verschwendet, ber, um einen wuthend verfolgten Gegner in Europa ju unterbruden, mit gehaffiger Thatigfeit felbst jum Berberben bes Throns von Berufalem gewirft hatte, Clemens IV fublte lebhaft bie Nachtheile bieser Stimmung fur bas Anseben ber Rirche: er schickte zwei Carbinale als Legaten nach Frankreich und England und ließ burch bie Monche bes beilis gen Dominitus und bes Minoriten Orbens in ben drifts lichen Reichen bas Rreug prebigen; boch nicht in allen Lanbern entsprach gleicher Erfolg feinen Bemubungen.

Ludwig IX, seit seiner Rudkehr aus Palastina zu einer neuen Unternehmung über bas Meer entschlossen, hatte schon im Jahre 1267 bas Gelübbe abgelegt und ber größte Theil ber Basallen war seinem Beispiele gessolgt. Der König von Arragonien, Jakob I, rüstete sich gleichfalls zu einem Kreuzzuge, aber sein hohes Alter verbot ihm die personliche Aussuhrung; er schickte bloß seinen natürlichen Sohn, Dom Ferdinand, mit einem

<sup>\*)</sup> W. Tyr. cont. c. 14. C. 743. Sanut. C. 223.

nicht sehr gablreichen Gefolge nach Affon. Ein lebhafs terer Gifer icheint ben englischen Rronpringen, Ebuarb. befeelt zu haben. Bon feinem Bater, bem Ronig Beinrich III, mit Gelb unterftugt \*), versammelte er in ben frangofischen Provingen beffelben ein fleines Beer und ging felbst nach Paris, um über ben Beitpunkt ber Abfahrt die nothigen Magregeln zu nehmen. Die machtigfte Bulfe von allen versprach Ludwigs Bruber, ber Konig beiber Sicilien, aber er gewann baburch einen, ber Sache felbst nachtheiligen. Ginfluß auf die Ausführung. Chrgeit schmeichelte fich mit ber Eroberung eines Konig-Bas Roger I mit ber blogen Dacht reichs in Afrika. ber Normannen ausgeführt hatte \*\*), follte ihm bie Un= terstützung ber Kreuzfahrer gewähren und indem er bie Landung an ber Rufte bes alten Karthago gur Bebin= gung feines Beiftanbes in Palaftina machte, fehlte es ihm auch nicht an Grunden, ben frommen Ludwig fur feine Entwurfe einzunehmen. Die, auf eine bloge Sage ju voreilig gefaßte, Soffnung, ben Beberricher von Tunis \*\*\*) fur ben driftlichen Glauben ju geminnen, war in ben Augen bes Konigs von ber wichtigften Bes

<sup>\*)</sup> Rach hemingforb, l. III, c. 34, bei Gale &. 589, gab Beinrich ihm ben breißigsten Theil ber Einkunfte von England.

<sup>\*\*)</sup> Roger, ber erfte normannische König von Sicilien, hatte in den Jahren 1147 — 1153 Mahadia, Tunis, Bona und den ganzen Landstrich an der Küste die Tripolis sich unterworsen. Unter seinen Nachsolgern wurden diese Eroberungen vernachlässigt und gingen endlich während des Bürgerstriegs auf der Insel vertoren. Hugo Falcandus, hist. Sicula, Murat. t. VII. S. 271. 272. Pagi, Critica in Annal. eccles. Card. Baronii, edit. Antwerp. u. Genf. 1727, fol. t. IV. a. 1148. c. 6. S. 558.

<sup>\*\*\*)</sup> Abu Abdallah Mohammed, aus ber Dynaftie Abu Hafs, welche fich von ben ftrenggläubigen Almohaden (Unitariern)

beutung, und wenn sie auch nicht ersüllt wurde, mußte boch ein Besithum an der gegen Sicilien vorspringenden Ruste von Afrika, indem es die Schissahrt auf dem mittelländischen Meere sicherte, den Pilgern große Vortheile bringen und zugleich dem Handel der südlichen Provinzen Frankreichs einen neuen, von Aegypten unabhängigen, Weg nach dem Innern des dritten Welttheils erössnen. Ludwig gab diesen Vorstellungen Gehör und die Fahrt nach Tunis wurde beschlossen.

In ber Mitte bes Sommers 1270\*) schiffte ber König an ber Spike eines Heeres von sechszigtausend Mann sich zu Aiguesmortes ein und betrat nach einem kurzen Ausenthalt in Sarbinien schon am 20. Juslius ben afrikanischen Boben. Die harte Behandlung ber christlichen Kausleute in Tunis widerlegte das Gerücht von der freundlichen Gesinnung des Fürsten und die Feinbseeligkeiten wurden durch den Sturm von Karthago eröffnet. An der Stelle der von dem Feldherrn des ommiadischen Chalifen Abdalmalek im Jahre 698 zerzstörten geistlichen und weltlichen Hauptstadt des byzantisnischen Westafrika\*\*) hatte der erste der Fathimiten eine

in Fez unabhangig gemacht hatte. Cardonne, Hist. de l'Afrique etc. t. II. De Guignes, t. I. p. 1. S. 886.

<sup>\*)</sup> Rad W. Tyr. cont. c. 15. S. 744, u. Sanut. S. 224, b. 2. Junius; nad Mezeray, S. 745, u. Murat. t. VIII. S. 104, in ben ersten Tagen bes Julius.

<sup>\*\*)</sup> Bier und zwanzig Jahre nach ber Berftörung bes alten Karthago hatte ber Bolkstribun Caius Grachus romisiche Ansiebler bahin geführt; Julius Caesar faste ben Entschluß, die Stadt völlig wieder aufzubauen und Augusstus füus führte ihn aus. Unter ben Rachfolgern Theodosius bes Großen galt bas neue Karthago als die zweite Hautstabt bes westlichen Reiches und blieb, nachdem bieses ausges

nicht unbeträchtliche Festung angelegt, welche ben alten berühmten Namen ber Nebenbuhlerin Roms fortführte; fie mar jum Biberftanbe geruftet, aber bie Befagung vermochte nicht ben ungeftumen Ungriff ber frangofischen Ritter auszuhalten. Langere Beit erfoberte bie Belage rung von Tunis und gleich in ben erften Tagen brachen Rrankheiten in bem driftlichen Beere aus. Unter ber Glut ber afrikanischen Sonne in ben beißesten Monaten bes Jahres und bei bem Mangel an gesundem Baffer verbreitete bas Uebel mit furchterlicher Schnelligfeit fich burch bas gange Lager. Schon am 3. August fah Lubwig feinen zweiten Gobn, Johann Triftan, in bas Grab finten; in ber folgenden Boche murbe ber Legat bes beiligen Collegiums, ber Carbinal von Albano, gur Erbe bestattet und am Unbreas Tage, ben 25. August, schloß auch ber fromme Konig bie Augen.

Die Ankunft des englischen Prinzen und des Königs von Sicilien richtete zwar den niedergeschlagnen Muth der Krieger auf, aber die Krankheiten wutheten unter den verdündeten Heeren und der Menge des Trosses sort, und mit dem Tode des geliebten Monarchen war auch der Eiser für die ganze Unternehmung erloschen, Der Thronsolger, Philipp III\*), glaubte seine Gegenwart in Frankreich nöthig und Karl zog einen vortheilhaften Friesden und die Unterwerfung eines mohammedanischen Königs, der ihn als seinen Oberheren erkannte, der unmittelbaren Behauptung entlegner Provinzen vor. Als Basall der Krone von Sicilien mußte der Beherrscher von Tunis durch eine ansehnliche Gelbsumme den Abzug der Krenze

bort und Belifar ber Berrichaft ber Banbalen ein Enbe gemacht hatte, bis zu ber Eroberung burch die Sarazenen ber Sig eines ber vornehmften Saupter ber chriftlichen Rirche.

<sup>\*)</sup> Mit bem Beinamen: ber Ruhne.

fahrer erkaufen und zugleich sich zu einem jährlichen Trisbut verpslichten. Er gab die Gesangnen und alle driftslichen Stlaven ohne Lösegeld frei, gestand den Franken in seinem Lande unbeschränkte Handelössreiheit und die Ausübung ihres Gottesdienstes zu und versprach selbst, den Bekehrungsversuchen der Monche kein Hinderniß in den Weg zu legen. Des Zuges nach dem heiligen Lande wurde nicht weiter gedacht, der Oheim und der Nesse kehrten in ihre Staaten zurück und Karl allein erntete die Früchte einer Unternehmung, zu welcher mehr als zweimal hunderttausend Menschen und unter diesen breiszehntausend Ritter sich gerüstet hatten \*).

Der einzige Eduard blieb seines Gelübbes eingedenk. Da er die andern Fürsten nicht zu der Fortsetzung ihrer Pilgersahrt bewegen konnte, schiffte er mit tausend Rittern, welche seinen Fahnen sich anschlossen, nach Akton über \*\*), er sand dort die Spanier und sunschundert Friesen und Nordbeutsche, die vor ihm angekommen waren, und sein Bruder, Edmund, sührte ihm eine Berstärkung aus England zu. Das Heer, dessen Oberbesehl er überzhahm, wuchs dadurch zu siedentausend Streitern an und auch der König Hugo stieß mit seinen Kasallen zu ihm. Bendokbar, der im Ansange des Jahres 1271 den Feldzug durch die Eroberung einiger sesten Schlösser erössenet hatte, wagte nicht, die Christen zuerst anzugreisen und der Schissbruch seiner Flotte an den Küssen von Eppern nothigte ihn zum Rückzuge \*\*\*), aber auch die

<sup>\*)</sup> Math. Par. S. 1007. W. Tyr cont. c. 15. S. 744.

<sup>\*\*)</sup> Hemingf. c. 34. ©. 590.

<sup>\*\*\*)</sup> Er hatte bas Schloß Crac (verschieben von Carach) welches ben Pospitalitern gehorte, und noch zwei andre in

Thaten ber Kreugfahrer befchrantten fich auf einige, wenig erfolgreiche Bersuche. Es gelang ihnen zwar, die von ben Keinben genommne Burg Sanct Georg ju gerftoren, aber ber größte Theil ber Englander murbe in ber Sige bes Junius burch Unmagigteit im Genug bes Beins und füblicher Fruchte aufgerieben. Eduard verließ fich auf eine Unterhandlung mit ben Mogolen und leicht maren bie tatarischen Rauber zu einem Plunderungszuge in bie Gegenden bes Drontes ju bewegen; boch vergebens hofften bie Chriften auf bie Unterftugung eines regelmäßigen heeres und ihre eigne Raubsucht vereitelte bie ameite Unternehmung, ju welcher fie gegen bas Ende bes Do= vembers auszogen. Anstat, wie es beschloffen war, fich gegen Caefarea ju wenben, überfielen fie unterwege einen friedlichen hirtenstamm, ben fein Unglud ihnen entgegens führte, bieben mehr als funfgehnhundert ber Behrlofen nieber und eilten, ihres 3wede vergeffenb, nach Afton gurud, um bie Beute von funftausend Stud Bieb in Sicherheit zu bringen \*).

Ebuard war schnell von seinen raschen hoffnungen zurückgekommen; ber verwirrte Zustand eines durch seinds seeligen Eigennus und wuthenden Parteihaß zerrütteten Staats scheint ihn von der Fruchtlosigkeit aller weiteren Unternehmungen überführt zu haben und er suchte nur noch durch einen Bergleich mit dem Sultan seine eigne Ehre zu retten. Aber Bendokbar sprach im Ton des beleidigten Siegers von den wiederholten Friedensbrüchen

ber Gegend von Aripolis genommen. Bet bem Schiffbruche verlor er vierzehn Galeeren, und mehr als dreitausend Mann die bei Limisso stranbeten, wurden zu Gesangnen gemacht. W. Tyr. cont. c. 16. S. 745. Sanut. S. 224.

<sup>\*)</sup> W. Tyr. cont. u. Sanut. l. c. Hemingf. S. 590.

ber Orbenseitter und den willfurlichen Angriffen der Kreuzsahrer, und als die Abgeordneten der Raumung der Stadt Terusalem erwähnten, antwortete er ihnen mit Hohn: es stehe dem Prinzen von England übel an, Bedingungen vorzuschreiben, da er mit seiner ganzen Macht nicht ein einziges Haus, sondern bloß eine Bieherberde habe erobern können. Erst nach langem Beigern bewilligte er am 21. April 1272 den Christen einen zehnz jährigen Stillstand, der sich jedoch nicht weiter, als auf den kleinen Bezirk an der Seekuste und die über Razazreth führende Pilgerstraße erstreckte \*).

Die Kreuzsahrer eilten nun nach ber Heimath zuruck, nur Eduard lag noch zu Akkon krank an einer in seinem Zimmer ihm von einem assassinischen Schwarmer versetzten Bunde \*\*). Zum Gluck hatte der Dolch nur den Arm getroffen und der Prinz schlug mit dem eisernen Gestell eines Tisches den Morder zu Boden. Der Grimm der Herzueilenden, welche den Thater auf der Stelle niederhieden, hinderte die Entdeckung des Urhebers, doch siel der Berdacht weder auf den Sultan, noch auf irgend einen andern Musulmann \*\*\*). Eduard selbst hemmte die fernere Untersuchung, aber die Bunde, an welcher die Aerzte Spuren von Bergistung zu sinden glaubten,

<sup>\*)</sup> W. Tyr, cont. c. 16, 17. S. 746. Sanut. S. 224.

<sup>\*\*)</sup> W. Tyr. cont. c. 17. S. 746. Sanut. S. 225. Math. Par. S. 1007.

<sup>\*\*\*)</sup> Math. Par. 1. c. Die Schriftsteller, bie bieses ausbrucklich bemerken, sagen nicht, ob Ebuard selbst irgend einen Ans bern beargwohnte; vielleicht war seine Unterhandlung mit den Mogolen, die den Staat der Ismaeliten zerstört hatten, ein hinreichender Grund für den Morder.

heilte nur langsam und erst im Monat September konnte ber Prinz mit seiner Gemahlin Eleonore ben Ruckweg nach Europa antreten \*).

<sup>\*)</sup> Reiner ber alten Schriftsteller erwähnt ber Ausopferung Eleonorens, die mit Gefahr ihres Lebens das Gift aus der Wunde gesogen haben soll. Hemingford, 1. III. c. 35, S. 591, sagt bestimmt: es war nothig, das von dem Gifte angegriffne Fleisch auszuschneiden und Eleonore, welche durchaus dabei gegenwärtig senn wollte, mußte beinahe mit Gewalt in ein andres Jimmer gebracht werden.

Palaffina mit Copern verbunden. — Die Könige von Copern und von Sicilien zugleich Könige von Terufalem. — Hugo III und Karl II. — Heinrich II und Karl II. — Getheilte Regierung in Akton. — Werluft von Tripolis. — Belagetung und Fall von Akton. — Untergang ber franklischen herrschaft in Sprien. — West: Assen und Guropa nach dem Aushören der Kreuzzüge. — Regypten unter den Mammluchen. — Aufang der Osmannen. — Auserung des Ritterthums, — der Dichtunk, — der weiblichen Sitte. — Faustrecht, Stegzreif und treulose Staatskunst. — Die Kitterorden nach dem Verluste von Palästina.

Dit ben Krenzzügen bes heiligen Ludwigs schließt sich bie Reihe der großen Unternehmungen, welche beinahe zwei Jahrhunderte hindurch das höchste Ziel des Strebens der gesammten europäischen Christenheit gewesen waren. Obgleich der römische Hof jetzt um das Schicksal der entssernten Tochterkirche sich aufrichtig besorgt zeigte, obgleich die Monarchen den Nugen eines christlichen Pstanzstaates an der asiatischen Kuste nicht mehr gleichgüttig übersahen, kam doch zur Unterstützung der morgenlandischen Franken nie wieder eine bedeutende Ausrüstung zu Stande. Die Sinzelnen, welche zur Bollendung ihrer ritterlichen Bilbung, oder von der Angst eines schuldbesafteten Gewissens getrieben, mehr oder weniger zahlreich mit jedem Jahre bei Akton und Tyrus ans Land stiegen, suchten nur die

Erfüllung ihrer eignen Zwede; eroberungssüchtige Staatskunft ober ber Gewinn bes Handels leiteten das Begimnen der Mächtigen, die Theilnahme an einem Raubzuge gegen wehrlose Provinzen befriedigte den Ruhmburst der Ritter und galt für hinreichend zur Entsündigung von den schwersten Berbrechen. Undekummert um die Erhaltung des Staats verließen seine Helfer ihn in einer immer gefährlichern, oft durch sie noch verschlimmerten Lage und in dem traurigen Gemälde, welches die Geschichte besselben in den nächsten Jahrzehnden darbietet, erscheint er auch besserr Beschützer kaum noch werth.

Rur eine gangliche Umgeftaltung feiner innern Berbaltniffe batte ibn tetten tonnen; bie Ritterorben mußten vernichtet, ober auch bem Ramen nuch Konige von Dalaftina werben. In ber Birflichfeit waren fie es langft. bie fortbauernbe Begunfligung bes beiligen Stubls batte fie babin geführt; aber bie Schonung bes europaischen Borurtheils, bem noch immer ber Rame bes Ronigreichs Berusalem beilig mar, vielleicht schon ein auffeimenber Argwohn gegen ben Unabbangigfeitsgeift ber ftolgen Bruberfchaften, und vor Allem bie Schwierigfeit, bie gleichen Unspruche beiber Orbenskapitel zu befriedigen, scheinen bie Saupter ber Rirche von bem letten entscheibenben Schritte gurudgehalten gu haben, und fortbauernd bilbeten bie Ritter bes hofpitals und bes Tempels zwei feinbliche Machte in bem gerrutteten Staate. Um einander bas Gleichgewicht ju halten, bedurften fie ber Schatten= geftalt eines Regenten, ber ben foniglichen Purpur trug, aber ju einem, ihre Willfur gefahrdenben, Unfeben follte er fich nie erheben. Go konnte benn auch bas Ruften= land burch bie Berbindung mit ber naben Insel keine neue Saltung gewinnen. Der Berluft ber Kronguter hatte bie Banbe ber Lehnsverfassung aufgelofet; es gab fast teine Bafallen, fonbern nur eigenmachtige Gewalten in Palastina, und von ben Baronen feines alten Landes

nicht immer bereitwillig unterftugt, war ber Konig von Cypern und Serusalem in Alton nur ein Parteihaupt mehr.

Der mit Benbokbar geschlofine Stillftanb gewährte awar ben beiben franklischen Staaten die Aussicht auf eine zehnjährige Rube, aber er verbot auch ben Sauptern bie gewohnten Munberungszüge. Unwillig, in ber immet engeren Beschrantung ihrer Grenzen fich bie Sante ge= bunben zu feben, richteten fie nach ber Entfernung bes Prinzen . Eduard von neuem ihre Hoffnungen auf ein europaisches Bulfsheer. Der, nach einer beinahe breis idhrigen Erlebigung bes beiligen Stuhls, im Geptember 1271 erwählte Papft, Gregor X, hatte als ein Pilger in Palaftina feine Erhebung auf ben Stuhl bes Apoftels erfahren; er tannte ben Buftanb feiner Glaubensbrüber im Morgenlande und ernstlicher, als feine Borganger, bemubte er fich, ihnen zu belfen. Außer ber, auf kurze Beit au Stande gebrachten Bereinigung ber griechischen Rirche mit ber lateinischen, waren bie Angelegenheiten bes Throns von Jerusalem ber wichtigfte Gegenftanb ber Berbandlungen ber im Matg 1274 gu Lion versammelten Bischofe. Gregor X brang auf einen Kreuzzug und ber beutsche Raifer, Rubolf von Sabeburg \*), bet felbft bas Gelübb abgelegt hatte, unterflüte ihn burch feine Bothschafter, aber bie Bolfer blieben falt und ber beifige Bater, butch italienische Berhaltniffe gebunden, brachte nur neues Unglud über bas ichon genug burch Spaltungen zerruttete ganb, indem er ber Ansprüche einer bis jest unbeachtet gebliebnen Bewerberin um bie Krone von Berusalem fich annahm.

<sup>\*)</sup> Bon ben beutschen Fürsten erwählt 1273; ber erfte, ber nicht in Rom, fonbern in Anchen gekront, ben kaiferlichen Titel führte.

Als ber nachste Erbe ber Nachkommen Conrabs von Montferrat hatte ber Konig von Eppern, Hugo III, ben Thron von Palaftina bestiegen. Die Burger von Afton und Torus erkannten nach Conradins Tobe fein Recht, Die einheimischen Barone und die noch in Sprien übrigen Ritter bes deutschen Orbens hulbigten ihm und ihrem Beispiete folgten bie Hospitaliter, Die vornehmften Pra= laten und bie Genueser, aber bie herrschfucht ber Templer bulbete keinen von ihnen unabhangigen Konig. Benetianern im Bunbe horten fie nicht auf, Unruhen gu erregen, bis hugo voll Berbruf fich nach Tyrus ents fernte und eine Dauptstadt, in welcher er fein Anfeben nicht geltenb machen konnte, gang gu verlaffen brobete. Bei bem Ausbruche eines offnen Krieges zwischen ben beiben Ritterorben fehrte er zwar auf bie Bitte ber Gin= wohner jurud und ernannte ben Bailli und bie Obrigs feiten ber Stadt, boch balb machte bie Beigerung feiner Bafallen, außerhalb ber Infel Kriegebienfte gu leiften, feine Gegenwart in Copern nothwendig. Er schickte eine Gefandtschaft nach Rom, um über ben Ungehorsam ber Templer Beschwerbe zu führen, aber von biesen unterrichtet, eilte bie an Friedrich von Stauffen, einen naturlichen Sohn bes Raifers Friedrich, permablte Pringeffin Maria \*), eine Entelin Isabellens und bes Konigs Almerich von Cypern und Jerusalem, bem Abgeorbneten mit einem Gesuche um Wiebereinsetzung in ihre vermeinten Rechte guvor, und mit Erstaunen vernahm ber Both-Schafter, bag ber Papft, anftat bie grundlofe Foberung Schlechthin abzuweisen, fich eine weitlauftige Untersuchung ber gegenseitigen Unspruche porbehielt. Sugo weigerte

<sup>\*)</sup> Ihre Mutter, Melufine, eine Tochter Ronig Almerichs und Ifabellens, war mit Boemunb IV, Fürsten von Antiochien vermablt gewesen.

sich, die Befugnis des heitigen Stuhts anzuerkennen, aber jest erklarte auch in Akton eine nicht unbedeutende Partei sich für die Prinzessen und bald nahm die Sache eine, Allen unerwartete Wendung. Maria, die bahin nur ein Werkzeug der Templer, übertrug ihre Ansprüche dem Berderber des schwädbischen Hauses, der auch ihre drei Sohne auf dem Blutgerüste hatte sterben lassen \*), und dem mächtigen Beherrscher beider Sicilien, vor dem Itazlien zitterte, der, mit der Würde des Senators oder Statthalters von Kom bekleidet, den Nachfolger Gregors in strenger Abhängigkeit hielt, durste Johann XXI \*\*) die Krönung zum Könige von Jerusalem nicht verweigern.

Karl hatte in Afrika sich Aunis zinsbar gemacht, sein Ehrgeitz strebte nach ber Krone von Constantinopel und der Besitz bes Throns von Palastina sollte ihm zu Eroberungen in Asien den Weg bahnen. Schon am 7. Innius des Jahres 1277 lief sein Stellvertreter, Roger von San Severino, mit acht bewassneten Schissen in dem Hasen von Akton ein, die Stadt wurde durch die Hulte der Benetianer und der Lempler genommen und, von Hugo verlassen, mußten die Burger und die einz heimischen Barone nach langer Weigerung dem neuen Beherrscher huldigen.

Der Statthalter belohnte bie Anhanger feines Gebieters burch die Unterbrudung ihrer Rebenbuhler. Er

<sup>\*)</sup> Siannone, burgeri. Gefch. b. Königr. Reapel, beutsche ueb. t. III. S. 18. — Reinhard, Gesch. b. Königr. Cyspern, S. 201. 202.

<sup>\*\*)</sup> Gregor X war im Jahr 1276 gestorben, Innocens V und habrian V trugen bie breisache Krone nur wenige Monate und am 13. September besselben Jahres wurde Johann XXI (nach einigen Schriftstellern ber XX ober XXII,) auf ben Stuhl bes Apostels erhoben. Murat. Sesch. von Italien, beutsch, t. VIII. S. 128.

räumte ben Hanbelsteuten aus Benedig ben britten Theil ber Stadt Tyrus ein und unterfrütte bie Ritter bes Tempets in ihrem Streite gegen bie Barmunber bes jungen Boëmund VII. Rach bem Tobe bes vor zwei Sahren (1275) geftorbnen letten Fürften von Antiochien hatte bie Bittme beffelben, Gibylla von Armenien, mit bem Bischofe von Tortosa bie Regierung über bie Graffchaft Tripolis geführt, aber ber geistliche Dberbirt ber Sauptstadt glaubte ein naberes Recht auf Die Bormunbschaft zu haben und die Templer rufteten eine Flotte und ein Kriegsbeer aus, ihn mit Gewalt einzusegen. Gin Sturm, ber ihre Schiffe vernichtete, hinderte zwar bie Musa führung, aber fie unterhielten fortbauernbe Unruben burch ben ihnen ergebnen Befiber von Dichibele und pon nun an wuthete ber Burgerfrieg auch in bem bis dahin ruhigen Tripolis \*).

In Affon hielt die Furcht vor dem Statthalter Rarls die Parteien im Zaume; sie wagten nicht sich zu erheben, als der mit seinen Baronen ausgeschnte König von Cypern eine Landung in Tyrus unternahm und vielleicht wurde bei langerer Dauer die strenge Regierung Rogers einem Staate, der nur durch gewaltsame Mittel gerettet werden konnte, heilsam geworden senn, wenn nicht die, unter dem Namen der sicilianischen Besper des rühmte, Verschwörung \*\*) eine Staatsumwälzung nach sich gezogen hatte, welche einen arragonischen Prinzen auf den Ahron von Palermo erhob und schon in dem darauf folgenden Jahre (1283) den König Karl nöthigte, seine Kriegsvöller aus Palässina zurück zu rufen. Hugo

<sup>\*)</sup> Marin. Sanut. bei Rongars. t. H. S. 228, 229. — Wil, Tyr. cont. l. XXVI, c. 20, 22. S. 748, 749.

<sup>\*\*)</sup> Am zweiten Oftertage, ben 30. Marz 1282, Murat. 1. c. S. 154. — Rach Giannone, 1. c. S. 57. am Dienstage, b. 31.

kam num wieber nach Tyrus, aber die Templer verschlofsen ihm die Thore von Akton und Sidon. Er starb, (1284,) ehe er noch den Widerspruch der stolzen Ritter hatte besiegen können; sein altester Sohn, Iohann I, überlebte ihn nicht lange, doch am himmelsahrtstage 1286 wurde endlich der jüngere, heinrich II, unter dem frohen Zuruse des Volks in der Hauptliche zu Tyrus gekrönt. Um die Zeit des Iohannissestes erschien er mit einer wohlausgerüsteten Flotte vor Akton; der Nachfolger Rogers, zum Widerstande zu schwach, übergab ihm die Burg und Heinrich kehrte, nachdem er seinen Oheim, Philipp von Ibelim, zum Bailli des Reichs ernannt hatte, nach Eppern zurück.

Mur diese inneren Zwistigkeiten batten die Rube unterbrochen, welcher die Chriften feit acht Jahren fich Benbokbar, mit ben Ruftungen zu einem erfreueten. Kriege gegen die Mogolen Klein=Ufiens beschäftigt, blieb bem mit bem Prinzen Chuard geschlognen Bertrage getreu. Aus einem Plunberungszuge nach Armenien brachte er mehr als zehntausend zu Stlaven hemachte Ginwohner und zahllose Biebbeerben gurud, boch ohne bas Gebiet ber Franken zu verlegen und gegen bas Enbe bes folgen: ben Jahres (1276) führte er fein Beer über ben Enphrat. In einer unentschiebnen Schlacht schwer verwundet, befcolog er am 15. April 1277 fein Leben zu Damastus und fein altefter Gobn, Affait Beret Chan bemachtigte sich ber Regierung. Doch kaum batte er eine Emporung in Sprien gebampft, als bie Eifersucht ber Mammluchen ibn und balb nachher auch feinen Bruber, Be= brebin Salamefc, jur Abbantung nothigte: El Manfur Relaun, von ben Franten Sultan Deffur genannt, ein erkaufter Sklav wie die Uebrigen, bestieg im Jahre 1279 ben Thron, und fein erstes Unternehmen war, einen neuen Bruch bes Stillftanbes an ben Chriften zu rächen.

Rach ber fcwantenben Staatslehre jener Zeit glanb= ten bie Ritterorden nach Bendokbars Tode burch ben mit ihm geschlofinen Bertrag fich nicht langer gebunden, ober vielmehr fie bachten mabrend ber Unruben bei Damastus ibre Luft an verheerenden Raubzügen ungeftraft befries Digen zu konnen. Die Sospitaliter besonders batten aus ihrem Schloffe Margat bei Laobicea baufige Streis fereien in bas feinbliche Gebiet ausgeführt und bie einzelnen Abtheilungen, welche fich ihnen entgegen ftellten, gerftreuet. Relaun rudte im Februar 1280 vor ihre Reftung, aber ber Einfall eines machtigen mogolischen Beeres, bas, von bem Konige von Armenien begleitet, burch bas Gebiet von Salep gegen ben Drontes berangeg, nothigte ibn, feine gangen Streitfrafte gegen biefen furchtbaren Feind zu vereinigen. Der Krieg bauerte bis in bas folgenbe Sahr; in einer blutigen Schlacht bei Emefa behaupteten bie Barbaren bes fernen Affens bas Relb, boch ibr eigner bebeutenber Berluft binberte fie, ihren Gieg gu verfolgen und turz nachber gingen fie über ben Cuphrat zurúđ.

Die Christen hatten muthwillig ben Beherrscher von Aegypten beleidigt, ohne sich des Beistandes seiner Gegner zu versichern. Bu schwach, die Ritter und die noch von Zeit zu Zeit aus Europa ankommenden Pilger von eigen-machtigen Feindseeligkeiten zurückzuhalten, schmeichelte der König sich vergebens, der Rache des durch den Angriss der Hospitaliter gereizten Sultans zu entgehen, indem er die Sache des Staats von der ihrigen zu trennen suchte. Kelaun betrachtete die verschiednen Machte der Franken in Sprien als eine Gesammtheit, die er im Ganzen für den von Einzelnen ihm zugefügten Schaden verantwortlich zu machen sich berechtigt hielt. Er erschien im April 1285 abermals vor dem Schlosse Margat und nachdem dieses am 27. sich ergeben hatte, wendete er sich gegen die Grasschaft Tripolis. Die Unerschroden-

beit und die auten Anstalten Boëmunds VII vereitelten feine Unternehmung, aber er fehrte nach bem im October 1287 erfolgten frubzeitigen Tobe bes muthigen Junglings gurud und obgleich bie Burger fich mit Entschloffens beit vertheibigten, mußten fie boch, ba weber ber Conig, noch die Ritterorben, noch bie gur Gee und gu Lande machtigen Benetianer ihnen zu Gulfe tamen, zulest ber Uebermacht erliegen. Babrend Beinrich II in Afton über ber Bemühung, die Anspruche ber Mutter und ber Schwester bes Berftorbnen ju vergleichen, bie Beit ber Rettung verfaumte, ging ber Gegenstand bes Streits unwiederbringlich verloren. Um 26. April 1288 \*) wurde die unaluctliche Stadt mit Sturm erobert. Mebr als Siebentausend ber Einwohner fielen in ber Bertheis bigung ihrer Mauern, bie Uebriggebliebnen suchten auf. ben Schiffen zu entkommen, boch ben bei weitem großeren Theil traf bas barte Loos ber Anechtschaft, laun ließ bie Reftungewerte nieberreigen und bie Bobn= bauser anzunden. Das Aripolis ber Areugfahrer verschwand von ber Erbe, und die neue Stadt, welche biesen Ramen geerbt hat, wurde von bem Gultan an ber Mundung bes fleinen Rluffes Rabifcha \*\*) nabe bei ben Trummern ber alten gegrunbet.

Der lette ber frantischen Rebenftaaten in Sprien war nun auch vernichtet. Ein Glieb nach bem anbern losete von bem verstummelten Korper sich ab, und nur

<sup>\*)</sup> Sanut. E. 238. — Mur. S. 202, und Reinhard, S. 206, besgleichen Vertot sezen die Eroberung in das Jahr 1289.

<sup>\*\*)</sup> Auf einigen Karten: ber heilige Flus. Das neue Aripolis hat in späteren Beiten, als ber Gis bes Pascha von Las rablus, burch ein lebhaftes hanbelsverkehr sich beinahe zu gleichem Range mit Palep und Damaskus erhoben.

wenn es ben Chriften gelang, bis zu ber Antunft neuer Beschüter den Angriff ber Reinde abzuwenden, tonnte schleunige Bulfe aus Europa ben feiner Aefte beraubten Stamm vielleicht noch erhalten. Dringende Bothschaften gingen nach Rom, um ben Beiftanb bes Papftes und ber abenblanbischen Monarchen aufzusobern, und gegen alle Erwartung zeigte ber Sultan zu einem Bertrage sich Seit anderthalbhundert Jahren, feit bem Falle von Cheffa hatte jeber hauptschlag, ber bie Franken bes Morgenlandes traf, eine allgemeine Bewegung ber Bolter jenfeits bes Deeres nach fich gezogen; bie bloge Borftellung von einem neuen Kreuzzuge fcredte bie Dufuls mannen und Relaun machte feine Schwierigkeit, einen zweijabrigen Stillftanb, ber fich auf bas ganze noch übrige Gebiet bes Ronigs und ber Ritterorben erftrecte, ju bewilligen \*).

Deinrichs Gefandter, Johann von Grigli\*\*), bes mubte fich mit bem größten Eifer, ben Papft von ber Nothwendigkeit einer zwedmäßigen Unterstützung zu überz zeugen. Er verlangte nicht mächtige Heere, sondern nur eine nicht gar zu zahlreiche Schar gut besoldeter Kriegssvölker, welche zum Schutz bes Landes in Palastina bleis ben muffe, und einen Beitrag an Gelbe zur Bestreitung der Kriegstoften; aber Rifolaus IV \*\*\*) wußte ihm nur

<sup>\*)</sup> Er wurde auf zwei Jahre, zwei Monate, zwei Wochen, zwei Aage und zwei Stunden abgeschlossen. Do excidio urbis Acconis, bei Mart. et. Dur. t. V. S. 759. 760. Der unbekannte Berf., der, S. 758, von sich selbst sagt: non iacto mo rei interfuisse, sed — — gestorum relationem aure avida suscepi, muß noch vor 1298 dieses Wert vollendet haben. Idid. Rote A.

<sup>\*\*)</sup> Er war Geneschal von Jerusalem. Sanut. S. 225,

<sup>\*\*\*)</sup> Johann XXI war 1277 gestorben, Rifolaus III, 1280; Martin IV, unter bem Einstuß König Karls von Steis

burch einen, mit geringem Erfolg gepredigten Rreugug zu helfen. Der beilige Bater hatte im May 1289 bem Konig Karl II die Kronen von Sicilien, Avulien und Bermsalem aufgesett \*) und burfte ben Bothschafter nur als Abgeordneten bes Konigs von Cypern anerkennen. Er ließ ihm zwar eine nicht febr beträchtliche Gelbsumme auszahlen, boch verhandelte er bie Angelegenheiten von Pataftina lieber mit Nitolaus Lorgue, bem Borfteber ber Johanniter, ber ju bem gleichen 3mede nach Europa gekommen war. Dbgleich gemäßigter, als bie Templer, fah boch auch ber Orben bes Hofpitals jebe Bermehrung bes königlichen Ansehens umgern und in ber Berblendung felbffüchtiger Rudfichten bes beschwornen Bertrags uns eingebent, brang ber Großmeifter auf eine fogleich thatige Johann von Grigli brachte eine kleine Angabl. von Philipp IV \*\*) besolbeter, frangofischer Ritter und Bogenschützen und einige Galeeren, welche ihm Satob. ber arragonische Ronig von Sieilien, gegeben batte, gurud; Nitolaus Larque kundigte awanzig auf Koften bes Papftes in Benedig ausgeruftete Rriegsschiffe und feche gehnhundert von bem heiligen Stuhle zu unterhaltenbe Das Bolk, feit Jahren gewohnt, bie Pil-Streiter an. ger nur einzeln ankommen zu feben, überließ bei ber Aussicht auf einen fo fraftigen Beiftand fich ber freudiga ften hoffnung und troffete fich leicht, als bie Galeeren aus Sicilien, ba ber Baffenstillftand ihnen ben unmittel= baren Angriff auf bie Feinde verbot, nach Gurong qua Auch die venetianische Flotte verließ bie rudfebrten.

lien gewählt, ftarb 1285; Conorius IV, 1287, und in bem folgenden Jahre, 1288, wurde Rifolaus IV erwählt.

<sup>\*)</sup> Murat. t. VIII. S. 192, 202, — Giannone t. III. S. 136.

<sup>\*\*)</sup> Philipp ber Schone.

Ruste von Sprien, nachdem sie die Kreuzsahrer ans Land gesetzt hatte, aber zum Berderben des unglücklichen Staats blieben die Hulfsvolker des Papstes zurück.

Nifolaus IV war ernftlich um bas Schickfal von Palaftina beforgt, aber feine Rreugprediger batten nur lieberliches, beimathlos umberfreifendes Gefindel angeworben, bas, aller Bucht entwohnt, burch bie robesten Ausschweifungen bald ben rechtlichen Burgern von Afton fich verhaßt machte. Die Regierung tonnte bem Uebel nicht steuern; bei ber verberblichen Trennung ber Gewalten schütte ber Uebertritt in ben nachften Begirk gegen die Uhndung bes Gesethes und in furgem wuchs ber Uebermuth ber Golbner bergeftalt, baß fie offentlich ben mit bem Gultan geschlognen Bertrag für einen Berrath an ber Sache Gottes erklarten, burch ben bie Streiter ber Rirche sich nicht wurden binden lassen. Als endlich nach wenigen Monaten auch ber ihnen von bem Papft verheißne Gold ausblieb, vermochte bie Obrigkeit nicht, fie langer jurudzuhalten. Sie brachen mit Gewalt aus ben Thoren, überfielen bie Dorfer und Rleden ber Nachbarschaft, schlugen die Einwohner tobt und verbrannten ober gerftorten, mas fie nicht mitnehmen tonnten \*).

Der Sultan, obgleich schwer gereizt, ehrte bennoch sein gegebnes Wort. Er begnügte sich, burch eine Bothsichaft für ben frevelhaften Friedensbruch, den er den ruhigen Bürgem nicht zurechnen wolle, Genugthuung zu fodern, aber die Verbrecher fanden Gönner unter den sich ähnlicher Schuld bewußten Großen. Der Bailli Kinig Karls II, zwar jest nicht mehr von einer bewasseneten Macht unterstützt und zu schwach, um selbst zu handeln, hemmte doch die Veschlüsse der Regierung, in-

<sup>\*)</sup> Excid. urb. Acc. S. 760. — Senut. l. III, p. XII, c. 20, S. 290. — Reinhard, S. 207. — Vertot, t. I, S. 522. 524.

bem er gegen sebe, im Namen bes Konigs Heinrich getroffne, Berfügung Einspruch that und auch Nikolaus, ber Patriarch von Jerusalem, glaubte ber Solbner ber Kirche sich annehmen zu muffen \*).

Die Berathschlagungen zogen fich in bie Lange und bie Rauber wurden endlich fo frech, bag fie in ber Stadt felbft neunzehn faragenische Sanbelsleute ermorbeten und ihre Baaren plunberten \*\*). Auf biese Nachricht erklarte Relaun ben Stillstand für aufgehoben, wenn bie Rranken nicht binnen einer bestimmten Rrift burch bie Auslieferung ber Morber ihren Abscheu gegen eine so schändliche That an ben Tag legten. Die Foberung war gerecht; alle mußten fie bafur anerkennen, und bennoch geschah nichts. Der Gebante, getaufte Chriften ben Unglaubigen in bie Banbe ju geben, emporte bie Frommen und vorzüglich bie Beiftlichkeit. Der Patriarch wiberfeste mit feinem gangen Ansehen fich ber Gewährung; man hoffte burch Entschulbigungen ben Born bes Sultans zu verfohnen. aber Relaun antwortete ben Abgeordneten: fie mochten fich gludlich fcagen, bag er in ihren Personen bas von ben Franken fo fcmablich verlette Bollerrecht ehrte. Er wolle fie unbeleibigt beimtebren laffen, aber mit einem Raubstaate, ber folche Frevelthaten begunftigte, tonne tein Friede bestehen. "Ich verdiente nicht, über die Glaubigen "zu herrichen," rief er entruftet, "wenn ich fie langer "ber Mordluft Eurer Banden preisgeben wollte und ich "habe gelobt, jum Suhnopfer fur bas unschulbig ver-"gofine Blut meiner Unterthanen bie verbrecherische Stabt "bem Erbboben gleich zu machen \*\*\*)."

<sup>\*)</sup> Excid. c. 4. S. 761. — Sanut. c. 21. S. 230. — Murat. t. VIII. S. 203, 204.

<sup>\*\*)</sup> Sanut. l. c. — Reinh. S. 207.

<sup>\*\*\*)</sup> Sanut. c. 21. S. 280. — Excid. c. 5, S. 762. — Reinh: S. 208. — Vertot, S. 525, 526.

Langst batte bas Bolt bie brobenbe Unsicherheit seines Dasenns gefühlt, abet es war ibm gur Gewohnheit geworben, die brudenbe Luft eines ichwulen Gewitter= himmels zu athmen. Der erfte Donnerschlag schreckte es aus ber bumpfen Betaubung auf und mit Entfegen faben bie Kranten bas noch immer vorübergegangne Berberben jett in troffloser Birflichkeit über ihrem Saupte herein= Richt Einem konnte bie Rriegserklarung bes Sultans unerwartet tommen, bennoch gerieth gang Afton bei ber Rudtehr ber Bothichafter in die furchterlichfte Den Patriarchen allein, beffen verblenbeter Bewegung. Glaubensftolz bas leste Unbeil berbeigeführt batte, bielt auch in ber allgemeinen Besturzung seine schwarmerische Buverficht aufrecht. Wie von einer boberen Macht erwedt, pries er die nabe Entscheidung, welche endlich ben langen Leiben ber Chriften ein Enbe machen muffe, als Durch feine Predigten, fein Bureben, feine ein Glück Ermahnungen floffte er ben Bagenben Dath ein, ben Bergweifelnben ben Entschluß, ber Gefahr, ber fie nicht mehr entrimen konnten, ftanbhaft entgegen zu treten. Bei ber Berfammlung ber Großen ließ er bie Thore weit offnen, bamit bas Bolt an ben Berathschlagungen Theil nehmen tonne und in einer begeifterten Rebe feuerte er bie Burget gu fraftiger Gegenwehr an. "Dur Gins "ift uns Roth," rief er: "Eintracht! In biefen Mauern "haben bie Reinde bes Erdfers drei Sahre lang ber ver-"einten Dacht ber gangen Chriftenheit widerstanden: wie "viel mehr werben bie Streiter Gottes barin unüberwinds "lich fenn! Die Krone ber Martyrer ift benen verheißen. "bie im Rampfe fur bie Sache bes Beilandes fallen, "unfterblicher Ruhm auf Erben und bie Palme bes Pas "rabiefes werben bie Sieger lobnen +)."

<sup>\*)</sup> Sanut. 1. c. - Excid. c. 6, 7, S. 763 - 765.

Die feurige Beredtsamkeit des Patriarchen riß die Gemuther unwiderstehlich hin, die Gewißheit des herannahenden Schicksals gab den erschlafften Nerven neue
Spannkraft. Als das größte der Uebel erschien den
plöglich zur Besinnung Gekommnen die Pein des zweis
felhaften Zustandes, in dem sie so lange geschwebt hatten,
und gleich dem Gesangnen, der aus der Nacht seines
Kerkers freudig dem Kampse auf Leben oder Tod entgegen
geht, setzen sie in heldenmuthigem Taumel ihr Letzes
aufs Spiel.

Eine langft nicht mehr gewohnte Thatigkeit regte fich in ben Mauern ber Stabt. Die Burger betrieben mit Gifer alle Anstalten, welche bie Rurge ber Beit erlaubte; fie versaben sich mit ansehnlichen Borrathen von Lebensmitteln : bie Borfteher trugen Sorge, Lanzen, Schilbe, Pfeile und Baffen aller Art anguschaffen, bie Rriegsmafchinen in ben besten Stand segen und große Saufen von Steis nen ausammentragen ju laffen. Bothichafter gingen ju gleicher Beit nach ben abendlanbischen Reichen, nach Conftantinopel, nach allen Infeln und Seeplagen, um bulfe gu suchen. Der Konig Beinrich rudte an ber Spise von breihundert Belmen und funfhundert Reifigen zu Ruff in bie Stadt; auch von andern Orten famen einzelne Ritter. um fur bas lette Befigthum ber Franken auf bem beilis gen Boben ju tampfen und bei ber angestellten Dufterung belief bie Bahl ber wohlausgerufteten, ftreitbaren Bertheibiger von Affon fich auf neunhunbert Dann ju Pferbe und achtzehntausend ju guß \*). Go ftart mar Salabins Besatung nie gewesen, aber bamals fand bas machtige Beobachtungsbeer bes Gultans ben Belagerern im Ruden, hielt oft fie felbft belagert; jest mußte bie gange Macht ber Chriften fich in ber Stadt einschließen,

9:

<sup>\*)</sup> Exid. c. 8, S. 765.

und Europa blieb gleichgültig bei ihrer Noth. Der Raiser Rubolf neigte sich zum Grabe, bie Monarchen von Frankreich und England \*) bewachten einander mit gegenseitiger Eisersucht, der König Karl II, obgleich er sein Haupt mit der Krone von Jerusalem geschmückt hatte, sürchtete mehr einen Angriff des Beherrschers von Sicilien, als den Verlust des asiatischen Königreichs und Nikolaus IV ließ vergebens das Kreuz predigen.

Gegen bas Enbe bes Jahres 1290 mar ber Gultan mit einem machtigen heere nach Sprien aufgebrochen. aber von einer schweren Krankheit überfallen mußte er Halt machen, ebe er bie Felber ber Stadt erreicht hatte, und die einzelnen Abtheilungen, welche von Beir ju Beit fich ibr naberten, wurden fast immer mit Berlust gurud: Die Mamluchen scheinen nach Benbotbars Tobe die Seemacht der Nachfolger Salabins und Abels vernachlassigt zu haben, fie machten feinen Bersuch ben Safen zu fperren und ba bie Schiffahrt ungehindert blieb. berrichte fortbauernd Ueberfluß an allen Bedurfnissen in Affon; aber auch ber alte Zwiespalt regte sich wieber. Um ben baufig in offnen Saber ausartenben Borwurfen, baß Eine Partei großere Laften zu tragen habe, als bie Andere, zu begegnen, schlug ber Patriarch ben Sauptern bie Anstunft vor, in vier Abtheilungen, welche gu ge= wiffen Stunden einander ablofen follten, ben Schut ber Mauern zu übernehmen. Der Konig Beinrich, bie beiben Orbensvorfteber und Johann von Grigli führten jedesmal ben Oberbefehl; alle aber vereinigten fich, bem friegsers fahrnen Großmeifter bes Tempels, Peter von Beaujeu,

<sup>\*)</sup> Rubolf ftarb ben 15. Jul. 1291. In Frankreich herrschte Philipp IV, und in England Eduard I, gewöhnlich: von Win chefter genannt und, wenn man bie fachsischen Könige mitrechnet, ber IV feines Ramens.

die hochfte Leitung ber Bertheibigungsanftalten ju über-

Bei den übermuthigen Unmagungen beiber Bruder= schaften barf bas Schweigen ber Geschichte von bem Beginnen ber Templer in ben lettverflognen Sahren beinabe als eine stille Lobrebe auf die Amtsführung ihres gegenwartigen Meisters betrachtet werben; bas Bertrauen, welches alle Parteien, und felbst ber Ronig, auf ibn festen, scheint biefe Unsicht zu bestätigen und ber Augenblid, mo Peter von Beaujeu bie offentliche Deinung rechtfertigen follte, brach fcnell berein. Relaun mar von bem Rrankenlager nicht wieber aufgestanden; auf bem Tobbette batte er bie vornehmften Emire feinem Sobne bulbigen laffen und ber gegen bie Franken angefangne Rrieg bewog bie Mamluchen, von ber Regel bes Bablrechts eine Ausnahme ju geftatten. Der neue Gultan, Chalil el Afchraf \*), rudte im Anfang bes Marges 1291 mit seiner ganzen Macht gegen bie Stadt vor und fcbloß fie fogleich von ber Landseite ein. Seine erften. rafch gewagten Angriffe scheiterten an ber Zapferteit ber Belagerten und bis zu ber Mitte bes Aprils behaupteten bie Chriften fast in allen Gefechten bas Relb. Aber in biefer Beit hatte El Afchraf bie mitgebrachten Dafchi= nen zusammen seten laffen \*\*); am 5. Man wurden fie

<sup>\*)</sup> Herbelot, v. Calaun. — Do Guigner, t. I. p. 1. S. 266. — Relaun ftarb noch im Jahre 1290. Chalil el Afchraf wird von ben lateinischen Schriftstellern Seraph genannt.

<sup>\*\*)</sup> Rach Excid. l. II. c. 3, S. 769, foll die Bahl berfelben, die kleinen mitgerechnet, sich auf sechhundert sechs und sechszig belaufen haben. Sanut. S. 231. 282, sagt bloß, daß der Sultan deren ungewöhnlich viele gehabt habe. Rach Abulseda, der selbst Augenzeuge war, wurde das Bimmerwerk der auseinander genommnen Maschinen auf mehr als

nach einem blutigen Kampfe in geringer Entfernung von ben außeren Festungswerken aufgerichtet und beschossen nun zehn Tage lang unausgesetzt die Stadt. Unter bem Schutze berselben begannen die Schanzgraber ihre unterzirdische Arbeit; schon am 8. sturzte eins ber vorliegenden Bollwerke ein, wenige Tage spater ein anderes, welches zu bem vor hundert Jahren so berühmt gewordnen Fluchthurme gehorte, und die Belagerer sasten auf dem Schuttbaufen Fuß.

Es fehlte bem Gultan weber an Menschen noch an Berkzeugen, bie Luden ber burchbrochnen Reiben fcncll wieber auszufullen, neue Maschinen an bie Stelle ber von ben Steinwurfen ber Franken Berfchmetterten vorruden zu laffen. Dennoch verloren bie Burger noch nicht ben Muth, aber beforgt um bas, mas ihnen bas Theuerfte war, schickten fie ihre Frauen \*) und Rinber mit ben burch Alter ober Krantheit Behrlofen, und allen entbehrlichen Reichthumern nach ber Insel Eppern. Die Sanbelsleute brachten ihre Baaren auf bie Schiffe und ber Patriarch war angfilich bekummert um bie Rettuna bes Rirchenschmuds und ber burch bie Unbacht geheiligten Reliquien; boch auch bie Zaghaften und Biele, so wohl Ritter als Aufvolt, bie an bem Schidfale ber Stadt verameifelten, benutten bie Gelegenheit, fich ber gemein= Schaftlichen Gefahr zu entziehen. Außer bem gang armen Bolle und einigen Freiwilligen, blieben fast nur bie,

hundert Wagen gefahren. Gibbon. cap. 59. t. X. S. 377.

— Sanut. S. 230, giebt das Belagerungsheer zu hundert und sechszigtausend Mann zu Fuß und sechszigtausend zu Pferde an.

<sup>\*)</sup> Excid. c. & S. 769. Wenn babei, wie biefer Schriftfteller bemerkt, befonbers auf die Schonheit ber Frauen Rucklicht genommen wurde: so verbient die Aufopferung der Buruckbleibenben zwiefache Bewunderung.

welche die Psiicht der Vertheidigung des Eigenthums band, in Akton zuruck. Ihre Anzahl wurde auf achthundert Ritter und zwölstausend Mann zu Fuß geschätzt, ein Kern tapfrer Streiter, die, entschlossen sich die auf den letzten Blutötropfen zu wehren, mit dem Muthe der ersten Kreuzsahrer zum Kampse auf die Vernichtung sich bereiteten. Die Entsernung der Feigen hatte die Masse geläutert und das Gepräge der Augenden und der Vorurtheile der Väter war in der Brust der spätesken Enkel noch nicht ganz verwischt. Das Beispiel und die gläubige Sicherheit des Patriarchen weckten mächtig in dem unglücklichen Bolke den Geist der Eroderer von Jerusalem und nicht unwürdig der Ahnherren hauchte es seinen letzten Athemzug aus.

Die Bertheidiger von Affon fuhlten fich ftart genug. ben Reind bis zu der Ankunft der boch endlich zu hoffen= ben europäischen Sulfe aufzuhalten und bie Stadt murbe gerettet worben fenn, wenn es bem unermubeten Ober= priefter gelungen ware, ben Geift bes 3wiefpalts und ber Disgunft unter ben Großen zu beschworen \*). nicht mit gleichem Gifer unterftutten fich gegenseitig bie verschiednen Ruhrer. Beil ber Orben bes Sofpitals an bem Friedensbruche keinen Untheil genommen hatte, furch: teten auch feine Borfteber teine feindliche Behandlung pon bem Gultan \*\*) und überhaupt gehorchten bie Untergebnen bes Ginen Rapitels nur ungern ben Burbetragern bes Unbern. Um Mittwoch, ben 16. May, unternahmen bie Belagerer einen allgemeinen Sturm auf ben gangen Umtreis ber Mauer; ihre Hauptabsicht mar jedoch auf ben, in ber Mitte ber, bem Banbe jugekehrten. Seite

<sup>\*)</sup> Excid. 1. I, c. 8, S. 766. Der Berfaffer tennt bie Urheber ber Uneinigfeit, wagt aber nicht, fie zu nennen.

<sup>\*\*)</sup> Excid. l. II, c. 5, S. 77L.

ber Stadt, vorspringenden Winkel bes Fluchthurms gerichtet, wo bas eingesturzte Bollwerk ihren Angriff begunftigte. Der Konig Beinrich wurde von biefem Poften zurudgebrangt, aber bie Ritter bes beutschen Saufes, bie zu seiner Abtheilung gehorten, hemmten ben Fortfcbritt ber Sturmenben und bie Racht trennte bie Ram-Nachdem alles ruhig geworben war, ersuchte ber Ronig bie Deutschen, bis jum Unbruch bes Morgens, wo er gewiß sie abzulosen versprach, bie Bache ber Mauer bei bem Thurme allein zu übernehmen. anftet nur bis ju ben nachften Saufern gurudzugeben, schlug er mit seinen Kriegern und noch breitausend andern im ftillen ben Weg nach bem Safen ein und feegelte noch in ber Dunkelheit nach Cypern ab \*). Die Abson= berung ber burch Mauern mit eisernen Thoren einge= fcolognen Begirte ber Stadt \*\*) machte ben unbemertten

<sup>\*)</sup> Excid. c. 8, S. 769. — Sanutus erwähnt nichts von ber Flucht bes Königs. Bielleicht verschweigt bie Klugheit bes Benetianers absichtlich biesen Umstand.

<sup>\*\*)</sup> Richt weniger, als siebenzehn verschiebne Gewalten herrschten in ber Stabt. Gibbon, t. X, c. 59, S. 377. — Außer ben Statthaltern ber beiben Könige, heinrich und Karl, den Borstehern ber Ritterorben, bem Patriarchen von Zerusalem, bem Bischofe von Akton und verschiebnen Klöstern, hatten auch noch ber Legat ober ein andrer Bevollmächtigter des heiligen Stuhls, die Baillis der Franzosen, Engländer, Benetianer und Pisaner, der Fürst von Sidon, die Ausges wanderten aus Antiochien und Aripolis, der Seneschal von Zerusalem und einige andre Große sich eine unabhängige Gesrichtsbarkeit angemaßt, und Alle suchen mehr oder weniger durch Befestigung ihrer häuser oder ganzer Straßen sich gegen die Eingrisse ihrer Rachbarn zu schühen. Villani hist. univ. 1. VII, c. 144, in Murat. script. r. I. t. XIII, col. 837. — Reinh. S. 208.

Abzug ober die heimliche Flucht eines Drittheils der Beahung möglich und bei dem am folgenden Morgen erneuerten Angriffe der Feinde glaubten die nahen Wachen
der Benetianer und der Hospitaliter \*) den Fluchthurm
hinlänglich beschützt. Niemand kam den deutschen Rittern
zu Hülfe und zu schwach, eine ausgedehnte Strecke der Mauer allein zu behaupten, sielen die Opfer der Treuslosigkeit des Königs und der sorglosen Bernachlässigung ihrer Brüder salle in der Vertheidigung ihres Postens. Die Ungläubigen stürzten sich in den verlassnen Iwinger, ein Theil wendete sich gegen Mittag nach dem Hasen, die andern erstiegen den Fluchthurm, von dem eine steinerne Brücke über den breiten Iwischenraum nach der, gleichfalls mit Bollwerksthürmen besessigten innern Kingmauer führte und drangen von dieser in die Stadt.

Das Geschrei ber Einwohner überzeugte endlich die Ordendritter von der Gesahr. Mathaus von Clermont, der Marschall des Hospitals, warf mit einem kleinen Hausen sich den Feinden entgegen und tried sie aus den Straßen, aber ein wüthender Kamps begann dei dem Mauerbruche. Die Arbeiter des Sultans hatten schnell einen Theil des Grabens ausgefüllt und die Dessnung hinlanglich erweitert, um die Reiterei durchzulassen. Der Tod eines Ansührers, den Matthaus niederrannte, ein Aussall der Templer und der Einsturz des erschütterten Mauerbruchs brachten endlich die Mamluchen zum Beichen und die Christen blieben Meister des Plates.

Die ganze Racht hindurch wurde gearbeitet, Die

<sup>\*)</sup> Rach bem Plane ber Stadt bei Sanutus war ber Thurm ber Englander ber nachste bei bem Fluchthurme; bann folgten bie Wachen ber Benetianer, ber hospitaliter und zuleht bie ber Templer, welche sich auf ber nordwestlichen Seite bis an die See erstrecken.

offne Stelle mit Balten, Schutt, Steinen und allem, was die Noth an die Sand gab, zu verrammen. neue Eintheilung ber Bachen war burch bie fo betracht= Liche Berminderung ber Befagung nothig geworden und bei ber bringenben Gefahr verftummte alle Giferfucht; aber mit Schreden faben bie Befehlshaber, bag bie Ingabl ber Bertheibiger gu bem Schute bes weiten Umfangs ber Mauer nicht mehr hinreichte. Schon murben Stim= men laut, bie von ber Unmbalichkeit langerer Gegenwehr und von Rettung ber Bewaffneten fprachen. wenige Fahrzeuge lagen im Safen und im Geifte jener unerschrodnen Priefter, bie ben Streitern Gottes in ber Schlacht bas Kreuz vortrugen, erhob ber Patriarch fich gegen einen fo kleinmuthigen Rath. Dit flammenben Borten entzündete er von neuem ben erloschenden Duth ber Krieger und alle gelobten, eber fich unter ben Trum= mern von Afton gu begraben, als bie Taufende ber Un= gludlichen, bie ihnen ihr Beil anvertrauet batten, ber Buth ber Ungläubigen ober bem Berberben einer beibnis fchen Lebre preiszugeben.

Am nachsten Tage, Freitag, ben 18. Man, erneuert ber Sultan ben Angriff. Dit ber gewaltigften Anstren= gung laufen bie Feinde Sturm gegen bie entblogte Stelle bei bem Fluchthurme, aber bie Chriften haben alle ihre Maschinen auf biesen Punkt gerichtet. Die Bucht ber babin geschleuberten Werkstude schmettert gange Reiben ber Belagerer ju Boben; boch neue Scharen nehmen ben Plat ber Gefallnen ein. Endlich verrathen bie feltner werdenden Burfe ben Mangel an Steinen ober bie Befchabigung ber Bertzeuge und in einem muthenben Unlaufe bemachtigen die Unglaubigen fich ber Mauer. Durch ben unerschrodnen Mathaus von Clermont wieder hinab gefturzt, tehren fie mit Berftartung gurud und noch zweimal gelingt es ihnen, bis in ben 3minger vorzubrin= gen. Gie fprengen felbft, ba bie Maffe ber Bertheibiger

nach bem Mauerbruche geeilt war, auf einer anbern Seite bas Thor bes beiligen Antonius, bennoch vermogen fie keinen biefer Punkte gegen bie unwiderstehliche Rraft ber frankischen gange zu behaupten. Aber immer lichter werben bie Reihen ber driftlichen Streiter und als bie Reinbe zum vierten Sturme vorruden, fieht Deter Beaus jeu teine Möglichkeit mehr, fie aufzuhalten. felnb ruft ier ben Sospitalitern qu: "Die Stabt ift ver-"loren, wenn es uns nicht gelingt, bie Dacht bes Gul-"tans zu theilen! Ich will mich webren, fo lange ich Nehmt alle Eure Ritter, nehmt unfre "fechten fann. "ganzen Rrafte zusammen und versucht einen Ausfall." Der Großmeister Johann von Villiers burchbricht an ber Spige von funfhundert Pferben gludkich bie erften Abtheilungen ber Belagerer, aber balb fieht er von ber überlegnen Maffe fich gehemmt. Schwer verwundet und in Gefahr, burch bie Reiterei ber Mamluchen abgeschnit= ten zu werben, muß er fich jum Rudzuge entschließen und aller Biberftand bat ein Enbe.

Johann findet die Feinde schon in der Stadt; der Dribensmeister des Tempels ist in der Vertheidigung des Anstonsthores gefallen und Mathaus von Clermont sinkt tödtlich getrossen vom Pserde, indem er noch einen letzen Angriss versuchen will. Der Großmeister eilt nun nach dem Hasen und von den Bogenschützen gedeckt, erreicht er mit dem Reste seiner Gesährten die Schisse. Auch Johann von Grigli war dahin entkommen, aber durch keine Borstellung läßt er Patriarch sich bewegen, ihnen zu solgen. Als schon alles verloren ist, ermahnt er noch immer die Fliehenden zum Kampse. Auch, nachdem man ihn mit Gewalt auf eine Galeere gebracht hat, weigert er sich standhaft den Hasen zu verlassen, so lange er noch die Möglichkeit sieht, einige der Zurückgebliednen zu retten und durch seine Wenschenliede überladen, versinkt das

Schiff, in bem Augenblide, wo es die offne See erreicht, in ben Bellen \*).

Alle Schrednisse einer mit Sturm eroberten Stadt ergingen über die zuruckgelassen Einwohner. Biele erztranken bei dem übereilten Bersuche, sich in leichte Fischerzkähne zu werfen; die noch in den Straßen gefunden wurden, sielen unter dem Schwerdte der erbitterten Feinde. Selbst den Entronnenen gewährte das Meer keine sichre Zuslucht; im Kampf mit dem emporten Elemente schlugen die durch widrige Winde zurückgetriednen kleineren Fahrzeuge um und nur die starkgebauten Galeeren der Großen erreichten nach einer mühseligen Fahrt den Hafen von Limisso.

In der Burg der Templer vertheibigten sich noch einige Brüder des Ordens, mit denen ungefahr tausend Flüchtlinge jedes Standes sich vereinigt hatten. Der Sultan erlaubte ihnen, mit allem, was sie auf einmal fortbringen könnten, sich einzuschiffen und schickte eine Wache, sie zu beschühen, aber ein seindseeliges Schicksal machte die Vorsicht des Siegers unnüg. Bei dem Abzuge der Christen drang eine Rotte frechen Gesindels auf sie ein, sie glaubten sich verrathen und über die Mishandlung einiger Frauen emport, schlossen sied Thore und hieden in der Wuth der Verzweislung nicht nur die Plünderer, sondern auch die Schuswache nieder. Sest auf keine Erlösung mehr hossend und von den Rittern, die in der Nacht mit ihren besten Schäsen zu Schisse zu entkommen

<sup>\*)</sup> Die Begebenheiten bes Falls von Afton sind aus Excidurb. Acc. l. l. c. c; aus Sanut. l. III, p. XII, c. 21, S. 230, 231; Barthol. de Neocastro hist. Sicula, c. 120, bei Murat. t. XIII. S. 1182; Wilh. v. Nangis, ann. 1289 — 1291; Reinh. Gesch. v. Eppern, S. 207 — 211; und Vertot, hist. des Chev. hosp. de St. Jean. de Jerus. t. I, S. 522 — 532, u. a. geschöpst.

Mittel gefunden hatten, verlassen, wehrten sie sich noch volle zehn Tage gegen die ununterbrochnen Sturme ber ergrimmten Feinde, dis ploglich der beim Untergraben zu schwach gestütte Hauptthurm einstürzte und Christen und Sarazenen, Streiter und Wehrlose unter seinen Trum=mern begrub.

El Aschraf ließ die Stadt schleifen; ihre Tempel und Pallaste verschwanden unter der zerstörenden Sand der Eroberer, nur ganz armes Bolk hausete in dem Steinhausen und der Thurm am Hasen bezeichnete allein noch die Stelle, wo ein Jahrhundert lang der üppige Marktplatz von drei Welttheilen geblühet hatte \*).

An bem verhängnisvollen Tage, an welchem bie Franken ihre Hauptstadt verloren, verließen auch die Einwohner von Tyrus ihre Mauern, um mit allen bes weglichen Gutern sich nach Cypern oder irgend einem andern christlichen Staate zu retten. Die Ritterorden versuchten nicht, Berytus, Sidon, das Pilgerschloß und ihre übrigen Besitzungen in Syrien zu vertheidigen und ohne Schwerdtstreich schwangen überall die Mamluchen ihre blutige Geisel über unbeschützte Städte und Burgen. Mehr als sechszigtausend Christen fanden in Akton und ber umliegenden Gegend den Tod oder die Knechtschaft; ihre verlaßnen Wohnsige lagen unbevölkert und nur der alten Ehrsurcht der Gläubigen des Islams und dem

<sup>•)</sup> Villani. I. a. Volney. t. II. S. 209. Die Fruchtbarkeit ber Gegend und die vortheilhafte Lage bes Orts zogen in der Folge neue Ansiedler dahin. Die wieder aufgebauete Stadt wurde 1517 von den Osmannen eingenommen und mehr als einmal durch die fürchterlichsten Erdbeben heimgesucht; bennoch hat Akkon oder Acra, als der Sie des Pasch von Salb, dem alten Sidon, in der letten Halfe bes achtzehnten Jahrhunderts sich zu einem der wichtigsten haubelspläge in der Levante erhoben.

Eigennute, ber von ben Abgaben ber Pilger reiche Ginkunfte zog, dankten die Gotteshauser in Jerusalem ihre Erhaltung.

Europa sah ungerührt ben Verlust ber letten Bruchsstüde seiner Herrschaft jenseits bes Meeres. Bergebens bemühete sich der Papst, den alten Eiser für das Heiligsthum noch einmal zu entstammen; seine Ermahnungen hatten ihren Nachdruck verloren, die Fürsten, welche sich zu dem Gelübbe eines Kreuzzuges überreden ließen, fanden keine Muße es zu erfüllen und nur einzelne Andächtige wallsahrteten noch zu dem Grade des Erlösers. Auch die Versuche Nikolaus IV und Urbans V, durch Hüsse der Mogolen das Land der Verheißung wieder zu erobern, blieben ohne Erfolg und die Beherrscher von Neapel konnten den Nachkommen Almerichs von Lusignan nur noch den leeren Titel eines Königs von Jerusalem streitig machen.

Der frankische Staat auf ber Insel Cypern, burch bie Parteien ber Benetianer und ber Genuefer gerruttet, verlor nach langem innern Kampfe, als eine Provinz ber Beherrscher bes abriatischen Meeres, feine Gelbft= ftanbigkeit und ber lette Ronig von Armenien beschloß, ben osmannischen Turken vertrieben, als ein Flüchtling sein Leben zu Paris. Alle Eroberungen ber Franken auf bem festen Boben und auf ben Inseln bes Morgenlandes, ber Wohnsig ber Chalifen von Bagbab und alle Reiche Salabins und ber Selbschufiben von Rlein = Ufien wurden gulett bie Beute jenes, in ber Mitte bes breizehnten Sahrhunderts noch unbekannten Stammes, bem es vorbehalten war, in bem driftlichen Belttheile felbft, in ber Sauptftadt bes oftlichen Romer= reichs und über ben klassischen Trummern von Athen und Sparta die Kahne Mohammeds aufzupflanzen \*).

<sup>\*)</sup> Eine aus bem oberen Afien hervorgekommne Borbe, mahr:

Westasien war auf immer von Europa losgerissen und es wurde endlich still auf der von dem Kampse der Bolker des Aufgangs und des Niedergangs so lange des wegten Kusse. Das Getose der Wassen hallte nicht mehr von ihren Hügeln zuruck, aber vergedens hatten gewaltssame Erschütterungen das Erdreich befruchtet. Reine wohlthätige Ruhe folgte auf das Toben des Sturmes, es war das dumpse Schweigen der gedrückten Mensch-heit unter der eisernen Ruthe roher, kriegerischer Willfür.

Saladins Ariege hatten die Wolker einander naher gebracht; mit gegenseitiger Achtung kehrten sie aus dem erbitterten Kampse zuruck und bei allem Haß gegen die Verächter des Propheten ehrte doch der Eroberer die Tapferkeit, selbst die Sitte des Abendlandes. Um einen bedeutenden Schritt weiter gingen Abel und seine Nachzkommen. Freier gesinnt, als der Stifter ihrer Größe, setzen sie über die Vorurtheile der strengen Lehre sich hinweg; unter ihrer milben Regierung erfreueten die

fceinlich zu ben Ueberreften ber Rarigmier ober einer anbern vor Didingis : Chan fliehenden Bolterichaft gebo= rend, hatte in ben Staaten ber Gultane von Itonium Schut gefunden. Die Mogolen fturzten ben Letten ber felbichutibifden gurften vom Ihrone; aber bei ber Spaltung ihres eignen ungeheuern Reiches tonnten bie Beberricher von Deting und Bagbab fo entfernte Provingen nicht im Behorfam erhalten, und Thaman ober Athman, bas haupt ber horbe, welche von ihm ben Ramen ber De= mannen befam, breitete in bem Baufe weniger Sahre feine Groberungen von bem Musfluffe bes Sangar in bas fcmarge Meer bis an bas Gebirge bes Zaurus aus. Gine furchtbare Nachbarschaft bedrohete von nun an bas griechische Raiser= thum und ber anberthalbhunbertjahrige Kampf, in welchem es enblich zu Grunde geben follte, nahm ichon unter bem Bies berherfteller beffelben, Dichael Palaologus, feinen Anfana.

jakobitischen Christen Aegyptens fich ber Behandlung nublicher Unterthanen \*) und bie Franken erhielten bei ieber Gelegenheit Beweise ausgezeichneter Achtung, felbft einer unverfennbaren Buneigung. Ramel und Gjub Saleb blieben bis auf ben letten Augenblick in freund: schaftlichen Berhaltniffen mit bem Raiser Friedrich und nur die wiederholten Treubruche ber Ritterorben und bie unaufborlichen Aufwieglungen bes romischen Sofes schreckten fie von einer naberen Berbindung mit ber driftlichen Belt gurud. Aber bie Trennung hatte bas Schroffe verloren. Un bem Hofe zu Rahira war europaisthe Sitte einheimisch geworben. Die Sohne ber Großen empfingen mit Stolz bie Ritterwurde von ber Band abendlandischer Furften ober vornehmer Unführer und nicht bloß ber Gebrauch ber Wappenschilde \*\*), auch bie ben Bolfern bes Islams unbefannten Grundlate ber Chre zeichneten bie Umgebungen ber Gultane aus. Mit ber verebelten Gefinnung erwachte auch wieber bie Liebe gur Dichtkunft und in ben Schulen erhob fich, nicht mehr von dem Eifer der Rechtalaubigen unterdruckt, mit ber Freiheit bes Bernunftschlusses bas Streben nach boberem Wiffen \*\*\*). Wie einft aus ber Bermischung ber Araber mit ben Gothen ber fpanische Charafter fich entwidelt batte, ichien auch uber ben ganbern bes Drients (

<sup>\*)</sup> Renaudot hist, patriarcharum Jacob, Alexand. S. 565. 566. 568. 576. Rach S. 574, scheinen sogar bie Monche steuerfrei gewesen zu senn.

<sup>\*\*)</sup> Ioinv. S. 38, u. Observ. S. 70, erzählt, baf Azabbin Aibet bas Wappen Kaifer Friedrichs II, von dem er die Ritterwürde empfangen hatte, in seinem Paniere führte.

<sup>\*\*\*)</sup> Kamel liebte bie Biffenschaften, begunftigte bie Gelehrten und erbaute für sie eine besondre Schule. Ronaud. S. 595.

ein neuer Tag aufzugeben; aber es war nur ein kurzer Sonnenblid, ber ihnen leuchtete.

Eine sonderbare Berbruderung freigelagner Leibeignen batte ihre Berrichaft an ben Ufern bes Mils gegrundet. Fortbauernd aus namenlos gewordnen Fremblingen ihre Maffe erganzend und feine andern Borzuge anerkennend als bie, welche ausgezeichnete Gaben ertheilen, brachten bie Mamluchen in roben Formen bie Vorstellung von einem, von ber übrigen Belt losgeriffnen, Staatsforper gur Wirklichkeit, bie in ben driftlichen Ritterorben, burch Die Bermischung mit ben Vorurtheilen bes Abels und bes Monchsthums und burch bie Beibehaltung ber Geschlechts: namen gehindert, fich nur unvollfommen gestaltet hatte. Es liegt in bem Befen einer folchen Gefellschaft, baf fie fein Erbrecht bulben fann. Die Gobne bes harems theilten bas Loos ber Rnechte; auch ber Eroberer von Afton bußte ichon nach zwei Jahren bas Berbrechen, bie Rrone von feinem Bater überkommen zu haben, burch ben Tob und bie kurzen Regierungen ber babaritischen und ihrer Nachfolger, ber cirtaffifchen Gultane \*) geben augleich einen Beweis von ben blutigen Unruhen und von ber Macht einer Korperschaft, bie selbft bei unauf= borlichen Sturmen bes Regentenwechsels fich aufrecht zu balten vermochte. Aber unter einer Berfassung, wo nichts erblich ift, fieht bie Gewalt bes Augenblicks auch nur

<sup>\*)</sup> Bartot, ein cirtassischer Stave, bestieg im Jahr 1390 ben Ahron von Aegypten und ba bie meisten seiner Rachfolger in seinem Baterlande erkauft worden waren, betamen sie den Namen: cirtassische Sultane. De Guignes, t. I. p. 1. S. 265 — 270, zählt von dem Jahre 1257 bis 1389 sieden und zwanzig Nachfolger Azobbin Aibets und von da an dis zu der Eroberung Aegyptens durch die Osmannen, 1517, acht und zwanzig Ahronveränderungen, also im Durchsschitt noch nicht fünf Jahre auf Eine Regierung.

ben Augenblid; es giebt für sie keinen morgenben Sag. Sie hat kein Andenken zu ehren, für keine Nachkommen zu schaffen oder zu erhalten; sie zerstört gleichgültig die Ernte der Bergangenheit und streuet keine Saat für die Bukunft aus. Die Mamluchen bedurften keiner glücklichen Unterthanen, sie brauchten nur Hande, den Acker zu bauen; unter ihrem rauberischen Szepter erstarb der Aunstzsieß, die Betriebsamkeit wurde verdachtig und schmutzige Armuth zur Alugheitsregel \*).

Durch blogen Bunftgeift hatten bie heimathlofen Beberricher Aegyptens fich furchtbarer gemacht, als je eine Reihe erblicher Monarchen es gewesen mar; boch fruh ober fpat tann ein Berein, beffen famtliche Ditglieber bem von ihnen felbft gewählten Oberhaupte fich gleich fchagen, bem Buftanbe volliger Gefetlofigkeit nicht ent= geben. Uneinigkeit zersplitterte bie Rraft ber von einander unabhangigen Anführer und ber Thron ber gefronten Stlaven fturgte gusammen vor ber furchtbaren Dacht bes Alleinherrschers, ber bie Gewalten bes Chalifen und bes Sultans in seiner Person vereinigte \*\*). Aber ber Sieger gab ben Bolfern nur anbre Anechte ju Regenten. Unter Statthaltern, welche fein Bint erhob und vernichtete, und unter bem, aus ben friegerischen Sauptern gebilbeten, unruhigen Senat, ben ber Pabischa zu Constantinopel nur burch bie Schnur ber Stummen, burch Berrath und Meuchelmord im Baume zu halten vermochte, konnte ben ungludlichen Provinzen tein befferes Schidfal aufblüben

<sup>\*)</sup> Volney, voyage en Syrie et en Egypte, t. I. cap. 1. S. 7. 180.

<sup>\*\*)</sup> Selim I, ber Entel Dohammebs II, bes Eroberers von Conftantinopel, unterwarf bie Damluchen feiner Berrsfchaft und machte Aegypten ju einer Proving bes turtifchen Raiferthums.

und wo noch eine Pflanze ber früheren Bilbung bem Huftritt ber mamluchischen Rosse entgangen war, mußte sie unter bem bleiernen Joche ber Domannen erstiden.

Durch ben Handel allein erhielt hinfort fich noch eine Berbindung zwischen ben auf immer getrennten Lanbern bes Chriftenthums und bes Islams. bes Gewinns siegte über ben heimathlichen Stolz bes Europäers und lebrte ibn Unterwerfung unter bie brudenben Erpressungen goldgieriger Dachthaber, boch bie Rauf= leute ber italienischen Kreiftaaten und bes sublichen Krankreichs suchten und brachten nur Baaren jum Zausch; ber Taufch ber Meinungen, ber Sitten und Gefinnungen hatte zwischen ben Bolkern aufgehort. Auch bie gewagten Unternehmungen abenteuerlicher, Reifender und fcmarmerischer Beibenbekehrer konnten nur unter bem Schus und bem Bormanbe bes gegenseitigen Beburfniffes gelingen \*). Das Abendland bankt ihren Banberungen bie Berbreitung mancher, ben Gewerbfleiß belebenben Rennt= niffe, aber in bem immer allgemeiner vorherrichenben Streben nach bem Ruslichen mußte ber romantische Charafter bes Zeitalters untergeben. Das ritterliche Schwerbt wurde nicht mehr auf ber verlornen Rufte entblogt und als. zweihundert Sahre fpater, Europa feinen Glauben und feine herrschaft nach bem fernen Indoftan und bem neu entbedten Belttheile trug, waren es anbre Anfichten und andre Bewegungsgrunde, welche bie Ruhnheit ber Groberer von Goa und der Berderber der Reiche Montezuma's und der Inka's befeelten.

Unvermerkt hatten wahrend bes Rampfes im Morgen=

<sup>\*)</sup> Marco Polo, beffen zwei Oheime als Bautunkler bei ber Belagerung von Siengpangfu bienten. — Der Golbschmid Wilhelm Boucher, aus Paris. — Der Monch Rubruquis u. a. Gibbon, t. XI, c. 64, S. 211, 219, 220.

lande nicht nur bie außeren, fonbern auch bie gangen inneren Berbaltniffe, ber driftlichen Staatenwelt eine andre Geffalt angenommen; aber von bem, was menfchliche Beisheit hervorzubringen gebachte, war fast überall bas Gegentheil in bie Wirklichteit getreten. Dicht allein Die gesprengten Reffeln ber Dienstbarteit, Die Freiheit bes britten Standes und bas Emportommen ber Stadte konnen als Kolgen ber Kreuzzüge betrachtet werben, auch ber Fall ber furchtbaren Macht ber Kirchengewalt wurde burch fie vorbereitet. Der fromme Gifer ber Boller fut bas Seiligthum war in ben Sanben ber Nachfolger Urbans II bas fraftigfte Mittel zur Unterjochung ber welts lichen Throne geworben. Sanotena III batte bas fiblie Gebande ber romifchen herrschaft bis zu bem Schluffteine vollendet, ben ber Boben, auf welchem es fich erhob. gu tragen bermochte. Bei jebem Berfuche, es noch haber aufguthurmen, mußte es an innerer Feffigfeit verlieren. Auf bie Meinung geftubt, beburfte es ber Deinung, fic au erbalten, und bie Borftellung, welche bie beiben obers ften Gewalten ber Christenheit fich als aleich nothwendie Dachte, biente ber Einen, wie ber Anbern jur Grunds lage. Friedrich II war ber lette romische Raiser gewesen ? nur beutsche, ober beutsch : italienische Raifer folgten auf ihn, aber die Bolker, gewohnt, ein geistliches und ein weltliches Oberhaupt bes Abendlandes zu verehren, verloren, indem fie bas Lette entbehren lernten, auch bie beilige Scheu vor bem Erften, und in ber wechfelnben Abbangigkeit von machtimen Mongreben konnte ber Bischof ber alten Weltbebericherin nicht langer bas furchtbare Ansehen behaupten, welches er an ber Seite ber Mache folger Raris bes Großen und ber Ottonen ausgeubt hatte.

Die Berrichaft ber Rirche grundete feit zwei Jahrhunderten fich vor allem andern auf jene, ben verschied. nen europäischen Bolfern gemeinschaftliche Befinnung, IV.

welche, burch bas Biel ber Pilgerfahrten und ber ritterlichen Chre befefigt und geftartt, burch feinen 3wiesvalt ber Einzelnen erschuttert werben konnte. Die romische Staatetunft felbst gerftorte ihr eignes Bert; unvorsichtig hatte fie in ber Erbitterung bes Streits gegen bie welt: liche Macht ben fraftigften Bebel ihres Ginfluffes auf bie Gemuther gerbrochen. Die Kreugzuge gegen ben Ronig bes wieberaufgerichteten Throns von Jerufalem und bas mit ber Emporung gegen ben erften ber driftlichen Dos narchen verenupfte geistliche Berbienft mußten nothwendia ben Berth bes Rampfes fur ben geweihten Boben berab-Auf ben Ruf bes heiligen Baters brangten nicht mehr humberttausenbe fich au ben Baffen, felbft bie Glaubigen, maren zweifelhaft geworben, und bas Ritterthum, von, bem frommen 3wede nun vollig entfrems bet, lofete in raich fortschreitenber Ausartung fich auf.

Unversennbar hatte schon seit Nichards Zeiten bas ganze Streden der höheren Stände eine veränderte Richtung: genommen, und sast nur die Eitelkeit, sich einer Pilgersahrt rühmen zu können, sührte zulett noch einzelne Kämpser nach dem Lande der Verheißung. Durch die leidenschaftliche Lust des bewunderten Königs an glänzenden, Wassenheilen zur Nacheiserung gereizt, erschöpsten die Reichen ihre Mittel durch den Auswand verschwenderischer Feste, und der abmere Abel richtete sich durch die Pracht kostdarer Rustungen zu Grunde. Die Aurniere schienen, vorzäglich in Frankreich und England, die wichtigste Angelegenheit des Jährhunderts geworden zu seyn; nicht nur auf die häuslichen Verhältnisse, auch auf alle

<sup>\*)</sup> Mirabantur (fideles) quod tantum eis promitteret (Dominus Papa) pro sanguine Christianorum effundendo, quantum pro cruore infidelium aliquando. Et moverunt sannas et risum praedicatorum mobilitates. Math. Par. &. 714.

Einrichtungen des öffentlichen Lebens erstreckte sich ihr Einfluß. Sausiger als jemals mußte von neuem der gezrichtliche Zweikampf zur Erforschung der, über Ehre und Guter, über Leben und Tod entscheidenden Wahrheit dienen \*), und die Führung des Ariegs entlehnte ihre Regeln von der Rennbahn.

Eine Rechtart, bei welcher bloß Einzelne fich auszeichnen konnten, eignete fich nicht zu großen Unternehmungen. In ben agyptischen Feibzugen hatte man lebbaft ihre Mangel gefühlt; aber burch teine Aufezunterung waren bie Bafallen fur bie Runft ber Bewegungen und bes Geschosses zu gewinnen. Das Borurtheil, welches Armbruft und Bogen in die Reihen ber Anechte verwies \*\*) und bas fluchtige Pferb bes leichten Reiters zu besteigen verschmähete, wiberftrebte hartnadig jeber Neuerung und nothiate endlich bie Monarchen, ihr Vertrauen auf Mieth= linge zu fegen, die ben Krieg als ein Gewerbe trieben. Auf ihre Borrechte tropend, bequemten bie Lehnbefiger fich leichter ju ber Bezahlung' bes Schifbgelbes, als ju bem Gebrauche mit Unrecht verachteter Waffen, gablreiche Solbnerscharen traten in ben heeren an bie Stelle ber tapfern Ritterfahnen, und ber ftreitbare Abel felbft machte nach und nach ben gekronten Sauptern feine Bulfe ent= bebrlich.

In bemfelben Grabe, wie er von feiner urfprung= lichen Bestimmung fich entfernte, nahmen auch bie Un=

<sup>\*)</sup> Der heilige Lubwig felbst fühlte fich bewogen, in Frankreich ben gerichtlichen Zweikampf zu untersagen.

<sup>\*\*)</sup> Et devez savoir, que a ceste foiz la furent faiz les plus beaux faiz d'armes qui onques furent faiz au veage d'oultre mer. — Car nul ne tiroit d'arc, d'arbaleste, ne d'autre artillerie. Mais estoient les coups, qu'on donnoit l'ung sur l'autre, a belles masses, espées, et fustz de lances. Ioinv. E. 44, u. Observ. S. 74.

magungen feines verachtenben Stolzes gu. Baffenfviele, Jagbaelage und Befehbung ber Nachbarn fullten bie Dufe ber an keine anbre als kriegerische Beschäftigungen gewohnten Großen aus; aber feitbem bas Recht ber Turniere fauflich geworden mar, hatte bie Lieblingsbeluftis gung ber bevorrechteten Stanbe aufgehort, als eine Schule ber Ehre und ber befferen Sitte ju gelten. Die koniglichen Beamten bachten nur auf eine reiche Ginnahme fur ausgegebne Lofescheine, und ber Bannerherr, ber bie Rennbahn eröffnete, ertheilte leichtfinnig ben Ritterfchlag, um nur bie Sahl feiner Anhanger ju vermehren. Gin prachtiger, ber Reftlichkeit bes Tages angemegner Aufzug bob jeben möglichen Ginwurf, bie Bappentonige unterfuchten nicht, wie ehmals, mit Strenge bie Unspruche bes Beharnischten, ber ben Ginlag verlangte, und bie Schranten schloffen fich nicht mehr vor bem Rampfer, auf beffen Namen ber Makel eines unwurdigen Betragens haftete \*). Sicherer als Thaten und ber Ruhm eines fchonen Lebens. führten Reichthamer zu Glanz und Unfeben \*\*) und prabe

Don ber Ansartung bes Ritterthums schon zu ben Zeiten Richards und seines Brubers Ivhann findet man merkt würdige Beispiele bei d. l. Curne de Ste Palaye, beuische Uebers. t. l. Abschn. 5, S. 140 ff. — Bar die Erlaubnis zu turnieren, mußte ein Graf zwanzig, ein Bannerherr, der nicht den Grafentitel hatte, zehn, ein ansässiger Ritter vier, und ein nicht ansässiger zwei Mark Silbers bezahlen. Rog. Hoved. S. 743.

<sup>\*\*)</sup> Geschichte bes Anrniers bei St. Denys 1889, bei d. l. Curne, franz. Ausg. t. II, S. 68. — Ueber die Mittel des Erwerds hatte man sehr kodere Grundsate. Bornehme Bannerherren schämten sich nicht, den einträglichen Posten eines Aussehers über lieberliche Häuser anzunehmen. Hanne von Catton wurde in dieser Eigenschaft mit Cattonschool-Manour belehnt, Camdon Britannia, Vol. I. S. 1813

lender Schimmer follte bie Shrfurcht erzwingen, welche bie in ber offentlichen Achtung gefuntne Ritterwurde nicht mehr burch fich felbft einflößte.

Mus bem fpateren Beitraume haben bie Berichte weitschweifiger Jahrbucher und nur bie Begebenheiten aufbewahrt, bas innere Leben ber Gefellschaft bewegt fich nicht langer vor unfern Mugen, wie in ben, aus bem Bluthenalter bes Ritterthums bis auf uns gefomm= nen Ueberreften bes Gesanges und ber romantischen Erzahlung; aber beutlich tritt schon aus biefen die Rothwendigkeit ber Erfolge hervor. Selbft in ben frohlichen Gemalben ber Dichter vermag ber Wurm fich nicht zu verbergen, der jugleich mit der Knospe geboren mar. Die Borftellung von einer boberen Bolltommenbeit konnte mur in ihrer frommen Beziehung auf bas Ueberfinnliche fich rein erhalten; in ber wirklichen Welt mußte fie bas Schids fal aller überspannten Begriffe erfahren. Dit bem ernften Charafter, ben bie Spiele ber Rennbahn und ber Gas Lanterie angenommen hatten, mischte auch ber Leichtsinn bes Spiels fich in bas Ernste und Chrwurbige, nur ber Schein wurde noch werth geachtet und als bloge Stanbeseigenschaft fand zulett bie ritterliche Gesinnung burch ben Genug angerer Bortheile und bie Beobachtung bergebrachter Formen fich befriedigt.

Bon ber Eitelkeit ber Großen gepflegt, behauptete bie Deifterschaft bes Gefanges auch unter bem Berfall ber Sitten, welcher bie Barbarei bes zweiten Mittelalters vorherverkundigte und herbeiführte, noch lange ihren Eins fluß und ihre außere Ehre. Bor ben Gerichtshofen ber

ein Graf von hen neberg empfing von dem Bischofe von Burzburg das Frauenhaus zur Lehn, hans Rückers dorf das gemeine Frauenhaus in Wien, 1395. Buder. amoen. iur. feud, n. 14, S, 65, angef. bei d. 1. Curne, beutsche Ueb. t. I. Absch. 5.

Liebe wurden fortbauernd bie Gegenstände ber Galanterie und bes Geschmads mit gleicher Bichtigfeit verhandelt, und bie Bettspiele ber Lieber erregten ben allgemeinsten und lebendigsten Untheil. Aber in bem trüben Nebel. welcher ben beiteren himmel einer befferen Borgeit immer mehr zu verfinftern begann, mußten enblich auch bie Strahlen ber Dichtfunft fich brechen. Die funftlos : berg= lichen Tone ber Troubadoure verstummten vor der Abenteus erlichkeit ber Romane, und ber geschraubte Big ber Schule lahmte ben Alug ber Begeisterung. In bem Streben, burch Spalten und Berlegen ber Begriffe bas Gefühl zu ergrunden, verlor ber sondernde Berftand fich in leeren Raumen, ohne, wie ehebem, auf ben festen Boben ber Gefinnung fich retten zu tonnen, und um ihren Formen Rorper zu geben, mußte die Einbildung zuletzt ihren Stoff in ber roben Birklichkeit fuchen. Die Ueberspans nung einer fich felbst opfernden Leidenschaft erschlaffte in ber fich immer mehr erweiternben Freiheit bes Umgangs \*) und bie Bermischung bes Seiligen mit ben Bunschen ber Liebenden führte zu ben feltfamften Berirrungen. Schonen borten mit Erbauung bas Gebet bes begeifterten Dichtere vorlegen, ber mit glubenbem Berlangen ihre Gunft vom Simmel erflehete, Fürften und Ritter befehbeten einander in beigenben Girventen, wie mit bem Schwerdte \*\*) und nicht bloß die unschuldige Barlichkeit

<sup>\*)</sup> Ich habe noch bie Zeit gesehen, wo eine Schnur, eine Schleisfe, ein handschuh als ein hoher Preis für jahrelange huldigung galt, wo die hoffmung des höchsten Glücks mehr entzäucke, als das Glück selbst; jeht ist alles anders, u. s. w. klagt hugo, oder Ruc Brunet, ein Troubadour aus Rhodez, der um das Jahr 1223 stard. Hist. lit. des Troub. t. I, S. 404. s. U. l. Curne, franz. Ausg. t. II, S. 71. Crescimb. Vol. II, S. 48. 49.

<sup>\*\*)</sup> Ginen folden Rrieg führte Richard mit bem Dauphin von

ber Paftourellen, ober die vergötternde Hulbigung, welche in den Canzonen sich aussprach, auch die schlüpfrisgen Gemälde der Fabliaur wurden von den Richterinnen des Geschmacks als Kunstwerke geprüft. Die sinnreiche Ausschrung versöhnte mit dem oft gar zu freien Stoffe, ein andächtiger Uebergang mit dem Unsttlichen der Darstellung und die Korm der Courtoisie mit den zweideutigken Berhältnissen.

Von dem Antheil des sanfteren Geschlechts an den geselligen Freuden der Manner war die Milberung der Eriegerischen Robbeit ausgegangen; in die Wirdel des öffentlichen Lebens fortgerissen, verloren die Frauen den Reiz und die Würde bescheidner Zurückgezogenheit. Vornehme Fürstinnen strebten nach dem Vorsig in den

Muverane. Beibe marfen einander hinterlift und Treulofigfeit vor: "Ihr habt mir Bort gehalten," fagt ber Ronig, "wie Isangrin (ber Bolf) bem Auchse, bem Ihr wegen "Eures rothen Baares ahnlich fent, - - Aber wer fann wauch auf bie Treue eines blogen Coupers rechnen! Bas "tommt einem fo wenig bebeutenben Menschen auf fein Bort "an!" Der Dauphin, felbft Troubabour, antwortet: "Ich bin tein getronter Ronig, mir fann man leicht ein "Schloß nehmen; aber Ihr, Ronig von England, Bergog ber "Rormanbie und Graf von Unjou! Ihr, ben bie Unglau-"bigen wie einen Bowen furchten! wie kommt es, bag Ihr "Gifors Guch habt nehmen laffen? - Seph meinetwegen "unbeforgt; mein Ronig, ber auch ber Eurige ift, wird mir "bas Schloß wiebergeben. — Eure Freundschaft murbe mir "erwunscht fenn, aber bas Beifpiel Gurer gemishandelten Ba-"fallen macht mich vorfichtig. Ihr werbet mich ftets ritterlich "bandeln febn; ich habe Berg genug, meine Reinde im offnen "Felbe ju erwarten, und meine Begleiter find weder Rnechte "noch Juden. Die Liebe zu einer Dame, beren Winke ich ans "bete, erhebt meinen Muth." Hist. des troub. t. I, S. 63 - 68, u. G. 308. Die Bulbigung ber Gebieterin barf in feinem Gebichte feblen.

Bersammlungen, gekrönte Haupter wollten als Mitglies ber aufgenommen seyn \*). Die Gerichtshöfe ernannten hohere und niedere Beamten; sie ließen die Beschwerden zurückgesetzter Berehrer und verlaßner Gebieterinnen sich vortragen; die Regeln einer sonderbaren Berbindung, welche selbst durch eine spater geschloßne Ehe nicht aufsgehoben werden konnte und doch nicht in ein Liedesversständnis ausarten sollte, wurden mit Gorgsalt in Sammslungen verfaßt, und die Meinung räumte der eigenmächtigen Rechtspsiege selbst eine Art von Geseheskraft ein \*\*). Die seltsamsten Streitsragen kamen in den gemischten Sitzungen zur Sprache, und bei der Untersuchung verwickelter Fälle gewöhnte sich das Ohr der Enkelin, Erzdrerungen anzuhören, von denen der strenge Ernst der

e) Eleonore, die Mutter Richards, und ihre Tochter, Masria, Gräsin von Champagne, standen beibe an der Spize solcher Cours d'amour; König Richard von England, König Alphans von Arragonien, der Graf von Provence und andere Größe bekleibeten das Amt eines Prince d'amour. S. die Minnehdse des Mittelalters, S. 11, 12. wo die Mitglieder verschiedner solcher Bersammlungen namhast gemacht werden. Auch Crescimb. Vol. II, S. 13, nennt die Richterinnen dei einem solchen Wettstreite. — M. s. desgl. d. l. Curne, deutsche Ueb. Abschn. 5, den Wechselgesang von Jean Esteve de Besiers und lutge; u. Hist. des troub. t. I. S. LXVII, u. t. II, S. 415, 425.

<sup>\*\*)</sup> Instructions d'amour, aus ber provenzalifden Sprade nberfest; Laïs du Bachelier d'armes; les honneurs de la Cour, von Alieuor de Poitiers, Vicomtesse de Furnes, im Anhang zu d. l. Curn. franz. t. II. Instructions du Chev. de la Tour à ses filles, d. l. Curne, franz. t. I, S. 42. ff; bie Minnehöfe des Mittelalt. c. 3, S. 32, u. c. 4, bie Arrèts d'amour von Martial d'Auvergne, angefin b. Minneh. S. 214 ff.

Ahnfran mit Unwillen sich wurde abgewendet haben \*). Die Sucht, zu glanzen, fiegte über die scheue Bedenklichs keit, die hausliche Tugend sank im Werthe gegen ben Schimmer der offentlichen Bewunderung, und in der Umzaunung willkurlicher Regeln des Anstands lösete die Reinz heit der Gesinnung sich auf. Gezierte Sprodigkeit erhob sich auf den Thron der zarten Sitte, und selbst in dem eigentlichen Gebiete der Frauen, in dem Innern der Burgen herrschte nicht mehr die alte Zucht \*\*).

Die fromme Ginfalt bes Betragens, welche bie Mor-

<sup>\*)</sup> Ein Kreis vornehmer Frauen, welcher ben wahren ober erbichteten Fall einer Dame, die, jum Beweise einer allen Berphältnissen trohenden Anhänglichkeit, muthwillig ihren Ruf preisgegeben hatte, bloß aus dem Gesichtspunkte der sich aufsopfernden Liebe beurtheilen konnte, mußte viel von der Sitte der Borfahren nachgelassen haben. S. die Tenzone Jakobs von Passu oder Basin: die der Ritter und das hemd, bei d. l. Curne, beutsche Ued. t. I. Anhang: Ein Ritter trug bei einem Aurniere anstat der Schuhwassen das hemd seiner Dame; sie hatte dieses als einen Beweis seiner Liebe gesodert und zog nachher, ihn zu belohnen, bei einem Gastmale in Gegenwart ihres Eheherrn das blutige und zersetzte hemd über ihre Kleider an. — Desgl. l'art d'amour von Guiard und das Fabliau von Chastie Musard, bei d. l. Curne franz. Ausg. t. II. p. V, S. 65, u. S. 67.

<sup>•\*)</sup> Die überlegne Aapferkeit ober Geschicklichkeit eines Ritters galt für einen Beweis von den höheren Borzügen seiner Gesbieterin und die Citelkeit fand durch die Anstrengungen der Ritter in den Kampspielen sich so sehr geschmeichelt, daß geseierte Schönen nicht genug thun zu können glaubeten, um die Streiter anzuseuern. Im Percoesorest, Vol. I, fol. 155, S. 2, col. 1, wird von einem Aurnies re erzählt, dei welchem die Damen, im Cifer, ihren Andestern Faveurs zu schieden, so viel von ihrem Pute weggeges den hatten, daß sie zulett sich nicht mehr mit Anstand sehen lassen konnten. Sie schämten sich, als sie ihren Bustand gewahr wurden und eilten, Eine über die Andere lachend, davon,

genrothe der Kultur des Mittelalters so anziehend macht, hatte sich überall in der Lust an dußerem Geprange verstoren. Nicht allein die Ritter zeigten sich mit mehr als gewöhnlichem Prunk, auch den Sangern genügte nicht langer der Glanz, den ihre Kunst auf sie zurückwarf. Anstatt des einzelnen Ministrels, oder des Borlesers, der sonst die fahrenden Dichter begleitete, sah man sie jeht an der Spihe eines zahlreichen Gefolges von Musikoderen und Jongleurs, selbst von Seiltanzern und Possenreißern, den so genannten Batalonen, das Land durchziehen. Nicht mehr, um die Herzen gebildeter Zuhörer zu erfreuen, oder die Freundschaft eines gastlichen Hauses zu vergelten, spendeten sie die freie Gabe der Lieder: sie schämten sich nicht, um den Lohn eingesammelter reicher Beisteuern den Pobel zu belustigen \*).

Durch ben 3med ber bewaffneten Pilgerfahrten war bie zerstörende, noch nicht durch feste Staatseinrichtungen gezügelte Kraft eines in den ersten Fortschritten zu höberer Bildung begriffnen Geschlechts nach außen abgeleitet wors den. In dem gefährlichsten Zeitpunkte der Gesellschaft wurde ihr das so lange heilig gehaltne Ziel entruckt. Sie

um sich anders anzukleiden. D. l. Curne, frang. t. I, S. 165. — Ueber die Bewirthung eines fahrenden Ritters spricht ein altes Fabliau. (idid. t. II, S. 70.) sich ganz unbefangen aus, indem es die Unterredung der Burgfrau mit einer ihrer Dienerinnen, welche den Gast unterhalten soll, mit solgenden Beilen schließt:

Ie y alasse volentiers,
que ja ne laissasse pour honte;
ne fust pour Monseigneur le Conte,
qui n'est pas encore endormiz.

Benn auch bie Geschichte erbichtet ist, so schlibert

Wenn auch bie Gefcichte erbichtet ift, fo foulbert fie boch bie Sitten.

<sup>\*)</sup> Hist. lit. des Troub. t. I. S. LXXX. D. l. Curne, beutsch, t. I. Abschn. 5, S. 172 ff.

hatte die Ingend überlebt, wo die Gesetze als Götterssprüche gelten, und war doch nicht zur Empfänglichkeit für die Wohlthaten der dürgerlichen Ordnung gereift. Das unruhige Treiben, dem nicht mehr der Ruf der Andacht und der Shre einen entsernten Tummelplatz anwies, richtete von nun an mit seiner ganzen Gewalt sich auf die nächsten Gegenstände, und ein eisernes Jahrshundert des Kamps Aller gegen Alle solgte auf das Zeitsatter der Kreuzzüge.

Bas biefe vereinigt hatten, mußte in bem wilben Tumult bes Chrgeizes und ber Gelbftsucht gerfallen, und feinblich trennten die europäischen ganber fich von einan= ber. In bem langen Bolfertampfe zwischen Kranfreich und England verlor die frangofische Sprache ihre Berrschaft in ber Gefetgebung und ben Gefellschaftefreisen bes Inselreichs, ober schmolz in veranderter Form mit ber angelfachfischen zusammen, und erft in ber wuthenben Rebbe ber rothen und ber weißen Rose bartete fich bie Gebiegenheit bes englischen Charafters, Glücklicher bin= berte bie befestigte Gewalt bes Throns in Rranfreich bie vollige Auflosung aller Gefehmäßigkeit; aber bie außere Berfeinerung ber Lebensweise konnte bem roben Muthwillen nur einen fcmachen Baum anlegen. blieb bas Bestreben bes beiligen Ludwigs, ben erftorbnen Eifer ber erften Rreugfahrer noch einmal ju verjungen; mit der untergebenden Sonne der Troubadoure senkte auch bie Bluthe bes romantischen Ritterthums ihr welkenbes Saupt, und in bem Lande, wo fie am herrlichften fich entfaltet hatte, fpiegelte nur noch ihre Schattengestalt fic in der Galanterie der fpateren Beit.

Noch immer hatte die Monarchie Karls bes Großen wenigstens in der Borstellung bestanden, der Fall des hohenstausischen Sauses machte auch dieser ein Ende, und nur noch die ausschließende Herrschaft über Italien schien dem Ehrgeitze der Nachfolger des Apostels erreichbar.

Aber felten gludlich mit bem Schwerdte, faben fie felbft ihre geiftlichen Waffen in fleinlichen gehben mit einzelnen Machthabern ober Freiftaaten fich abstumpfen. Die Donner bes Batifans schreckten nur, wo fie in ber Ferne gehort wurden, und nicht felten gefchah es, bag Burger von Mailand ober Florenz bem gefürchteten Oberpriefter, ber feinen Buß auf ben Naden ber Ronige ju fegen gewohnt war, in ber Nabe ungestraft Eros zu bieten mag-Die alten Bege führten nicht mehr gum Biele; burch Unterhaltung ber 3wietracht, burch Aufreigen und Befanftigen, burch Erregung bes Streits und vermittelnbe Einmischung tonnte allein noch bas funftliche Gleichge= wicht ber Gewalten bervorgebracht werben, auf bem ber beilige Stuhl fich erheben follte; Schlaubeit mußte bie Starte banbigen, Gifersucht bie Rraft gersplittern, Argwohn bie Schritte ber Rubnheit hemmen. So bilbete. von bem romischen Sofe ausgehend, fich eine neue Staatsa funft, welche in ihrem nachften Birtungetreife und überall, wo fie jur Regel murbe, nicht nur ben Unterhands lungen, sondern feibft bem Rriege bas Geprage rantevoller Arglift aufbrudte und verberblicher noch, als bie Barbarei ber Beit, beitrug, bie letten Spuren bes ritterlichen Sinnes zu verwischen.

Bon jeher waren, mehr als bei andern Bolkern, bei ben Deutschen die Begriffe von Ritterthum und Abelsvorrecht in einander gestossen; während des fünf und zwanzig jährigen Zwischenreichs nach dem Tode Friesbrichs II führte diese Verwirrung der Ansichten zu der traurigsten Ausartung. Es war nicht so wohl der Krieg der mächtigen Oberhäupter, welcher Deutschland zers rüttete, als der noch weit unglücklichere Zustand allz gemeiner Feindseeligkeit und des aufgehobnen öffentlischen Friedens. Der Streit der Parteien diente den Raubzügen der Burgherren zum Vorwande und der ritterliche Beruf wurde zum Deckmantel roher Gewalts

thatigfeit \*). Die Befchüger ber Schwachen, bie Racher ber Unterbrudten zogen aus, um einsame Wohnungen gu branbichagen, ober wehrlofe Reifende niederzuwerfen; ber Stegreif galt als eine ehrenvolle Befchaftigung bes Abels, bas Recht ber Kaust tropte ben Geseben, und als endlich. frat gewedt burch bas Uebermaß bes Unheils, bie ge= fürchtete Fehme \*\*) in ber Nacht bes Geheimnisses ihren verhullten Richterstuhl aufschlug, war es nur der Dolch bes Menchelmorbes, nicht bas Schwerdt ber Gerechtig= feit, mit bem fie ihr blutiges Strafamt verwaltete. Alles Treffliche und Schone, welches bie Jahrhunderte ber Ottonen und ber Sobenftaufen in Deutschland bervorges bracht hatten, mußte in einer fo verwahrlofeten Beit untergeben; bie Morgenrothe ber vaterlanbischen Dichtkunft verschwand in ber mit Gewalt wieder einbrechenden Rinfternig, bas Spiel ber Lieber erheiterte nicht mehr bie Refte ber Dachtigen, und felbst ber talte Deiftergesang mieb bie Gelage, welche bie Belbenthaten eines rauberifchen Ueberfalls ober einer gelungnen Plunberung feierten.

Als ein glanzendes Denkmal des Geistes der Kreuzzüge schien allein das Ritterthum der Orden eine dauernde
Selbstständigkeit gewonnen zu haben, aber es war nur
durch völlige Entfremdung von den ersten Bedingungen
seines Daseyns dazu gelangt. Die Brüderschaften des Tempels und des Hospitals hatten ungeschwächt den Fall
von Jerusalem überkebt; ihr Berlust, so groß er auch in
der Schlacht von Tabaria gewesen war, konnte schnell
aus Europa ersest werden und sie erreichten den Sipfel
ihrer Macht erst in dem Zeitpunkte, wo das Königreich

<sup>\*)</sup> Somidt, Gefc. b. Deutschen, t. II, l. V, c. 10, S. 423 ff.

<sup>\*\*)</sup> Dber Behme.

Palaffina nur noch bem Namen nach beffanb. Bieberherstellung bes Throns mußte ftete ihr Bormand bleiben, aber fo wie fie vorher ben Schus bes beiligen Landes ber Erweiterung und Benutung ihrer eignen Guter nachgesett hatten: fo ichien bald bie Berrichaft über gange Bolter, Die Grundung fur fich bestehenber Konig= reiche ihrem Chrgeige nicht mehr unerreichbar; bas Saupt ber morgenlandischen Franken follte nur als ber Bafall eines Orbenskapitels seine Krone tragen \*).

Der romische Sof, überall auf bie Beschrankung ber brilichen Gewalten bebacht, hatte von jeher bie geiftlichen Streiter ausgezeichnet, fie bei ihren Gingriffen in Die Rechte bes Staats, felbst ber Rirche von Palastina geschust, und es mar ihm gelungen, fie weit über ihr Berbienft in ber Meinung ber Bolter ju beben. Jebe, nur auf ben eignen Bortheil berechnete, nicht felten bem Gangen verberbliche Unternehmung, jeber unbebeutende Plunberungsaug ber Templer und ber Hofpitaliter wurde in ben papfilichen Ausschreiben als helbenmuthige Aufopferung gepriefen, und bie leichtglaubige Menge, ftets bereit, bas, mas fenn follte, als wirklich bafenend anzunehmen, hatte fich balb gewohnt, in ben folgen Rriegern bie einzigen Beiduber bes Rleinobs ber Chriften zu ehren. Auch in bie Geschichte ift biefe Deinung übergegangen, und aller-

<sup>\*)</sup> Du Puy, Hist. des Chev. du Temple, S. 100 - 109, gesteht bieses ein und Raynouard, Monum. historiques relatifs à la condamnation des Chev. d. T. S. 7, 8, leugnet es nicht. - Bon ben wieberholten fruchtlofen Berfuden ber Papfte, zwifchen ben beiben Orben Frieben gu ftiften, ift bei ben Gefchichteschreibern ber Kreugguge haufig bie Rebe. Alexander III ließ beshalb beibe Großmeifter nach Rom tommen, Du Puy, G. 129. Innoceng III bot fein ganges Anseben bagu auf. ibid. G. 198. Bon ben spateren Bemus hungen bes heiligen Stuhls ju bicfem 3mede banbelt Vertot ausführlich t. II, S. 6. ff.

bings burften bie Konige oft nicht im Stande gewesen fenn, ohne ben Beitritt ber Ritter bie nothigen Streit= Erafte gufammen ju bringen; aber bie machtigen Sulfequellen weitlauftiger Besitzungen in Europa und ber reichen Beifteuern ber Glaubigen erbffneten fich auch nur ben gefeierten Bruberschaften, nicht ben Beherrschern von Palaffina, und weit anders murbe bas Ronigreich ber Balbuine fich gehoben, fraftiger wurde es fich behauptet baben, wenn bie Monarchen und bie Großen bes Abendlandes nur halb fo viel fur ben Staat gethan hatten, als fur jene fo boch begunftigten Bereine. Mit Recht geburt ihren Mitgliebern ber Ruhm glangenber Tapferteit und fuhner Berachtung ber Gefahr, boch ichon in bem Befen ber Rreuzzüge und in bem eigenthumlichen Leben eines gangen, in nie aufhörenbem Rriege für fein emiges und irbifches Beil begriffnen Boltes lag an fich felbft etwas überspanntes, bas in bem Geifte ber Orben nur in boberer Steigerung fich aussprach. Bon ben Brubern bes hofpitals und bes Tempels, bie vor ben Augen ber bewundernden Beitgenoffen fich von der Belt losgeriffen batten, um ihr ganges Dafeyn ber Bertheibigung bes Beiligthums und bem Rampfe gegen bie Reinde bes Er= lofers zu widmen, ließ fich bas Sochfte erwarten; bennoch haben bie Jahrbucher ber Beit kein einziges Beispiel bes Selbenmuthes von ihnen aufbewahrt, bas nicht burch ahnliche Thaten ber Laien, erreicht, ja oft übertroffen murbe.

Den fürstlichen Streitern, die langst über ben Staat, bem sie bienen sollten, sich erhoben hatten, konnte bie Regel armer, zur Psiege ber Kranken und zur Begleitung ber Vilger errichteten Stiftungen nicht lange zusagen; sie burste jedoch nicht offentlich ausgegeben werden, und nothzwendig mußte in Bereinen, welche der Verbindung des Wonchsthums mit dem Schwerdte ihr Ansehen und ihren Einfluß auf die Meinung verdankten, sobald sie zu

Staatstorpern emporwuchsen, neben ber bor ben Boltern gur Schau getragnen, auch eine im Stillen ausgeübte Gesetzebung sich bilben. Gehorsam war bie erste Zugenb bes Ritters \*), ber Befehl bes Dbern seine Pflicht und

<sup>\*)</sup> Vinisauf, l. V, c. 51, S. 400, ergahlt ein auffallendes Beifpiel von ber ftrengen Rriegegucht ber Bofpitaliter. Die Turten hatten in ber Ubwefenheit Richarbs, ber auf einen feiner gewöhnlichen Streifzuge ausgegangen mar, unbetmuthet bas driftliche Lager bei Beit Ruba angefallen. (B. Ah. III biefes Bertes, G. 345.) In bem Befechte eilte Robert-de Brugges, ein Ritter bes hofpitale, ohne Befehl feinen, noch in ber Bilbung ihrer Schlachthaufen begriffnen, Gefahrten poraus, fließ mit feiner gange ben Unfuhrer ber Feinde nieder, burchbrach gang allein die Reihe ber Turten und erreichte hinter ihrem Ruden ben Ronig, ber von feiner Streifetei gurudtam. Der Schreden ber Unglaubigen über eine fo fuhne That erleichterte ben Sieg ber Franten, aber fobalb Robert wieber zu bem Ordenspaniere guruckgekehrt war, mußte er auf ben Befehl bes Großmeifters Gerver (Vertat, t. I. & 260 - 304, nennt in biefem Beitraume ben Grogmeifter: Ermengard Daps; Vinisauf ift überhaupt in ber Angabe ber Ramen nicht fo genau, als bei Begebenheiten, bie er felbft erlebt bat,) abfteigen und im Ungefichte bes gangen Deeres fein Pferb bis ins Lager fubren, um bort bie Enticheibung bes Rapitels zu erfahren. Der Ritter gehorchte ohne Biber rebe, und nur auf die bringende Kurbitte ber fammtlichen Anführer erließ bet Großmeifter ibm bie barte Strafe bes Ungehorfams. - Bechegig Jahre fpater wurden einige Ritter, welche auf ber Jagb bas Gefolge bes Gire von Joinville beschimpft hatten, auf die Rlage bestelben verurtheilt, ihr Mittagemahl auf bem Außboben bes großen Speifefaals gu vergehren und ihre Dantel ben Beleibigten ju überlaffen, biefe aber nebft ihrem Gebieter eingelaben, in Perfon fich von ber ihnen geleifteten Genugthung ju überzeugen. Et requimes. fahrt ber Seneschal fort, au Maistre, qu'il fit lever les Freres de dessus leurs manteaux; ce qu'il cuita reffuser. Mais en la fin, force fust que ainsy le fist. Car nous nous assismes avecques les Freres pour mengier

ber Bortheil bes Ordens sein hochster Zwed. Bas diesen beförderte, galt für Recht, was gegen ihn anstieß, für Verbrechen; alles andre durfte als gleichgültig betrachtet werden. Bon der Schuld menschlicher Bergehungen, wenn nur die außere Burde dabei unverletzt blieb, konnte die bischösliche Gewalt des Meisters lossprechen, und in der innern Regierung der Ordenshäuser wußte die ausgedehnteste geistliche Nachsicht mit der höchsten weltlichen Strenge sich zu paaren.

Die nur mit schwachem Gifer ausgeführten Bersuche, ben Ungläubigen bie im Morgenlande verlornen Guter wieber zu entreißen, waren fruchtlos geblieben; ein andrer Erfas mußte ben gefürchteten Bruberschaften geboten, ihrer triege= rifchen Bestimmung ein neuer Rampfplat eroffnet werben. Die Ritter bes beutschen Saufes hatten beibes schon fruber an ber baltifchen Rufte gefunden; bie Templer und Sofpi= taliter, in Cypern gastfrei aufgenommen, geriethen balb mit ber Regierung in Streitigkeiten, welche felbst bie Bermittlung bes Papftes nicht beizulegen vermochte. In bem ganzen Betragen ber Ersten verrieth sich bie Absicht auf unabhangigen Landbesit; beffer fich in die Berhalt= niffe fügend bilbeten ihre Rebenbuhler fich ju einer Seemacht, indem fie bie Ueberfahrt ber Pilger und ber Sanbeleleute ichusten, und icon im Sabre 1310 grunbeten bie Ritter bes Sospitals, unter ihrem Orbensmeifter Rulco von Billaret, einen eignen Staat auf ber Infel Rhobus.

Beibe Bruberfchaften hatten langft nach Grunbfagen fich gerichtet, Die wohl in einzelnen Fallen, ale Ausnah-

avecques eulx et ilz ne le voulurent souffrir; et faillust qu'ilz se levassent d'avecques nous pour aller mengier avecques leurs aultres freres a la table, et nous laisserent leurs manteaux. Ioinv. edit. Paris, S. 95, 96.

men, boch nicht als Regel gebulbet, bie, in folgerichtigem Zusammenhange ausgeübt, selbst bem papstlichen Ansehen gefährlich werden konnten. Nur der glanzende Zustand der Ritter bürgte noch dem heiligen Vater einen Sehorssam, den ihr eigner Vortheil ihnen nothwendig machte; doch keine gleiche Sewähr sicherte die weltlichen Monarschen gegen den kuhnen Ehrgeitz der machtigen Bereine. Die Hospitaliter entgingen durch ihre Niederlassung auf der entlegnen Insel dem Verdachte des Strebens nach einem europäischen Besitzthum, aber der Untergang der Templer wurde beschlossen und mit dem Federzuge, der ihr Todesurtheil unterzeichnete, entsagte auch der höchste Lehnsherr der Stadt Gottes seinen letzten Ansprüchen auf die Herrschaft im Morgenlande.

Bergebens batte ber Boben von Palastina bas Blut von Millionen getrunten; ber 3med, fur ben es gefloffen mar, ichien in bem driftlichen Belttheile eben fo fcnell vergeffen zu fepn, als in Ufien. Jenseits bes Deeres erinnerten nur noch Trummer ber Berftorung und bie Rnechtschaft ber Boller an bas Reich ber Franken und in ber heimath gingen mit ber romantischen Zeit auch bie Einrichtungen zu Grabe, welche aus ihr entsproffen Das Ritterthum hatte ben Rreislauf menschlicher Dinge vollendet; fein Entfteben, feine Bluthe und feine Auflosung find in ber Geschichte ber Kreuzzuge begriffen. Es zerfiel in feiner eignen Ausartung, und, aus ben verwilberten Soflagern ber Großen verwiesen, fanden bie Runft und bie Bilbung bes fruberen Mittelalters nur noch eine Buflucht in ben Mauern ber frei gewordnen, burch Sanbel und Betriebsamteit machtigen Stabte. Aber bie ausgestreuete Saat bes Befferen konnte nicht gang umfommen. Die Sturme bes entfesselten, nach einer nur noch buntel geahneten Birklichkeit gekehrten Strebens aller Stande bemmten nur Die Entwicklung ber Pflange, fie gerftorten nicht bie Burgel, wie ber germalmende Druck morgenländischer Willur; und nicht an den rubenden Stoffen, an ihrer Reibung entzündet sich der belebende Strahl. Doch erst einen späteren Himmel sollte er erhellen, ein späteres Seschlecht sollte seiner Wärme sich erfreuen und noch zwei Jahrhunderte der Finsternis und der Drangsale musten vorübergeben, ehe die Abendwelt mit sich selbst ins Gleichgewicht kommen, ehe die Gährung der roben Kräfte sich läutern und das Licht der Erkenntniss Europa zur Königin der andern Welttheile erheben konnte.

1 · . 

# Register.

•

## Register.

Abbas, Bezier bes Chalifen Dhafer, I, 468; - ermerbet ben Chalifen , ebenb. - fein Zob 469.

Abbaffibifches Reich, I, 62.

Mbgar ben Daami, driftlider Regent von Cheffa gur Beit Marc Aurels, I, 295. Abfalon, Bifcof von Astalon, I, 457.

Abulfath Jahja, Argt in Balep, hingerichtet, III, 69.

Abulfetta, Dberhaupt ber fprifden Affaffinen, I, 166. Abu - Kaber, Befehlehaber von Carmin, last bem Statte halter von Apamea ermorben, I, 166; — bemächtiget fic Apamea's, und unterwirft fich bem Sultan von Dalep, ebenb. — Bon Zancreb gefangen nach Antiochien geführt, ebenb.

Abu Bataria, ber Bunberthater. Salabin mallfahrtet nach beffen Grabe, III, 69.

Acra f. Afton.

Abbabir f. Daber.

Abeb, Reffe Dhafer's, letter fathimitischer Chalif von Aegopeten, II, 12; — empfängt bie frantischen Botichafter, 58; — opfert feinen Bezier auf, 97; — von Salabin entfet, 125; — sein Tob, 126.

Abel, Salabins Bruder, bampft eine Emporung in Obere Aegypten, II, 142; — bringt gegen bas fubliche Pas laffina por, 213; - leitet bie Regierung von Megypten, 244; — erobert Joppe und andre Städte, 305; — seine Grofmuth gegen bie Ueberwundnen von Jerufalem, 347; er rudt nach Afton, III, 49; - im Lager überfallen, 158; befehligt ein fliegendes Lager bei Baipha, 170; -Bermittler zwischen Salabin und bem Konige von Eng-land, 239; — er beobactet die Christen auf ihrem Buge nach Askalon, 275; — wieberholte Angriffe auf bas Kreuzheer, 277; — Richard fucht feine Bermittlung bei bem Sultan, 280; — in ber Schlacht bei Arfuph, 283; — Unterhandlung mit Richard, 294; — er halt Ramla befest, 298; — Bufammentunft und Unterhandlung mit Richard im driftlichen Lager, 304; - er ftrebt nach une abhangiger herrichaft, 305; - Unnahme eines von Richarb entworfenen Planes, 308; - Freunbichaftebund mit bem

Ronige von England, 309; - Abel hinbert einen Bergleich feines Bruders mit bem gurften von Tprus, ebend. er ichleift bie Mauern von Ramla und raumt bie Stadt, 311; — fout bie Pitger, 377, 378; — fein Ehrgeig, 385; — Sabeb von Miafarefin, IV, 2; — Begier feines Reffen Ugig, 4; - Ronig von Damastus, ebend. - in Mesopotamien, ebend. - in Damastus belagert, ebenb. — Bormund bes minberjahrigen MI= manfor, 5; 1- Gultan von Aegypten, ebenb. - feine Regierung, ebenb. - ben Chriften geneigt, ebenb. feine Beforgniffe, 9; - Unterhanblung in Benebig, 10; - exbietet fich ju Abtretungen an bie Chriften , 203 wunicht ben Frieben ju erhalten, 24; — will Jerufalem juruckgeben, 34; — fein Tob, 44. Abbemar von Monteil, Legat bes Papftes, I, 25; —

firbt, 84. Megupten, Regierung ber Begiere ober Gultane, II, 18; - furger Rrieg ber Reichevermefer, 14; - fie rufen bie Feinde ins Land, 17; — Buftand bes Landes, Bevolkerung und Reichthum, 19; — Schwäche der Regierung, 21; — Charafter bes Bolts, 22; — die jakobitischen Christen, 25; — Aegypten unter den Fathimiten, 27; — Racht und Unficherheit ber Begiere, 28; - Bunbniffe mit ben Franken, 29, 49; — Krieg gegen Rurebbins Felbferen, 83, 53 ff. — Friebe von Alexanbrien, 71; — Banbnis mit Rurebbin gegen bie Franken, 89; — Rurebbins Felbherr Meister bes Lanbes, 97; — Salabin Begier ober Sultan, 98; — Aegypten unter Salabins Regierung, 101; — Aufhebung bes fathimithischen Chalifats, 125; — Berfdworung gegen Saladin, 141; — Emporung in Dber : Negypten, 143; - Aphbal und Salobbin Dmar, Salabins Bermefer in Megypten, 243; - Mig Othmann, Unterfonig von Negopten unter Abels Leitung, 244.

Agnes von Courtenay, erfte Gemahlin Konig Amalriche, geschieben, II, 8; — mit Hugo von Ibelim vermahlt, 75; — mit Rainalb Garnier, dem Kürsten von Sidon, 165; — ihre Einmischung in die Regierung, 193—197; — Berbindung mit Heraklius, 202; — Einfluß ihrer Partei, 204; - beforbert bie Erhebung Guibo's, 229; verläßt ibn, 234; - ihre herrichfucht, ebenb. - ibr

Xob , 253.

Uhmeb lebin Illab, Chalif von Bagbab, verfagt Dafub, bem Furften von Moful, ben verfprocenen Beiftanb gegen Salabin, II, 219; - Bermittler zwifden ben Rachtoms men Benghi's und Salabin, 238.

Ainobdaula, Beherscher von Jarut, II, 98. Akton, auch St. Johann von Acra genannt, das alte Ptolomais, von den Christen erobert, I, 179, — von Salabin, II, 305; — neu befestigt und ausgerüstet, III, 59, 66, 144, 177; — von den Kreuzsahrern belagert,

128; — Lage ber Stabt, 130; — ihr Zuftanb nach eine 120; — tage der Stadt, 130; — the Suptand nach eins jähriger Belagerung, 161; — Uebergabe, 245; — Haupts stadt des christlichen Palästina, IV, 21; Reichthum und Ueppigkeit der Einwohner, 22; — Parteien in der Stadt 142; — Halfsvöller des Papstes, 237; — Friedensbruch und versagte Genugthuung, eb en d. — Schrecken bei der Aufkündigung des Wassenstelltstandes, 239; — der Pastriarch Ricciaus, eb en d. — Bertheibigungsanstalten, 240; — Vosens der Kalesenne 248; — Vosens der Kal 240; — Anfang ber Belagerung, 242; — Uneinigkeit und Gelbftsucht ber Parteien, 244; - Pauptfturm und tapfere Begenwehr, 245; - verfchiebene Berichtsbarteiten, ebenb. - Flucht bes Konigs, ebenb. — abgeschlagner Sturm, 246; - zweiter hauptfturm, 247; - Groberung, 248; - Schickfal ber Ginwohner, ebenb. und 249; - Berftorung ber Stabt, 250.

Atfontor el Bursti, Regent von Moful, wirb ermorbet,

I, **2**69.

Alain, Stallmeister Konig Richards, bleibt bei Joppe, III, 296.

Alamanon, Bertranb von, ein Aroubabour, I, 523.

Alamut, ber Gis bes Stammes ber Ismaliëten ober Bathes nier, II, 185.

Atbertich Clement, Marichall bes Ronigs Philipp von Frantreich, bleibt vor Atton, III, 136.

Alexander III., Papft, I, 512; — mit Raifer Friedrich I. in Streit, II, 106; - Friebe mit ihm, 182; - er beforantt bie Bospitaliter auf ihre frubern Freiheiten, 200.

Alexander IV., Papft, IV, 203; - läßt gegen Manfred bas

Rreuz predigen, eben b. — sein Tob, 205. Alerander, Graf von Gravina, Gesandter Kaiser Manuels an ben Konig Amalrich, II, 83.

Alexanbria, von Schirfuh eingenommen, II, 67; - von ben Franken belagert, 68; — Friebe von Mexanbria, 71; —

von ben Sicilianern belagert, 143. Alerius Angelus, Bruber des Kaifers Ifaat, fibst biefen bom Thron, IV, 12; - nennt fic Romnenes, ebenb. -

vertrieben , 13.

Alexius Angelus, Sohn Maats, entflieht nach Sicilien, IV, 12; — ruft bie Kreuffahrer ju Bulfe, ebenb. — in Conftantinopel gefront, 14; — Emporung gegen ibn, ebenb. — fein Tob, 15.

Alexius I. Komnenes, Raifer von Constantinopel, I, 8; bewegt bie Fürften bes Kreuzheeres, ihm zu hulbigen, 30; — unterhandelt mit Bosmund, 31; — verscherzt seine Rechte bei ben Rreugfahrern, 77; - fucht mit Gottfrieb und Zancreb gu unterhanbeln, 92; - greift Bomunb's Staaten an und fobert bie Abtretung berfelben, 149; macht Frieben mit Boëmund, 171; - unterhandelt mit Balduin I., 187.

Alexius II, Romnenes, Cobn Manuels und Mariens von

Antiochien, besteigt ben Ahron, II, 310; — feine Bormunber, 311; — abgefest, 316; — ermorbet, 317.

Alerius Komnenes, Protofebaftos, Brubersfohn Mas-nuels, Bormund bes jungen Alerius II., II, 310; — Parteien gegen ibn, 311; — von ben Großen verlaffen, 314; - fein gall, 315,

Alexius, Protoftrator, Reffe Manuels, I, 503.

Ali, Bekenner feiner Lehre, I, 161; — von Salabin verfcont. II, 124; - auf Rurebbins Befehl unterbruckt, 125.

Alice, Tochter Balbuin's II., Boëmunds II. Gemahlin, fucht ihre Tochter Conftantia um bas vaterliche Erbe zu bringen, I. 275, 277.

Alice, Schwester Konig Philipps II. von Frankreich, Ricard, bem englischen Thronfolger verlobt, III, 33; Die Berbindung wird aufgehoben, 209; — ihre Auslie-ferung und die Buruckgabe bes Brautschates verweigent, 255; — fie wird ausgeliefert, 414; — betrathet einen Grafen von Ponthieu, ebenb.

Alicia, Konigin von Coppern, ihre Ansprache auf Palaftina.

IV, 95; - halt einen Bailli in Afton, 147.

Almanfor, Cohn und Rachfolger Azig Othmann's, IV, 43 -

abgefest, 5. Almanfur, Sohn Zatobbin Omar's, fucht fich in ben ihm bon feinem Bater hinterlaffenen Befigungen unabhangig gu machen, III, 339.

Almerich von Lufignan, Bruber Ronig Guibo's, Comne-table von Palaftina, führt bei Zabaria bie zweite Balfte bes Mitteltreffens, II, 298; — von ben geinben umgingelt, 294; — gefangen, 301; — fict bei Affon, III, 188; — Konig von Eppern, IV, 6; — Bafall bes abemblanbifden Raiferthums, ebenb. — Konig von Berufalem, 7; erobert Berntus, ebenb. - fein Tob, 18.

Almerich, Patriard von Antiochien, I, 421; — von bem Fürften Rainalb gemißhanbelt, 464; — geht nach Jerusfalem, 465; — Staatsverweser von Antiochien, 515.

Almerich, Patriarch von Jerusalem, ftirbt, II, 201. Alphons VIII., Konig von Castilien, von ben Mauren in Ao-lebo belagert, III, 418.

Alphons X., Konig von Castilien, jum Ronig von Deutschland gewählt, IV, 204.

Alte, ber vom Berge, I, 161.

Amalrich, Sohn Fulco's, I, 289; — Graf von Soppe, 407; — herr von Astalon, 448; — König von Zerufalem, II, 5; — fein Charafter, 7; — von feiner Gemahlin Agnes 95 — fein Cyartatter, , , — von jeiner Seingin Ingegeschieben, 8; — gekront, eben b. — sein Geig, 10; —
erster Feldzug gegen Aegypten, IS; — versamt Belbers
zu nehmen, eben b. — Banbnis mit Dargam, 18; —
Banbnis mit Schawar, 29; — zweiter Feldzug in Aegypten, 31; — nimmt Belbers burch Bertrag, 33; — sucht Balfe in Europa, 85; - geht nach Antiocien, 97; -

wirbt um eine griechifde Pringeffin, 38; - laft ben Befehlshaber einer Burg und zwölf Ritter bes Zempels binrichten, ebenb. — verliert bas Bertrauen bes Bolls, 39; — britter gelbjug in Negppten, 47; — Banbnif mit bem Chalifen von Aegupten, 54; — Krieg gegen Schir-tub, ben Felbherrn Rurebbins, 59; — Uebergang über ben Ril, 61; — Schlacht von Babein, 63; — Ructjug nach Rabira, 67; - Belagerung von Alexandrien, 68; — Friede mit Schirtuh, 71; — Bermablung mit Maria Komnena, Tochter bes Protosebaftos Johann, 75; — Komnena, Tochter des Protosedasos Johann, 75; — Bandnis mit Kaiser Manuel gegen Aegypten, 83; — überfällt Aegypten, 87; — Eroberung von Belbeis, ebend. — Unterhandlungen vor Kahira, 89; — schimpflicher Kickzug, 95; — sucht abermals in Europa vergebens Halse, 105; — Feldzug mit den Griechen gegen Aegypten, 111; — Belagerung von Damiata, 118; — Rückzug, 115; — Krieg gegen Saladin, 116; — Amalerich in Constantinopel, 119; — Feldzug in Colicien, 122; — Krieg gegen Kureddin, 131; — Unterhandlung mit den Amaëliten, 135; — mit der Mitting Auredding, 137; ben Ismaëliten , 185; — mit ber Bittwe Rurebbins , 137; Amalriche Aod, 138.

Amiba von Salabin erobert, II, 220.

Amir, Sohn Salabins, III, 387.

Anagni, Johann von, papftlicher Legat, III, 87.

Anar, Bezier bes Sultans von Damastus, I, 280; - Freund der Chriften, ebenb. — hilft ihnen Paneas erobern, 281;
— von Balbuin III. betriegt, 302 ff. — fein Tob, 428. Andreas von Chabegui, ficht bei Joppe, III, 365.

Anbreas von Chamgui, fict bei Planis, III, 298. Anbreas, Konig von Ungarn, in Palastina, IV, 35; - fein unbebeutenber Kreuzzug, ebenb.

Anbronifus Angelus, Gefanbter Raifer Manuels an Bal-buin IV., II, 167, 178; — geht ju Anbronifus Komne-nes aber, 315.

Andronitus Komnenes, Bruderssohn des Kaisers Kalo: Johannes, ber Freund Manuels, II, 76; — ftellt bem Kaifer nach bem Leben, 78; — entflieht nach Kiow, 79; Johnt sich mit bem Kaiser aus, ebend. — Statthalter von Ellicien, 803 — verbindet sich mit ber Pringessin Philippa von Antiochien, ebend. — tommt nach Palastina, 813 — entschier die Königin Theodora, ebend. — ent flieht nach Damastus, ebenb. — Unterthan ber Gelb: foutiben, 318; — mit Manuel ausgefohnt, 314; — ems port fic nad Manuels Tobe, ebenb. — erhebt fich auf ben Ahron, 315; - vermahlt fich mit ber Braut Alexius II., Agnes, Sochter Lubwigs VII, 816; — läßt Alexius II. ermorben , 817. - fein gall , 818.

Andronitus Rontokephanus, Bruber bes Johannes Kontoftephanus, Groß : Dur einer griechifden Dulfsflotte, II, 108; - in Palafting, 109; - mit ben granten vor Damiata, 113; — geht zu Andronifus Komuenes über, als Staatsverrather feiner Angen beranbt. ebenb.

Anna Romnena, Tochter bes Raifers Alexins, Gefchichts forcie berin ihres Baters, I, 152.

Anfell von Pas vertheibigt Darun gegen Salabin, II, 117; fein Benehmen gegen bie Ginwohner von Darun, 118.

Antiochien von ben Kreugfahrern belagert, I, 68; — von ihnen erobert, 74; — von Rerboga belagert, 75; — Schlacht bei Antiochien, 176; — von Ralo Johannes belagert, 284; — von ben Mamluchen erobert und gerftort, IV, 216.

Apamea von Rurebbin belagert und erobert, I, 401.

Aphbal, agyptifder Felbherr, I, 67; - bei Astalon gefchles gen, 107.

Aphbal, altefter Sohn Salabins, Statthalter von Aegypten, II, 243; - betommt Damastus, ebenb. - fein Streifaug in Palaftina, 276; — bei Arfuph verwundet, III, 2913 führt bei ber Berfibrung von Astalon ble Aufficht, 294; befdmort mit feinem Bater ben Frieben mit Richard, 874; - feine Ungufriedenheit, 385; - er gibt feinen Brubern ein Gaftmahl, ebenb. — laft fich hulbigen, 388; — Ronig von Damastus, IV, 2; — vertrieben, 4.

Armenien, ber legte Ronig von, IV, 251.

Arnalbia, eine Rrantheit, III, 229.

Arnolb von Brescia, beftreitet bie Allgewalt bes Papftes, I, 323.

Arnold von Rices, Rapellan Roberts von Rormandie, Kreugfahrer I, 90; — erhebt Rlage gegen Tancred, 102; — wirb Kangler bes heiligen Grabes, 116; — hintertreibt bie Bahl Boëmunds zum König von Jerusalem, 120; burd feine Musichweifungen verachtlich, 388.

Arnold von Arope, Großmeister des Tempels, flirbt als Gesandter Konig Balbuins IV. in Berona, II, 254.

Arnold von Turwaffel, unterhandelt den Frieden von Alexandria, II, 71.

Arfuf, von Balbuin I. erobert, I, 179;

Arthur ober Artus, Ronig, ber fabelhafte Stifter ber runben Tafel. Auffindung seines Grabes, III, 208.

Arthur, Perzog von Bretagne, III, 199.

Afabiten, Parteihaupter unter Salabins Rachfolgern, IV, 3.

Afan, König von Bulgarien, II, 318; — folägt bem Kaifer Friedrich ben Angriff auf Konstantinopel vor, III, 80. Afchraf, Chalil.

Astalon, Schlacht von, I, 107; - von Balbuin I. belagert, 188; — von Balbuin III. belagert, 480; — und erobert, 448; — von Salabin durch Bertrag genommen, II, 326; und zerftort, III, 294; - Richard erbaut es wieber, 319; - abermals gefcleift, 374.

Aspietes, aus bem Saufe ber Arfaciben, Felbherr bes Raifers Merius, wird in Cilicien gefchlagen, I, 160.

Affallt Gilbert (auch Gerbert ober Gilbert von Sailly), Große meister bes hofpitals, reizt den König Amalrich zum Angriff von Kahira, II, 85; — vereinigt sich mit den Riederlanbern zu einem Feldzuge nach Sprien, 175.

Affaffinen, bie in Sprien, I, 163 ff. - ftellen Salabin nach bem Leben, II, 148, 151; - ermorben ben gurften von

Tyrus, Conrad von Montferrat, III, 829.

Mtabeg, f. Rurebbin.

Avesnes, Jatob von, seine Ankunft bei Akton, III, 182; — er schütt mit Almerich von Lusignan bas Lager, 188; — Anführer ber Rieberlander bei Arsuph, 284; — bleibt, 287.

Aziz, Othmann, Salabins zweiter Sohn, Untertonig von Regypten unter Abels Leitung, II, 244; — Sultan von Regypten, IV, 2; — Haupt ber Dynastie Salabins, 3; — fein Aob, 4.

Azobbin, Aibect, Emir ber Mamluchen, nach bem Tobe bes Sultans Oberfelbherr, IV, 189; — hindert die Ermordung der Gefangenen, 190; — Atabeg bes unmundigen Sultans, 194; — mit Chajarelder vermählt, ebend. — Sultan von Aegapten, 195; — such bie Freunbschaft des heil. Ludwigs, ebend. — sein Tob, 212.

### B.

Babein, Schlacht von, II, 63.

Babilon, f. Kahira.

Badas, Schlof, von Saladin mit Sturm genommen, III, 62.

Bagbab, Refiben, ber abaffibifden Chalifen, I, 62.

Baghi Sian Emir von Antiodien, I, 67.

Bahariten, ihre Pflangichule auf ber Infel Rubba, IV, 157.

Bahrin, von Benghi belagert, I, 277.

Babrug, perfifcher Staatsbeamter in Safrit, II, 15.

Baifan, von ben Surten erobert, II, 229.

Balat, turtifder Emir, nimmt Balbuin II. gefangen, I, 268.

Balbet, Schlacht von, II, 80; — von Salabin burch Bertrag genommen, 147.

Balbuin I. Bruber Gottfrieds, an der Spike einer Abtheilung bes Kreuzheeres, I, 48; — in Gillicien eben b. — unters handelt mit Tarsus, 51; — kommt durch seine Grausamsteit in Gesahr von den Geinigen ermordet zu werden, 54; — kehrt die Wassen gegen Tancred, 56; — stümt fruchts los Mamistra, 57; — verschnt sich mit Tancred, eben b. — wird in Artasia belagert, 59; — trennt sich vom Kreuzsheere, 61; — Graf von Edessa, 81; — in Jerusalem, 115; — bricht den Frieden mit Askalon, 122; — König von Ferusalem, 128; — in Joppe belagert, 188; — belagert

Astalon, ebenb. -- feht Zancreb gegen Maubuhb bei, 174, 200; - Schilberung feines Charatters, 179, 265; eilt bem Grafen von Cheffa gegen Maubuhb ju Dalfe, 190; — verliert bas Panier von Jerufalem, 266, — feine Prunt-liebe und folechte Staatsverwaltung, 267; — Axennung von feiner Gemahlin und Bermablung mit ber Bittme 20: gers von Sicilien, ebenb.

Balbuin II. von Bourg, Graf von Rhetel, I, 105; — Graf von Ebeffa, 127; - gerath bei Carrae in Gefangenicaft, 141; - baraus befreit, 175; - ergreift gegen Sancred bie Baffen, ebenb. — wird gefclagen, 176; — verföhnt fich mit ihm, ebenb. — bricht ben Bergleich, 190; — Rieberlage am Euphrat, 195; — Ronig von Jerufalem, 267; feine Staateverwaltung, 268; - jum zweiten Dale in

Gefangenschaft, eb en b. — führt die Baffen gegen seine Tochter Alice, 275; — stirbt, eb en b. Balbuin III. Sohn Fulco's, gesalbt, I, 289; — seine Jugenb und Erziehung; 297; — nimmt den Emix von Bosro in Sous, 302; — bricht ben Frieben mit Damastus, 303; - zieht gegen Bosro, 804; - belagert Damastus, 874; in Antiohien, 399; — baut Gaja auf, 403; — fest fich bie Rrone auf, 405; — mit feiner Mutter im Streit, 407; - willigt in die Abtretung der Grafschaft Tell Bascher an bas byzantinische Reich, 415; — flegt über bie Aurtomannen, 426; - belagert Astalon 430; - bemeiftert fic biefer Stabt; 447; - willigt in einen Plunberungszug gegen friedliche Borben, 470; - erleibet an ber Jacobs-Burt eine Rieberlage, 474; - wirbt um Theobora Komnena, eine Richte Raifer Manuels, 481; - verfobnt bie armeni fcen Farften mit ben Franten, 484; — belagert Shaijar, ebenb. — erobert harent, 486; — fiegt über Rurebbin, 490; — vermahlt fich mit Theobora, 499; — tommt mit bem Kaifer Manuel gusammen, 505; — zieht mit ihm in Antiochien ein, 506; — bricht einen Arm, 510; — ruftet fich gegen Damastus, 511; — in Antiochien, 515, 524; fein Tob, 527; - Ginflus auf ben Charatter bes Bolte, II, 7.

Balbuin IV., seine Laufe, I, 513; — Jugend und Erziehung, II, 158; — Kronung, 155; — Naimund von Aripolis Reicheverweser, 159; — Unternehmung gegen Salabin, 161; gludlider Feldjug, 162; - feine Krantheit, ebenb. - tragt Bilbelm Langfowerbt bie Banb feiner Comefter und bie Shronfolge an, 163; — sein Bertrauen auf Graf Phi-lipp von Flanbern, 165; — Bundnis mit Kaiser Nanuel gegen Saladin, 166; — empfängt den Grafen Philipp, 167; — trägt ihm den Oberbesehl über Pälästina an, 169; — fernere Unterhandlungen mit ihm, 170 — 173; — von ihm verlaffen, 175; — Sieg bei Ramla, 179; — Bertheis bigungs : Anftalten, 185; - Gefahr und Rettung burch Dumfrieb von Toron, 186; - Unterhanblungen mit Dein:

rid von Burgund, 187; - unentidiebene Schlacht zwifden Paneas und Cabaria, 188; - fucht einen Gehulfen, 192; - willigt in bie Bermahlung. seiner Schwester mit Guibo von Lufignan, 194; - abgefonberter Bertrag mit Salabin, ebenb. - Ungufriebenbeit ber Großen, 197; - übereilte Beleibigung bes Grafen von Tripolis, 204; - Sieg bei Belvoir, 213; - Gleichgultigfeit gegen ein von Dafub ans gebotenes Bunbnis, 219; - Musfchreibung einer Bermb. gensfteuer, 225; — Krantheit bes Königs ju Rajareth, 227; — Guibo jum Reichsverwefer ernannt, 228; — abs gefest, 234; - Emporung Gulbo's, 236; - Reichstag ju Atton, 237; - Balbuin legt bie Regierung nieber, 250; - ftirbt, 253.

Balbuin V., Sohn Bilhelms von Montferrat und Sibnilens, nach bes Baters Tobe geboren, II, 187; — gerront, 252; fein Tob, 260; — Begrabnif, 261. 28 albuin von Bethune, III, 397.

Balbuin von Carron, III, 261.

Balbuin Graf von Flanbern, IV, 9; - Raifer von Conftantis nopel, 17; - feine Rieberlage und Tob, 102.

Balbuin II., Sohn Peters von Courtenap, 108; - Erbe von Conftantinopel, 104; — fleht ben Beiftanb bes Papftes an, ebenb. — fucht Gulfe in Frantreid unb Englanb, 108; - bei ber Rirchenversammlung in Bion, 204; - vertauft Reliquien, ebenb. - aus Conftantinopel vertries ben, 205.

Balduin de l'Isle, I, 485.

Balbuin herr von Ramla, Bruber Balians von Ibelim, II, 178; - fein Urtheil über König Guibo, 266; — Beigerung, fich

ihm zu unterwerfen, 270; — Umftanbe feiner Gulbigung, 271. Balian von Ibelim, zweiter Gemahl ber Konigin Maria II, 178; - trägt ben jungen König Balbuin V. bei ber Krönung, 252; — entgeht burch feine Frommigfeit einer großen Gesfahr, 278; — führt bei Tabaria ben Rachtrab, 289; — ents tommt nach Aprus, 296; — geht nach Jerusalem, 807; — übernimmt ben Oberbefehl über bie Stadt, 327; — unterhanbelt mit Saladin, \$37; — fibergibt die Stadt, 341; — verläßt fie, 854; — bewegt Isabellen gur Scheibung, III, 175; — beschwört für Richard ben Frieden mit Saladin,

Barat, Leibarzt bes Grafen von Tripolis, I, 526.

Barboten ober Eisenbarte, jum Kriege ausgerüftete Keine Fahr-zeuge, III. 51.

Bartholomäus von Aiguesmortes ficht bei Joppe, III. 365.

Batalonen, im Gefolge ber Troubaboure, IV. 266.

Bateniten f. Ismaeliten.

Batu, mogolischer Felbherr, ruckt über ben Oniepr vor, IV, 106; verwüftet Ungarn, 108; - Solact von Liegnis, 111; bei Reuftabt an ber Leitha beffegt, ebenb. - Rudjug nach Rufland, 112.

Bayeur, Bischof von, Oheim Roberts von Rormanbie, I, 102. Beaufeu, Humbert von, Connetable von Frankreich, dem Grafen von Artois nachgeschickt, IV, 167; — kann Mansura nicht erreichen, ebend. — eilt dem Könige zu Halfe, 169.

Beaufeu, Peter von, Grofmeifter bes Tempels, leitet bie Bertheibigung von Afton, IV, 242; — feine helbermutbige

Gegenwehr, 248; - fein Tob, ebenb.

Beauvais, Bischof von, tommt bei bem Kreuzheere an, III, 131;
— wird bes Berraths beschulbigt, 149; — an König Rischarb gesendet, 218; — sicht bei Arsuph, 284.

Bebrobbin, Mufti, Gesandter bes Chalifen von Bagbab an Sa-

ladin, II, 288.

Beffrois, bewegliche Blodhaufer, IV, 163.

Bela, Konig von Ungarn, schlieft mit Kaiser Friedrich I. einem Bertrag, III, 32; — verlobt seine Tochter bem herzoge von Schwaben, ebenb. — empfängt ben Kaiser bei Gran, 76; — ruft bie Ungarn von bem Kreuzheere zurud, 93.

Belagerung von Affon, vorgefclagen, III, 69; - Conrabe Ginmenbungen bagegen, ebenb. - befchloffen, 72; - Aufbrud bes Pilgerheeres, 129; - Lager ber Chriften, 130; - Antunft bes Bifchofs von Beauvais, 131; - Gefecht ber Templer, ebend. - bie Stadt berennt, ebend. neue Berftartung unter Jatob von Aveenes, 182; - breis tägige unentschiebene Schlacht, 193; — nachtheilige Stellung ber Franten, ebenb. — Schwierigleit ber Berpfle: gung, 184; - Berftartung unter Conrad und bem Band: gungen von Thüringen, 136; — eingerichtete Ordnung, 137; — fiegreiche Schlacht, 138; — Ankunft europäischer Pilger, 141; — Mangel im Lager, 142; — freundschaftlicher Berskebe mit den Karfen, 145; — Ankalten des Landgrafen von Thuringen, 146; - bie eigentliche Belagerung angefangen, 147; — bie Befahung unterhanbelt mit ben Chris ften, 148; - Emporung unter ben Belagerern, 149; -Salabins Angriff auf bie Berichanzungen ber Chriften, 150; - erneuerte Angriffe auf Atton, 151; — Berluft ber Belagerungemafchinen, 151, 158, 167, 182; — Berwirrung im heere, 152; - neue Emporung, 158; - ungluctlicher Heberfall bes turtifchen Lagers, ebenb. - Berftartung uns ter bem Grafen von Champagne, 155; - wieberholter Ungriff, 158; - Antunft bes Bergogs von Schwaben, 167; verbefferte Orbnung, ebenb. — Angriff auf bas feinb. liche Lager, 168; - Untunft bes Ergbifchofs von Canterbury, 174; — bes Bifchofe von Saliebury, 175; — Mangel und Theurung bei ben Belagerern, 178; - anftedenbe Seuche, 179; - Bulfelofigfeit ber Deutschen, ebenb. übereilter Sturm, 181; - Tob mehrerer geiftlichen baupter, Barone und Bannerherren, 182; - aufgelofte Orb. nung, 183; - Anfunft Bergogs Leopolbs von Defterreid, ebenb. - Freube und leberfluß im Lager, 186; - Intunft Ronig Philipp Auguste von Frantreich, 210; - Bor-

bereitungen jum Sturme, 215; - Antunft Graf Philipps von Flanbern, ebenb. - Ronig Richards von England, 225; - Spaltungen unter ben Bauptern, ebenb. - vers geblicher Angriff Philipp Augusts, 226; — Conrab verlagt bas Lager, 228; — von bem Ronige von Frankreich jus rudgerufen , 230; - vereitelte Berfuche ber Feinde, 281; - Berftanbnif ber Belagerer in Affon, ebenb. - neuer Sturm, 233; - Gefecht unter ber Erbe, 235; - Bafe fenftillftanb, 238; - bie Befatung unterhandelt, 241; wieberholter Sturm, 242; - Stillftanb, 243; - Uebers gabe ber Stabt, 245; — Gingug ber Berbunbeten, 246. Belagerung, von Affon, IV, 242.

von Askalon, I, 430.

von Damiata, II, 112; - IV, 87.

von Berufalem, I, 96; - II, 334. Belbeis, von Amalrich verfaumte Eroberung biefer Stabt, II. 13; - von Schirfuh befest, 19; - von Amalrich burd Bertrag genommen, 88; — Lage berfelben, 48, 85; — mit Sturm erobert, 87.

Beles, Schlos, von Tancreb erobert, I, 197.

Belvoir, Schlacht von, II, 218.

Benbotbar, Bibars el Benbotbari, Emir ber Mammluden, folagt ben Grafen von Artois bei Manfura, IV, 166; - nimmt ben beiligen Bubwig gefangen, 181; — ermorbet ben Sultan, 188; — brobt bem gefangnen Ronige, 189; — läßt ben Sultan Autuz umbringen, 218; — Sultan von Aegypten, ebenb. — Felbzüge in Palästina, 214 — 222; — in Armenien, ebenb. - erobert Antiodien, 216; - fein Sob, 232.

Berengar, s. Raimund.

Berengaria, Tochter bes Ronigs Sanctius bes Beifen von Ravarra, Richards Braut, auf bem Bege nach Sicilien, III. 207; - Antunft in Deffira, 210; - auf bem Bege nach Palastina, 211; — Bermablung und Kronung in Limisto, 217; - Abgang nach Sprien, 221; - Antunft in Palas ftina, 225; — in Afton, 246.

Bernharb, Patriard von Antiochien, I, 142. Bernhard, ber beilige, Abt bes Ciftercienferklofters in Claire vaux, I, 392; — feine hertunft, ebenb. — prebigt bas Rreug, 335.

Bernhard von Aremelai, Großmeister ber Templer, I, 438. Bernhard Bacher, von Balbuin III. abgeschickt, in Lebensgefahr, I, 304.

Bextrand von Blanchefort, in turtifcher Gefangenichaft, I, 475. Bertrand von Saint: Billes, Sohn bes Grafen von Touloufe, macht Anspruche auf Antiochien, I, 182; — erobert Eris polis, 185; - Graf von Tripolis, 186; - mit Alerius im Bundnif, 187.

Bertrand von Gourbon verwundet ben Konig Richard, III, 415; - gefangen, 416; - bingerichtet, 417. IV.

Bertrand von Berbon, Befehlshaber von Alfon, III, 271. Berntus, von ben Christen erobert, I, 189; — von Saladin belagert, II, 213; — bem Grafen von Aripolis verpfändet, 251; — ihm wieder entrissen, 262; — von Saladin ev obert, 305.

Bibare, f. Benbotbar.

Blanca von Castilien, Mutter bes h. Endwigs, Regentin während ber Minderjährigkeit ihres Sohnes, IV, 97; — ihre kluge Regierung, 122; — ihr Betragen gegen den König von Ravarra, ebend. — sucht vergeblich den Kreuzzug zu hindern, 137; Regentin während der Abwesenheit bes Königs, ebend. von den Baconen genöthigt, den Kreuzprebigern des Papstes Einhalt zu thun, 198; — ihr Tod, 199.

Boalbella Unterhandler ber Ismaëliten mit Konig Amalrich, II, 185; — auf bem Rudwege von Jerufalem von ben Zem-

plern ermorbet, 136.

Boëmunb I., Fürst von Aarent, I, 10; — seine frühern Schickfale, 11, 12, 13; — nimmt das Kreuz, 25; — an der Spize der normannischen Kreuzsfahrer, eben d. — zieht durch Grieschenland, eben d. — sein Berhältnis zu Alexius, 31; — wird bei Vorpläum von Kilübsche Arstan I. angegriffen, 45; siegt über die Auren, 47; schlägt mit dem Grasen 45; siegt über die Auften, 47; schlägt mit dem Grasen 45; merobert Antiochien 79; — bei der Grobertung von Marra, 87; — Basal der Kirche, 115; — gefangen, 126; — besseit, 137; — siegt dei Garra, 141; — vertiert seine meisten Bestäungen in Gilicien, 150; — geht nach Guropa, 152; — vermählt sich mit Constantia, Tochter König Phislipps I. von Frankreich, 167; — unterwirft dem Papske die Beschwerben der Kreuzssahrer gegen Alexius, eben d. — entset Opdrunt, 169; — vor Optrachium, eben d. — macht Frieden mit Alexius, 171; — stirbt, 183.

Boëmund II., feine Geburt I, 169; — Regierungsantritt und

Bermahlung 271; — fein Tob, 274.

Boëmund III., I, 399; — tritt die Regierung an, II, 30; — seine Rieberlage und Gefangenschaft bei harent, 32; — Befreiung, 37; — Antunft in Jerusalem, 174; — Berbindung mit Graf Philipp von Flandern und Feldzug im nördlichen Sprien, ebend. — bei Balbuin IV. verläumbet, 194; verstöht seine Gemahlin, Theodora Richte Kaiser Maxnuels, 196; — unter dem Banne, 197; — seine Unthätige teit bei der Gesahr von halep, 228; — Eroberung von Aarsus, ebend. — Abtretung bieser Stadt an den armenischen Fürsten Rupin vom Berge, ebend. — wird von Balbuin IV. gegen Saladin urerstügt, ebend. — Wassensteilsstudgegen Saladin, 221; — unthätige bei den König Guidog gegen Saladin, 281; — unthätig bei dem Falle von Jerrusalem, III, 47; — verliert einen Theil seines Landes an Saladin, 68; — Aufnahme des Herzogs von Schwaben,

158; — er begruft ben Ronig Richard in Sppern, 214; – Bertrag mit Saladin, 384.

Boëmund ober Raimund von Antiochien, Cohn Boëmunds III. herricht in Tripolis, II, 851; — feine Unbarmherzigkeit gegen bie aus Berufalem vertriebenen Chriften, ebenb. tritt mit Conrad in freundschaftliche Berhaltniffe, III, 57; - wird von Galabin in Aripolis belagert, 59; - geht

mit seinem Bater nach Eppern, 214. Boëmund VI., verliert bas Fürstenthum Antiochien, IV, 216. Boëmund VII., vertheibigt Tripolis, IV, 234; — sein Tob,

ebenb.

- Bohabin, Kabi, Sefanbter Masubs an ben Spalifen von Bag-bab, II, 219; an Salabin, 238; Salabins bestänbis ger Begleiter, III, 68; - nach Bagbab an ben Chalifen Rafir lebin illa gefenbet, 144; - feine Bartherzigkeit, 184; fein Bericht über bas frantifche Fugvolt, 278; - er tragt dem Sultan einen von Richard entworfenen Plan vor, 308; — in ber Rathebersammlung ju Jerusalem, 349; — volls enbet ben Bau bes Krantenhaufes und ber Schule bes Dichafai in Berufalem, 884.
- Bonifacius, Martaraf von Montferrat, Bruber Wilhelms und Conrads, II, 163; an ber Spige eines Kreuzheeres, IV, 8; — Aufbruch von Soiffoins, 9; — in Benebig, 11; hilft Bara fur bie Benetianer erobern, ebenb. - unternimmt bie Biebereinsegung bes Raifers Ifaat Angelus, 12; - Lanbung an ber Rufte bes Bosphorus, 18; - Conftan: tinopel zweimal eingenommen, 14, 15; — Konig von Macebonien ober Aheffalonich, 17; — fein Sob, 102. Boutron, von Salabin erobert, II, 306.

Brabanzonen, III, 410. Branas, Alerius, griechischer Belbherr, emport fich, II, 318; — feine Rieberlage und Tob, 321.

Brandig, herzog von, III, 80. Brienne, Johann von, zum König von Jerusalem gewählt, IV, 19; — Ankunft in Palästina, Bermählung mit der Tochter Conrads von Montferrat und Krönung, 20; — Gesecht bei Atton, 21; — Feldzug gegen Abel, 35; — Landung bei Damiata, 36; — von dem Eegaten zurückgescht, 44; — Uns aufriebenheit, 52; - Rudtehr nach Afton, 58; - von bem Legaten wieber ju bem Deere gerufen, .57; — ichließt ben Frieben, 65; — bleibt als Geifel jurud, eb enb. feine Ohnmacht in Palaftina und Rlagen bei bem Papfte, 67; - geht nach Rom, ebenb. - legt bie Rrone nieber, 78; — wirbt Kreuzfahrer in Frankreich, England und Spanien, 74; - führt bas papftliche Rreuzheer gegen ben Ratfer an, 80; — muß Apulien verlaffen, 93; -Konftantinopel, 104; — fein Tob, ebenb. - Kaiser von

Budtimer, Regent von Chalat, unterbanbelt mit Salabin, II. 241.

Bulgarisches Reich, II, 518.

Burgund, heinrich herzog von, sicht vor Atton, III, 233; — Anfahrer ber franzdisichen Basallen, 254; — holt die gefangnen Tärken von Tyrus ab, 262; — führt den Oberbefehl über den linken Flügel des heeres, 273; — geht nach Tyrus zurück, 320; stöft dei Darun wieder zu dem heere, 341; — nimmt mit dem Könige von England eine ägyptische handelscaravane, 347; — weigert sich, ihn nach Aegypten zu begleiten, 358; — trennt sich von ihm, 356.

Buria, geht an Salabin verloren, II, 306.

Burgia, von Salabin mit Sturm genommen, III, 52.

Burgien, (Bucien ober Buffen,) grofe jum Kriege ausgeruftete Fabrzeuge, III, 192.

Butumites, taiferlicher gelbherr, fallt mit Rantatugen in Gilicien, ein, I, 149.

Bygantinifdes Reich, f. Conftantinopel.

### C.

Cacilia, Tochter Philipps I., Tancrebs Gemahlin, I, 167. Cabors, von Richard überfallen, III, 86.

Caliburn, bas Schwerdt bes Konigs Arthur ober Artus, von Richard bem Konige von Sicilien jum Andenken überreicht, III, 208.

Canterbury, Etzbifchof von, lagt in Ballis bas Kreuz prebigen, III, 32; — bereitet fich, in Person nach Palaftina zu gehen, 43; — tommt bei bem Kreuzheere vor Affon an, 174; — tritt zur Partei Konig Guibos, ebenb. — flirbt, 182.

Carach, von Salabin belagert, II, 232; — burch Bertrag genommen, 832; — befestigt und verftartt, III, 301.

Carra, Schlacht bei, I, 141.

Cafarea, ber Erzbischof von, wirbt für König Amalrich um Mas ria Komnena, II, 75.

Sasarea, von Balbuin I. erobert, I, 179; — geht an Salar bin verloren, II, 825; — an die Christen abgetreten, III, 272.

Chaifa, f. Paifa.

Chajarelbor, Gemahlin Gjub Salehs, nach beffen Tobe Regentin, IV, 161; — übergiebt die Regierung ihrem Stieffohne, Auran Schah, 178; — verschwört fich gegen ihn, 188; zur Sultanin erwählt, 189; — abgeseht, 194; — mit Azodein Aibed vermählt, ebend. — ihr Tob, 212.

Chalaf, Statthalter von Apamea, wirb ermorbet, I, 166.

Chalil el Afchraf, Sultan von Aegypten, belagert Atton, IV, 242; — feine Macht, 243; — erobert und zerftort Atton, 248 — 250; verheert ganz Palastina, 251; — fein Tob, 254.

Chatillon, f. Rainalb.

Chatillon, Balter von, fahrt ben Rachtrab von Bubwigs Deere,

IV, 178; — befchütt ganz allein ben König, 179; — fein X0b, 181.

Chemel, Sohn Schawars, Gultans von Aegypten, II, 60.

Sormunbicaft bes jungen Ismaël Galeh, II, 145; lagt ben Statthalter von Balep verhaften, ebenb. - lagt ben Emir Dichordich eintertern, 147; - bingt Affaffinen gegen Salabin, ebenb. — Bertrag mit Seiphobbin, 148; fein Fall, 184.

Clave signati, Beiname ber papstlichen Krenzfahrer, IV, 93. Clemens III., Papft, III, 24; - belehnt ben Grafen Sancreb von Lecce mit bem Konigreiche Sicilien, 195; - verburgt

ben Bergleich zwischen Richard und Zancreb, 199. Clemens IV., Papit, front Karln von Provence jum Konige beiber Sicilien, IV, 207.

Clermont, Graf von, von Sancreb gefangen, I, 57. Elermont, Matthaus von, Maridall bes hofpitals, folagt bie eingebrungnen Feinde aus Atton jurud, IV, 246; - fein Xob, 248.

Cogonen, (auch Cogga ober Cocca) große Fahrzeuge, III, 192. Coleftin III., Papft, beftatigt ben Orben ber beutichen Ritter, I, 240; fpricht ben Konig Philipp August von feinem Gibe los und ertheilt ihm bie Palme ber Ballfahrt, III, 256; nimmt fich bes Ronigs von England an, 404; - Bermittler zwifchen ihm und Philipp August, 414.

Colombiere, Friede von, III, 38.

Conrab III., beutscher Konig, I, 338; — nimmt bas Kreus, 339; — sein Bug burch Griechenland, 344; — Streitigleiten und Unterhandlungen mit bem Raifer Manuel, 345; ungladlicher Felbjug in Ratolien, 852; - nach Conftantis nopel eingelaben, 354; — Aufnahme bafelbft, 866; -Ueberfahrt nach Palaftina und Gingug in Berufalem, 368; - Gefechte vor Damastus, ebenb. - Rudtehr nach Guropa, 383.

Conrab IV., Ronia von Deutschland, Sicilien und Berufalem, IV, 91; - fiegt über bie Mogolen, 111; - fein Tob, 202.

Conrad, britter Sohn Wilhelms von Montferrat, II, 163; — — verlobt mit Theobora Angela, ber Schwester bes Raisfers Isaak, 308; — mit ber Cafarwurbe bekleibet, 319; aberwindet ben Emporer Alerius Branas, 921; — entfernt fic ohne Entlaffung aus Conftantinopel, 322; — Fürft von Tyrus, 323; — Bertheibigung von Tyrus, 324; von ben Franken verlaffen, III, 47; — macht ben Burgern bie Aufforberung bes Gultans betannt, 49; — befchließt bie Stabt ju vertheibigen, ebenb. — bffnet ben Ausgewanderten bie Thore, 49; - feine Anstalten, 51; - geringe Mittel, ebenb. — er erwartet Lebensmittel von Tris polis, 52; - bie Flotte wird verschlagen, 53; - Mangel und Muthlofigteit ber Ginwohner, ebenb. - feine Rriege. lift, ebenb. — folagt bie Beinbe gu Baffer, 54; — und gu ganbe, 55; — zwingt ben Gultan bie Belagerung aufaubeben, ebenb. - fein großes Anfeben in Palaftina, 56; - von Salabin gefürchtet und geachtet, ebenb. - fcidt eine Bothichaft nach Europa, 57; - bie Großen von Palaftina halten fich von ihm entfernt, ebenb. - bie Burger von Aprus hulbigen ihm, 59; — er nimmt Apherbala, ebenb. — folagt bas turtifche Deer vor Raucheb unb ent= fest Tripolis, 60, - weigert fich, Tyrus bem Konige Suibo zu unterwerfen, 65; — entläßt bie Pilger, welche Buibo abruft, 66; — feine Einwenbungen gegen bie Belas gerung von Afton, 69; - Bericht an Raifer Friedrich I. über ben Buftanb von Palaftina, 120; — von bem Ronige Suibo vor Afton ju Gulfe gerufen, 135; — führt mit bem Landgrafen von Thuringen Ordnung im Lager ein, 137; fiegreiche Schlacht, 138; - Aussohnung mit Guibo, 146; unabhängiger Kürft von Tprus, Gibon und Berntus, ebenb. - übernimmt bie Berforgung bes heeres mit Les bensmitteln, ebenb. — bes Berrathe beschulbigt, 149; gladliche Geefdlacht, 150; - er geht bem Derzoge von Schwaben nach Untiochien entgegen, 161; - leitet mit bem Grafen von Champagne einen Angriff, 168; - bie Dofpis taliter treten auf feine Seite, 174; - mit Ifabellen, ber gefchiebenen Gemahlin humfriebs III. von Loron, vermablt, 176; — aufs Reue bes Verraths beschulbigt, 180; — ver laft bas Lager, 228; — bie Genuefer ftimmen für ibn. 229; — bie hofpitaliter verlaffen ihn, und bie Templer treten auf seine Seite, ebenb. — von bem Konige von Frankreich wieber ins Lager gerufen, 230; - Philipp August vereis nigt fich mit ihm, ebenb. - Angriff auf Afton, 235; -Rudjug 236; — Conrab fucht bie Freundschaft bes Ronigs von England, 248; - macht bie Anspruche feiner Gemablin Isabelle auf ben Thron von Palästina geltend, ebend. -Bergleich mit Ronig Guibo, 250; - er wiberfest fich bem Ronige von England, 262; - abergibt bem Bergoge von Burgund bie turtifden Gefangenen, ebenb. - Radtehr nach Aprus, 302; — fehlgeschlagener Bergleich mit Sala-bin, 303; — Conrad soll wieber jum Areuzheere Koben, 321; — Streit mit ben Pisanern in Atton, ebenb. — Busammentunft mit Richard, 822; — von biesem feiner Rechte auf Atton verluftig erklart, ebenb. — jum Konig bon Jerufalem ermablt, 827; - fein Tob, 329.

Conrad, Bischof von Burzburg, Anführer eines faiserlichen Dilgerheeres, IV, 6; — front ben König Amalrich von Cppern, ebenb.

Conrabin, Sohn König Conrads IV., Erbe bes fowabischen Hauses, IV, 208;

Conftantia, Bosmunds II. Tochter, Erbin von Antiochien, I, 275; — mit Raimund von Poitou vermählt, 282; — mit Rainalb von Chatillon vermählt, 440.

Sonftantia, Erbtochter Conons, Gerzogs von Bretagne, mit Gottfrieb, dem Sohne Konig Heinrichs II. von England vermählt, III, 9.

Conftantia, Tochter Konig Philipps I. von Frantreich, Boe-munds I. Gemahlin, I, 167.

Conftantia, Tochter Ronigs Rogers von Sicilien, mit Beinrich VI. bem Sohne Friedrichs I. vermablt, III, 23; - empfangt in ihren Erblanben bie hulbigung, 194; - verliert Gici-

lien, ebenb.

Conftantinopel, Aufenthalt ber Rreugfahrer bafelbft, die Ero: berer von Jerufalem, I, 29; - bie Deutschen Ronig Com-Rabs, 345; — bie Franzosen unter Lubwig VII., 347; — Bundniffe mit den Franken gegen Aegopten, II, 88, 166; — Staatsumwälzung, 810, ff. — mohammedanischer Gotetesdienst in der Pauptstadt, III, 148; — Zustand unter Jaack, 257; — ergibt sich den Franken, IV, 14; — Feustand, 257; erebrunft, ebenb. - von ben Franten eingenommen, 15; neue Feuersbrunft, ebenb. - Plunberung, 16; - lateinis fces Raiferthum, 17; — Schwäche bes Staates, 101; bon ben Griechen wieber eingenommen, 205.

Corradin, s. Moabham Isa.

Corte d'amore, f. Gerichtshof ber Liebe. Curia Dei, III, 26.

Courtoisie, Begriff bes Wortes, I, 215. Eppern, von König Richarb erobert, III, 219; — an Guibo von Lufignan abgetreten, 337; — unter Almerich mit dem Königreiche Jerusalem verbunden, IV, 7; — wieder gestrennt, 25; — unter Hugo III. abermals mit Palastina verbunden, 229; - eine venetianifde Proving, 251.

Dagobert, Erzbifchof von Pifa, papftlicher Legat, Patriarch von Berusalem, I, 115; — vertrieben und seines Amtes ents fest, 135; - wieber eingefest, 181; - fein Sob, 184.

Daber, ober Abbahir, Salabins britter Cohn, Statthalter von halep, II, 244; - rudt nach Afton vor, III, 49; - vereinigt fich mit feinem Bater jum Belbzuge nach Antiochien, 62; — vertheibigt Affon, 151; — bei ber Einnahme von Joppe, 360; - beschwort mit feinem Bater ben Frieben mit Richard, 374; - Ronig von Balep, IV, 2; - fein X00, 99.

Damastus von ben Kreugfahrern belagert, I, 874; - von Rurebbin eingenommen, 442; — von Salabin, II, 146; unter Aphbal, IV, 3; - an Abel übergeben, 4; - an Moabham 3fa, 48; - mit halep vereinigt, 195; - von

ben Mogolen verheert, 212.

Dame, Berhaltnif ber auserwählten zu ihrem Ritter, I, 216. Damiata, von ben granten und Griechen belagert, II, 118; - von ben Kreuzfahrern, IV, 37; - bie Peft in ber Stabt, 49; - ergibt fich ben Chriften, 50; - von ihnen geraumt, 67; - von bem b. Lubwig eingenommen, 153; - ben Damme luchen gurudagegeben, 191; -

Danbolo, Beinrich, Doge von Benebig, folieft einen Bertrag mit ben frangbfischen Rreugfahrern, IV, 9; - bewegt fie ju ber Belagerung von Bara, 11; - ju ber Unternehmung

gegen Ronftantinopel, 12.

Danifdmenbe, ber Lehrer, Bater bes Emirs von Sebafte, Ra-

mefchtegbins, I, 127.

Darg am, Sultan von Aegopten, II, 18; — verweigert bem Konige Amalrich ben Aribut, ebend. — feine Rieberslage, eben b. — Unterhandlung mit Amalrich, 17; — fein **Tob**, 18.

Darum, von Salabin belagert, II, 117; — von ihm befestigt und verftartt, III, 300; - von Richard mit Sturm ge-

nommen, 341; — g:fchleift, 357. Defat, Sohn Tutufch, Sultan von Damaetus, I, 66.

Demotita, von Friedrich, bem Bergoge von Schwaben, mit Sturm erobert, III, 93.

Defpot von Epirus, IV, 101.

Deutide, vor Damiata, IV, 36; - erobern ben Thurm am Muffe, 37-42; - burchbrechen bie Schiffbrude ber Reinbe, 45; - retten bas Lager am linken Ufer, 47.

Deutscher Orben, I, 299; - fein Anfang, III, 179; - bem Raifer Friedrich II. getreu, IV, 81; — wendet fich jum Ebeil nach Preußen, 96; — fein Berluft bei Gaza, 116; bei der Bertheibigung von Affon, 246.

Dhafer, Chalifvon Megypten, I, 468; - wirb ermorbet, ebenb. Dichttunft bes Mittelaltere, ihr Mufbliben, I, 220; - Beits puntt ihres bochften Glanges, III, 12; - romantifche, 15; - ihre Ausartung, IV, 262.

Dietrich, Graf von Rlandern, mit Sibplla, ber Tochter Rulco's vermabit, I, 278; - lanbet in Berptus, 481; - bei ber Belagerung von Schaizar, 484; - fobert Schaizar, ebenb. - fehrt nach Jerufalem jurud, 486; - geht wieber nach Guropa, 502; - jum vierten Dale in Palaftina, II, 33.

Divan, ber, in Bagbab macht bem Gultan große Berfprechungen, III, 147.

Dominitaner, ober Prebiger . Orben, Stiftung beffelben, IV, 29.

Dorylaum, Schlacht von, I, 44.

Dofitheue, ein Mondy. Geine Beiffagung, III, 82.

Drade, ber normannifche, III, 272.

Dreur, Graf von, tommt bei bem Kreuzheere an, III, 131; ficht bei Arfuph, 284.

Dichabi, ber Cobn Ejube, Salabins Grofvater, II, 15.

Dicafai, ober Dicaff, bas Grab bes, eines ftreng funitifc rechtglaubigen Bebrere, II, 96; - bie Schule feiner Unbam ger in Rabira, 184; - in Jerufalem, 353.

Dicalibid, Rame ber 500 Bogenfcuten unter Galabins

Mammluchen, II, 178.

Dichehabobbin, Salabins Mutter Bruber, Befehlshaber von harent, Gegner feines Reffen, II, 98; - tritt auf beffen Seite, ebenb. - Bermittler bes Friebens gwifden Ginan und Salabin, 152.

Didemfobbin, Cobn ber Daja (Amme), Statthalter in Salep, wirb verhaftet, II, 145.

Didemiobbin, Motabbems Cobn, Befehlshaber von Damastus, II, 145; — sucht bie Freundschaft Salabine, 146. Didibele, Belagerung von, I, 90 :- von Salabin eingenommen,

II, 306.

Didingis Chan, Saupt ber Mogolen, IV, 106. Didiotarmifd, gurft von Moful, I, 140; — verliert bie Schlacht bei Carrae, 141; macht Balbuin von Gbeffa gum Befangenen, ebenb. - belagert mit Cotmann Cbeffa, 143; with gefclagen, 146; - fein Sob, 173.

Dicorbic, Emir bes Schloffes von Damat, vertheibigt fich ge-gen Salabin, II, 147; - wirb in Salep verhaftet, ebenb.

Dutas, Johann, Gefanbter Raifer Sfaats ju Rurnberg, III, 31; - jum Empfang ber Kreugfahrer an bie Grenze geschickt, 80; - fein Bericht an ben Raifer, ebenb. - begleitet bie von Conftantinopel entlaffenen Gefanbten Friebrichs I., 89; — feine Aufnahme bet Friedrich, I, 91. Dumesnil, Balther, Zempler, Anfahrer ber Morber Boalbels la's, 11, 137.

Durham, Bifchof von, mit einer Graffchaft belehnt, III, 42; - erkauft sich einen Antheil an ber Regierung währenb ber Abmefenhett bes Ronigs, 48.

# Œ.

Cheffa (Stabt) unterwirft fic bem Grafen Balbuin, I, 81; emport fich gegen ibn, 89; — von Benghi erobert, 295; von Rurebbin erobert und gerftort, 316 - 317.

Sbuarb, Kronpring von England, nimmt bas Kreug, IV, 219;
— fommt bei Tunis an, 221; — fegels nach Affon, 222; — sein Feldzug in Palaftina, 223; — Bertrag mit Bens bottar, 224; — von einem Meuchelmorber verwundet, ebend. — kehrt nach Europa zurud, 225. Eisenbarte, f. Barboten.

Giub, Cohn Mervans, II, 15.

Ejub, Salabins Bater, f. Robichemebbin. Ejub Saleh, Sultan von Aegypten, unterhanbelt mit ben Franken, IV, 109; von ben Kreuzfahrern angegriffen, ebenb. Gieg bei Gaza, ebenb. — neuer Bertrag, 110; weiset bie Karigmier nach bem frantischen Gebiete, 113; nimmt Damastus, 1853 — weigert fic, mit bem Papfte zu unterhandeln, ebenb. — erobert Astalon und Aabaria, 147; — seine Krantheit in Ramla, 156; — läst sich nach Kahira bringen, 157; — Bertheibigungsanstalten gegen ben h. Lubwig, eben b: — rückt nach Mansura vor, 159; sein Tob, 161.

Eleonore, Semablin bes Prinzen Chuarb, IV, 225.

Eleonore von Guienne, Semahlin Ludwigs VII., nimmt das Krenz, I, 836; — geschieben und mit heinrich II., König von England, vermählt, II, 106; — ihre weitläustigen Länder, III, 9; — Beschüßerin der Aroudadoure, 19; — von ihrem Gemahl in langer Sesangenschaft gehalten, 40; — von ihrem charb zur Statthalterin von England ernannt, eben d. — bereitet sich, ihn die nach Sicilien zu begleiten, 48; — hintertreibt die Beeblickung Richards mit Alicen, 206; — wirdt sir ihn um die Prinzessin Berengaria von Ravarra, 207; kommt mit ihr in Messina an, 210; — geht wieder nach England, eben d. — bewegt ihren Sohn zu einem entscheiden Schritte, 405; — kommt nach Deutschland ihn abzuholen, 409.

Elifabeth, Gemahlin Philipps II., ihr Tob, III, 48.

Elh, Bilhelm Longchamp, Bischof von, Kangler König Richards, jum Reichsverweser ernannt, III, 42; — sein Streit mit bem Abel, 210; — offene Fehbe mit bem Prinzen Johann, 292; — vertrieben, 399; — Vermittler bes Friebens zwischen Richard und Philipp August, 407.

Emabebbin Benghi, Statthalter von Mosul, I, 270; — Fark von halep, 272; — belagert Bahrin, 277; — schleift Montferrand, 280; — erobert Cheffa 295; — sein Kob, 296.

Emabobbin ober Amabobbin Zenghi, Rurebbins Reffe, Beherrscher von Sindschar, II, 144; — Krieg mit seinem Bruder Seiphobbin, 148; — Friede mit ihm, 149; —
tritt seinem Bruder Ezzobbin Masub gegen Halep Sindsschap an Salabin abtreten, 240; — unterhandelt mit Salabin,
238; — sicht unter Salabins Fahnen vor Akton, III, 138;
— kündigt dem Sultan den Geborsam aus, 171.

Emefa von Salabin erobert, II, 147.

England, Macht ber Konige, III, 8; — Wilhelm Longchamp, Berwefer bes Reichs, 42; — Kriege mit Frankreich, 11, 12, 58, 402 — Emporung bes Prinzen Johann, 292. Erbbeben in Sprien, II, 115.

Erruhm, Befehlshaber von. Sein Bericht an ben Sultan über bas beutsche heer unter Kaifer Friedrich, I., III, 156. Efchiva, Erbtochter Withelms I. von Tabaria, Wittwe bes

Eschellan Hugo von Saint Omer, vermählt sich mit bem Grafen von Aripolis, Raimund III., II, 164; — übergiebt bie Burg Abaria an bie Aurten, 804.

Euboria, Schwester ber Aheodora Kalusina, II, 77; — mit Michael Cabras vermählt, eben b. — entweicht aus Constantinopel, 78. Eugen III., Papft, I, 327; — aus Rom vertrieben 830; — bes foliest einen Kreugzug, ebenb.

Guropaifde Bolter. Allgemeine Aufregung berfelben nach bem Berlufte von Jerusalem, III, 1.

Guffag, zweiter Bruber Gottfriebs, in Jerufalem, I, 105; geht wieber in bie Beimath, 112.

Eggodbin Masub, f. Masub.

# Т.

Fatr ebbin, Othmann, giebt bie Bertheibigung von Damiata auf, IV, 152; — unterflugt bie Regentin Chajarelbor, 162; fein Zob, 166.

Fathimiten, bie, in Aegypten, I, 66, 467.

Fectart, ber Franten, II, 52; — ber Aurten, 58.

Ferbinand, Cohn bes Ronigs von Arragonien, fein Rrengaug, IV, 218.

Ferrara, Markgraf von, kommt im Griftlichen Lager bei Akton an, III, 182.

Fener, griechifches, Birtung beffelben, IV, 164.

Filit Dernaubi (Arnoldssohne) I, 387. Fluchthurm, ber, in Affon, III, 233. Franciscus, ber heilige, soll in Kamels Lager gegangen sepn, IV, 66.

Francistaner, Stiftung ihres Orbens, IV, 29.

Franken, bie, bes Morgenlanbes, I, 887, 390.

Frantreid, Geringe Macht ber Ronige aus bem Capetingifden Daufe, III, 7; - Dacht ber Bafallen, 8; - Staateregel ber Regierung, ebenb. - Rriege mit England, 11, 12, **38, 4**1Ŏ.

Frauen, Einfluß ber, bei ben germanischen Bollern, I, 212; — auf bie Erziehung ber Sohne bes Abels im Mittelalter, 215; — auf bie Bilbung bes Ritterthums, 216; — auf bie Dichtfunft, 221; - bei Turnieren, 228; - ihre Berhaltniffe in Palaftina, 387; — Ausartung ber weiblichen Sitte im Morgenlande, 388; — Borfit bei ben Gerichtshofen ber Liebe, III, 15; - Berfall ber Gitten auch in Europa, IV, **26**5.

Friedrich I., Raifer, als Pring von Schwaben bei bem Kreugheere feines Oheims, Ronig Conrabs III., I, 854; — als Raifer I. im Streit mit Alexander III., II, 106; - Friebe mit ibm, 182; — Unruhen in ber Combarbey, 254; — er befchut bie Gelehrsamkeit, III, 4; — fest fie ben Anmasungen ber Papste entgegen, 6; vergleicht fic mit ben Combarben, 24; fein Streit mit ben Papften, ebenb. - mit Glemens III. ausgefohnt, 24; — Shilberung feiner Perfon, 26; — er nimmt bas Kreuz, 27; seine Borbereitungen, 29; — fanbigt Calabin ben Krieg an, ebenb. — Berträge mit bem Kaiser

Njaat, 51; — mit bem Sultan von Stonium, ebenb. — mit bem Könige von Ungarn, 32; — Planmäßigkeit seiner Unternehmung, 74; - Aufbruch von Regensburg, 75; -Mufterung bei Bien, 76; - Bug burd Ungarn, ebenb. -Bewirthung in Gran, ebenb. - fcict eine zweite Gefanbtichaft nach Conftantinopel, 77; - Dufterung an ber Sawe, 78; — ftrenge Kriegezucht, ebenb. — Jug burch Servien, 79; — Eintritt in die griechischen Provinzen und feinbliches Benehmen der Einwohner, ebenb. — Borschlag ber fervischen Fürsten Constantinopel anzugreifen, 80; — Friedrich erfahrt die Berhaftung feiner Gesandten in Con-ftantinopel, 81; — Aufbruch von Riffa, 85; — Gefecte mit ben Griechen, ebenb. - Antunft einer Gefanbtichaft aus Conftantinopel, 84; - Friedrich befest Philippopelis, 85; - Ausschweifungen ber Pilger, 86; - erneuerte Mannsaucht, ebenb. - Sieg über bas griechifde Deer, 88; - Anfunft feiner aus Conftantinopel entlaffenen Gefanbten, 89; - Bot-Schaft aus Conftantinopel, ebenb. - ihre Aufnahme, 91; -Bug bis Abrianopel, 92; — Ankunft ber Gefanbten von Itonium im Lager, 93; — Friedrich foreibt bie Bebingungen bes Friedens mit Isaat vor, 95; — Bug nach Gallie polis, 96; - nebergang über ben Bellefpont, ebenb. -Friedrichs Billigfeit gegen bie Griechen von Philabelphia, 98; — Eintritt in bas turfifche Gebiet, ebenb. — be-fcwerlicher Bug burch Gebirge, 99; — Treulofigfett ber Anrten, ebenb. — ihre Angriffe und Rieberlage, 100, 101; Friedrich lentt fich vom geraben Bege ab; 102; - fiege reiche Schlacht, 103; - weigert fich, ben Durchjug ju er-Taufen, ebenb. - entlagt bie Befanbten bes Gultans, 104; — erobert Philomelium, 105; — fiegt am Gee Bei Scheher, ebenb. - beschlieft Itonium anzugreifen, 106; fclagt Rothbebbin, ben Cohn bes Gultans, 108; -Mangel und trauriger Buftand feines Deeres, 110; - weis fet Rothbebbins Gefanbten, bie ein Bofegelb fobern, ab, 111; - Borbereitungen zu einer Hauptschlacht, Kriegerath und Anrebe bes Raifers ebenb. — Lager im Abiergarten, 114; — fiegreiche Schlacht, 117; — Dantfeft in Stonium, 118; Gefanbicaft bes Gultans, 121; — Briebensichlus, 122; — Bug burch Armenien, 128; - über ben Maurus, 124; -Antunft bei Geleucia, 125; — Friedrichs Tob, 126. Friedrich II., Konig von Deutschland und Gicilien, nimmt bas

riebrich II., König von Deutschland und Sicilien, nimmt bas Kreuz, IV, 31; — in Rom zum Kaiser gekrönt; 55; — sendet Berstärkungen nach Damiata, ebend. — schieft dem Könige Johann Schisse zur Uebersahrt nach Italien, 67; — seine Jugend 69; — Plan seines Kreuzzuges, 70, 71; — König von Jerusalem, 73; — schisst sich zu Brundussumein, 75; — kehrt krank nach Otranto zurück, ebend. — von Gregor IX. mit dem Banne belegt, ebend. — tritt seinen Kreuzzug an, 76; — Ankunst in Akon, 78; — Zug nach Joppe, ebend. — unterhandelt mit dem Sultan

#1 #2

; ;;:

₹.

2:

٠: تـ:

5

٠,

::

i.

•

-

- 5

٠.

Ξ,

-

į

::

۳

:

Ramel, 79; — Abgeorbnete bes Papftes hinbern ben Ab-folus, ebenb. — Empbrung in Italien, 80; — Friedrich bricht gegen ben Gultan auf, ebenb. - bon ben Ritterors ben und einem Theile bes heeres verlaffen, 81; fest bennoch ben Bug fort, 82; - bie Ritterorben folgen ibm, ebenb. - Bertrag mit bem Gultan und Abtretung von Palaftina, 83; — Einzug in Jerufalem, ebenb. — Rros nung, 84; — Berrath ber Templer, entbedt, 86; — befer fligt Berufalem und richtet bie Regierung ju Afton ein, 87; - Auflehnung ber Templer, ebenb. - allgemeiner Aufftanb in feinen europaifchen Staaten, 88; - Rudtebr nad Italien, 89; — Dagregeln, bie Rube von Palaftina zu fichern, 92; - Biebereroberung feiner Staaten, 93; swingt ber Papft zur Aufhebung bes Bannes, ebenb. — Emporung bes jungen Konigs heinrich, 94; — feine Magregeln gegen bie burch Ungarn vordringenden Mogolen, 107, 111; — fein Anfeben bei ben Ungläubigen, 110; — von Innocentius IV. in ben Bann gethan, 121; — nimmt ben Ronig Ludwig IX. jum Schieberichter an, 128; — beftatigt Rarln von Anjou als Grafen von Provence, 131; — schickt bem frangofischen Rreugheere Lebensmittel nach Cypern, 145; - verwendet fich fur bie Gefangenen in Rabira, 194; - fein Sob, 196.

Friedrich, herzog von Schwaben, Sohn Kaiser Friedrichs I., nimmt das Kreuz, III, 27; — mit der Aochter König Besla's von Ungarn verlobt, 32; — feiert sein Berlodnis in Gran, 77; — erobert einen Engpaß, 88; — Feldzug in Griechenland, 88; — unterwirft die Städte in Romelien, 98; — schägte ein heer türkischer Söldner und nimmt Des motika mit Sturm, ebend. — Uebergang über den helles pont, 96; — wird in Katolien verwundet, 103; — eros dert Ionium, 116; — führt das Kreuzher nach Antioschien, 127; — verliert durch Krankheiten sast sein ganzes heer, 159; — selbst krank in Antiochien, ebend. — sein Kriegsplan, 160; — unterstügt Bosmund, III, 163; — Ausbruch von Antiochien, ebend. — Ankunst im Lager vor Akton, 167; — er verbessert die Ordnung im Lager, ebend. — deckt mit dem Erasen von Blois das Lager, 168; — hülfslosigkeit seiner Bölker, 179; — seine Krankheit, 181; — sein Aod, 182; — seine Eigenschaften, ebend.

Friedrich, Erzbifchof von Aprus, geht in Aufträgen König Amals richs nach Europa, II, 106.

Bulder, Erzbischof von Tyrus, I, 323; — Patriarch von Serusalem, 326; — entflammt die Krieger vor Astalon, 445; — ftiftet in Astalon ein Bisthum, 457; — streitet mit ben Johannitern, 458; — stirbt, 486.

Bulco V., Graf von Anjou. Seine hertunft und Berbindung mit Melifendis, Sochter Balbuins II. I, 278; — König von Jerusalem, 275; — seine Eigenschaften, 276; — schlägt die Feinde bei Antiochien zuruck, 277; — befreit den Grafen Pontius, ebenb. — zieht feinem Reffen Raimund II. zu hulfe, 279; — wird in Montferrand von Zenghi be-lagert, ebenb. — macht Friede mit Damastus, 280; erobert Paneas, ebenb. - ftirbt, 287.

Fulco, Pfarrherr von Renilly, III, 203; — prebigt bas Kreus, ÍV, 7.

Galanterie, alte Bebeutung bes Borts, I, 216; — als Regel ausgebilbet, III, 15; — ihr Einfluß auf bie Gesellschaft, 17; — auf bas Ritterthum, 18.

Saleeren, lange fomale Fahrzeuge, III, 192. Saleonen, fleine leichte Fahrzeuge, III, 192.

Salfrieb von Lufignan, feine Meußerung aber bie Erhebung feis nes Brubers Guibo auf ben Thron, II, 266; — tritt auf feines Brubers Seite, III, 174; - in Coppern, 215; an ber Spige ber Gegner Conrabs, 228; - wird mit Joppe und Cafarea belehnt, 250.

Galfrieb Martel, Bruber bes Grafen von Angouleme, tommt in Palaftina an, II, 30; - ficht bei Balbet gegen bie

Turten, ebenb.

Salfrieb von Binisauf, Gefdichtsfdreiber, III, 277; - wall fahrtet nach Serufalem, 378.

Gafton von Bearn, im Rampfe mit ben Sarazenen von Kancreb gerettet, I, 93; - verlagt ben Grafen von Zouloufe,

Sannt, Groß Chan ber Mogolen, foidt Gefanbte nach Copern an ben h. Lubwig, IV, 144.

Saga, Bau ber Stadt, I, 403; — Schlacht bei, IV, 109; — 116.

Gagneviben, bie, I, 64. Geiftlichteit in Palaftina, I, 388.

Gelalebbin, Sultan von Karizmo, IV, 106.

Gelbemar von Carpinel fobert Chaifa, I, 117; — hintertreibt bie Bahl Bomunds jum Konig von Jerufalem, 120.

Belbern, Graf von, tommt bei Atton an, III, 132; - Gege ner Ronig Guibo's, 174.

Belehrfamteit, von Papften und gurften beforbert, III, 4; gehemmt, ebenb.

Selehrte, von Kaifer Friedrich I. befchutt, III, 4; - ihr Infeben, 5.

Senuefer, bie, in Palaftina, I, 268; — fecten unter bem Ro-nige von Frankreich vor Affon, III, 226; — führen Rrieg gegen bie Pifaner, IV, 193; - gegen Benebig, 208; aus Afton vertrieben, 209.

Georg, ber heilige, ericeint ben Rreugfahrern vor Berufalem, I. 97; — einigen Frommen in Friedrichs I. Deere, III, 113.

Berharb, Bifchof von Bethlebem, führt Rlage gegen ben Pas triarden gulder von Berufalem, I, 457.

- Serharb Carnier, Befehlshaber ber palaftinenfifchen Blotte, I, 432; feine Bertunft, ebenb.
- Serharb, erfter Borfteber bes Dofpitals, I, 284.
- Serharb Mansver, Berwefer bes Fürftenthums Antiochien, I, 277.
- Serbarb von Pugis, II, 61.
- Serhard von Riebesfort, Grosmeister bes Tempels, persönlicher Feind des Grafen von Tripolis, II, 259; befördert die Exhebung Guido's auf den Thron von Jerusalem, 264; Gesandter König Guido's an den Grasen von Tripolis, 276; überfällt die Tärken am Jordan, 277; wich gesschafen, 278; beschuldigt den Grasen von Tripolis des Berraths, 284; bei Tabaria gesangen, 301; kauft sich aus der Gesangen, 301; kauft sich aus der Gesangen, 301; beicht vor Atton, 140.
- Serichtshöfe ber Liebe, III, 15; IV, 262; Misbrauche, 263.
- Gerold, Patriard von Jerusalem, versagt bem Kaiser ben Friebenetus, IV, 78; — prebigt dffentlich gegen ihn, ebend. versagt ihm bie Kronung, 84.
- Sefanbtichaft, mogolische, an bie europaischen Fürsten, IV, 144.
- Sefanbtichaft, sarazenische, sucht in Europa Bulfe, IV, 100, 105.
- Shibellinen, Anhanger ber Raifer in Stalien, III, 72,
- Gilbert von Bacp, Templer, ficht bei Balbet gegen Rurebbin, II, 30.
- Girald von Kinnival, fict bei Joppe, III, 365.
- Sottfried von Bouillon, herzog von Lothringen, nimmt das Kreuz, I, 22; hulbigt dem griechischen Kaiser, 30; sein Charakter, 35; kömmt bei Dorpläum den Rormannen zu hülfe, 47; siegt bei Antiochien, 73; und über den Fürsten von Wosul, 78; erobert Marra, 86; unterdrückt den Aufstand der Bürger von Edessa, 89; erobert Jerusalem, 97; Schirmvoigt des heiligen Grabes und Baron von Jerusalem, 105; schädigt das ägyptische heer bei Askalon, 107; muß Palästina von der Kirche zur Lehn nehmen, 115; sein Tob, 117.
- Sottfrieb, britter Sohn Heinrichs Plantagenet, burch bie Bermahlung mit Constantia, ber Erbtochter Conons, herzog von Bretagne, III, 9.
- Sott frieb Plantagenet, Bulco's Cohn, I, 278; mit Mathilben, ber Bittwe Kaifer Beinrichs V., vermahlt, III, 9.
- Gregor VIII., Papft, III, 24; feine Ausschreiben, ebenb.
- Gregorix., Papft, IV, 74; fpricht ben Bann gegen ben Kaiser, 75; läst bas Kreuz gegen ihn prebigen, 79; aum Frieden gezwungen, 93; unterftügt die Emposrung König heinrichs und ber Mailander, 94; läst einen neuen Kreuzzug predigen, 97; verbietet den Kreuz-

fahrern ihn anzutreten, 99; — will fie gegen bie Griechen fchiden, 104; — fein Sob, 120.

Gregor X., Papft, will einen Kreuzzug veranstalten, IV, 228. Griechisches Raiserreich, Theilung beffelben, IV, 16; — Bahl

Balbuins von Flanbern, 17.

Grigli, Johann von, Seneschal von Jerusalem, Bothicafter Ronig heinrichs in Rom, IV, 235; — führt hülfsvöller nach Palaftina, 236; — bei ber Bertheibigung von Afton 241; — entfommt zu Schiffe, 248.

Snarin von Montaigu, Grofmeifter ber Johanniter, IV, 67. Suelfen, Gegner ber taiferlichen Gewalt in Italien, III, 72.

Guetfen, Seiner bet taletriden bewürt Atalien, 111, 72.
Suibo Alexius, Großbomeftitus bes Occibents, Anführer bes griechischen Deeres gegen bie Kreuzsahrer, III, 82; — ver such bie Deutschen einzuschließen, 88; — seine Riederlage, ebenb.

Snibo Capreoli, Fürft von Tarfus und Mamiftra, I, 203.

Buibo, Baron von Barent, I, 203.

Buibo von Bufignan, Cohn Dugo's bes Braunen, vermabit fid mit Sibulen, ber Bittme Bilhelm Bangfdwerbts, Somes fter Balbuins IV., II, 194; - Reicheverwefer von Pala ftina, 228; — seine Unfahigteit, 230; — sein Charafter, 234; — abgeseht und beschimpft, 235; — emport fich gegen Balbuin IV. 236; - Dacht feiner Partei, 258; -- als Ronig von Berufalem mit feiner Gemablin getront, 265; — feine Rachfucht gegen ben Grafen von Artpolis, 278; — Unterhandlung mit ihm, 274; — Friedensbruch mit Galabin, 275; — Ausschnung mit Raimund von Arb polis, 280; — Ruftungen gegen Salabin, ebenb. — ber Abend vor ber Schlacht von Sabaria, 282; — Aufbruch bes Deeres, 289; - bie Ochlacht, 293; - Buibo, Salabins Gefangner, 295; - Berluft bes Paniers von Berufalem, ebenb. — er entfagt eiblich ber Krone von Jerufalem, III, 62; — aus ber Befangenschaft entlaffen, ebenb. — last fich von feinem Gibe lossprechen, 64; - fein bof in Iripolis, ebenb. - bie Dilger verfammeln fich um ibn, ebenb. - verlangt als Oberherr in Tyrus aufgenommen zu were ben, 65; - von Conrad abgewiesen, ebenb. - will bie Stabt mit Gewalt nehmen, ebenb. - bleibt mit bem Dil gerheere unthatig bei Aprus, 66; befchlieft bie Belagerung von Afton, 129; - feine Unentschloffenbeit, 132; - muf ben Martgrafen ju Bulfe rufen, 135; - führt ben Dberbefehl, 198; — verfohnt fich mit Conrab, 146; — feine Unthatigfeit vor Atton, 155; - feine Partei, 165; - Sob feiner Gemablin, 166; - Beraflius verlagt ibn, ebenb. - Streit über bie Rechtmafigfeit feiner Erhebung, 173; feine Partei vergroßert fich, 174; - fucht Gulfe bei Ronig Richard von England, 215; — Felbjug in Cypern, 218; — Streit mit Conrad, 228; — ber Grofmeifter bes hofpitals tritt auf feine Seite, 229; - Rebe in ber Bers fammlung, 248; — Bergleich mit Conrab, 250; — Aufbrud mit dem heere gegen Askalon, 271; — er verläste bas Lager bei Ramla, 312; — von dem Ahrone ausgeschlossen, 326; — bekömmt Chpern, 337.

Guibo von Scandalion vertheibigt Paneas gegen bie Zurten,

I, 478.

Suimar ober Bibomar, Bicomte von Limoges, wirb von feinem Lehnsherrn betriegt, III, 415.

# H.

Sabrian IV., Papft, I, 327; — fein Tob, 512. Salpha ober Chalfa, von Zancreb erobert, I, 118.

Dalep, von Kalo: Johannes belagert, I, 285; — von Salabin, II, 148; — von biesem burch Bertrag genommen, 221; — von ben Mogolen eingenommen, IV, 212.

Damat, von Saladin erobert, II, 147; — Schlacht von, 148. Darent, von Rureddin eingenommen, I, 398; — von Balbuin III. erobert, 485; — Schlacht von, II, 32; — geht an Rureds

erobert, 485; — Schlacht von, II, 32; — geht an Rureds bin verloren, 38; — wirb von ben Rieberlandern und Franken belagert, 175; — von Salabin eingenommen, 221; von ben Mogolen, 212.

Baffan Caba, Imam ber Ismaëliten, I, 162.

Deinrich VI., Sohn Kaiser Friedrichs I., beutscher Konig, III, 23; — mit der Erdin beider Sicilien vermählt, ebend. — Berweser des Reichs während der Abwesenheit seines Basters, 32; — Aod seines Baters, 126; — er empfängt in beiden Sicilien die Hulbigung, 194; — seine Kaiserkrönung, ebend. — Empdrung der Sicilianer, ebend. — von Rischard an ihn ausgeliesert, 400; — heinrich spricht ihn von den gegen ihn erhobenen Klasgen frei, 402; — Bermittler zwischen Richard, dessen ber und dem Könige von Frankreich, 403; — Unzufriedens beit des Volks und der Eroßen, 404; — Bergleich mit Richard, 405.

Deinrich, altefter Sohn Raifer Friedrichs II., jum Thronfolger bestimmt, IV, 69; — Konig von Deutschland, 94; — Ems

porung und Aob, 69, 94.

Deinrich, britter Cohn Raifer Friedrichs II., fein Cob, IV, 302.

Beinrich von Albano, Carbinal : Bifchof, Legat bes Papftes, in Maing, III, 26.

Beinrich von Anjou, Bruber Balbuins von Flanbern, IV, 9; — Raifer von Conftantinopel, 102; — fein Lob, ebenb.

Deinrich, Pring von Burgund, von Balbuin IV. jum Gemahl Sibyllens bestimmt, II, 187; — bie Unterhandlung kommt nicht zu Stande, 193.

Beinrich, Graf von Champagne, le large, entschließt fich zu einem Kreuzzuge, II, 187; — kommt in Palastina an 189.

Beinrid, Graf von Champagne, tommt vor Affon an, III. 155; - übernimmt ben Dberbefehl, ebend. - Belagerungsanstalten, 156; - feine Eitelkeit, 162; - er leitet mit Conrab ben Angriff, 168; — nimmt bie Partei Guibo's, 174; - feine Rrantheit, 181; - Genefung, 182; auf bem Buge nach Astaton, 272; — ficht bei Arfuph, 284; — fortgefester Bug nach Astaton, 317; — Deinrich an ben gurften von Aprus gefenbet, 327; - Beberricher von Palaffina, 830; - mit ber Bittme Conrabs verlobt, ebenb. - halt feinen Gingug in Afton, 886; — er befcomort für Ricarb ben Frieden mit Salabin, 374; - fein Tob, IV, 6.

heinrich II., Konig von Copern und Jerufalem, in Aprus gefront, IV, 232; — tommt nach Affon, 240; — verlast bie beutschen Ritter, 245; - entflieht nach Cypern, 246.

Beinrich, ber Deutsche, Richards Baffentrager, fict bei Joppe, Ш, 366.

Deinrich, Graf von Diez, Gefandter Friedrichs I. an Salabin, III, 29.

Beinrich II., Plantagenet, Ronig von England, mit Eleonoren, ber geschiebenen Gemablin Lubwigs VII. von Frantreid, vermählt, II, 106; — gelobt einen Kreuzzug, 254; — fenbet Bulfegelber als Buße nach Jerusalem, 255; -Lanber, III, 9; - feine Dacht, 10; - feine Kriege gegen Frankreich, 11; — Emporung feiner Sohne, Beinrichs und Gottfriebs, ebenb. - neuer Brud mit Philipp Auguft, 35; - jum Frieben genothigt, ebenb. - neuer Streit, 34; - burd bie Beigerung ber Bafallen beigelegt, ebenb. -Beinrich nimmt bas Kreuz, 35; — Borbereitungen zu bem Kreuzzuge, 36; — burch Richarb veranlaster Krieg, 37; — Bergleich zu Bonmoulins. ebenb. — Abfall Richards und vergebliche Bufammentunft zu la Berte Bernarb, ebenb. ungludlicher Krieg gegen Philipp und Ricarb, und Friebe von Colombiere, 38; — heinriche Tob, ebenb.

Beinrich, ber Bowe, Bergog von Sachfen und Baiern, III, 23;

- verläßt Deutschland, 30.

Heinrich Rafpe, gandgraf von Thuringen, Gegentonig in Deutschland, IV, 136; — fein Tob, 140.

Beraklius, Erzbifchof von Cafarea, Unterhandler Balbuins IV. mit heinrich von Burgund auf ber Rirchenversammlung in Rom, II, 187; - Schilberung feines Charafters, 199; -Gunftling ber Grafin Agnes und Balbuins IV., 201; -Patriarch von Jerufalem, 202; — Gunftling Sibyllens, ber Gemahlin Guibos, 236; — als Gefanbter in Europa, 258; - fein Benehmen gegen Ronig Beinrich II. von England, 255; - Saupt ber Partei Sibpllens und Suibos, 258; — hebt biefe auf ben Thron von Jerusalem, 264; – sein Lebenswandel 272; — er weigert sich, bas Panier von Jerusalem bei Sabaria vorzutragen, 281; — sein Ginfluf auf Balian von Ibelim, 227; - feine Rebe an bie Bur

ger von Serufalem bei ber Belagerung, 836; - Birtung seiner Rebe, 387; — Hauptperson ber Unterhandlung mit Saladin, 342; — die Barone von Jerusalem schließen sich an ihn an, III, 58; — spricht ben König von seinem Gibe los, 64; — fein Ginflus auf bie Kreugfahrer, ebenb. — feine Abficht bei ber Belagerung von Atton, 71; verliert fein Unfeben bei ben Pilgern, 129; - verläßt bie Partei bes Ronigs, 166; - entzieht fich einem Ausspruche, 174; - billigt bie Scheibung Ifabellens, 176; - feine Bufriebenheit mit ihrer neuen Berbinbung, ebenb. - fein X06, 182.

Derges, Manaffes von, auch Menaffier genannt, Connetable von Berufalem, bem Grafen von Cheffa gu Dutfe gefchict, I, 294; — tehrt nach Jerusalem gurud, 296; — Daupt ber Partei Delisenbene, 402; — von Balbuin III. gefan-

gen und aus bam Morgenlande verbannt, 407.

herrmann von Salza, Großmeifter bes beutschen Orbens, geht mit bem Ronige Johann nach Rom, IV, 67; — Rathe geber des Raifers, 71; - bleibt ihm in Palaftina getreu, 81; - vermittelt bie Streitigfeiten bes Raifers mit ben Templern, 83, 87.

Dobierna, auch Alearbe genannt, Tochter Balbuine II., Gemab. lin Raimunds II., Grafen von Tripolis, I, 290; — trennt

fich von ihrem Gemahl, 422. Honorius III., Papft, IV, 35; — Berbaltnis gegen Kaiser Friedrich II., 70; — bewegt ben König Johann jur Nieders legung der Krone, 73; — sein Tod, 74.

Dof, ber, Konig Balbuine I., I, 266.

Cof, ber romifde, gleichgultig gegen bie Regierung von Palaffis na, I, 318.

Hospitaliter, s. Johanniter. Dugo, ber Braune, Graf von la Marche und Herr von Lufignan, tommt in Palaftina an, II, 80; - fict bei Balbet, ebenb.

Sugo I., Konig von Copern, IV, 35; — fein Tob, ebenb.

Bugo II., Ronig von Cppern, IV, 217.

hugo III., Ronig von Eppern und Jerufalem, IV, 217; -Streit mit ben Templern, 229; - vertlagt fie in Rom, ebenb. — burch ben Statthalter Raris von Sicilien aus Atton vertrieben, 280; - tommt wieber, nach Tprus, 232;

— fein Tob, ebenb. Dugo, herr von Dichibele, bei Tabaria gefangen, II, 301. Dugo, Erzbifchof von Cheffa, tommt bei ber Ginnahme ber Stabt um, I, 295.

Bugo Garnier, Berr von Cafarea, Gefanbter Ronig Amalriche an ben Chalifen von Aegypten, II, 55; - gerath bei Babein in Gefangenschaft, 64; - wird befreit, 71.

Dugo von Ibelim, II, 61.

Dugo von Reufville ficht bei Joppe, III, 365.

Dugo von Andaria, Stieffohn Raimunds III., ftimmt gegen bie

Belagerung von Atton, III, 73; - befdmort für Richard

ben Frieden mit Salabin, 374. 5 ugo, Graf von Bermanbois, Bruber bes Konigs von Frantreid, an ber Spige ber frangbfifchen Rrengfahrer, I, 24; - Don Merins in Berhaft genommen, 29; - hulbigt bem Raifer, ebenb. - Gefanbter ber Rreugfahrer am bygantinifchen

Dofe, 83.

humfried I. von Loron, I, 400; - Connétable von Palaftina, 416; - herr von Paneas, 444; - vertheibigt Paneas gegen Rurebbin, 472; - führt bem Ronige Amairich nad Aegypten Berftartung gu, II, 60; - entfest Carach, 123; ftimmt für bie Babl Raimunds III. jum Bermefer von Palaftina, 158; - feine Rrantheit, 175; - fein Delbentob, 186.

Sumfried III. von Zoron, Entel Gumfriebs I., mit Ifabella, ber zweiten Tochter Amalriche, verlobt, II, 203; - vers mabit, 281; - jum Ronig von Jerufalem beftimmt, 268; hulbigt Sionlen und bem Ronige Guibo, 269; - bei Rabaria gefangen, 301; - tauft fich aus ber Gefangenfcaft los, III, 62; - feine Untuchtigfeit, 166; - macht Mns fpruche auf bie Rrone von Palaftina, 175; - gefchieben und von ber Thronfolge ausgeschloffen ,176; - fuct Cous bei bem Ronige von England, 215; - bient ihm als Dollmetfcher, 2803 - unterhanbelt für ihn, 291.

Benal, Befehlshaber von Manbebich, perfonlicher Beind Salas bine, verliert fein Befigthum und wirb mit Ratta entichas bigt, II, 150; - zweimal in Salabins Gewalt, ebenb.

Berufalem, von ben Chriften erobert, I, 97; - von Salabin belagert, II, 334; - unterwirft fich, 389; - Auswandes rung ber Einwohner, 844, ff.; — von Friedrich II. ben Chriften wiedergegeben, IV, 83; — von ben Karigmiern gerfibrt, 114; — unter ben Mammluden, 251.

Itonium, Sauptftabt, ber Gultane von Rum ober Monium, I, 65; — von Friedrich, bem Bergoge von Schmaben, coobert, III, 116.

Innocenz II., Papst, I, 325.

Innocens III., Papft, III, 414; - bewegt bie Ronige von Franfreich und England gum Frieben, ebenb. - last bas Rreus prebigen, IV, 7; - fein Charafter, 25; - feine Staatetunft, 26; - feine Rebe bei ber Rirchenverfammlung im Lateran, 30; — permirft bie Friebensvorfclage Abels, 84; — fein Rob, 35.

Innocens IV., Papft, IV, 120; — fpricht zu Bion ben Bann gegen ben Raifer, 121; — weifet bie Bermittlung bes h. Lubwigs jurud, 128, 182; - fucht ben Kreuggug gegen Megppten gu lenten, 188, 185; - Unterrebung mit bem h. Enbwig zu Lion, 140; - fein Sob, 208.

Soadim, Abt bes Ciftercienfer-Rlofters Blera in Calabrien, von Richard nach Meffina gerufen, III, 202.

3 o hann XXI., Papft, fest bem Ronige Rarl von Sicilien bie Rrone

In a Al., Japp, jest orm Konige Katt von Ceinen die Seine von Frinfalem anf, IV, 230.

I ohann von Brienne, f. Brienne.

I ohann, Priefter, f. Uang Chan.

I ohann, Carbinal-Legat Alexanders III. in Paläfting, I, 512.

I ohann, Graf von Moreton, jüngster Sohn König Heinrichs II. von England, von ihm vorzäglich begänstigt, III, 38, 37, - fein Unbant, 38; — von Richard freundschaftlich behans belt, 40; - mit ber Erbin pon Glocefter permablt, ebenb .foll brei Jahr lang bas fefte Band nicht verlaffen, 48; offene gebbe mit bem Reicheverwefer, 292; - Bertreibung des Reichtvermefers, 399; - Bundnis mit bem Ronige Philipp Auguft, 402; - Bergleich mit ben Mitgliebern ber Regentschaft, 406; - mit feinem Bruber, 407; - Streit mit ihm, 410; - fcmarger Berrath an ben Be-

fehlshabern ber Befagung von Evreur, 413. Iohann Romnenes, mit bem Beinamen Kalo Johannes, Rais fer von Constantinopel, I, 288; — belagert Antiochien, 284; - unterhandelt mit Raimund von Antiochien, ebenb. — belagert Halep, 285; — ftirbt, 287.

Sohann Komnenes, Protofebastos, Reffe Manuels, I, 508; — empfängt ben König Amalrich in Sallipotis, II; 119.

Johann Kontoftephanus, ein Bermanbter Manuels, von bem Raifer mit ber Werbung um eine Braut beauftragt, I, 515; - fein Betragen in Tripolis, 518; - in Antios dien, 524.

Johann Bataces Dutas, griechifder Raifer von Ricka, IV,

Johanna, Bittwe Konig Wilhelms II. von Sicilien, Tochter Konig heinrichs von England, III, 195; — Abreise von Palermo nach Messina, ebenb. — in Bagnara, 196; — Bergleich Richards mit Tancred von Lecce wegen ihres Betbgebinges, 199; — fie begleitet ihre Schwagerin nach Palaftina, 210; — Antunft, 225; — Einzug in Atton, 246; — ihr Bruber will fie an einen mohammebanischen Prinzen verheirathen, 307.

Johanniter, bie, Stiftung ihres Orbens, I, 233; - vereinis gen fich mit Balbuin III. jum Angriff auf Astalon, 429; - ftreiten mit bem Patriarchen von Berufalem, 458; erleiben eine Dieberlage bei Paneas, 472; - verfagen bem Grafen von Aripolis die Unterftugung aegen Salabin, II, 203; — ihre Rieberlage am Jorban, 278; — ihr Berluft bei Aabaria, 401; — finb genothigt fich jur Belagerung von Affon an ben Ronig Guibo anguschließen, III, 73; — Schlacht bei Atton, 158; — fie treten ju ber Partei Guisbo's, 174; — vereinigen fich mit ben Frangolen, 284; — fechten bei Arluph, 283; — verbinden fich mit den Aemplern gegen Friedrich II., IV, 77; — verlassen ihn, 81; — folgen ihm midet Willen, 82; — Ursachen ihres Hasses, 83; — verläumden ihn in Europa, 84; — Kriege gegen die Armpter, 95, 210; — begletten die Ausgewandersten aus Jerusalem, 114; — ihr. Berlust bei Gaza, 116; — Raubzüge in das Gebiet der Ungläubigen, 233; — verlierren Margat, eb en d. — glauben von dem Sultan nichts besorgen zu bürsen, 244; — bei dem Falle von Akton, 246; — in Cypern, 278; — in Rhodus, eb en d.

Isinville, Johann, Sire von, Seneschal von Champagne, in Eppern, IV, 146; — tritt in die Dienste des h. Ludwigs, ebend. — vertheibigt det Mansura eine Brücke, 169; — seine Gefahr auf dem Ril, 182; — Kettung durch einen Sarazenen, 183; — Menschenfreundlickeit der Emire geigen den Gefangenen, 184; — Lohn, den der Sarazen sobert, 185; — fürchterlicher Zustand der Gefangnen nach dem Tode des Gultans, 189; — Befreiung aus der Gefangenschäft, 190; — simmt füt die Fortsehung des Kriegs, 192; — Scherz des Kdnigs mit ihm, 198.

Iolanta, Aochter König Johanns von Brienne, Erbin von Ierusalem, mit Kaiser Friedrich II. vermählt, IV, 73; — ihr Aod, 93.

Jongleurs, Borlefer ber Troubaboure, III, 14.

Joppe, von Abel mit Sturm erobert, II, 305; — von Salabin verlaffen, III, 291; — von Richard befestigt 295; — von Galabin angegrissen, 359; — duch Bertrag genommen, 260; — von Richard wiedererobert, 263; — Friede von, 372; — von den Ungläubigen genommen, IV, 6; — von Friedrich II. wieder besestigt, 78.

Zorban, Solacht am, II, 278.

Jordan bel Pino, Befehlshaber von Messina, empfängt mit dem Abmical Margarito den König Philipp von Frankreich, III, 1913 — König Richard von England beraudt ihn seines Bermögens, 201.

Joscelin I. von Courtenay, Schwestersohn Sottfrieds and Balbuins I., gerath bei Carrae in Gefangenschaft, I, 141; — wird daraus befreit, 175; — verdindet sich mit dem Grafen von Ebessa gegen Anncred, 175; — wird bei Antischen geschlagen und verschnt sich mit Anncred, 176; — weigert sich, ihm die Lehnspslicht zu leisten, 190; — siegt über die Aurten, eb end. — Graf von Ebessa, 270; — Schilderung seines Charatters, 271; — unterhandelt mit Benghi, 272; — saut zum zweiten Male in das Gebiet von Antiochien cin, 274.

306 celin II., Graf von Ebeffa, bei ber Belagerung von Salep, 1, 285; — versagt Antiochien ben Beistand gegen Benghi, 291; — sein Charakter, ebend. — fällt in das Gebiet von Antiochien ein, 298; — verliert Ebessa, 295; — feblgefolagner Berfuch, Gbeffa wieber ju nehmen, 815; stegt über Rutebbin, 409; - firbt in ber Gefangen. fcaft, 410.

Soccelin III. von Cortenay, gefangen, II, 32; — aus ber Gefangenschaft entlaffen, II, 166; - Geneschal von Palaftina, 178; - übernimmt bie Erziehung Balbuins V., 251; bringt ihn nach Afton, 253; — verläßt Sibpllen unb Guibo, 258; - wird wieber fur ihre Partei gewonnen, 260; - ftellt bem Reichsverwefer Raimund III. eine Falle, ebenb. - läßt bie Befagung beffelben aus Berntus vertreiben, 262; - bei Tabaria gefangen, 801.

Irene, Tochter bes Grafen von Gulgbach und Schwefter ber Be-

mabtin Conrads III., erfte Gemahlin Kaiser Manuels, I, 516; — ihr Tob, II, 77. Irmengard-Daps, Großmeister bes Pospitals, beforbert bie Lossaufung ber Einwohner von Jerusalem, II, 340.

Ifa, Borfteher von hatar, unterhandelt für Galabin, II, 98; — bleibt ihm in ber Schlacht zur Seite, III, 138.

Ifaat Angelus, Sohn bes Anbronitus Angelus, führt Anbronitus Komnenes an einer Kette ju Manuels Ahrone, II, 314;
— entgeht feiner hinrichtung, 317; — Kaifer von Confantinopel, 318; — flegt über ben Emporer Alexius Bras nas, 820; - burch feinen Bruber Alexins entthront unb geblendet, IV, 12; — wieber auf ben Thron erhoben, 14; - sein Tob, 15.

Ifaat Romnenes, Schwesterfohn Theoborens, ber Bittme Balbuins III., aus turtifder Gefangenschaft befreit, II, 316; — Statthalter auf ber Infel Copern, ebenb. — macht fic unabhangig, ebenb. — verschlieft ber Konigin von England ben hafen von Limiffo, III, 211; — verweigert bie Burudgabe ber aus bem Schiffbruche Geretteten und ber geftranbeten Guter, 212; - verliert Eimiffo, ebenb. von Konig Richard besiegt, 213; — Friede und Unterwer-fung, 215; — Isaat hulbigt bem Konige von England, 216; — entslieht und funbigt ben Bertrag auf, 217; gefangen nach Tripolis geführt, 220; - ftirbt, ebenb.

If aat Kontoftephanus, Groß Dur, Befehlshaber ber griechifden

Flotte, überfallt Opbrunt, I, 168.

Ifabella, Tochter Ronig Amalrichs und Mariens, mit hums fried III. von Toron verlobt, II, 208; — mit ihm ver-mahlt, 231; — Erbin von Valdstina, III, 166; — geschies ben, 175; — Gemahlin Conrads von Montferrat, 176; — geht mit ihm nach Tyrus, ebend. — ihr Recht auf bie Krone anerkannt, 250; — Ermordung ihres Gemahls, 829; — gezwungen mit heinrich von Champagne ver-mahlt, 380; — mit Konig Almerich von Cypern vermählt, IV 6: — ihr Koh. 17 IV, 6; — ihr Tob, 17.

Ifabella, Entelin bes Grafen von Champagne, ihre Anspruche auf Valaftina, IV, 217; - fest in Atton einen Bailli ein,

ebenb.

Isbarteh, ober Philomelium, Emir von, III, 104.

Soma eliten, ober Bateniten, bie, Rachfolger Rarmats, in Gorien, I, 161; — ihr Bertrag mit Amalrich, II, 185; -Friede mit Salabin, 152; — ihr Staat im oberen Affen bon ben Mongolen zerftort, IV, 212.

Ismael Saleh, Sohn Rurebbins, II, 144; - in Balen, 145; - verliert Damastus, 146; - Aegypten und Mittelfprien, 149; - Furft von Salep, 151; - last feinen Bormund hinrichten, 184; - fein Sob, 207.

Ismael Saleh, Beherricher von Damastus, Berbunbeter ber Templer, IV, 109; - ber Franten, gegen bie Rariamier, 118, 115; - aus Damastus vertrieben, 135.

Bubith, Gemablin bes alteren Martgrafen Bilbelm von Montferrat, II, 163.

Jutta, Tochter Balbuine II., I, 525.

Imen, Ritter, rettet die Festung Carad, II, 232.

### R.

Rahira, die Siegreiche, auch Masr ober Babilon genannt, Sauptstadt ber Fathimiten, ihre Lage, II, 51; — von Amalrich mit einer Belagerung bebroht, 88.

Raim bame illah, Chalif von Bagbab, I, 64.

Ralamanus, Confrantin, Statthalter ber cilicifden Rufte, mit Philippa von Antiochien verlobt, II. 80.

Ralo : Sohannes, f. Johann Romnenes. Ramel, ober Melebin, Abels Sohn, Gultan von Aegypten, IV, 44; - rudt gegen bie Chriften bei Damiata vor, ebenb. - befestigt bas Ufer bes Stroms, 46; - burch Emporung jum Rudbuge gezwungen, 47; - flegt über bie Chris ften, 48, 49; - thut Friedensvorfclage, 50; - feine Betlegenheit, 56; - erneuert bie Borfchlage unter noch portheilhafteren Bebingungen fur bie Chriften, 58; - gieht fich zurud, 59; - feine Bertheibigungeanftalten, ebenb. foneibet bie driftliche Flotte von Damiata ab, 60; erobert ihre Galeren, 61; - Schlägt bas ganbheer, 62; folieft es burd Ueberfcmemmungen ein, 63; - feine Braber führen ihm Berftartung ju, 64; - ber Legat ichidt Unterhanbler, ebenb. - Konig Johann im agyptifchen Lager, 65; - freier Abzug ben Chriften bewilligt, ebenb. Ramele Chelmuth, 66; - Dantbarteit ber Rreugfahe rer, ebenb. - Betehrungeversuche, ebenb. - rudt bem Raifer Friedrich entgegen, 79; - Unterhandlungen, ebenb. abgebrochen, 80; — erneuert und Abschluß, 83; — Abtretung von Palaftina, ebenb. — Ramel entbedt bem Rat-fer ben Berrath ber Templer, 86; — fein Tob, 109.

Ramefchteghin, Emir von Sebafte, Sohn Danifchmenbes,

nimmt Boëmund gefangen, I, 126.

Rampzes, Michael, Protofirator, führt ben linten Fingel bes beeres gegen Merius Branas, II, 320.

Rantatugen, taiferlicher Felbherr, fallt mit Butumites in Gie licien ein, I, 149; - belagert Laobicea, 150; - jum ameis ten Male in Cilicien, 158.

Rantatuzen, Cafar, wird von ben Bulgaren gefchlagen, II, 318. Rantatugen, Anbronifus, griechifcher Staatsbeamter, jum Empfange ber Rreutfahrer an bie Grenze geschickt, III, 80;

- fein Bericht an ben Raifer, ebenb.

Raratufd, ein Mammluche Salabins, bringt nach bem afritanifden Aripolis vor, II, 243; - jum Befehlehaber von Afton ernannt, III, 67; - ftellt bem Gultan bie Bebrangnis ber Befatung vor, 285; - unterhanbelt mit ben Chris ften, 241; - entgeht feiner hinrichtung, 265; - tauft fic aus ber Gefangenicaft los, 336.

Rarig mier, bie, vor ben Mogolen fliebenb, am Tigris, IV, 118; - bringen nach Sprien vor, ebenb. — verheeren bie Grafe fcaft Tripolis, ebenb. — in Jerufalem, 114; — fürchterliche Rieberlage ber Chriften bei Baga, 117; - burch Gjub

Saleh aufgerieben, 143.

Rarl von Anjou, Bruber bes h. Lubwigs, nimmt bas Rreug, IV, 127; — burch feine Gemahlin Graf von Provence, 181; - feine Sefahr in ber Schlacht gegen bie Emire, 1713 - vertheibigt ben Brudentopf bei Manfura, 176; - tehrt nach Frankreich jurud, 198; - von Urban IV. auf ben Thron von Cicilien berufen, 207; - von Clemens IV. getront, ebenb. - flegt bei Benevent, ebenb. - nimmt zum zweiten Male bas Kreuz, 219; — feine Plane, ebenb. — macht sich Tunis zinsbar, 221; — läßt fich bie Unsprüche Mariens von Staufen auf ben Thron von Palaftina abtreten, 230; - in Rom jum Ronig von Jerufalem gefront, ebenb. - foidt einen Statthalter nach Affon, ebenb. ruft ihn zurud, 281.

Rarl II., Konig von Reapel und Jerufalem, gefront, IV, 236; -

— unthatig bei ber Gefahr von Atton, 241. Rarthago, von bem beiligen gubwig erobert, IV, 221.

Raft, ber Pallaft bes fathimitischen Chalifen in Rabira, II, 56; ben Franten geoffnet, 62; - burch Salabin feiner Schäte beraubt, 126.

Ragen, Chate, bewegliche Schirmbacher, III, 235; — IV, 163. Raudeb, von Salabin belagert, III, 59, 68; - erobert, 64.

Relaun, el Manfur, Gultan ber Mammluchen, IV, 232; -Rrieg gegen bie Mogolen, 285; - erobert Margat, ebenb. - und Tripolis, 285; - fchließt einen Stillftand, ebenb. - von ben Franten gereigt, 237; - febert vergebens Genugthuung, 238; - tunbigt ben Stillftanb auf, ebenb. -

— rudt gegen Atton vor, 241; — fein Sob, 242. Kerboga, Konig von Mosul, I, 78; — belagert Antiocien, 75; — wird geschlagen, 78.

Rilibsche Arstan I., Gultan von Stonium, I, 37; - bei Dos

rytlum gefchlagen, 47; — bei Antiochien, 78; — flegt mitt Kameschteghin über bie Franken, 131.

Kilib iche Arelan II., Sohn Masubs, Sultan von Monium, I, 511; — von Saladins Feldherrn geschlagen, II, 206; — im Bunde gegen die Christen, 207; — greift den griechischen Kaiser an, 818.

Rirde, bie lateinische bes Morgenlanbes, I, 323.

Kirche, bie romifche, Bufammenftos ihrer Rechte ober Ansprüche mit ber weltlichen Gewalt ber Kaifer, III, 8; — Rothwenbigkeit ber Berbefferung ihres Buftanbes, 6.

Rirden ver fammlung, von Placeng und Clermont, I, 21; — ju Rom, II, 187; — im Lateran, IV, 80; — ju Lion, 121.

Rommenes, f. bei ben Bornamen. Kothbebbin, Sohn Emabebbin 3

Kothbebbin, Sohn Emabeddin Zenghis, Fürst von Mosul, I, 395; — sein Tob, II, 145.

Roth bebbin, Gohn Kilidiche Arslan II., bringt sich dem Bater zum Mitregenten auf, III, 100; — bricht den Frieden mit Friedrich I., ebend. — von den Kreuzsauberen geschlagen, 109; — bietet dem Kaiser gegen ein Edsegeld den Frieden an, 110; — seine Riederlage dei Ionium, 117; — unterwirft sich seinem Bater, und bittet den Kaiser um Frieden, 120.

Kreuzzüge, die ersten unregelmäßigen unter wenig berühmten Führern, I, 22; — der Eroberer don Jerusalem 24; — unglücklicher des Erzbischofs von Mailand, 129; — des Herzogs Welf von Baiern und der Grafen von Nevers und Poitou. 131; — der Könige von Deutschland und Frankreich, Conrads III. und Ludwigs VII., 342; — des Grafen Dietrich von Flandern, 378, 480; und II, 38; — des Grafen Poilipp von Flandern, II, 167; — Kaiser Friedrichs I., III, 74; — der Könige Philipp August und Richard, 188; der französsischen Barone und der Benetianer gegen Constantinopel, IV, 8 ff. — gegen die Albigenser, 19, 29; — des Cardinals Pelagius in Regypten, 36 ff. — Kaiser Friedrichs II. in Palästina, 78; — gegen den Kaiser Kriedrichs II. in Palästina, 78; — gegen den Kaiser in Apulien, 98; — König Theobalds von Navarra und Michards von Cornwall in Palästina, 108 ff. — des h. Ludwigs in Regypten, 142 ff. — von Innocenz IV. gegen den König Conrad gevredigt, 198; — von Alexander IV. gegen Mansred, 203, 207; — des h. Ludwigs gegen Aunis, 220; — des englischen Prinzen Eduard in Palästina, 222; — nöckste Kolaen der Kreuzüge. 257.

nachste Folgen ber Kreuzzüge, 257.
Ardnung Balbuins I., I, 129; — Balbuins II., 267; — Fulsco's, 275; — Amalrichs, II, 8; — Balbuins IV., 155; — Balbuins V., 252; — Sibyllens und Guidos, 265; — Rischards in England, III, 41; — seiner Gemahlin in Cypern, 217; — als Basal des deutschen Reichs, 407; — als König der Provence, 409; — zum zweiten Male in England, 410; — Almerichs von Luffgnan in Cypern, IV, 6; — in Palästing, 7; — Balbuins I. in Constanti-

nopel, 9; - Ratfer Friedrick II. in Jerusalem, 84; hugos III. von Cypern, als Ronig von Jerufatem, gu Sprus, 217; - Raris I. von Siclien, als Konig von Je-rufalem, in Rom, 250; - heinrichs II. von Cypern in Aprus, 232; — Karls II. von Sicilien, in Rom, 236. Rutug, Gultan von Aegypten, IV, 212; - Sieg aber bie Do-

golen, 218; - fein Sob, ebenb.

### $\mathfrak{L}$

Lanbtag in Reapolis, I, 268; — in Aripolis, 421.

Santulf, faiferlicher Belbherr, fperrt ben hafen von Laobicea, I, 149; - vertheibigt Oprrachium gegen bie Franten, 169.

Laobicea, von Sancreb erobert, I, 186; - von ben Griechen

belagert, 151; — von Salabin befest, III, 63. Laskaris, f. Abeobor. Leo, Fürft von Armenien, begrüft ben König von England in Sppern, III, 215.

Leopold VI., Bergog von Deftreich, begleitet ben Raifer Friedrich I. bis an die Grenze von Ungarn, III, 76; - tommt bei bem Rreugbeere por Afton an, 188; - Streit mit bem Ronige Richard von England, 246; - von ihm fchimpflich beleis bigt, 213; - verlagt bas Deer, 820.

Leopold VII., Bergog von Deftreich, in Palaftina, IV, 35; — vor Damiata, 37 — 42; — geht nach Europa gurud, 48.

Biburnen, eine Art Galeeren, III, 192.

Libba, von Saiabin bestürmt, II, 179; — geschleift, III, 800. Eimiffo, von König Richard erobert, III, 213.

Limonfiner, III, 13. Combarben, bie, treten gu ben Kreugfahrern gubwige VII., I, 848; - vereinigen fich bei Ricomebien mit ben Deutschen,

Bothringer, bie, vereinigen fich mit ben Frangofen jum Rreuge guge, I, 848; - treten in Conftantinopel wieber gu ben Deutiden, 854.

Eucius III., Papst, II, 254; - III, 23.

Bubwig VII., Ronig von Frankreich, I, 888; - nimmt ben Dile gerftab, 343; — sieht burch Griedenland, 846; — feine Busammentunft mit Manuel, ebenb. — Streitigkeiten mit bemfelben, 347; — fein Bug burch Rlein:Affen, :854; — Sieg am Maanber unb Gefecht am Lytus, 355; — Antunft in Antiochien, 859; — Betragen gegen ben Farften Raimunb, 361; — in Expolis, 370; — in Palaftina, 871; — bei ber Belagerung von Damastus, 876; — Ractebr nach Europa; — von seiner Gemahlin geschieben, II, 106.

Bubwig VIII., Ronig von Frantric. Seine Geburt, III, 34; fein Tod, IV, 97.

Bubwig IX., ber beilige, Ronig von Frankreich, IV, 97; -

wanfat ben Papft mit bem Raifer auszufohnen, 121; feine Minberjährigkeit, 122; - flegt bei Taillebourg, 123; · sein Charakter, 124; — verfolgt bie Reber, 125; feine Rrantheit und fein Entschluß, bas Rreug ju nehmen, 127; – unterredet fic mit dem Papfte zu Clugny, 128; — beschenkt bie Großen mit Manteln, worauf bas Rreug geftict, 129; befouat bie Erbin von Provence, 181; - vermablt fie mit feinem Bruber Rarl, ebenb. — vermablt bie Erbin von Touloufe mit feinem Bruber Alphons, ebenb. - bilbet eine Seemacht, 132; - zweite Busammentunft mit bem Papfte zu Clugny, ebenb. — feine Berlegenheit zwifchen bem Raifer und bem Papfte, ebenb. - Plan bes Rreugge ges, 188; - Argwohn gegen ben Raifer, 185; - ernennt feine Mutter gur Regentin, 136; - weifet alle Ginwurfe gegen feinen Rreuggug ab, 187; - lette Buvaftungen, 188; Aufbruch nach Bion, 140; - lester Berfuch, ben Papft gur Musfbhnung mit bem Raifer ju bewegen, ebenb. - Bug nad Avignon, 141; - Ginfchiffung ju Aiguesmortes, 142; - Candung in Cypern, ebend. — läßt fic abhalten, gerade nach Palastina zu gehen, 148; — Bothschaft der Mogolen, 144; — Gefanbte an ben Grof Chan Gaput gefchictt, ebenb. -Mangel an Lebensmitteln burch bie Balfe bes Raifers gehoben, 145; - Abfahrt von Cppern, 148; - Befching, bei Damiata zu landen, 149; - bie ganbung, 150-151; - Gefecht und Sieg, 152; - Gingug in Damiatg, 153; - Ausschweifungen ber Krieger, 155; - Plan einer Pflane jung in Aegopten, 156; — Befchlut, Rabira angugreifen, 160; — Aufbruch von Damiata, ebenb. — gluctiche Gefecte, 162; - Befdwerben bes Buges, ebenb. - ber Kanal von Admuhn, 163; — Uebergang über benfelben, 165; — Lubwig in ber Schlacht von Manfura, 166; — feine Gefahr und personliche Tapferkeit, 168, 169; — Rudgug, 169; - feine Trauer über ben Tob bes Grafen von Artois, 170; — in ber zweiten Schlacht bei Manfura, 171; - feine Ruhnheit bei ber Gefahr feines Brubers Rarl, ebenb. — unfruchtbarer, Gieg, 172; — Berluft auf bem Ril und Mangel an Bufuhr, 174; - Rrantheiten im Beere, ebenb. - Rudjug über ben Ranal, 175; - Eubwig. felbft frant, befchließt gu unterhandeln, ebend. - bie Bebingungen werben feftgefest, 176; - abgebrochene Unterbande lung, 177; - Rudjug gegen Damiata, ebe nb. - Berwirrung in ber Racht, 178; - Lubwig und Gottfried von Gergines von bem Beere abgeschnitten, ebenb. - Buflucht in einem einsamen Gebofte, 179: - einige Ritter tommen gu ibm, ebenb. - Berfuch, fic als Beißel bem Gultan ju über: geben, 180; - gangliche Rieberlage bes Deeres, ebenb. ber Konig gefangen, 131; — Lebensgefahr, ebenb. — anftanbige Behandlung on bem Sultan, 182; — neue Unterbanblung mit bem Cultan, 187; - Abichlus, ebenb. -Gefahr von ben Moinen Turan Schah's, 189; — Bertrag mit ben Emiren und Befreiung, 190; — Abfahrt von Damiata nach Affon, 191; — Kriegsrath in Affon, 192, 193; -Befchluß, ben Krieg fortzufegen, 198; — Racktehr ber meis ften Bannerherren nach Guropa, ebe nb. — ber Gultan von Aegypten und ber Konig von halep und Damascus suchen seine Freundschaft, 195; - ber erfte foidt bie Gefangenen gurud und erläßt bie Balfte bes Ebfegelbes, ebenb. — fehlgeschlagne Bufammentunft, ebenb. — Ludwig verbindet fich mit teisnem von Beiben, 196; — befeftigt Cafarea, Joppe unb Sibon, ebenb. — hofft auf bie Befehrung ber Mogolen und auf ein von bem Papfte verfprochenes Kreugheer, 197; -Fehlschlagen feiner Erwartung, ebenb. — vergeblicher Berfuch auf Paneas und Rucktehr nach Frantreich, 1993 vereinigt bie Graffchaft Touloufe mit ber Krone, 202; wirb ber Schöpfer einer Seemacht, ebenb. - fein zweites Gelubbe, 218; - Aufbruch bes Beeres, 220; - Erobes rung von Karthago, 221; - Belagerung von Zunis und Zob bes Ronigs, ebenb.

Bubwig, ber Fromme, ganbgraf von Thuringen, an ber Spige zahlreicher Pilger in Tyrus, III, 135; — eilt den Frans ten por Afton gu Gulfe, ebenb. - führt mit Conrab Orbe nung im Lager ein, 187; - führt bie britte Abtheitung bes Deeres, 188; - feine Beiagerungsanftalten, 146; bes Berraths beschulbigt, 149; — ftirbt, 152.

Endwig VI., ganbgraf von Thuringen, fdifft fich ju einem Rreuge guge ein, IV, 75; - fein Sob, ebenb.

### M.

Machmub, Sultan von Gazna, I, 64.

Da hat, zweiter Cohn Schawars, Gultans von Megypten, II, 61'.

Rahmub, Sultan von Ispahan, I, 269. Ralet Schah, Sultan von Ispahan, I, 65; — sein Zob, 269. Ralvoisine, Rame einer Steinschleuber, III, 283.

Mamiftra, von Sancred mit Sturm erobert, I, 58; - von

Balbuin I. befturmt, 57; — Gefecht bei Mamiftra, 56. 20Rammluchen, Leibbiener muhammebanifcher Furften, II, 15; Leibwache Salabins, 177; - ihr Uebermuth unter Gjub Saleh, IV, 157; — fturgen Turan Schah vom Ahrone, 188; - erobern Antiochien, 216; - Aripolis, 234; -Atton, 248; - Detfter von gang Palaftina, 250; - ibr Staat in Negopten, 254; - ben Osmannen unterworfen, 255.

Manasses von herges, s. herges. Manfreb, naturlicher Sohn Kaiser Friedrichs II., bemächtigt sich ber herrschaft über beibe Sicilien, IV, 203; — König beiber Sicilien, 206; — verbindet sich durch heirrathen mit bem Ronige von Arragonien, ebenb. - bleibt in ber Schlacht von Benevent, 207.

Manganellen, Leine Wurfmaschinen, III, 284.

Manganen, große Wurfmaschinen, III, 234.

Mans, an Philipp II. verpfanbet, III, 38; — juradgeges ben, 39.

. Manfura, fefte Stabt in Aegypten, ihre Lage, IV, 158; -Schlacht von, 165 ff.

Mante, Friede von, III, 407.

Manuel Komnenes, Raifer von Conftantinopel, I, 287; — im Kriege mit Roger, Ronig von Sicilien, 341; - unter-hanbelt mit ben Furften bes Kreuzheeres, ebenb. - Shile berung feines Charafters, 348; - unterhanbelt mit Balbuin III., 412; — fobert Rainalb jum Kampfe gegen Loros auf, 465; - giebt felbft gegen Toros, 500; - unterwirft fic wieber Cilicien, 501; - halt mit Balbuin III. feinen Gingug in Antiochien, 506; - unterhanbelt mit Rurebbin, 510; tehrt nach Conftantinopel gurud, 511; - wirbt um eine Braut, 517; - vermahlt eine feiner Richten mit bem Konige Amalrich, II, 75; - feine Buneigung gu Unbronitus Romnenes, 76 ; - feine Liebichaften, 77 ; - mit Unbronifus gerfallen, 78; - ausgefohnt, 79; - Feldzug über bie Donau, ebenb. von Amalrich ju einem Felbjuge gegen Aegupten aufgefos bert, 85; — Abichtuß bes Bunbniffes, 86; — ichieft eine Flotte zur Belagerung von Damiata, 108; — empfängt ben Befuch Amalriche in Conftantinopel, 119; - Bunbnis mit Balbuin IV., 166; - fenbet eine Bulfeflotte, 170; von ben Kreugfahrern getaufcht, 178; - fein Sob, 196.

Marcabé, ober Marquarb, Anführer ber Brabanzonen bes Ro-nigs von England, III, 412.

Margaretha von Provence, Gemahlin bes hell. Lubwigs, in Damiata, IV, 154; — Schreden nach ber Rieberlage bes Beeres, 185; - Riebertunft und Stanbhaftigleit ber Sonigin, 186.

Margarito, Abmiral von Sicilien, empfangt ben König Philipp August, III, 191; — unterhandelt mit König Richard, 197;

- bon ibm verfolgt, 201.

Maria von Antiochien, Gemahlin Kaifer Manuels, I, 524; in Conftantinopl Zenia genannt, II, 810; — ihr Tob, 815.

- Maria Komnena, Tochter Kaifer Manuels, mit Reinier von Montferrat vermählt, II, 163; — emport sic, 313; ftirbt burd Gift, 815.
- Maria Komnena, Lochter bes Protofebaftos Johann, mit Ronig Amalrich vermahlt, II, 75; - jum zweiten Male mit Balian von Ibelim, 178; — beforbert bie Berbinbung ibrer Tochter Isabella mit Conrad von Montferrat, III, 176.

Maria Jolanta, Tochter Conrads von Montferrat und Isabellens, Erbin von Berufalem, IV, 19; - mit Johann von Brienne vermablt, 20.

Maria von Staufen, Entelin Isabellens und Almerichs, ihre

Anspruche auf Palostina, IV, 229; — tritt sie an König Karl von Sicilien ab, 230.

Marra, belagert und erobert, I, 89.

Dast, ober Mier, f. Rabira.

Massist, Aufenthalt bes hauptes ber sprischen Ismaeliten, II, 152; — III, 884.

Masub, Sultan von Itonium, Sohn Kilibsche Arelans I., I, 187;
— verheert das Gebiet von Antiochien, 400, 411; — sein Aob, II, 42.

- Masub Ezzobbin, britter Brubers-Sohn Nurebbins, II, 145;
   fein Feldzug nach Sprien, 148; Fürst von Wosul,
  207; Fürst von Salep, ebenb. tritt seinem Bruber Emabobbin Benghi das Fürstenthum halep gegen Sinbschar ab, 208; — unterhanbelt mit ben Franken, 218; — Rrieg gegen Saladin, ebenb. — Unterhanblung mit ihm, 240; — Friede mit ihm und Unterwerfung, 242; — sicht vor Akton,
  III, 138.
- Mathilbe, Erbtochter von Rormandie, Wittwe Raffer Beinrichs V., mit Gottfried Plantagenet vermahlt, III, 9.
- Mattagrifone, Schlof, von Konig Richard fart befestigt, III, 201; — gefchleift, 211.
- Maubuhd Scharfsebulet, Fürst von Mosul, I, 173; seine Feldzüge gegen die Christen, 174, 190, 193; bestegt die Christen am Euphrat, 195; läst den Sohn Reduans hinrichten, 199; von Tancred gehemmt, 202; Sieg am See Tiberias, 266; sein Tob, eben d.

Mauren, bie, halten ben Konig Alphons von Caftilien in Tolebo belagert, III, 413.

Maurogenus, Theobor, griechifder Dur, in Palaftina, II,

Mechante, la, eine Belagerungsmaschine, III, 234.

- Mebschob od din, Sohn Pharukschaft Fürst oder Saheb von Balbek, übernimmt die Bertheidigung von Jerusalem, III, 850
- Mebichtub, Emir von Sakar, erklart sich für Salabin, II, 98;
   Befehlshaber in Alton, III, 237; unterhandelt mit
  ben Spriften, 241; entgeht feiner hinrichtung, 265; —
  entkommt aus ber Gefangenschaft, 350; in ber Rathsversammlung zu Ferusalem, eben b. verliert gegen eine
  Entschäbigung seine Statthalterschaft, 384.
- Meintard, Graf von Görz, ftellt bem Könige Richard nach, III, 397.
- Meld Rit, ber Name Konig Richards bei ben Ungläubigen, III, 297.

Melebin, f. Ramel.

- Melit, ober Milo, Bruber bes armenifden Farften Loros, verstreibt ben Bormund feines Reffen, II, 102.
- Melisenbe, Tochter Balbuins II., mit Fulco, Grafen von Anjou, vermählt, I, 278; mit ihm in Jerufalem gekrönt, 289;

- thre Regierung, 290 ff. — im Streit mit ihrem Sohne Balbuin III., 407; - verföhnt fic mit ibm, 421; ftirbt , 525.

Melifenbe, Sochter Raimunds II., I, 422; - verfamabte Braut bes Raifers Manuel, 520; — geht ins Rlofter, 524.

Melun, ber Bicomte von, verläßt bas Kreugheer, I, 71; - auf

ber Flucht eingeholt, eben b. Meran, Derzog von, an ber Spige ber zweiten Abtheilung ber Kreuzfahrer, geht über ben hellespont, III, 97.

Mervan, Uhnherr Saladine, II, 15. Meffina, von Richards Boltern bestürmt, III, 197.

Micaël Dutas, Raifer von Conftantinopel, I. 8.

Micaël Palaologus, Bormund bes minberjabrigen griechte fchen Raifers, IV, 205; - felbft Raifer, ebend. - vertreibt bie legten lateinischen Raifer aus Conftantinopel,

Milo von Planci, Ganftling Ronig Amatrice, II, 61; — ver-theibigt Gaza, 118; — feine barte gegen bie Bewohner ber Stabt, ebenb. — Genechal von Jerusalem, 158; übt die höchste Gewalt in Palastina aus, ebend. — sein X06, 159.

Miniftrele, ober Menetriere, I, 290; - III, 14.

Minnefinger, I, 220; - III, 17.

Minoriten, f. Francistaner.

Miran, Bruber Rurebbins, bemeiftert fic Salep's, I, 483; verliert es wieber, 487.

Moabham Isa, Abels Sohn, Fürft von Damastus, IV, 20;befeftigt ein Schloß auf bem Thabor, 21; - folagt bie Franten in Palaftina und erobert Cafarea, 48; - gerftort bas Schloß Saphet, 52.

Mobafferebbin, Sohn Beinobbins, Beberricher von Irbil, unterhanbelt mit Galabin, II, 249; - ruft ihn gegen Das fub ju Gulfe, ebenb. - Bergroßerung feines Bebietes, **242.** 

Mobidirebbin Abeit, Sultan von Damastus, I, 874; verliert fein Banb, 443.

Moëz ebbin, Sohn Kilibiche Arstans II., Fürft von Malathia, sucht bei Salabin Bulfe gegen seinen altern Bruber, III, 338.

Moëz lebbin illah, erfter fathimitifcher Chalif von Aegypten, II, 27.

Mogolen, ihre Auswanberung, IV, 94; — gewaltige Fortschritte, 106; - Gefahr von Guropa, 107; - bringen in Polen vor, ebent. — vermuften Ungarn, 108; — burd Conrad jurudgetrieben, 111; - ihre Gefanbtichaften, 144; - fturgen ben Staat ber Ismaeliten um, 212; — erobern Bage bab und Balep, ebenb. — von Rutuz zuruckgeschlagen, 213.

Mohammeb, Gultan von Damastus, macht Friebe mit Ronig Fulco, I, 280.

me ohammeb, Cohn Maletfcah's, führt Krieg gegen bie Chri-ften, I, 140; — fobert bie Unterwerfung ber Ismaöliten, 162.

Mohammed Pelewan, Burft von Aberbeitschan, unterfinst Buchtimer, ben Regenten von Chalat, gegen Salabin, 11, 242.

Moinebbin, f. Anar.

De oiffac, von Richard überfallen, III, 36.

Monaftras, griechifder Felbherr, I, 160.

Montferrand, Solof, von Benghi belagert, I, 279; - ges schleift, 280.

Do faalt, Chalif von Megopten, herricht über Jerufalem, I. 67; - fucht mit ben Rreugfahrern gu unterhandeln, 92.

Moftabi, abbassibifcher Chalif von Bagbab, begunftigt Rurebbins Unternehmung gegen Megopten, II, 48; - überfenbet ibm awei Schwerdter, als Sinnbilber ber herrichaft über Sprien und Aegypten, 128; — bestätigt Salabin in ber Statthale terfcaft ber Provingen bes Rils, ebenb.

Moful, von Salabin belagert, II, 219, 240.

Dunfter, Bifchof von, all Gefandter in Conftantinopel, III, 77; - von dem Kaiser Isaat ins Gefangnis geworfen, 81; --

entlaffen, 89. Rurzuflus, Dutas, Raifer von Confiantinopel, IV, 15; vertrieben, ebenb.

# N.

Raplusa, (Proving) von Salabin verheert, II. 237 — 238; - (Stabt) von Abel burd Bertrag genommen, 305.

Rafix ebbin Mohammeb, Sohn Schirfuh's, Statthalter bon Emefa, emport fic, II, 242; — flirbt, 248.

Rafir lebin illa, Chalif von Bagbab, Salabin ftellt ihm bie Gefahr ber Lehre Mohammeds vor, III, 144; — fein Diban macht große Berfprechungen, 145.

Rasserth, geht an Salabin aber, II, 304.

Repa, Feftung, von Murebbin belagert, I, 896.

Ricaa, Belagerung von, I, 37.

Ricephorus Palaologus, Statthalter von Trapegunt, hebt Theoboren, bie Wittwe Balbuins III. auf, II, 318.

Ricetas, ber Gefdichtsforeiber, Befehlshaber von Philippopel, III, 82.

Rigritier, Leibwache bes Chalifen, von Salabin niebergehauen, II, 101.

Rikolaus IV., Papft, fest bem Könige Karl II. von Reapel bie Rrone von Berufalem auf, IV, 236; - fcict Gulfevoller nach Palafting, ebenb. - feine Golbner brechen ben Kries ben, 287; — sucht vergebens einen Kreuzzug zu Stande zu bringen, 251.

IV.

Mitolaus, Patriarch von Jerusalem, hindert die Bestrasung des gebrochenen Stillkandes, IV, 288; — sein Muth und seine Predigten, 289; — sucht die Eifersucht der Parteien in Akton auszuschnen, 241; — erhebt den gesunkenen Muth der Einwohner, 247; — sein Sob, 249.

Ritofia, Sauptftabt von Cypern, ergiebt fich bem Ronige von

England, III, 219.

Robsch emebbin Ejub, Emir in Damastus, Bater Salabins, 1, 376; — seine frühern Schicklale, II, 15, 16; — unterftügt seinen Sohn in ber Regierung von Aegypten, 99; — stirbt, 132.

Rormannen, in Frankreich, ihr Charafter, III, 18; - ihre

Dicttunft, ebenb.

Rurebbin, Cohn Emabebbin Benghis, Fark von Balep, I, 296; fein Belbaug gegen Balbuin III., 809; - erobert und gerftort Cbeffa, 816, 317; - feine Gigenfcaften, 898, 454; fällt in bas Gebiet von Antiochien ein unb belagert Repa, 896; — vertreibt die Griechen aus der Provinz Zest Bafder, 442; - Meifter von Damastus, ebenb. - belagert fruchtlos Paneas, 444; — jum zweiten Male, 473; — jum britten Male, 478; — trant, 482; — belas gert Guet, 489; - wird bei Putaha gefchlagen, 490; unterhanbelt mit bem Raifer, 511; - fallt in bas Gebiet von Itonium ein, ebenb. - unterftagt ben Gultan Schawar gegen Dargam, II, 14; - ruct gegen Tripolis vor, ebenb. — Rieberlage bei Balbet, 30; — fclagt bie Chris ften por Barent, 32; - nimmt Barent ein, 38; - nimmt Paneas, 34; - fein Banbnis mit Schawar gegen bie Franten, 91; - herr von Megupten 98; - fein Felbjug nach ben mittaglichen Provingen von Palaftina, 122; unterftust ben Templer Milo, ebenb. - por Carach, 123; - por ber Stadt Arta, 128; - ftirbt, 183.

Rurebbin Mahmub, Beberricher von Merbin. - Sein Zob, II, 240.

### D.

Dbo, Markgraf, Tancrebs Bater, I, 5.

Obo von St. Amand, Grofmeifter ber Aempler, wirbt für Amalrich um die griechische Prinzessin Maria Komnena, II, 75; — Befehlshaber von Gaza, 179; — bei Paneas gefangen, 189.

Dbo, Bifchof von Ausculum, papftlicher Legat bei Lubwigs heere

in Megnpten, IV, 153.

Denos, Stadt am fcwarzen Meere, Berbannungsort bes Andres nitus Romnenes, II, 314.

Omar, Chalif, II, 26.

Om ar II., Abbalaziz, ber achte Chalif aus bem haufe ber Ommiaben. Salabin wallfahrtet nach beffen Grabe, IU., 68. Orben, f. Ritterorben.

Drtotiben, die, berrichen in Berufalem, I, 67; - ihre Rieberlage por Ebeffa, 146; — vor Bahrin, 277; — bei Berusalem, 427.

Demannen, ihr Urfprung und ihre Eroberungen, IV. 251, 252.

Deftreich, f. Leopolb. Dtto von Frenfingen, Conrabe III. Bruber, Gefchichtsforeiber Raiser Friedrichs I., I, 343; — an ber Spige beutscher Pilger, 352.

Otto von Risberg, Gefandter Balbuins III. an ben Raifer Mas nuel, I, 520.

Palaftina, unter ben erften Ronigen, I, 257; - nach bem Sobe Balbuins III., II, 1; — Ungufriedenheit unter Amalrichs Regierung, 118; - Parteien am Dofe, 174; - Unthatigs teit europaifder Dulfsvoller, 190; — Bermogenofteuer jur Befeftigung ber Grenaplate, 225; - bie Raubritter, 275; Muthlofigfeit ber Großen und Berlaffenheit bes Bolts nach ber Schlacht von Zabaria, 303; - nach bem galle . von Jerufalem, III, 45; — Mangel an Gemeinfinn, 46; - an einem gubrer, eben b. - Anfunft europaifder Dils ger, 66; - Friebe gwifden Salabin und ben Franten, 372; - nach bem Frieden von Joppe, IV, 1; - nach ber Schlacht von Saza, 117; - von ben Turtomannen verwuftet, 210; - von ben Mammluchen erobert, 250.

Paneas, von Bulco erobert, I, 280; — von Rurebbin belagert, 144, 478, 478; — unb erobert, II, 34; — von bem b.

Eudwig vergeblich angegriffen, IV, 199.

Dayft, Rebenbubler ber Raifer um bie bochfte Gewalt, III, 7; --Berhaltniffe gegen bie Konige von Frankreich und England, ebenb.

Pascal II., Papft, I, 115; - heiligt Boomunds Baffen gegen ben Kaiser Alexius, 168.

Paffau, ber Bifchof von, begleitet ben Derzog von Meran nach Aften, III. 97.

Panen, von halpha beganftigt, bie Scheibung Ifabenens, III. 176.

Pelagius, Carbinal Legat, sein Charatter, IV, 44; — Antunft bei Damiata, ebenb. — Unthätigfeit als bochfter Befehlshaber bes Rreugheeres, 45; - weigert fich, bie Feinbe angus greifen, 47 3 - einzelne Rieberlagen, 48, 49 ; - verwirft bas Grbieten bes Sultans, ibm Palaftina abzutreten, 50; - nimmt Damiata ein, ebenb. - vertheilt bie Beute, 51; - ernennt einen Erzbischof und orbnet bie Berwaltung, 52; — befolieft bie Groberung von Tegppten, ebenb. - unmurbige Behandlung bes Königs Johann, und wiederholte Misgriffe, 21 \*

53, 54; - Citelleit, 55; - verliert bie Achtung ber Pilger, 56; - muß ben Ronig jutudrufen, 57; - große Dus fterung und Starte bes Deeres, 58; - feftgefeste Orbnung bes Auges, ebenb. — abermals abgewiesene Friedensbors schläge, ebenb. — Bug bis Semenhut, 59; — am Ramal bes Moëz gehemmt, 60; — Berluft ber Galeeren, 61; Mangel und Muthlofigleit ebend. — nadtlicher Rudzug, Unordnung und Rieberlage 62; — Bernichtung ber Flotte, Unordnung und Rieberlage 62; 63; - Pelagius bittet um Frieben, 64; - Bebingungen bes freien Abzuges, 65; — Uebergabe von Damiata, 67; — Pelagius in Atton, ebenb. — an ber Spige bes Kreuge guges gegen ben Raifer, 98; - Legat in Confantinos pel, 102.

Petufium, Lage bes Orts, II, 18; - mit Belbels verwechs felt, 85.

Peter von Amiens predigt das Kreuz, I, 20; — eilt mit einem Deere voraus, 22; - entflieht bei Antiochien und wirb von Mancreb eingeholt, 71.

Peter, Ronig von Bulgarien, II, 818; — foldat bem Raifer Friedrich I. ben Angriff auf Constantinopel vor, III, 80.

Deter von Courtenay, Bruber Lubwigs VII., Königs von Mrantreich, landet in Palaftina, II, 189.

Peter von Courtenap, Laifer von Conftantinopel, IV. 108: fein Tob, ebenb.

Phais, Sohn Dhafers, fathimitischer Chalif von Tegypten, II, 12.

Pharut Shab, Reffe Salabins, folagt Rainalb von Chatile lon, II, 205.

Philipp, ber Elfaffer, Graf von Flanbern, Sohn Graf Dies trichs von Flanbern, II, 165; - tommt in Palaftina an, 167; — fein Charafter, 168; — er lehat ben Oberbefehl bes Deeres von Palaftina ab, 169; - feine eigennübigen Abfichten, 174; - fein gelbaug nach bem norblichen Sprien, 175; - Belagerung von Barent, ebenb. - Ractebr nach Europa, 176; - nimmt jum zweiten Dale bas Rrens III. 85: - fommt bei Abbeville mit ben Konigen von Kranfreid und England zusammen, 48; - begleitet bie Ronigin Gleonore nad Reapel, 209; - tommt in Meffina an, eb enb. - Bermittler zwischen Richard und bem Konige von Frantreich, ebenb. — Aufbruch nach Palaftina, 210; — Antunft vor Afton, 218; - fein Tob, 227.

Philipp I., König von Frankreich, I, 167; — ftirbt, 183. Philipp II., August, König von Frankreich, II, 254; — Kriege gegen England, III, 11, 12; - erneuerter Streit 83; -Bergleich, ebenb. — Richard geht ju ihm über, ebenb. — ber Bruch burch bie Bafallen beiber Ronige gehinbert, 34; — Philipp nimmt bas Kreuz, 35; — Borbereitungen in Eintracht mit heinrich II., ebenb. — von Richard unb Deinrich angegriffen, 87; - Bufammentunft gu Bonmoulin.

ebenb. - Richard geht abermals zu ihm über, ebenb.

vergebliche Zusammentunft zu la Ferte Bernarb, ebenb. Krieg gegen Beinrich II., 38; — nach beffen Abe Bertrag mit Richard, 39; — Auftalten zum Kreuzzuge, 48; — Aufbruch ber Deere, 44; — Philipp in Genua, 190; — fein Empfang in Meffina, 191; — er empfangt ben Rouig Ridarb, 193; - verburgt fich fur ibn bei bem Ronige von Sicilien, 195; — ftrenge Mannsgucht, 196; — Bermittler gwifchen Richarbs heere und ben Burgern von Deffina, 197; - zwischen Richard und Nancred, 199; - Borbes reitungen jum gelbzuge, 200; - mit Richarb gemeinschafts lich erneuerte Mannszucht, ebenb. — Bertrag Beiber mit bem Ronige von Sicilien, ebenb. - Philipp verwenbet fich bei Richarb für ben Ritter bes Barres, 205; - Bertrag mit Richarb wegen ber aufgehobenen Berbinbung mit Alicen, 209; — Ausschnung mit ibm, 210; — Ankunft bei bem Kreuzheere vor Akton, ebenb. — Borbereitungen gum Sturme, 218; — er nimmt Conrads Partei, 215; — Streit mit Richard, 226; — vergeblicher Angriff, ebend. — feine Krantheit, 230; — erneuerte Angriffe, 283, 242; — Uns terhandlung mit Salabin, 243; — Theilung von Afton und Einzug, 246; — feine Rebe in ber Berfammlung, wegen ber Befegung bes Shrones von Berufalem, 249; — er raumt bem Martgrafen feinen Theil ber Stabt ein, 251; - entidliest fic nach Europa gurudgutebren, ebenb. - reift ab, 256; - erhalt von bem Papfte bie Palme ber vollenbeten Ballfahrt, ebenb. — fruchtlofe Unterhanblung wegen ber Befreiung Alicens, 395; — er fallt in bie Rors manbie ein, 896; — erneuert im Bunbe mit Johann ben Rrieg gegen England, 408; - Friebe mit Richard, 407; - von ihm wieber angegriffen, 411; - Auslieferung seis ner Schwefter, 414; - allgemeiner Baffenftillftanb, eben L

Philipp III., ber Ruhne, König von Frankreich, führt bas Beer von Tunis gurud, IV, 221.

Philipp IV., ber Schone, Konig von Frankreich, fcidt Gulfevolter nach Palaftina, IV, 236.

Philipp, Reffe Lubwigs VII., Konigs von Frankreich, lanbet in

Palakting, II, 189. Philipp von Milly, herr von Raplusa, Bothschafter König Amalrichs an Kaiser Mannel, II, 119, Philippa von Antiochien, mit Constantin Kalamanus ver-

lobt, II, 80; — verbindet sich mit Andronitus Komnenes, ebenb.

Philippopel, von ben Deutschen befest, III, 85; - geht in Miammen auf, 95.

Philomelium, ober Isbarteh, von ben Kreugfahrern erobert, III, 105.

Phirng, ein armenischer Renegat in Antiochien, verrath bie Stadt an Boëmund, I, 74.

Pifaner, bie, in Palaftina, I, 263; - fecten bei Atton unter bem ganbarafen von Thuringen, III, 188; - unter bem Abnige von England, 225; — ihr Arieg gegen bie Sennes fer, IV, 193, 209.

Plantagenet, Beiname ber englischen Könige ans bem hause Anjou, I, 278; — III, 9.

Pontins von Saint Gilles, Sohn Bertrands, Amereds Knappe, I, 188; — von dem flerbenden Aancred mit beffen Semahlin verlobt, 205; — Graf von Aripolis, 277; — von Zenghi in Bahrin belagert, eb end. — sein Kob, 279.

Priefter Johann, f. Uang Chan.

Provenzalen, die, werden aus Antiochien vertrieben, I, 88;
— erstürmen im Aufruhr gegen Raimund von Zoulouse die Mauern von Marra, ebend. — ihre Dichtunst, 221; — ihre Dichter, III, 15; — ihre Sprache mit der französischen verschmolzen, 17; — in Italien ausgebildet, ebend. Pullanen (Fallen), ein Schimpfname, I, 387.
Pullanen (Fallen), ein Schimpfname, I, 387.

Q.

#### R

Rabulph von Pauterive, Archibiatonus von Coldefter, III, 155.

Rabulph von Mauleon, fict bei Joppe, III, 365.

Rabulph von Merle, I, 421; - fein Sob, 428.

Rabulph, Patriard von Antiochien, weigert fich, bem Papfte zu hulbigen, I, 32%; — feines Amtes entfest, 327; — Bisfchof von Bethlehem, ebenb.

Raimund Berengar V., Graf von Provence, fein Sob, IV, 180.

Raimund Dupuis, Borfteber ber Johanniter, I, 235; — fein Sob, 498.

Raimund, Graf von Poiton. Geine Abkunft, I, 282; — burch die Berbindung mit Constantia, Boëmunde II. Aochter, Fark von Antiochien, eb en d. — sicht vor Paneas, 285; — hulbigt bem Raiser, 285; — unterhandelt mit ihm, eb en d. — unter seinen Fahnen bei der Belagerung von Palep, eb en d. — fein Aob, 397.

Raimunb, Graf von Loulouse und Saint Giles, in Conftantinopel, I, 34; — vor Nicaa, 38; — bei Dorplaum, 47; — bei Antiochien, 78; — Perr von halb Antiochien, 76; — bekommt bie heilige Lanze in Berwahrung, 77; — sein Charakter, 83; — belagert mit Gottfried Marra, 87; — befest bie Stadt, ebenb. — zieht nach Paläftina, 89; — hindert die Crooberung von Oschibele, 90; — seine Basalken empdren fich gegen ihn, 91; — bringt in Jerusalken ein, 98; — sucht die Königswahl auf seine Seite zu lenken, 105; — begeht Doppelverrath an ben Kreuzsahrern, 108; — zieht nach

Syrien, ebend. — an der Spise einer Schar Ausdopolen, 129; — Aancreds Gefangener, 182; — exobert Aortofa, 188; — fein Aod, 181.

Raimund V., Graf von Souloufe, von Richard überfallen, III, 36.

Raimund VII., Graf von Louloufe, fein Lob, IV, 181.

Raimund II., Sohn Pontius und Căciliens, Graf von Tripolis, von Zenghi gefangen, I, 279; — fein Tob, 423.

Raimund III., Sohn Raimunds II., Graf von Tripolis, I, 422; - feine Unbefonnenheit bei ber Brautwerbung Manuels um feine Sowester Melifenbe, 521; - in ber Solacht bei harent gefangen, II, 32; — loegekauft, 182; — Schilberung feines Charafters und feiner Perfon, 156; - Bieberaufbau feiner Dauptftabt, 157; - Reichevermefer, von Palantina, 159; — Feldzug nach Mittelsprien, 160; — siegt mit Balbuin IV. über Turan Schah, 162; — vermählt sich mit Cfdiva, ber Bittwe bes Fürften Dugo von Gallilaa, 164; - vereinigt sich mit Graf Philipp von Flandern zu einem Felbzuge nach bem norblichen Gyrien, 174; - in ber Schlacht bei Paneas, 188; - entlommt nach Aprus, 189; - bei Batbuin IV. vertambet, 194; - abgesonberter Bertrag mit Salabin, 195; - Bermittler gwischen Bosmund III. und beffen Unterthanen, 197; - von Balbuin IV. beleibigt, 204; - beglettet ibn in bem Felbauge gegen Galabin, 210; - trant 211; - feine Treue in ber Bebnes pflicht, 223; - erhalt ben Oberbefehl über bas Deer von Palastina, 295; — Urtheile über ihn, 248; — Bormund Balbuins V., 251; — Bertrag mit Salabin, 256; — Regent nach bem Tobe feines Manbels, 260; — Berfchmbs rung gegen ibn, 261; - Cibylla und Gnibo gefront, 265; — bie Reicheversammtung zu Raplufa, 267; — Raimund weigert bem Könige Guibo bie hulbigung, 270; — geächtet, 275; — fuct in Damastus hulfe gegen Guibo, ebenb.
— bebt ben Bertrag mit Salabin auf, 279; — Ausschen nung mit bem Konige, 280; — fein Borfclag in bem Rriegerathe am Abend vor ber Schlacht von Tabaria, 282; - bes Berraths beschutbigt, 285; -- führt bei Tabaria ben Bortrab, 290; - wird von bem driftlichen heere abgefdnitten, 294; - ftirbt, 297.

Raim und (Boëmund) von Antiochien, Graf von Aripolis, f. Boëmund.

Rainald von Chatillon, durch die Berbindung mit der Wittwe Raimunds von Poitou Fürst von Antiochien, I, 441; — feine Särte gegen den Patriarchen, 464; — bekriegt den Fürsten Tovos, 466; — überfällt und verheert die Insel Cypern, edend. — zieht Balduin III. gegen die Ungläubigen zu Sulfe, 480; — mit dem Grafen Dietrich in Streit, 484; — muß sich vor dem Kaiser demützigen, 501; — geräth auf einem Zuge gegen Nuveddin in Gefangenschaft, 515; — befreit, II, 169; — führt den Oberbesehl über das

Heer von Palastina, eb en b. — Gesandter Balbains IV. an ben Färsten von Antiochien, 197; — vermählt sich mit Stephania ber Erbtochter von Raplusa, Wittwe Milo's von Planci, 202; — herr von Carach, Montreal 2c., 203; — bricht den Vertrag mit Saladin, und wird von Pharuk Schah geschlagen, 206; — Feldzug gegen Saladin, 210; — Feldzug im Fürstenthume Damastus, 224; — schlechte Berstheibigung von Carach, 232; — er wird für die Partei der Prinzessin Sibylla gewonnen, 260; — erneuert seine Pidny berungszüge, 275; — führt bei Advarla die erste Pälste des Mitteltressen, 293; — wird umzingelt, 294; — Gesfangener Saladins, 801; — sein Kod, 302.

Rainald, Sohn Gerhard Garniers, Fürst von Sibon, britter Gemahl ber Mutter Balbuins IV., II, 165; — von König Gulbo an den Grafen von Arholis geschiect, 276; — entstommt in der Schlacht bei Aabaria nach Arpuns, 296; — unterhandelt mit Saladin, 307; — entweicht nach Aripolis, 324; — beginstigt die Scheidung Isabellens, III, 176; — unterhändler Conrads mit Saladin, 303;

Ramla, von Saladin verbrannt, II, 179; — Schlacht bei Ramla, 180; — von Saladin geschleift, III, 299.

Ravenna, Explishof von, stimmt gegen die Belagerung von Alkon, III, 72; — kommt bei dem Kreuzheere vor Alkon an, 185; — führt mit Conrad eine Abtheilung des heer res, 188.

Rebuan, Sultan von Halep, I, 66; — erobert Ancreds Schliffer, und unterwirft sich Artasia, 151; — bei Artasia geschles gen, 159; — erfauft ben Frieden mit Aancred, 196; — macht sich von Antiochien unabhängig, 270.

Reichstag in Affon, II, 287, 250; — in Raplusa, 263; — in Mainz, III, 26; — in Goslar, (Bersammlung ber Stänbe),

30; — in Rurnberg, 81.

Reinier, Bruber Conrads von Montferrat, mit Maria, Tochter Raifer Manuels, vermählt, II, 168; — Cafar, 311; ftirbt burch Gift, 315.

Richard von Cornwall, jungerer Sohn König Johanns von England, Troubabour, nimmt bas Kreuz, IV, 98; — schifft nach Affon über, 108; — schließt einen Bertrag mit bem Sultan von Aegypten, 111; — kehrt nach Europa zuruck, eben b. — beutscher König, 204.

Richard, ber kömenherzige, Sohn König heinrichs II. von England, Graf von Poitou, seine Jugend, III, 19; — Dichter, ebend. — seine Eigenschaften, 21; — mit der Prinzessun Alice verlobt, 83; — betriegt den König Philipp II., ebend. — geht zu ihm über, ebend. — emport sich gegen seinen Bater, 84; — nimmt das Kreuz, 35; — bricht den Gottesfrieden, und überfällt den Grasen von Koulouse, 36; — mit seinem Bater ausgeschnt, betriegt er den König von Frankreich, 37; — erleidet einen Berluft, ebend. — friett wieder auf Philipps Seite, ebend. — führt Krieg

gegen ben Bater, 38; — feine Reue nach bes Baters Lobe, 39; — Bertrag mit Philipp, ebenb. — er geht nach England, 40; - feine Kronung, 41; - Jubenmorb, ebenb. - barte Erpreffungen, 42; - Borbereituns gen jum Rreugguge gemeinschaftlich mit Philipp, 48; - er perfoiebt ben Mufbruch, ebenb. - Bufammentunft ber beiben Könige und Bug nach Lion, 44; — Bug nach Marfeille, 189; - Ankunft in Genua, 190; - Streit mit einem Calabrefen, 191; - Gingug in ben hafen von Defs fina, 192; - er fucht Streit mit ber ficilianifchen Regies rung, 194; - Friedensbruch mit Sicilien, 196; - Ginnahme von Bagnara, ebenb. — Gleichgaltigfeit gegen feine Befehle, 197; - fein Deer beginnt ben Sturm auf Messina, ebend. — er sucht Philipps Bermittlung, ebend. - neuer Angriff auf Deffina, 198; - Feinbfeligkeit gegen Philipp, ebenb. — feine Foberungen an Kancreb, 199; — Bergleich mit ihm, ebenb. — Borbereitungen jum Felbjuge, 200; - erneuerte Mannejucht, ebenb. Bertrag mit dem Könige von Sicilien, ebend. — er bricht ben Frieden aufs Reue, 201; — seine Krantheit in Mesfina, 202; - Ungleichheit feines Charafters, ebenb. er verliert bie Achtung ber Großen, 204; - fein Grimm über eine unwillfürliche Beleibigung bes Ritters Bilheim von Barres, ebenb. — feinbliche Absicht gegen Philipp, 205; — Ausschnung mit Tancreb zu Catania, 207; — er beschnet ben König von Sicilien, 208; — seine Seemacht von Tancred verftartt, ebenb. — er hebt die Berbinbung mit Alicen auf, 209; — mit Berengarien, ber Tochter bes Konigs Sanctius von Ravarra, verlobt, 210; — bricht nach Palastina auf, ebenb. — fcbleift Mattagrifone, 211; - Seefturm, ebenb. - Groberung von Limiffo ober Lis masol auf ber Insel Cypern, 212; — Sieg über Isaat Romnenes, 213; — Bertrag mit bem Konige Guibo, 215; Friebe mit bem Beherricher von Cypern, ebenb. -Isaak hulbigt ihm, 817; — kunbigt ben Bertrag auf, ebenb. — Ricarbs Bermablung mit Berengarien, ebenb. - gangliche Unterwerfung von Cypern, 219; — Gefangen= nehmung Isaals, 220; — Aufbruch nach Sprien, 221; — seine Absichten auf Aprus, 224; — Erbeutung eines türki: ichen Schiffes, 225; — Lanbung bei Atton, ebenb. eigennühiges Berfahren, ebenb. — bie Flamanber treten zu seinen Fahnen; 229, — seine Krantheit, ebenb. — Uns thatigfeit, 230; — hoflichteitsverkehr mit Salabin, 239; - Unterhandlung mit ihm, 248; — Affon burch Bertrag genommen, eben b. — Theilung von Affon und Ginjug, 246; — Streit mit bem Bergoge Leopold von Defterreich, ebenb. — Aufnahme ber von ben Turten vertriebenen Gins wohner von Atton, 247; - feine Deftigfeit in ber Bers fammlung wegen ber Thronbefegung von Palaftina, 249; -- Urtheil über ibn, 260; - feine Starte, 261; - er

befalließt, Astalon zu belagern, 262; — Streit mit Com rab über bie Befangenen, ebenb. - vergeblicher Angriff auf bie Turten, 264; - hinrichtung ber Gefangenen, eben b. - Buftanb bes Beeres, 270; - Aufbruch, 271; - Schlacts ordnung, ebenb. - fehlerhafte Ginrichtung, 272; von ben Aarten angegriffen, ebenb. — Richard vergiebt bem Ritter bes Barres, 274; - Befdwerlichfeiten bes Buges, 275; — Befignahme von Cafarea, 276; — unentschiebene Gefechte, 277; — Ricarb sucht mit Salabin ju unterhanbeln, 280; - Unterrebung mit bem Pring Abel, ebenb. — Ergangung bes Beeres, 281; — Sieg bei Ar-fuph, 282; — Richarbs Gefahr und Rettung burch Bilhelm von Barres, 286; — verwundet, 287; — Berfahren bei ber Schlacht, 289; — Stellung am Ausja, 291; — Einzug in Joppe, ebenb. - er fehnt fich nach Europa gurud, 292; - Friebensvorfclage, 293; - Ungufriebenbeit im heere, 294; - Befeftigung von Joppe, 295; - Unthatigteit bei Joppe, 296; - Richard auf einem Streife juge von Wilhelm von Prateaux aus ber geinbe Banben gerettet, ebenb. - wieberholter Streifzug, 297; - Lager bei Planis, 298; - hisige Gefechte, ebenb. - unthatige teit bei Planis, 299; - erneuerte Friebensvorfclage, 301; perfonliche Unterhandlung mit Abel, 304; - Ungufriebenbeit feiner Bolter, 805; - Odreiben an ben Gultan, 306; - fonberbarer Plan gur Erhaltung Jerufalems, 807; er fucht eine Bufammentunft mit Salabin, 309; - Freund. schaftsbund mit Abel, ebenb. — fernere Unterhandlung mit bem Gultan, 310; - Ginnahme von Ramla, 312; -Roth und gunehmende Ungufriedenbeit im Lager, ebend. -Aufbruch nach Berufalem, 318; - bem Berzoge von Defterreich zugefügte robe Beleibigung, ebenb. - Rudtehr von Beit Ruba, 315; - Ungemach auf bem Rudjuge, 316; -Bug nach Astalon, 317; - Antunft, 818; - ber Ban von Astalon angefangen, 319; - vollenbet, 320; - Rie darb giebt bem Martgrafen vergebens Befehl, ju bem Kreusheere ju ftofen, 321; - legt in Atton ben Barger-trieg bei, 322; - Unterrebung mit Conrab, ebenb. -Rache an ihm, ebenb. — bie Franzosen gehen nach Aprus, ebenb. — Richarb entfolieft fich zur Ruckehr nach Enropa, 323; — Erflarung feiner Barone und Ritter, 325; — er willigt in Conrade Erhebung auf ben Thron, 327; – eilt nach bem Tobe beffelben nach Aprus, 330; — verlobt feinen Reffen Beinrich mit ber Bittwe Conrade, ebenb. -Berbacht gegen ibn, wegen ber Ermorbung bes Martgra: fen, 381; — Schentung an Deinrich, 335; — Richard aberlagt bem Konige Guibo bie Infel Coppern, 337; belehnt feinen Reffen mit bem noch zu erobernben Banbe, 339; — Belagerung von Darum, 340; — Graufamtelt bei der Einnahme biefer Stabt, 341; — Darum an ben Grafen von Champagne verfchentt, ebenb. — er fieht fich

gum Buge gegen Jerufalem genothigt, 342; - Aufbruch, 848; — Lager bei Beit Ruba, 844; — einzelne Gefechte, 845; — Berfuft bes Belagerungsgeschüges, 346; — Ent-bedung bes heiligen Kreuzes, 547; — Aufhebung einer agpptischen Sanbelscarabane, ebenb. — Richard weigert fic, Berusalem zu belagern, 351; — will bas heer nach Aegypten führen, 358; — Unzufriebenheit ber Krieger, 354; Spottgebichte, ebenb. — Berbrus und Schwanten bes Ronigs, 855; — er racht fic burch Spottlieber, eben b. - bie Groberung wird aufgegeben und ber Ruckaug beginnt, 356; — Unthatigfeit bei Joppe, ebenb.' — Unter-handlung mit Galabin, ebenb. — Anftalten in Afton gur Rucktehr mach Europa, 358; — Jug nach Joppe, 360; — Gefecht, 362; — Befreiung von Joppe, 363; — fiegreiche Schlacht, 865; — Charafter Richards, 870; — Krantheit, ebend. — neue Unterhandlungen mit Galadin, ebend. — er ift von Allen verlaffen, 371; — Friede mit Galadin, 872; - Misvergnugen über bas fehlgeschlagene Unternehe men, 374; - Auswechslung Wilhelms von Prateaur, 381; verläßt Palaftina, ebenb. - feine gurcht vor ber Rache bes Grafen von Mouloufe, 896; - auf feiner Rudtebr verfolgt, 897; - Furcht vor Raifer Beinrich, ebenb. -Gefangener bes berjogs von Defterreich, 898; - an ben Raifer ausgeliefert, 899; - angeflagt 402; - losgefproden, ebenb. — ber Papft nimmt fich feiner an, 4043 — Bergleich mit bem Raifer, 405; - mit bem Ronige von Frankreich und bem Prinzen Johann, 407; — er empfangt bie Rrone von England als Reichslehn, ebenb. - Ronig von ber Provente, 409; - Anfunft in England, ebenb. - Streit mit feinem Bruber, 410; - Ardnung in Winchefter, ebenb. - feine Rriegeluft, 412; - Auslieferung ber Pringeffin Alice, 414; - Richard nimmt Partei gegen bas Dobenftaufifche Daus, ebenb. - allgemeiner Baffenfillftanb, ebenb. — Gewaltthatigfeit gegen einen feiner Bafallen, ebenb. — er wirb verwundet, 415; — feine Großmuth gegen Bertrand von Gourbon, 416; — fein Scob, 417.

Richard von Salerno, an ber Spige normannischer Ritter bei Tarfus, I, 52; — bei Mamistra verwundet und gefangen, 56.

Ritterorben, bie geiftlichen, ihre Stiftung, I, 233, 237, 239; - III, 179; - ihre Schidfale nach bem galle von Atton, IV, 269.

Ritterthum, das, im 12ten Jahrhundert, I, 209 ff. - bas ber Galanterie, III, 18; — Musartung, IV, 258.

Robert Graf von Artois, Bruber bes h. Endwigs, nimmt bas Rreng, IV, 127; - ftimmt für ben Bug gegen Rabira, 160; - geht mit bem Bortrabe über ben Kanal von Ache mubn, 165; - feine unbefonnene Rubnheit, 166; - fein **X06**, 167.

Robert von Bethune, Schirmvoigt von Arras, ein Abnbert bes großen Sully, II, 168.

Robert von Breteuil, Graf von Leicefter. Geine unzeitige Dienftfertigteit gegen Richarb, III, 205; - ben Semplern bei Planis zu bulfe geschickt, 298; - ficht bei Joppe, 865.

Robert von Courtenay, Raifer von Conftantinopel, IV, 108; - fein Tob, ebend.

Bobert von Dreup, f. Dreup.

Robert Graf von Flanbern, I, 22; — sein Charatter, 83; bei ber Belagerung von Dichibele, 90; - geht nach Guropa, 105.

Robert Suiscarb, Berzog von Apullen, I, 7; — feine Felb-züge in Griechenland und fein Lob, 9.

Robert, Erzbifchof von Razareth, I, 810.

Robert von Rormandie, in ber Schlacht bei Dorplaum, I, 45; - erzwingt ben Uebergang über bie eiferne Brucke bes Orontes, 67; — fein Charafter, 83; — fict unter Raimunbs Fahnen vor Marra, 87; — auf bem Buge nach Pastaffina, 90; — trennt sich von Raimunb, 91; — bringt in Jerufalem ein, 97; — tehrt nach Europa gurack, 105.

Robert von Paris, Carbinal: Legat, I, 135.

Robert, Befehlshaber ber Burg Davids, II, 158; — Wertzeug bes Senecal Dilo von Planci, ebenb.

Roger, Bergog von Apulien, I, 9.

Roger bes Mouline, Grofmeifter bes Hospitals, als Gesand-ter in Europa, III, 254; — von ber Partei Sibyllens und Guidos, 258; — widerseht fich jum Schein bem Patriarchen bei ber Kronung Gibpllens und Guibo's, 265; - bon Buibo an ben Grafen von Aripolis abgeschickt, 276; überfällt mit bem Grofmeifter bes Zempels bie Zürken am Jorban, 277; — und bleibt, 278.

Roger von Cacy, fict bei Joppe, III, 865.

Roger von Salerno, Statthalter von Antiodien, I, 205; fein Xob, 270.

Roger, König von Antiochien, macht Ansprüche auf Antiochien, I, 282.

Romifde Dof, ber, f. Papft.

Romifches Recht, in Bologna gelehrt, III, 5; — von Kaifer Friedrich I. jur Grundlage ber kaiferlichen Rechte gebraucht, 6.

Rouen, Balther, Erzbischof von, gur Untersuchung ber Streitigleiten awifden bem Beicheverwefer und bem Abel von Richard nach England geschielt, III, 210; — verwenbet fich für Ronig Richarb, 399; - erhebt brudenbe Aufla. gen, 406.

Rubel, Gottfrieb, herr von Blave, ein Aroubabour, I, 522; feine romanbafte Liebe, 523; - fein Tob, ebenb.

Mubolf I., beutscher Kaiser, IV, 228; — sein Aob, 241. Mupert, Graf von Rassau, Gesanbter Kaiser Friedrichs I. in Constantinopel, III, 77.

Rupin vom Berge, herricht in Alein Armenien, II, 197; — bes machtigt fic ber Stadt Aarfus, 223.

G.

Saheb, Aitel abhängiger Regenten, IV, 2. Saint Paul, Graf von, ben Templern bei Planis zu Galfe gefchick, III, 298.

Salabin, Sohn bes Emirs Robfchimebbin Ejub, I, 377; — feine Sugend und Bilbung, II, 44; — begleitet gezwungen Schirtuh's Deer nach Aegypten, 46; - gewinnt bie von feinem Oheim verlorne Schlacht von Babein, 64; - vertheibigt Alexanbrien, 68; — besucht bas frankische Lager, 72; - Cage von feinem Ritterfclage, 73; - fein zweiter Felbjug in Aegypten, 91; - fein Berrath gegen Schamar, 96; — wird Bezier bes Chalifen von Aegypten, 98; — Dberfelbherr Rurebbins, 99; — last bie Leibmache bes Chalifen nieberhauen, 101; - feine Regierung in Aegypten, ebenb. - entfest Damiata, 118; - folieft Frieben mit ben Chriften, 115; - belagert vergeblich Darum, 117; — hebt das Chalifat der Fathimiten auf, 125; — wird höche fter Beberricher von Aegyten, 127; - belagert vergebens Schaubech, 128; — Spannung mit Rurebbin, 151; — ents bedt eine Berfdwbrung ber Großen in Aegypten, 141; graufame Rache bes Gultans, 142; - bie Sicilianer vor Alexanbrien, 148; — gebämpfte Emporung in Oberägypten, 148; - bulbigt bem jungen Ismaël, 145; - macht fich jum Reifter von Damastus, 146; - Bug gegen Balep, 147; - von Affaffinen angefallen, 147; 151; - Groberungen in Mittelfprien, 147; - belagert vergebens Calep, 148; - flegt in ber Schlacht bei hamat, ebenb! - Friebe und unabhangige Berrichaft aber Megypten, Damastus und Mittelfprien, 149; — neuer Arieg und Schlacht von Tell Affultan, ebenb. — Milbe bes Siegers, 150; fein Betragen gegen Ismaëls Schwester, 151; — Priede mit den Jonaëliten, 152; — Bertrag mit den Christen, 160; — Krieg gegen Ierusalem, 177; — Riederlage bei Ramla 180; — Stiftung des Krantenhauses in Kahira, 184; — Felbjug gegen bie Chriften, 188; — unentichiebene Schlacht, 189; — Eroberung ber Feftung am Gee Merom, ebenb. — Stillfand mit ben Chriften, 194; — vergeblicher Bers such auf Tortosa, und Bertrag mit Raimund, 195; — Salabin bezahlt die Schulben seines Brubers Turan Schah, 206; - Krieg gegen Rilibide Arstan, ebenb. - Bunb: nif gegen die Franken, 207; — Ruftungen, 208; — nimmt

gestranbete Pilger gefangen, 209; — Arieg gegen bie Fran-ten, 210; — verlorne Schlacht bei Belvoir, 213; — Rad-zug, 215; — veranberter Ariegsplan, 216; — erster Bug nach Mefopotamien, 218; - vergebliche Belagerung von Moful, 219; Groberung von Sinbidar, ebenb. - von Amiba, 220; -Rudaug über ben Guphrat, ebenb. - Balen burd Bertrag genommen, ebend. — Beldzug gegen bie Christen und Eroberung von Baisan, 229; — bei Razareth eingeschlossen,
230; — Radzug, 231; — Belagerung von Carach, 235; - Ruckjug, 235; - graufamer Krieg in Palastina, 238; – schlaue Unterhandlung mit den Gesandten von Wosul und bem Chalifen, 289; - zweiter Felbjug in Defopotamien, - vergebliche Belagerung von Moful, 241; — Salabins Rrantheit in Carra, 242; - Friebensichlus unb Unterwerfung bes gurften von Moful, ebenb. - Bertheis lung ber Statthalterschaften, 249; - Stillftanb mit ben Chriften, 256; — Bunbnis mit Raimund von Aripolis, 274; — Ruftungen jum Ariege gegen bie Franten, 275; — Aufhebung des Bundniffes mit Raimund, 279; — belagert Aabaria, 288; — Schlacht von Aabaria, 298; — er ems pfangt bie Gefangenen, 301; — Tob Rainalbs von Chatillon, 802; - ichnelle Fortidritte bes Siegers, 305; -Unterwerfung ber feften Stabte, ebenb. — fehlgefdlagener Bersuch auf Aprus, 324; — Askalon ergiebt sich, 326; bietet Jerufalem einen Bergleich an, 330; — fein Betras gen gegen bie Großen von Palaftina, 381; - Groberung von Carad, 832; - Milbe bes Siegers, 383; - Belas gerung von Jerusalem, 384; — bie Stabt unterwirft fic, 339; — Auswanderung ber Einwohner, 340; — Schonung ber Uebermunbenen, 346; — feine Freigebige teit, 355; - ruftet fich, Thrus anjugreifen, III, 49; berennt bie Stabt, 50; - fobert ben Martgrafen vergeblich jur Unterwerfung auf, ebenb. - beginnt bie Belage rung ju Baffer und ju Banbe, 51; — verliert eine Sees folacht, 54; — wird ju Banbe gefchlagen, und muß bie Belagerung aufheben, 55; — Unjufriebenheit feiner Boller, 59; — er belagert Kaucheb und Aripolis, ebenb. — muß bie Belagerung aufheben, 60; - feine Beforgniffe, ebenb. - unterhandelt in Conftantinopel und Itonium, 61; fest ben Konig Guibo in Freiheit, 62; - bringt in bas Rurftentbum Untiocien ein, ebenb. - befest bie Ruftens ftabte, und nimmt einen Theil bes Banbes, 68; - entlast einen Theil feines Deeres, ebenb. - erobert Raucheb unb Saphat, ebenb. — verftartt Atton, 66, 67; — fuct ben Glaubenseifer feiner Bolter zu entstammen, 67; — feine strenge Rechtglaubigkeit und sein Mistrauen gegen Freibenker, 68; — belagert ein Schlof bei Paneas, 69; — seine Rafregeln, um Akton zu schlof bei Paneas, 69; ften an, 181; — versucht, fie einzuschließen, eben b. — breite gige Schlacht, 132; - er wirft Berftartung in bie Stabt,

138; -- flegt über bie Franken, 136; -- Rücklug nach Cheruba, bei ber Ankunft Conrade von Montferrat im driftlicen Lager, ebenb. — verlorne Schlocht und Radjug nach Sephoris, 141; - Schreiben aus Conftantinopel, 143; neue Beforgniffe, ebenb. - er fenbet Bothichafter nach Bagbab und Desopotamien, 144; - unterhandelt abermale in Conftantinopel und Itonium, ebent. - neue Berftartung und Befestigung von Afton, ebenb. - gladliches Seetreffen, ebenb. — Herschau, 147; — unentschiebene Schlacht zu Waffer und zu ganbe, 150; — er entstammt ben Glaubenseifer seiner Bolter, 154; — Sieg über bie Christen, ebenb. — Ruckjug nach Cheruba, 156; — freundfcaftliches Bertehr mit ben armenifchen gurften, ebenb. neue Beforgniffe, ebenb. — gehoben, 157; — er weicht einer Schlacht aus, 169, 170; — Ungufriebenheit feiner Bolfer und ber untergeordneten Furften, 171; — Eluges Benehmen gegen ben Beberricher von Ginbidar, ebenb. er fucht Uneinigfeit unter ben Chriften gu ftiften, 172; verftartt Atton wieber, 177; - ruftet Freibeuter aus, 183; - feine Menschlichkeit gegen Wehrlose, 184, 185; — abermas lige Beforgniffe bei ber machtigen Berftartung bes frantis fchen Lagers, 213; - Erbeutung einiger Schiffe, 223; vergebliche Berfuche, bie Linien ber Chriften ju burchbres den, 291; — auf bas driftliche Lager, 285, 257; — Unsterhanblung mit Richarb, 239; — mit Richarb und Phis lipp, 241; - neue Angriffe auf bas Lager, 242; - Bergleich mit ben Chriften, 245; — Ruckug nach Sephoris, eb enb. — Uebergabe von Affon, eb enb. — Unterhands lung wegen ber Gefangnen, 258, 268; — Rummer unb Brimm uber ihre hinrichtung, 266; - Berftartung bes Deeres, 268; - Aufbruch, ben Chriften gu folgen, 275; - unentschiebene Gefechte, 277; - neue Berftartung, 281; - verlorne Schlacht von Arfuph, 282; - fein Betragen bei ber Schlacht, 289; — Stellung am Ausja, 291; er befchließt, Astalon gu fchleifen, ebenb. — Unterhands lung mit Richard, 294; - Berftorung von Metalon, ebenb. Berftorung bes Schloffes von Ramla und ber Stabt Libba, 299; — Befeftigung von Darum, 300; — von Ca-rad, 301; — Richarbs Briebensvorfclage, ebenb. fehlgeschlagener Bergleich mit Conrad, 308; — Salabin lebnt Richards Borfdlage ab, 804; - Antwort auf ein Schreiben bes Ronigs von England, 306; - Annahme eis nes Borfclags von ibm, 308; - Calabin fclagt eine 3w fammentunft mit ihm aus, 309; - fortgefeste Unterhands lung mit ibm, 810; — berabgeftimmte Reigung gum Rriege unter feinen Boltern, 338; — er fucht ben Glaubenseifer berfelben wieber gu entflammen, ebenb. - fein baß gegen bie Beltweifen, ebenb. - er lagt ben Argt Abulfath Jabja binrichten, ebenb. — Unruben unter feinen Bermanbten, 339; - Riebergefdlagenheit feiner Boller, 344, 845; -

Anftalten zur Bertheibigung von Jerusalem, 345; — Begenahme des Belagerungsgeschützes der Christen, 346; — Rede in der Rathboersammlung zu Ierusalem, 349; — Unterhandlung mit Richard, 856; — vergeblicher Sturm auf Joppe, 359; — Joppe durch Bertrag genommen, 360; — geht wieder verloren, 363; — Saladin weist einen Antrag des Königs von England zurück, 365; — verlorne Schlackt bei Joppe, eben d. — Friede mit Richard, 372; — Saladins Unmuth über den Frieden, 375; — er schützt die Pilger, 377; — Empfang des Bischofs von Salisburg, 378; — Unterredung mit ihm, 379; — die mohammedanisschen Freundschaft und seinen Schuß, 388; — er durchreist seine Freundschaft und seinen Schuß, 388; — er durchreist seine sprischen Staaten, eben d. — stiftet ein Aransenhaus in Jerusalem, eben d. — Enpfang des Fürsten von Antioschen, eben d. — Unzufriedenheit Apphals, 385; — Abschied von Baher, 386; — er empfängt die Caravane von Resta, eben d. — seine Krantheit, 388; — sein Aod, 389; — Schilderung seines Characters, 890 sf.

Salabins Rachfolger, IV, 2.

Salahiten, IV, 3.

Saleph, Rlut, III, 124.

Salisbury, Bischof von, kommt im christlichen Lager bei Affen an, III, 175; — linbert bie Roth im Lager, 186; führt eine Abtheilung Pilger nach Zerusalem, 378; — seine Aufnahme bei bem Gultan, eben b. — Unterrebung mit ihm, 379; — Einrichtung einer neuen Kirchenordnung in Ierusalem, 880.

San Severino, Roger von, Statthalter König Karls I. von Sicillen, unterwirft sich Akton, IV, 230; — nach ber sicillianischen Besper abgerufen, 231.

Sanbichar, Gultan von Sipahan, Dheim Mahmubs, I, 269.

Sanya, Geheimschreiber Galabins, III, 806.

Saphat, Solos ber Hospitaliter, geht an Saladin über, III, 64.

Savar, Emir, bebrobt Antiochien, I. 291.

Shah von Groß. Armenien, Beherrscher von Chalat, II, 219; — feine Unthatigkeit bei Sinbschar, 220.

Shaigar, belagert, I, 484.

Soar, bie beilige, ber taufenb Mammluchen Salabine, II, 177.

Saaubed, von Salabin belagert, II, 128.

Schawar, Statthalter von Abebals, bemächtigt fich ber herrs schaft in Aegypten, II, 18; — wird vertrieben, ebend. — fucht bei Rurebbin Palfe gegen Dargam, ebenb. — ers halt Unterftahung, ebenb. — zieht in Kahira ein, 19; — unterhanbelt mit Amalrich, 29; — Banbnif mit ben Fransten, 48; — Friebe von Alexandrien, 78; — Bandnif mit Rurebbin gegen die Franken, 88; — Unterhandlung mit

Amalrich, 89; — burd Salabin verhaftet und bes Berraths beschulbigt, 95; — hingerichtet, 97.

- Soehan Schah, Bruber Salabins, verliert in ber Shlacht bei Ramla feinen Sohn, II, 180.
- Shiten, Betenner ber Behre Mis, II, 117.
- Schitogelb, III, 10; IV, 259.
- Schirkuh, Bruder Robschimebbin Gjubs, Nuredbins erster Feldberr, strebt nach bem Besite von Damastus, I, 483; seine Abkunft, II, 15; Persdulchkeit, 16; sein erster Feldzug in Aegypten, 17; set sich in Belbeis sest, 19; wird darin belagert, 31; übergiebt die Stadt, 33; nach Bagdad gesendet, 42; zweiter Feldzug in Aegypten, 47; Bug durch die Büste, 49; Schlacht von Babein, 63; nimmt Alexandrien, 67; durchstreift Oberägypten, 70; schließt Frieden, 71; britter Zug nach Aegypten, 91; Sultan oder Bezier des Chalisen, 97; sein Tod, 98.
- Schlacht, bei Doryldum, I, 45; am Orontes, 73; bei Astalon, 107; bei Earrae, 141; bei Ebeffa, 146; bei Artaffa, 159; bei Antiochien, 176; am Euphrat, 195; bei Marra und Apamea, 201; am See Aiberias, 266; bei Aul Bascher, 409; an ber Jastobssurt, 474; bei Putaha, 490; bei Balbet, II, 80; bei Harrat, 82; bon Babein, 65; bor Damat, 148; bei Arlustan, 149; von Ramla, 180; zwischen Paneas und Abaria, 188; bei Belvoir, 213; am Jordan, 278; von Abaria, 293; bei Jonium, III, 109, 116; bei Atson, 135, 135, 150; bei Arsund, 188; bei Damata, IV, 48; bei Hasp, 99; bei Gaza ober Askalon, 109, 116; bei Liegnit, 111; bei Manssura, 165, 171.
- Scutagium, f. Schilbgelb.
- Seifebbin, Sohn Emabebbin Zenghi's, Farst von Mosul, I, 296.
- Seiphel Islam, Ronig von Bemen, IV, 3.
- Seiphobbin Ghazi, Nurebbins Neffe, Unterkönig von Mosul, II, 144; — Krieg gegen seinen Bruber Emabobbin Zenghi, 148; — Friebe mit ihm, 149; — eilt Halep zu Galfe, und erleibet eine Nieberlage, ebenb. — sein Tob, 207.
- Selahebbin Zusuf, Konig von Halep, erobert Damaskus, unb fällt in Aegypten ein, IV, 195; sucht bie Freuntschaft bes h. Ludwigs, ebend. schließt einen Bergleich mit ben Christen, 207; sein Tob, 212.
- Selbichutiben, bie, von Rum, I, 37; Urfprung ihres gangen Stammes, 64; — bie, in Perffen, II, 42; — Untergang ihres Reiches in Rlein. Ufien, IV, 252.
- Sergines, Gottfrieb von, einziger Gefahrte bes h. Lubwigs auf IV. 22

ber Flucht, IV, 178; — frangbfifder Geneschal von Palafina, 199.

- Sibylla, Aochter Fulco's, Semahlin Dietrichs von Flanbern, I, 278; — tommt mit ihrem Gemahl nach Palaftina, II, 38.
- Sibylla, Lochter König Amalriche, II, 8; mit Wilhelm Langschwerbt, Markgrafen von Montferrat, vermählt, 164; mit Guibo von Lusignan vermählt, 194; Einfluß ihrer Partei, 258; fobert von bem Grafen von Arippolis und ben Reichsthanden bie hulbigung, 262; ihre Erhebung auf den Thron von Palästina, 265; geht zu bem gefangenen Guibo nach Raplusa, 826; ihr Lod, III, 166.

Sibylla, Boëmunds III. Geliebte, II, 196.

Sicilien, Saragenen in, IV, 69; — ficilianische Resper, 231. Sibon, bas Gebiet von, verheert, II, 188; — bie Stadt ergiebt

fich an Galabin, 305.
Sing n. Dherhaupt ber Ismaëliten, in Massia nan Salabin be-

Sinan, Oberhaupt ber Ismaëliren, in Massiat von Salabin belagert, II, 152; — Friede mit ibm, ebenb.

Sinbicar, geht an Salabin uber, II, 221.

- Siz, ober Rlein: Armenien, Lage und Grenzen, III, 122; bie Furften bem beutschen Raiser unterworfen, 123; suchen bie Freundschaft und ben Schus Salabine, 383.
- Sodmann, Emir, Ortole Cohn, I, 140; belagert mit bem Fürften von Moful Ebeffa, 143.
- Soliman, Gultan von Rum, Rilibiche Arelane I. Bater, I, 37.

Stegreif, IV, 269.

- Stephan, Graf von Chartres und Blois, verläßt bas Arengs beer, I, 88.
- Stephan, Graf von Sancerre, Oheim bes Grafen heinrich von Champagne, ftirbt, III, 182.
- Stephania, Erbtochter von Naplusa, Wittwe humfrieds II. von Avron mit Milo von Planci vermählt, II, 159; zum britzten Male mit Rainald von Chatillon, 202.
- Straton, Thurm bes, Casarea wird oft so genannt, II, 325. Suët, geht an Nureddin versoren, II, 38; — wird wieder ersobert, 224.
- Suger, Abt von Saint:Denps, Seneschal von Frankreich, I, 334.

Sunniten, Begner ber Behre Mli's, II, 117.

Sprer, die eingebornen, ihr Buftand unter ber frantischen hereschaft, im Fürstenthume Antiochien, I, 247; — in Ebeffe,
ebenb. — in Palastina, 248.

Sprien, Erbbeben in, II, 175; - Theurung, III, 178.

## T.

Tabaria, von Tancred erobert, I, 114; — von Salabin belagert, II, 282; — ergiebt sich, 288; — Schlacht von Tabaria, 293. Rageno, Dechant des Bischofs von Passau, begleitet ihn auf dem Kreuzunge, III, 97.

A a to b bin Omar,: Bruberssohn Saladins, II, 129; — Berwes fer in Aegypten, 243; — Feldzug an der Grenze von Cislicien, 288; — vereinigt fich mit seinem Oheim zum Keldzuge nach Palästina, ebend. — in der Schlach bei Aabaria, 294; — vor Aston verwundet, III, 139; — Anfährer der Leidwache Saladins bei Arsuph, 286; — sein Aod, 339.

Tancreb. Seine Abtunft, I, 5; - Erziehung, 6; - Jugenb, . 14-16; - er verbindet fich mit Boemund, 18; - nimmt .. bas Rreug, 28; - ficht am Barbar, 27; - weigert fic, bem grichifden Raifer ju bulbigen, 32; - vor Ricaa, 38; - bulbigt bem Raifer, 89; - fobert bas taiferliche Belt, 41; - in ber Schlacht bei Dorplaum, 46; - gieht an ber Spige eines Kreugheeres nach Gilicien, 48; - unterhans belt mit Tarfus, 49; - nimmt Mamiftra, 58; - weifet Balbuins Sturm auf Mamiftra gurunt, 573 - verfohnt fich mit Balbuin, ebend. - folagt bas Deer ber turtis foen Emire, 58; - nimmt Rlein : Alexanbrien mit Sturm, ebenb. - unterwirft fich faft gang Gilicien, und wird jum großen Deere gurudgerufen, ebenb. - eilt vor Artafia Balbuin ju bulfe, 59; - vor Antiochien, 71, 72, 78; unter Maimunds Fahnen vor Marra, 87; — trennt fich von ihm, und treibt bie Provenzalen aus Antiochien, 88; vereinigt sich mit ihnen jum Buge nach Palaftina, 90; bricht auf immer mit Raimund, ebenb. — Felbherr ber Rormannen und Italiener, 91; — in Bethlehem, 98; rettet Gafton von Bearn aus einem nachtheiligen Rampfe, ebenb. - vor Jerufalem, 94 - 96; - brinat in Berufa: tem ein, 97; - erobert bie Mofchee Omare, 98; - feine Menfolichteit, ebenb. - mit Raimund im Streite, 100; - wird von Arnold von Riches angetlagt, 102; - macht gur Grunbung eines Gotteshaufes ein anfehnliches Gefchent, 104; — überlast Boemund feine Groberungen in Gilicien, 110; — erobert Aiberias, 114; — Farft von Gallilaa, ebend. — ftarmt Charfa, 116; — fahrt Krieg gegen bie Damascener, 120; - weigert fich, Balbuin I. ju hulbigen, 123; — tritt ihm Sabaria und Sallflaa ab, 125; — res giert in Antiodien, ebenb. - bemeiftert fich wieber Zarfus und gang Gillciens, 127; — verbinbet fich mit Balbuin I. jur Belagerung von Astalon, 198; - fchlagt ben Emir von Egag und ben Statthalter von Laobicea, 136; erobert Laodicea, ebend. - giebt Bremund Antiochien gurud, 188; - rettet ben Bifchof von Ebeffa aus ber Befangenschaft, 141; - regiert in Cheffa, 142; - fclagt bie Anten vor biefer Stabt, 146; - leiftet Boemund bei Caobicea wichtige Bienfte, 151; - verwaltet Antiochien und Ebeffa, ebenb. — fturmt Artaffa, 158; — fclagt ben Gultan von halep, und vereinigt beffen Eroberungen wieber mit Antiochien, 159; - befreit Laodicea von ber gries dischen Belagerung, ebenb. — racht bie Ermorbung Chalafs, Statthalters von Apamea, 166; — führt Krieg ge-gen bie Perfer unter Maubuhb, 174; — im Kriege mit bem Grafen von Cheffa und Joscelin, 176; - tritt feine am Guphrat gemachten Groberungen bem Grafen von Cheffa ab, 186; - wird mit feinen alten Befigungen in Palaftina belehnt, ebenb. - bes Berrathe beschulbigt, 191; - erobert Beles, Manbedge und Sarbanah, 195; — foliest Brieben mit bem Gultan von halep, 196; — in ben Schlachten bei Marra und Apamea, 201; — ftirbt, 205.

Lancred, Graf von Lecce, bemächtigt fich ber höchsten Gewalt in Sicilien, III, 194; - laft fich fronen, und erhalt bie Belehnung bes Papftes, 195; - Beindfeligfeiten Richards, 196, 198; - Bergleich mit ibm, 199; - Bertrag mit Philipp und Richard, 200; — Ausschnung mit Richard, 207; - Cancred beschenkt ihn, ebend. - fenert seinen Un-

willen gegen Philipp an, 208.

Tancrebs : Thurm, ber, I, 94. Darfus, unterwirft fich Sancred I, 49; - unterwirft fich Bal buin, 51; - wirb von ben Griechen erobert, 127; - in Tancreds Befig, ebenb. — von Bosmund III. erobert und an Rupin vom Berge abgetreten, II, 223.

Zatich el Mult, jungfter Bruber Salabins, wird vor Dalep verwundet, II, 220; -- ftirbt, 221.

Tebnin, gall bes Schloffes, II, 305.

Zell Bafder, von Manbubb belagert, I, 198; - von ben Griechen belagert, 286; .- Schlacht bei Dell Bafcher, 409; - ben Briechen abgetreten, 415; - geht an Rurebbin verloren, 420.

Templer, Stiftung bes Orbens ber, I, 287; - vor Damastus, 879; — beforbern ben Bau von Gaza, 404; — bei ber Belagerung von Astalon, 429, 487; - ihre eigennübige Areulofigfeit gegen ben aus Aegopten vertriebenen Sohn bes Beziers Abbas, 469; - sie übergeben Guët, II, 38; - ermorben bie Gefanbtichaft ber Semaëliten, 186; vereinigen fich mit ben Riederfanbern ju einem Felbguge nach Sprien, 175; - in ihren Burgen unthatig, 195; beforgen bie Beisehung ber Leiche Balbuins V., 261; ihre Rieberlage am Jorban, 278; — bet Aabaria, 300; — fechten vor Affon, III, 181, 188, 188, 234; — bei Planis im Gebrange, 298; — halten Planis befest, 317; - herrichen in Eppern, 837; - Gegner bes Raifers, IV, 77; - fuchen feinen Rreuggug zu vereiteln, ebenb. - Ders laffen ben Raifer, 81; — folgen ibm gezwungen, 82; — ihr haß gegen ibn, 84; — ihre Berichte nach Guropa, 85; - Plan, ihn ben Ungläubigen zu überliefern, 86; - Kriege gegen bie hofpitaliter, 95; - greifen halep an, unb mers ben gefchlagen, 99; - Bertuft bei Gaza, 116; - verbinbern bes b. Lubwigs Ueberfahrt von Copern nach Afton,

1945 - nehmen ihn gegen ben Raifer ein, ebenb. - ungludliche Schlacht gegen bie Dofpitaliter, 210; - bei bem Falle von Afton, 236; — in Sppern, 278; — the Uni tergang, 274.

Temubschin, f. Dicingis Chan.

Rengonen, III, 16.

Merricus, Pfleger bes Tempelorbens. Sein Bericht über ben Bustand von Palástipa, III, 46.

Abeo balb, Graf von Plois, Obeim bes Grafen Scinrich von Champagne, ficht vor Atton, III, 137; — fchuet mit bem Derzoge von Schwaben bas Lager, 163; — ftirbt, 182.

Theobalb, Graf von Champagne, an ber Spige ber frangoffichen Rrengfahrer, IV, 8; — fein Lob, eb en b.

Theobald, Graf von Champagne und Konig von Ravarra, Aroubabour und Berehrer der Königin Blanca, IV, 98; nimmt bas Rreus, ebenb. - fchifft fich gegen bas Berbot bes Papftes ein, 105; - verbindet fich mit ben Tems plem gegen ben Sultan von Aegypten, 109; — feine Ries berlage, ebenb. - Rudtehr nach Guropa, 110.

Sheobor Bastaris, Zochtermann bes Raifers Aletine Angelus, versucht Conftantinopel zu vertheibigen, IV, 18; — grieschischer Raifer von Ricaa, 101. Abeobora, Zochter bes Sebaftofrators Ifaat Kommenes, mis

Batbuin III. vermablt, I, 481; — von Andronitus Romnes nes aus ihrem Bittwensige entführt, II, 81; - von Ricephorus Palaologus aufgehoken, 313.

A heodora, Gemahlin Boëmunds III., von ihm verstoßen, II., 196. Theobora Ratufina, Geliebte Manuels, Tochter feines altern Brubers Anbronifus, II, 76.

Theophylaktus, Dollmetfcher am byzantinischen Gofe, I, 515 .-The greghin, Bormund bes Sohnes Detate, vergleicht fich mit Balbuin I., I, 174.

Thomas Becket, der heilige, Erzbischof von Canterbury. Sein Tob, II, 254.

Thurnham, Robert von, bampft eine Emporung in Sppern, III, 337.

Thurnham, Stephan von, bewirthet ben Pringen Abel, III, **304.** 

Mimurtafd, Emir, halt Balbuin II. gefangen, I, 268.

Togrul Beg, Gultan von Ifpahan, I, 65.

Sorvs, Furft von Armenien, I, 465; - vereinigt fich mit ben Franten jur Belagerung von Schaigar, 484; - feine Eroberungen in Giliclen, 500; - bulbigt bem Raifer, 605.

Zortofa, von bem Grafen von Zouloufe erobert, I, 188; — von Salabin belagert, II, 195; — von ben Turken befegt, III, 63.

Tours, an Philipp II. verpfanbet, III, 38; - gurudigegeben, 39.

Trapegunt, bas Raiferthum, IV, 101.

Aripolis, von Bertrand erobert, I, 185; - burch Erbbeben gerftort, II, 115; - wieder erbaut, 157; - von Salabin. belagert; III, 59; - burd Conrab entfest, 60; - von ben Mammiuchen erobert, IV, 234.

Azoubaboure, I, 220; — ihr Ruhm, III, 17; — Einfluf an ben hofen, 19; - von Richard vorgezogen, 419; - von ben Romaniciers verbrangt, IV, 262.

Aunis, von ben Rreugfahrern belagert, IV, 221; - bem Ronige von Sicilien ginebar, ebenb.

Tuntasch, Emir von Bosro, sucht Schut gegen Anar bei Bak , buin III., I, 800.

Auran Shab, Saladins Bruber, erobert die Fürftenthumer Aben und Babib, II, 131; - wirb von ben Franten gefclagen, 162.

Auran Schab, Sultan von Acoppten, bei feines Baters Tobe in Diarbetir, IV, 162; - Antunft bei Manfura, 172; - Unzufriebenheit mit ber Kriegführung ber Emire, ebenb. — Maßregeln gegen bie Chriften, 178; — Bergleich mit bem b. Lubwig, 176; - abgebrochene Unterhandlung, 177; -Betragen gegen ben gefangenen Ronig, 182; — Bertrag über bas Cofegelb, 187; — Berfdworung gegen ben Gultan, und Zob beffelben, 188.

Aurtomannen, bie, ihre Riebentage, I, 427; - verheeren Da-laftina, IV, 209.

Turkopolen, die, I, 49.

Murniere, I, 226; - Beibenfcaft Richarbe fur biefelben, III. 21; - IV, 258; - ibu Ginfluß auf die Rriegstunft, IV. 259; - bas Recht baju tauflich gemacht, 260.

Tutufd, Bruber Maletichah's, herricht in Sprien, I, 66.

Thrus, Gribilchof von, f. Bilbelm.

Engus, Erzbifchof von, prebigt bas Kreuz, III, 84; - geht in

Auftragen Conrads nach Guropa, 56.

Abrus, erobert I, 226; - von Salabin angegriffen, II, 324; -- jum zweiten Dale belagert, III, 50; - von den Gine wohnern verlaffen, IV, 250.

Wang. Chan, Beherricher von Raratorum, IV, 106.

urban II., Papft, I, 20.

Urban III., Papft. Gein Sob, III, 28. Urban IV., Papft, unterhanbelt uber die Bereinigung ber griechifchen Rirche mit ber lateinischen, IV, 206; - beruft Rarln von Provence auf ben Thron beiber Gicilien, 207.

Urban V., Papft, vergeblich bemuht, die Chriften gur Bieberer. oberung von Jerufalem ju bewegen, IV, 251.

# 93.

Bataces, f. Johann. Benetianer, ihr Betragen in Palaftina, 1, 262; - ihr Kreuge jug gegen Conftantinopel, IV, 8 ff. - Rrieg mit ben Genuefern, 208.

Bictor IV., Papft, I, 512. Billaret, Fulco von, Großmeister bes hospitale, grunbet ben Orbensftaat auf ber Infel Rhobus, IV, 273.

Billiers, Johann von, Großmeister des Pospitals, bei bem Kalle von Atton verwundet, IV, 248; - rettet fich ju ju Schiffe, ebenb.

Billebarbouin, Gottfrieb von, erblicher Marfchall von Chams pagne, Beichichteicher bes Rreugzuges ber frangbfifchen Barone, IV, 8.

Belf, Bergog von Baiern, I, 131.

Berner von Greis, bemachtigt fic Jerufalems, I, 117.

Werner von Sprien, Grofprior von England, Grofmeifter bes Sofpitals, II, 280; — tritt in ber Kriegeratheversamms lung am Abend vor ber Schlacht von Tabaria auf Raimunds Seite, 284; - fein Tob, 301.

Biefenbach, Gottfried von, Gefandter Friedriche I. an ben Gul-

tan von Itonium, III, 81.

Bilhelm von Barres, reigt unverschulbet Richards Born, III. 204; - verlaßt Deffina, 205; - ficht auf bem Buge nach Astalon, 273; - Richard vergiebt ibm, 274; - er rettet ihn aus ber Feinbe Banben, 287.

Bilbeim, Graf von Cerbagne, Reffe bes Grafen von Touloufe, I, 181; — erobert bie Burg Arta, 182; — mit Aortofa belehnt, 186; - fein Tob, ebenb.

Bilbelm ber Eroberer, Bergog ber Rormanbie, Ranig von Enge land, III, 8.

Bilbelm von Etanges, ficht bei Joppe, III, 365.

Bilbelm, Graf von Colland, Gegentonig in Deutschland, IV, 140; - fein Tob, 203.

Bilbelm, Kapellan aus Poitou, breifte Anrebe an ben Konig Richard, III, 842.

Bilhelm, Kapellan Rabulphe von Diceto, in Palaftina, III, 72.

Bilbelm, Markgraf von Montferrat, ber Aeltere, II, 164; in Palaftina, 256; — gerath bei Tabaria in Gefangen-ichaft, 301; — frei gelaffen, III, 56.

Bilbelm Bangfowerbt, Sohn Markgraf Wilhelms von Mont. ferrat, vermahlt sich mit Sibylla, Aochter König Amal-riche, II, 168; — Graf von Joppe und Astalon, 164; ftirbt, ebenb.

Bilbelm von Revers, I, 181.

Bilhelm von Poitou, fein Kreuzzug, I, 181; - von ihm als Troubabour besungen, ebenb.

Bilbelm von Prateaur, opfert fich fur ben Ronig von Enge land auf, III, 296; — aus der Gefangenschaft befreit, 381.

Wilhelm, der Gute, König von Sicillen, führt Krieg gegen ben Kaiser Manuel, II, 106; — belagert vergebens Alexans brien, 148; — begünstigt die Kreuzsahrer, III, 36; fein Tob, 194.

Bilhelm, Tancrede Bruber, bleibt bei Dorplaum, I, 46.

Bilhelm, Archibiakonus von Aprus, ber Geschichtsschreiber, II, 9; — Gesandter Amalrichs an Kaiser Manuel, 84; — Balbuins IV. Erzieher, 154; — seine Eigenschaften, eben b. — Königlicher Kanzler und Erzbischof von Aprus, Bevollmächetiater Balbuins bei bem Grasen Philipp von Flandern, 169; — Unterhändler Balbuins mit heinrich von Burgund bei der Kirchenversammlung zu Rom, 187; — sein Berdienst um die Kirche und die Bische von Palästina, 200; — Berzichtleistung auf den Stuhl des Patriarchen von Jerussalem, 202; — sein Tod, 253.

Biffenschaften, von Friedrich I. befördert, III, 4; — gegen bie papftliche Gewalt gebraucht, 5.

Bittelsbach, Conrab von, Erzbischof von Maing, Gesanbter Friedriche I. an ben Konig von Ungarn, III, 32.

Burgburg, ber Bifchof von, ermahnt bie Streiter Friedrichs I., III, 107; — flirbt, 159.

X.

Renia, f. Maria von Antiochien.

2).

3.

Bara, Sturm und Plunberung von, IV, 11.
Barich et Abil, Sultan von Aegypten, II, 18.
Benghi, f. Emadebin.
Beugminum, von den Griechen bestürmt, II, 79.
Buftanb von Palästina unter ben ersten Königen, I, 257; —
nach Balbuins III. Robe, II, 1.

### Drudfebler.

```
3 von oben ftatt von Jerufalem - lies: von Envern
                             und Berufalem
                    = nach flug bleibt bas Komma weg
   17 : 11
                 unten ft. von Theffalonich I. von Dacebo:
                             nien ober Theffalonich
                 oben nach Pferb fehlt bas Romma
                 unten = gemacht ft. bes Komma's ein Punctum

#. Kelbherrn I. Felbherren

#. 27 L. 23
         15
              8
   54
         17
              8
   57
       •
         10
              .
         14
                        ft. Bourlos I. Burlos
   59
      .
              .
                        ft. die vierzig Galeeren bes I. vierzig
                             Galeeren unter bem
                 oben ft. moge l. mochte
   71
                       ft. zurudleiten I. gurudguleiten
              8
                       ft. wiedergeben I. wieder gu geben
           7
   76
          8
                      ft. fommt L. fommt
           8
                 unten ft. Beifagung I. Beiffagung
   78
      8
              8
                      ft. Feinbseeligkeit i. Feinbseeligkeiten
nach Johann fehlt das Komma

= III fehlt ein Komma
         15
   87
              5
         15
   93
       2
  98
                 oben ft. 1228 L. 1238
s 99
          8
              2
                      ft. erhub l. erhob
: 109 :
         16
                 unten ft. muffen I. muffe
: 121 :
          6
. 124 .
                       nach veranftaltete fehlt ein Romma
         15
                         . bem und nach Palaftina fehlen bie
: 135 :
                            Komma's
: 154 :
                      ft. einen halben Dutaten I. einen Duta=
                            ten
          5
                      ft. bem I. ben
: 160 :
                   = ft. bie l. bei
= 162 =
          5
                 oben ft. ihm von l. ibn vom
= 169
s 173
          6
                unten nach gebr ft. bes Rolons ein Punctum
      5
                       ft. vom l. von
ft. 162 l. 192
£ 178
         12
      •
: 213
          1
             5
: 214 :
         13
                       ft. Land I. Lande
             •
= 228
         18
                oben nach gebrachten fehlt ein Romma
     2
          2
= 246 =
                      ft. Beagung L. Befagung
             .
                  .
         14
                      nach befestigten fehlt ein Romma
s 254
          6
                      ft. anbern l. anbere
          3
: 270 :
                unten nach auf ft. bes Punctums ein Romma
                           Laien bleibt bas Romma meg
. 271 :
        10
             2
         5
                       ft. errichteten I. errichteter
         2
                       ft. Monchethums I. Mondthums
```

S. 290 3. 10 von unten nach Abeobora fehlt bas Komma oben ft. Soiffoins I. Soiffons s 291 s 23 . 9 nach bafelbft ft. bes Komma's ein Rolon **29**5 · 296 · 13 unten . Bagbab fehlt bas Komma ft. funitifd I. funnitisch nach Friedrich bleibt bas Romma weg Barften fehlt ein Komma De Bosmunb bleibt bas Komma weg 298 8 s 300 s 10 oben s 801 s 14 815 ft. Leopold VI I. Leopold IV 16 . 823 11 unten nach haipha fehlt ein Komma und nach begunftigt fallt es meg oben zwifchen Uang und Chan fehlt ein Binbezeichen . 327 nach trant fehlt ein Romma gabnen muß ft. bes Semitolons **529** unter : ein Komma, und nach ber 3ahl 229 ft. bes Komma's ein Semitolon fteben **s** 388 **s** 14 Soron fehlt ein Komma.

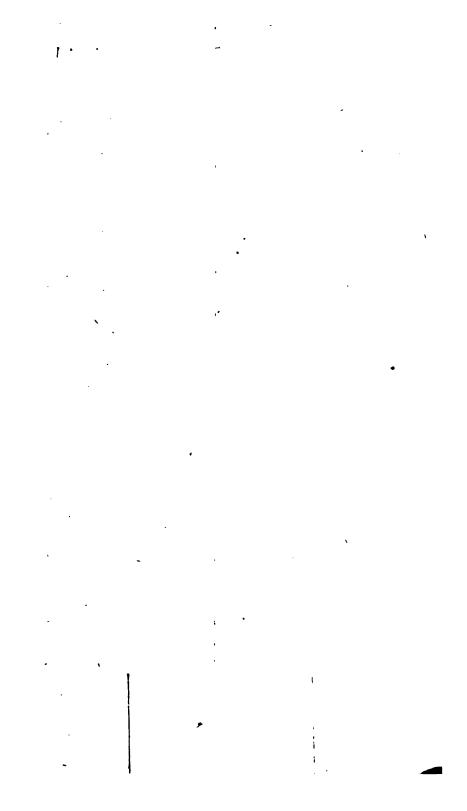

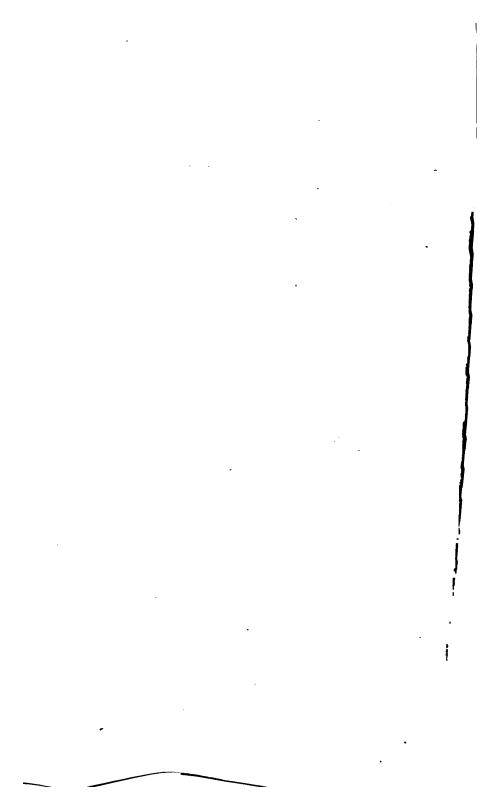

eiter Chi Komnena. Nach ben geschiedesConrab, Markgraf von von Lonig von Copern und I

Gem. Sibpli A. Bris Leo I, I Almerich II, zum König von Jerusastem bestimmt. † 1206 vor der Mutter.

nrich, Boë• ien.

Cy:

Boen won Arone von bie Gon Anjou, Fürstens von Sicistaufen, the II.

Capucci, Titus ft von Antiochien.

II, Ko , Coppers n 129 I ber Coppers

į

• -• 7 . • .

.

| · |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | ż |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |

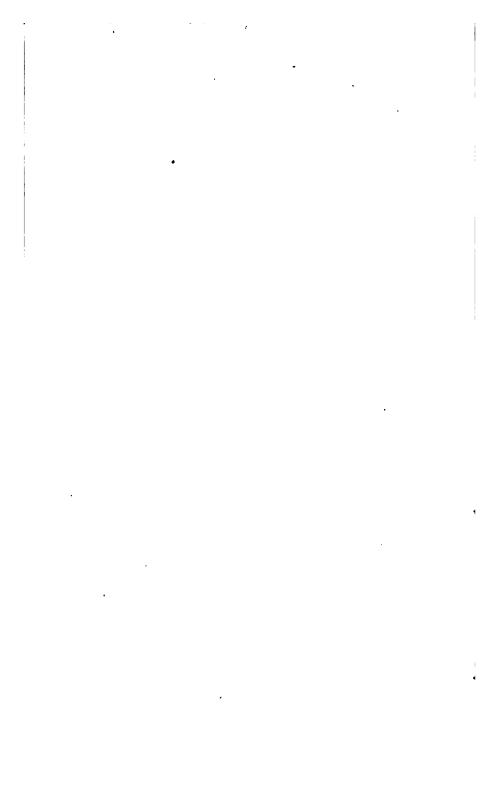

| <br><del></del> |   |   | • |
|-----------------|---|---|---|
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   | • |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   | • |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
| •               |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 | • |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   | • |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
| •               |   |   |   |
|                 |   |   |   |
| •               |   |   |   |
|                 |   |   |   |
| •               | • |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |
|                 |   |   |   |

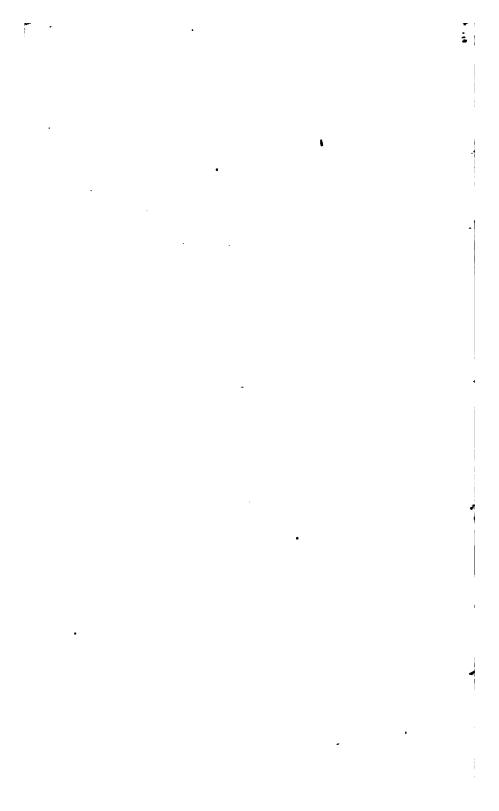

annt. Geb. 1144 obe 1ig von Damastus 1:

bs Aschraf Abulfb. Roch acht rs Robhaffer ebb Sohne. ig in Damaskus 11 † — 1237.

Da= 29.

affer Juamabtus, B8.

٠

• .

.

. . • 3

•

|   | • |   |
|---|---|---|
|   | · |   |
| • |   | , |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| · |   |   |
| • |   |   |
|   | , |   |
|   |   |   |

| - <b>-</b> - | <del></del> |   | <br> | <br> |   |
|--------------|-------------|---|------|------|---|
|              |             |   | •    |      |   |
| •            |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   | •    |      | • |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   | •    |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      | •    |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              | •           |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      | • |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              | *           |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             | • |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |
|              |             |   |      |      |   |



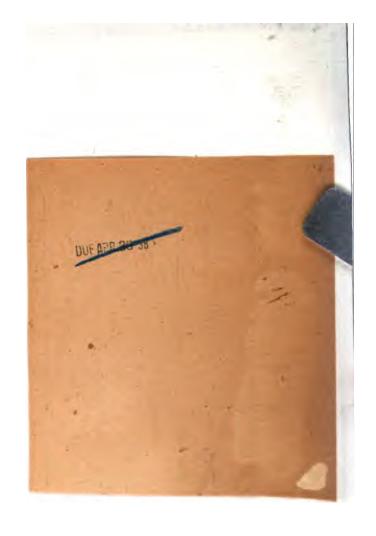



